

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







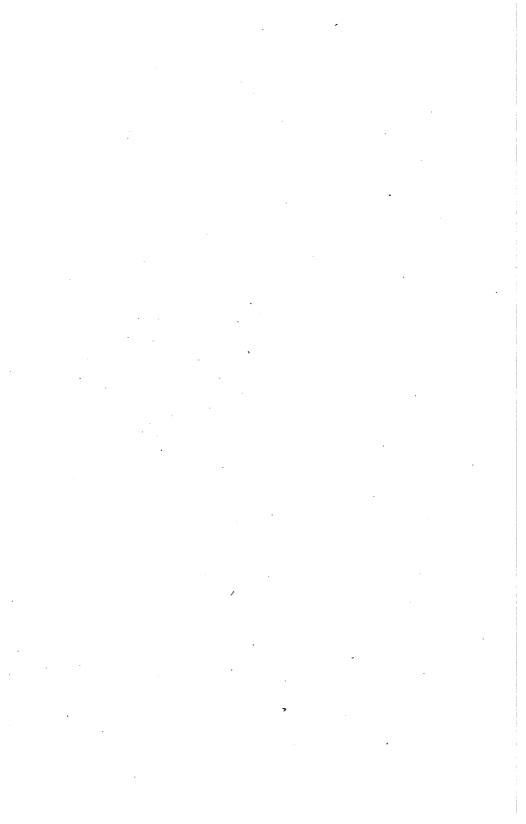

# GRUNDZÜGE

DER

# GEOGNOSIE UND GEOLOGIE

VON

Dr. GUSTAV LEONHARD,

DRITTE VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 182 HOLZSCHNITTEN.

LEIPZIG & HEIDELBERG.
C. F. WINTER'SCHE VERLAGSHANDLUNG.
1874.

QE26 1874

 LBC

# Vorrede.

Eine Vergleichung mit der zweiten Auflage wird nicht verkenne lassen, dass es in der vorliegenden dritten Auflage mein Bestreben wadie neuesten Forschungen in der Geologie möglichst zu berücksichtige Bei den bedeutenden Fortschritten der Wissenschaft hat aber diese Bestreben auch eine Erweiterung des Buches zur Folge gehabt. Der Herren Professoren Benecke, Geinitz und Sandberger sage ist

für manche mir gemachte Mittheilungen meinen verbindlichen Dank.

Heidelberg im April 1874.

G. Leonhard.

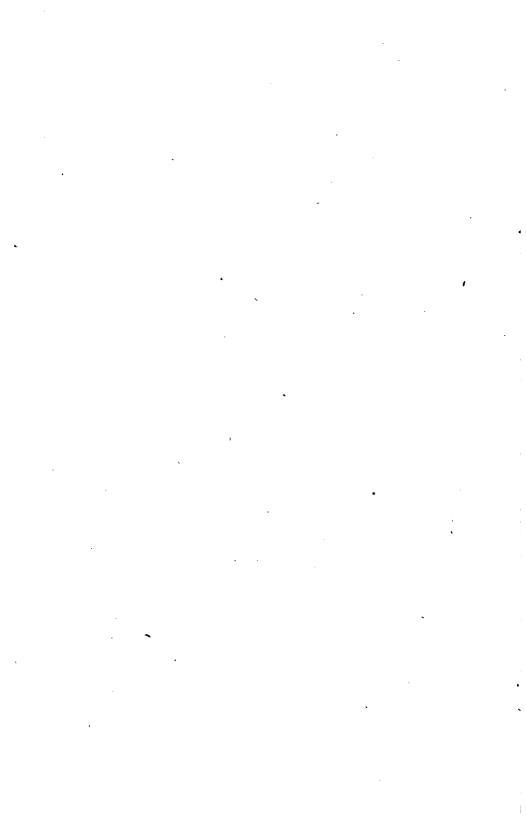

# Inhalts - Uebersicht.

|                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung. Begriff von Geognosie und Geologie                                                       | 1     |
| Bedeutung der Geognosie                                                                              | 1     |
| Erster Theil. Geognosie. Eintheilung der Geognosie                                                   | 3     |
| Erster Abschnitt. Aeussere Geognosie oder allgemeine Verhältnisse des                                |       |
| Erdkörpers                                                                                           | 3     |
| Gestalt und Temperatur der Erde                                                                      | 3     |
| Dichtigkeit der Erde                                                                                 | 5     |
| Vertheilung von Land und Wasser auf der Erde                                                         | 6     |
| Oberflächen-Gestalt des Landes                                                                       | 7     |
| Zweiter Abschnitt. Petrographie oder Gestein-Lehre                                                   | 9     |
| Begriff von Gestein                                                                                  | 9     |
| Eintheilung der Gesteine                                                                             | 9     |
| Uebersicht der für die Zusammensetzung gemengter Gesteine wichtigsten                                |       |
| Mineralien                                                                                           | 10    |
| Quarz                                                                                                | 10    |
| Die Feldspath-Gruppe. 1. Die klinorhombischen oder Alkali-Feldspathe.                                |       |
| Orthoklas. Sanidin                                                                                   | 11    |
| 2. Die triklinen oder Kalknatron-Feldspathe. (Plagioklase). Albit                                    | 12    |
| Oligoklas. Andesin. Labradorit. Anorthit                                                             | 13    |
| Saussurit. — Glimmer-Gruppe. Muscovit. Lepidolith                                                    | 14    |
| Biotit. Talkglimmer. — Hornblende-Gruppe. Hornblende. Smaragdit .                                    | 15    |
| Augit-Gruppe. Diopsid. Augit. Omphacit. Diallagit. Enstatit (Bronzit)                                | 16    |
| Hypersthen. Nephelin. Eläolith. Leucit                                                               | 17    |
| Nosean. Hauyn. Olivin. Granat                                                                        | 18    |
| Talk. Chlorit. Magneteisen. Titaneisenerz                                                            | 19    |
| Eisenglimmer. — Wesentliche, stellvertretende und accessorische Gemeng-                              |       |
| theile                                                                                               | 20    |
| Accessorische Bestandmassen. Concretionen                                                            | 21    |
| Secretionen. — Structur der krystallinischen Gesteine                                                | 22    |
| Körnige, schieferige, dichte und Porphyr-Structur                                                    | 23    |
| Porphyrartige Structur. Oolith - Structur. Pisolith - Sphärolithische und<br>Variolithische Structur |       |
| Mandelstein-Structur. Poröse und blasige Structur. — Färbung und Verwitterung der Gesteine           | 25    |
| Ucbergänge der Gesteine. — Untersuchung der Gesteine: Mineralogische und chemische                   | 26    |

| William Indiana. The Assert Assert                                         | Seit        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mikroskopische Untersuchung                                                | . 2<br>iora |
| Gesteine                                                                   | . 2         |
| Gesteine                                                                   | . 2         |
| Kalkstein. Körniger Kalk                                                   | . 30        |
| Oolithischer Kalk                                                          | . 3         |
| Dichter Kalk. (Muschelmarmor. Lithographischer Kalk. Bituminöser Ka        | . Ե         |
| Viocalizar Valb                                                            | . 3         |
| Kieseliger Kalk                                                            | . 0         |
| (Körniger                                                                  | . 3         |
| Poröser Dolomit). Quarzit. Kieselschiefer                                  | . 3         |
| Amphibolit. (Hornblende-Gestein und Hornblendeschiefer                     |             |
| Strahlsteinschiefer. Talkschiefer. Chloritschiefer. Topfstein              | . ე         |
|                                                                            |             |
| Serpentin                                                                  |             |
| Siderit-Gestein. Magneteisen-Gestein                                       |             |
| II. Ungleichartige oder gemengte krystallinische Gesteine. A. Krystallinis |             |
| Schiefergesteine. 1) Gneiss                                                | . 3         |
| 2) Granulit                                                                | . 4         |
| 3) Glimmerschiefer                                                         |             |
| 4) Kalkglimmerschiefer                                                     |             |
| 5) Urthonschiefer                                                          |             |
| B. Granit-Gesteine. 1) Granit                                              |             |
| 2) Syenit-Granit                                                           |             |
| 3) Turmalinfels. 4) Greisen                                                |             |
| 5) Topasfels. 6) Granitporphyr                                             | · •         |
|                                                                            |             |
| C. Aeltere Porphyrgesteine. a) Orthoklas haltige Porphyrgesteine. 1) Qua   |             |
| porphyr                                                                    |             |
| 3) Minette. 4) Quarzfreier Orthoklasporphyr                                |             |
| b) Oligoklashaltige Porphyrgesteine. 1) Oligoklasporphyrit                 |             |
|                                                                            |             |
| 2) Hornblendeporphyrit. 3) Glimmerporphyrit                                |             |
| 4) Quarzporphyrit. D. Syenitgesteine. 1) Syenit                            | . !         |
| 2) Zirkonsyenit                                                            | •           |
| 3) Miascit                                                                 |             |
| 4) Foyait. 5) Monzonit. E. Diorit-Gruppe. 1) Oligoklas-Diorit .            |             |
| 2) Labradorit-Diorit. 3) Anorthit-Diorit                                   |             |
| Tonalit. — F. Gabbro-Gesteine. 1) Gabbro                                   |             |
| 2) Olivin-Gabbro                                                           |             |
| 3) Saussurit-Gabbro                                                        |             |
| 4) Hypersthenit. G. Diabas-Gruppe. 1) Diabas ,                             |             |
| 2) Diabasporphyr. 3) Augitporphyr                                          |             |
| H. Schillerfels                                                            |             |
| I. Olivinfels                                                              |             |
| K. Pikrite und Teschenite                                                  |             |
| L. Eklogite. M. Melaphyre und Palatinite. 1) Melaphyr                      |             |
|                                                                            |             |
| 2) Palatinit                                                               |             |
| N. Trachyt-Gruppe und trachytische Laven                                   |             |
| 1) Quarztrachyt                                                            |             |

|                                                                                            | Se              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2) Sanidintrachyt                                                                          |                 |
| 3) Sanidin-Oligoklastrachyt                                                                |                 |
| 4) Domit                                                                                   |                 |
| 5) Phonolith                                                                               |                 |
| 6) Quarzführender Hornblende-Andesit                                                       | : 1             |
| 7) Quarzfreier Hornblende-Andesit                                                          | . 1             |
| 8) Quarzfreier Augit-Andesit ,                                                             | . 1             |
|                                                                                            | . 1             |
| 10) Trachytpechstein                                                                       |                 |
| 11) Perlit                                                                                 |                 |
| 12) Bimsstein                                                                              | . 1             |
| O. Gruppe der Basaltgesteine und ihrer Laven. I. Feldspathbasalte. Doler                   | ·it             |
| und Anamesit                                                                               | . 1             |
| Feldspathbasalt. 2) Nephelinbasalte. Nephelinit                                            | . 1             |
|                                                                                            | . 1             |
| 3) Leucitbasalte                                                                           | . 1             |
| 4) Leucitophyre                                                                            | . 1             |
|                                                                                            | . 1             |
| ·································                                                          | . 1             |
| A. Cämentirte. 1) Conglomerate und Breccien                                                |                 |
|                                                                                            | . 1             |
| 3) Sandsteine                                                                              |                 |
| B. Lose Trümmer-Gesteine                                                                   |                 |
| Anhang. a) Gesteine, die aus der Zersetzung oder Umwandelung ander                         | . <u>.</u>      |
| hervorgegangen sind                                                                        | . 1             |
| b) Photogene Gesteine                                                                      | . 1             |
| Dritter Abschnitt. Formen-Lehre der Gesteine 1) Absonderung                                |                 |
| a) Säulenartige Absonderung                                                                |                 |
| b) Kugelartige Absonderung                                                                 | . 1             |
| c) Plattenformige und d) Parallelepipedische Absonderung                                   | . 1             |
|                                                                                            |                 |
| 2) Schichtung                                                                              |                 |
| Vierter Abschnitt. Lagerungs-Lehre der Gesteine                                            |                 |
| 1) Lagerung der geschichteten Gebirgs-Glieder                                              |                 |
| 2) Lagerung der massigen Gebirgs-Glieder                                                   |                 |
| Fünfter Abschnitt. Petrefactenkunde oder Versteinerungs-Lehre. Verste                      | i-              |
| nerungs-Process                                                                            |                 |
| Wichtigkeit der Versteinerungen                                                            |                 |
| Von den Leitfossilien. Vorkommen der Versteinerungen                                       | . 1             |
| Mineralien, welche als Versteinerungs-Mittel vorkommen. 1) Nicht metallisch<br>Mineralien  |                 |
| 2) Metallische Mineralien                                                                  |                 |
| Uebersicht der fossilen Pflanzen und Thiere. A. Pflanzen.                                  |                 |
| I. Blüthenlose Pflanzen. 1) Zellenkryptogamen. 2) Gefässkryptogamen .                      | . 1             |
| II. Blüthenpflanzen. 1) Nacktsamige. 2) Einsamenlappige. 3) Zweisamen                      | ı- <sup>-</sup> |
| lappige                                                                                    | . 1             |
| B. Thiere. I. Phytozoen oder Pflanzenthiere 1) Spongien oder Seeschwämm                    | e.              |
| 2) Foraminiferen. 3) Polypen oder Korallen. 4) Echinodermen oder Strahlthiere a) Krinoiden |                 |

|         | b) Echiniden. II. Mollusken oder Weichthiere 1) Brachiopoden oder Armfüsser. 2) Pelecypoden oder Conchiferen        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 3) Gastropoden oder Schnecken. 4) Pteropoden oder Flossenfüssler                                                    |
|         | 5) Cephalopoden oder Kopffüssler                                                                                    |
| III.    | Gliederthiere. 1) Anneliden oder Würmer. 2) Insecten                                                                |
| 111.    | Gliederthiere. 1) Anneliden oder Würmer. 2) Insecten                                                                |
|         | 1) Fische. 2) Amphibien                                                                                             |
|         | 3) Vögel. 4) Säugethiere                                                                                            |
| 7 weit  | ter Theil. Geologie oder Entwickelungs-Geschichte der Erde. Einleitung.                                             |
| 2 W C11 | Von den Gebirgs-Formationen                                                                                         |
| Erst    | er Abschnitt. Azoische Formations-Gruppe.                                                                           |
| I.      | Urgneiss-Formation                                                                                                  |
| ı.      | Untergeordnete Gebirgsglieder im Urgneiss                                                                           |
| II.     |                                                                                                                     |
| 11.     | Untergeordnete Gebirgsglieder in der Urschiefer-Formation                                                           |
|         | Tomorno dos orgicales Franciscos Comos Bildunes Weige des                                                           |
|         | Lagerung der azoischen Formations-Gruppe. Bildungs-Weise der azoischen Formationen                                  |
|         | Fels- und Bergformen der Gesteine der primitiven Formationen .                                                      |
|         | Verwitterung der Gesteine der primitiven Formationen                                                                |
| Zwei    | iter Abschnitt. Sedimentäre Formationen. Die paläozoischen Formationen                                              |
| I.      | Die Uebergangs-Formation. Gesteine derselben                                                                        |
|         | Eintheilung der Uebergangs-Formation                                                                                |
|         | 1) Die cambrische Formation. Verbreitung und Versteinerungen derselben                                              |
|         | 2) Die silurische Formation. Verbreitung und Versteinerungen derselben                                              |
|         |                                                                                                                     |
|         | Beispiele vom Vorkommen und Gliederung der silurischen Formation                                                    |
|         | 3) Devonische Formation. Verbreitung und Versteinerungen Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der devonischen |
|         | Formation                                                                                                           |
| II.     | Steinkohlen-Formation oder carbonische Formation                                                                    |
| ٠       | Gesteine der unteren Abtheilung                                                                                     |
|         | Gesteine der oberen Abtheilung                                                                                      |
|         | Gliederung der Steinkohlen-Formation                                                                                |
|         | A. Aeltere oder untere Steinkohlen-Formation oder Kohlenkalk- und Culm-                                             |
| -       | Formation. Verbreitung                                                                                              |
|         | Versteinerungen                                                                                                     |
|         | Beispiele vom Vorkommen derselben                                                                                   |
| 1       | B. Obere oder productive Steinkohlen-Formation. Verbreitung                                                         |
|         | Versteinerungen                                                                                                     |
|         |                                                                                                                     |
|         | Vertheilung der Pflanzen                                                                                            |
|         | Vertheilung der Pflanzen Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                      |
|         | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
|         | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
|         | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
|         | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
| III.    | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
|         | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
|         | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
|         | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |
| 1       | Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgegangen                                                               |

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Versteinerungen                                                   | 240   |
| Gliederung                                                        | 243   |
| Dritter Abschnitt. Mesozoische Formationen.                       |       |
| I. Trias-Formation                                                |       |
| 1) Buntsandstein. Verbreitung                                     | 246   |
| Gesteine                                                          | 247   |
| Von den Versteinerungen                                           | 249   |
| Gliederung der Buntsandstein-Formation. — Beispiele vom Vorkommen |       |
| derselben                                                         | 251   |
| Berg- und Felsformen                                              | 253   |
| 2) Muschelkalk-Formation. Verbreitung. Gesteine                   | 254   |
| Gliederung der Muschelkalk-Formation                              | 256   |
| Von den Versteinerungen                                           | 257   |
| Beispiele vom Vorkommen                                           | 260   |
| 3) Keuper-Formation. Verbreitung                                  | 264   |
| Gesteine                                                          | 265   |
| Eintheilung der Keuper-Formation. 1) Die Lettenkohlen-Gruppe.     |       |
| Verbreitung und Versteinerungen                                   | 267   |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung derselben              | 269   |
| 2) Die Keuper-Gruppe. Versteinerungen                             | 270   |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung                        | 271   |
| Lettenkohle und Keuper in den Alpen                               | 272   |
| Von den Versteinerungen                                           | 273   |
| Gliederung derselben in den Alpen                                 | 274   |
| 3) Die Rhätische Gruppe. Verbreitung                              | 278   |
| Gesteine und Versteinerungen                                      | 279   |
| Beispiele vom Vorkommen und Gliederung derselben                  | 281   |
| Die rhätische Gruppe in den Alpen. Verbreitung, Gesteine und      | -0-   |
| Versteinerungen                                                   | 282   |
| Gliederung                                                        | 283   |
| II. Jura-Formationen                                              | 283   |
| 1) Lias-Formation. — Verbreitung. Gesteine                        | 284   |
| Gliederung                                                        | 286   |
| Von den Versteinerungen                                           | 287   |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Lias               | 292   |
| 2) Dogger-Formation. Gesteine                                     | 295   |
| Eintheilung des Doggers                                           | 296   |
| Von den Versteinerungen                                           | 297   |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Dogger             | 302   |
| 3) Malm-Formation. Verbreitung und Gesteine                       | 305   |
| Eintheilung des Malm                                              | 306   |
| Versteinerungen des Malm                                          | 307   |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Malm               |       |
| Alpine Facies des Malm oder tithonische Stufe                     |       |
| Purbeck-Gruppe oder oberste Stufe des Malm. Verbreitung und       |       |
| Versteinerungen                                                   |       |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung                        |       |
| III. Kreide-Formation. — Gesteine                                 |       |

| <b>x</b>                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintheilung der Kreide-Formation                                                                              |
| Verbreitung und Versteinerungen                                                                               |
| Limnische Unterkreide oder Wälder-Formation. Verbreitung und Versteinerungen                                  |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der Wälder-Formation                                               |
| 2) Marine Unterkreide oder Neocomien und Gault.                                                               |
| Von den Versteinerungen der Neocom-Formation                                                                  |
| Von den Versteinerungen der Gault-Formation                                                                   |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Neocomien un<br>Gault                                          |
| 3) Obere Kreide. Von den Versteinerungen der oberen Kreide. (Ce noman, Turon und Senon)                       |
| Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der oberen Kreide<br>Formation                                     |
| Gliederung der Kreide-Formation nach K. Mayer                                                                 |
| Fels- und Bergformen der Gesteine der Kreide-Formation                                                        |
| Vierter Abschnitt. Känozoische Formationen.                                                                   |
| I. Tertiär-Formationen                                                                                        |
| Eintheilung der Tertiär-Formationen                                                                           |
| Synchronistische Tabelle der Tertiär-Ablagerungen nach K. Maye                                                |
| Nummuliten-Formation                                                                                          |
| Gesteine                                                                                                      |
| Verbreitung und Versteinerungen                                                                               |
| Gliederung der Nummuliten-Formation                                                                           |
| Jungere Nummuliten-Formation                                                                                  |
| Beispiele vom Vorkommen derselben                                                                             |
| Tertiär-Formationen im Vicentinischen ,                                                                       |
| Tertiär-Formationen im Pariser Becken. Gesteine und Versteinerunger                                           |
| Gliederung des Pariser Beckens                                                                                |
| Mainzer Becken                                                                                                |
| Von den Versteinerungen                                                                                       |
| Schichten-Folge im Mainzer Becken                                                                             |
| Molasse-Formation in der Schweiz. Gesteine und Verbreitung.                                                   |
| Von den Versteinerungen                                                                                       |
| Gliederung der Molasse-Formation                                                                              |
| Tertiär-Formation im Klettgau in Baden                                                                        |
| Tertiär-Formationen im nördlichen Deutschland                                                                 |
| <ol> <li>Braunkohlen-Bildungen. In den Umgebungen von Halle. Versteiner<br/>ungen und Gliederung. —</li></ol> |
| In der Mark Brandenburg                                                                                       |
| 2) Meerische Tertiär-Ablagerungen im nördlichen Deutschland. Gesteine                                         |
| Gliederung und Versteinerungen                                                                                |
| Tertiär-Formationen des Samlandes. Gliederung und Versteinerungen                                             |
| Tertiäre Ablagerungen im Rhöngebiete                                                                          |
| Tertiäre Ablagerungen im niederrheinischen Becken bei Bonn<br>Gesteine                                        |
| Lagerung und Versteinerungen                                                                                  |
| Braunkohlen führende, oligocäne und miocäne Ablagerungen ir<br>Oesterreich                                    |

|         |                                                                  | Seite       |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | Braunkohlen-Ablagerung der Umgebung von Sagor in Krain           |             |
|         | Das Tertiär-Becken von Bilin. Gesteine. Gliederung               | 398         |
| •       | Von den Versteinerungen                                          | <b>40</b> 0 |
|         | Braunkohlen-Ablagerungen von Radoboj in Croatien                 | 401         |
|         | Braunkohlen-Becken von Leoben und von Parschlug in Steyermark    | 402         |
|         | Wiener Becken. Gesteine                                          | 403         |
|         | Gliederung                                                       |             |
|         | Von den Versteinerungen                                          |             |
|         | Bohnerz-Formation. Verbreitung. Gesteine                         | 409         |
|         | Subapenninen-Formation. Gesteine. Gliederung                     | 411         |
|         | Versteinerungen. — Sicilianische Pliocan-Formation               |             |
|         | Crag-Formationen in England                                      |             |
|         | Schwefel- und Steinsalzlager in den Tertiär-Formationen          |             |
| ** 0    |                                                                  |             |
| II. Qu  | artär-Formationen                                                | 418         |
|         | Eintheilung                                                      |             |
|         | Von den organischen Resten der quartären Formation               |             |
|         | Ablagerungen und Vorkommnisse der quartären Periode              | 423         |
|         | Geglättete Felsen und Moränen                                    | 423         |
|         | Schieferkohle oder diluviale Braunkohle                          |             |
|         | Asar                                                             | 425         |
|         | Erratische Blöcke                                                | 426         |
|         | Muschelbänke. Gerölle-Ablagerungen und Diluvial-Conglomerate     | 427         |
|         | Lehm. Löss                                                       | 428         |
| •       | Pampas-Formation und Knochenthone Brasiliens                     | 431         |
|         | Sand- Kies- und Gerölle-Ablagerungen Nordamerikas                | 432         |
|         | Knochen-Breccien. Knochen-Höhlen                                 | 433         |
|         | Diluvialer Kalktuff                                              |             |
|         | Beispiele vom Vorkommen menschlicher Reste oder von Menschen     |             |
|         | bearbeiteter Gegenstände in Höhlen oder in Diluvial-Ablagerungen | 437         |
|         | Neuere oder recente Bildungen                                    | 441         |
|         | Pfahlbauten                                                      |             |
|         | Kjökken-Möddings. Terramara                                      | 444         |
|         | Dolmen                                                           | 445         |
|         | Ablagerungen der recenten Periode. Uferwälle. Delta-Bildungen .  | 445         |
|         | Flugsand-Ablagerungen oder Dünen                                 |             |
|         | Kalktuff- und Kieseltuff-Ablagerungen                            |             |
|         | Geysir auf Island                                                |             |
|         | Figenerza Ahlegerungen                                           | 440         |
|         | Eisenerze. Ablagerungen                                          | 449         |
|         | Korallen-Inseln                                                  | 449         |
|         | Kalktuff-Absätze in den Tiefen der Meere. Tiefsee-Forschungen    | 401         |
|         |                                                                  |             |
|         | Gletscher                                                        |             |
|         |                                                                  | 454         |
| ünfter  | Abschnitt.                                                       |             |
|         | Eruptive Formationen                                             | 457         |
| I. Aelt | ere Eruptiv-Gesetine                                             | 458         |
| ۸ ۵     | manit and Cranit Formationen                                     | -00         |

F

|                                                                                        | Seite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) Eruptiver Gneiss                                                                   | 458               |
| 2) Granit                                                                              | 461               |
| 3) Syenit-Gesteine                                                                     | 473               |
| B. Diorit- und Diabas-Formationen                                                      | 475               |
| 1) Dioritische Gesteine                                                                | 475               |
| 2) Diabas-Gesteine                                                                     | 477               |
| C. Gabbro-Formationen                                                                  | 480               |
| D. Porphyr-Formationen                                                                 | 483               |
| 1) Quarzporphyr                                                                        | 483               |
| 2) Felsitpechstein                                                                     | 489               |
| 3) Quarzfreier Orthoklasporphyr                                                        | 490               |
| 4) Minette                                                                             | 490               |
| 5) Porphyrite                                                                          | 491               |
| E. Melaphyr-Formation.                                                                 |                   |
| 1) Melaphyr                                                                            | 492               |
| 2) Palatinit                                                                           | 493               |
| F. Pikrite und Teschenite                                                              | 494               |
| II. Neuere Eruptiv-Gesteine oder vulkanische Formationen                               | 494               |
| A. Tertiäre vulkanische Formationen                                                    | 496               |
| 1) Trachyt-Formation                                                                   | 497               |
| 2) Basalt-Formation                                                                    | 506               |
| B. Posttertiäre vulkanische Formationen                                                | 514               |
| Erloschene und noch thätige Vulkane                                                    | 516               |
| Vulkanische und mit ihnen zusammenhängende Erscheinungen. Erd-                         | 010               |
| beben                                                                                  | 525               |
| Richtung, Ausdehnung, Fortpflanzung der Erdbeben                                       | 526               |
| Wirkung der Erdbeben. Hebungen und Senkungen des Bodens                                | 528               |
| Ursache der Erdbeben                                                                   | 529               |
| Thätige Vulkane im Zustand der Ruhe                                                    | 530               |
| Vorzeichen von Ausbrüchen der Vulkane                                                  | 530               |
| Vulkanische Ausbrüche                                                                  | 530               |
| Auswurf von Asche. Laven-Ströme                                                        | 531               |
| Mächtigkeit und Ausdehnung der Laven-Ströme                                            | 532               |
| Erkalten derselben. — Gas- und Dampf-Entwickelung aus den Laven-                       |                   |
| Strömen                                                                                | 533               |
| Bildung von Mineralien bei vulkanischen Ausbrüchen. — Ausbrüche von Wasser und Schlamm |                   |
| von Wasser und Schlamm                                                                 | 534               |
| Leuchten der Vulkane. — Ursache der vulkanischen Ausbrüche.                            |                   |
|                                                                                        | 535               |
| Luft-Vulkane                                                                           | ***               |
| Erdfeuer. — Heisse Quellen                                                             | 536               |
| Erdfeuer. — Heisse Quellen                                                             | 536               |
| Erdfeuer. — Heisse Quellen                                                             | 536<br>538        |
| Erdfeuer. — Heisse Quellen                                                             |                   |
| Erdfeuer. — Heisse Quellen                                                             | 538               |
| Erdfeuer. — Heisse Quellen                                                             | 538<br>539<br>540 |
| Erdfeuer. — Heisse Quellen                                                             | 538<br>539<br>540 |



# Einleitung.

# Begriff von Geognosie und Geologie.

Geognosie ist die Wissenschaft, welche sich mit dem inneren Bau unseres festen Erdkörpers beschäftigt; sie hat die Felsmassen, aus welchen derselbe besteht, deren innere und äussere Formen, deren Lagerungs-Verhältnisse zu erforschen.

Geologie — oder richtiger Geogenie — sucht die Entstehungs-Weise der einzelnen Felsmassen im Besonderen, und die der Erde im Allgemeinen zu ermitteln.

Während also die Geognosie den gegenwärtigen Zustand der Erde betrachtet, strebt die Geologie zu ermitteln, auf welche Weise eben dieser Zustand hervorgegangen, was für Ursachen und Kräfte dabei obgewaltet. Die Geologie ist demnach eine Entwickelungs-Geschichte der Erde.

Die Worte Geognosie und Geologie werden oft verwechselt oder als gleichbedeutend angenommen. Beide sind auf das Innigste mit einander verknupft und es kann die Geognosie gleichsam als der practische, die Geologie als der theoretische Theil einer und derselben Wissenschaft betrachtet werden. Die Geognosie liefert — wie Cotta bemerkt — der Geologie die Materialien zu einem Ideen-Gebäude.

# Bedeutung der Geognosie.

Die grosse Bedeutung der Geognosie, ihr vielseitiger Einfluss auf Künste und Gewerbe hat sich immer mehr geltend gemacht, ist allgemein anerkannt.

Die Geognosie ist zunächst für den Bergmann von grösster Wichtigkeit. Das Aufsuchen, das Auffinden und die Gewinnung nutzbarer Mineralien kann nur dann mit Erfolg betrieben werden, wenn der Bergmann zugleich Geognost ist; denn: "Geognosie, die Kenntniss von den Structur-Verhältnissen der festen Erdrinde ist der Leitstern des Bergmanns auf seiner finsteren Bahn."

Beim Graben von Brunnen, bei der Anlage artesischer Brunnen, bei Bohr-Versuchen ist einige geognostische Kenntniss nothwendig; man muss wissen, in welchem Gestein am ehesten Quellen zu erwarten; Beschaffenheit, Mächtigkeit, Lage der Schichten kommen in Betracht, Porosität oder Wasser-Dichtigkeit.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass in gewissen Tiefen des Erdinnern keine oder wenigstens keine so beträchtlichen Aenderungen der Temperatur stattfinden, wie solches an der Erdoberfläche alljährlich der Fall. Die Beobachtungen an solchen Orten, wo man bis zu bedeutendern Tiefen in das Erdinnere eingedrungen, in Bergwerken, haben gezeigt, dass mit der Tiefe auch die Temperatur zunehme.

Die beträchtlichsten Tiefen, welche man in Gruben erreicht hat, sind:

|    | ,                    | <br>- | <br> |      | _  |
|----|----------------------|-------|------|------|----|
| zu | Freiberg gegen       |       | 1800 | Par. | F  |
| "  | Andreasberg          |       | 2062 | **   | ,, |
| ,, | Kitzbühl in Tirol .  |       | 2916 | "    | ,, |
| ,, | Kuttenberg in Böhmen |       | 3545 |      |    |

Schon Lampadius hatte auf diese Thatsache aufmerksam gemacht und mannichfache Untersuchungen in den Bergwerks-Revieren Frankreichs, Englands, namentlich aber Deutschlands (Erzgebirge) bestätigten solche.

Da die genaue Bestimmung der Luft in den Gruben mit verschiedenen dort obwaltenden, störenden Einflüssen zu kämpfen hat — wie zudringende Wasser, Wetterzug, Zersetzung von Gesteinen, Kohlen, Schwefelmetallen, wozu in den befahrenen Gruben noch Einwirkung des Lichtes, Pulverdampf u. s. w. kommt —, so suchte man die Temperatur der in den Gruben vorhandenen Wasser, insbesondere der Quellen zu ermitteln.

Aber auch diese sind manchen Schwankungen unterworfen, je nach den Tiefen und Gesteinen, aus welchen sie stammen. Henwood zeigte, dass die Temperatur der Quellen in den Bergwerken Cornwalls bei gleicher Tiefe anders im Granit als im Thonschiefer sei. Fox wies nach, dass von sehr mächtigen Erzgängen kommenden Wassern besonders hohe Temperatur eigen sei.

Endlich wurde der ohne Zweifel sicherste Weg eingeschlagen: man suchte durch tief in die Felsmasse in den Gruben hineingebrachte Thermometer die Temperatur des Gesteins zu bestimmen.

Die Resultate, zu welchen man durch alle diese Untersuchungen gelangte, waren verschieden.

So zeigte sich z.B. in Steinkohlen-Gruben die Zunahme der Temperatur noch einmal so gross wie in Erzgruben. Besonders hoch erschien die Temperatur in solchen Gruben, die man in der Nähe von Regionen betreibt, wo vulkanische Katastrophen stattfanden. Bei Monte Massi in Toscana beobachtete man bei einem im Tertiär-Gebirge abgeteuften Schacht in 1071 F. Teufe eine Temperatur von 41° C.

Im Allgemeinen ergab es sich, dass man ungefähr als runde Zahl für 100 F. Tiefe eine Temperatur-Zunahme von 1<sup>0</sup> C. anschlagen, aber keine bestimmten Gesetze darüber aufstellen könne.

Besonders wichtig ist auch die von Reich nach zahlreichen Beobachtungen ermittelte Thatsache: dass in den Tiefen der Gruben im Allgemeinen die erkaltenden

Einflüsse stärker als die erwärmenden, und dass die Gesteine in den Gruben im Verlauf der Zeit eine Abbkühlung erleiden.

Ausser in Bergwerken suchte man auch in artesischen Brunnen die Wärme-Zunahme zu erforschen und gelangte zu ähnlichen Ergebnissen, nur mit dem Unterschiede, dass überhaupt in artesischen Brunnen die Zunahme der Temperatur eine viel bedeutendere sei wie in Bergwerken.

Auch mit artesischen Brunnen ist man bereits zu beträchtlichen Tiefen eingedrungen; bei Rüdersdorf unfern Berlin fand man bei 880 F. Teufe eine Temperatur von 23,50° C.; bei la Grenelle unfern Paris bei 1684 F. 27,70° C.; bei Mondorf in Luxemburg bei 2066 F. 34° C.; bei Neusalzwerk in Westphalen bei 2144 F. 33.6° C.

Beachtung verdient auch das mittelst der artesischen Brunnen aufgefundene Ergebniss über die einem Grade Temperatur-Zunahme entsprechende Tiefe, die sogenannte geothermische Tiefenstufe.

Zieht man von der in der grössten Tiefe eines Bohrloches ermittelten Temperatur die durchschnittliche Jahres-Temperatur irgend eines Ortes ab und theilt dies Ergebniss mit der Tiefe des Bohrloches, so erhält man diejenige Länge in Fussen, um welche die Temperatur der Erde um einen Grad wächst.

|               |      |            |     |    | Tie | efe | des Bohrlochs. | Tiefen-Stufe P. F |
|---------------|------|------------|-----|----|-----|-----|----------------|-------------------|
| La Rochelle   |      |            |     |    |     |     | 379            | 60,6              |
| Rüdersdorf .  |      |            |     | ٠. |     |     | 880            | 92,0              |
| La Grenelle   |      |            |     |    |     |     | 1684           | 95,0              |
| Kissingen .   |      |            |     |    |     |     | 1798           | 84                |
| Homburg vor   | đe   | r I        | Iöl | 16 |     |     | 1782           | 118,8             |
| Artern in Thi | ırir | ige        | n   | ٠. |     |     | 1000           | 120,00            |
| Mondorf in L  | ux   | e <b>m</b> | bur | g  |     |     | <b>2066</b>    | 91,1              |
| Neufen (Würt  | em   | bei        | rg) |    |     |     | 1045           | 31,1              |

## Dichtigkeit der Erde.

Auf die Anziehungskraft der Erde sind die Versuche gegründet, ihre Dichtigkeit oder specifisches Gewicht zu ermitteln. Diese Versuche bestehen 1) in der Ablenkung des Bleilothes durch die Masse eines in der Nähe befindlichen Berges; 2) auf Schwingungen des Pendels, sei es auf einem hohen Berge, sei es in einem tiefen Schachte, und 3) auf den Schwingungen eines an einem Faden aufgehängten leichten Wagebalkens, der auch die kleinsten Kräfte des Stosses, der Anziehung und Abstossung zeigt, sogenannte Drehwage.

Schon Bouguer und Condamine hatten auf die Anziehungs-Kraft hoher Berge und die hierdurch bedingte Ablenkung des Bleilothes aufmerksam gemacht, nachdem Bouguer gefunden, dass der Chimborazo das Pendel um 7 bis 8 Secunden aus der senkrechten Richtung entferne. Darauf stellten Maskelyne und Hutton in den Umgebungen des Berges Shehallion in den schottischen Hochlanden ihre Untersuchungen von 1774 bis 1776 über die Ablenkung des Lothes durch die berechnete Bergmasse

an und **Hutton** berechnete alsdann, wie sich die Anziehung der gesammten Erde zu jener des Shehallion verhalte und fand 4,95 als die wahrscheinliche Zahl für die Dichtigkeit des Erdkörpers, welches Resultat später nach einer genaueren geognostischen Untersuchung des Shehallion zu 4,713 berichtigt wurde.

Auf die Abnahme der Pendelschwingungen in beträchtlicher Höhe gründete der Mailänder Astronom Carlini im Jahre 1824 auf dem Mont Cenis in Piemont seine Beobachtungen; er erhielt als Zahl der mittleren Dichtigkeit 4,84. — Airy fand, indem er im Jahre 1826 gleichzeitig zwei Pendel, das eine am Ausgang, das andere in der Tiefe eines 1180 F. tiefen Schachtes bei Newcastle schwingen liess, eine Zunahme des letzteren um  $2^1/4$  Secunden innerhalb 24 Stunden, woraus er 6,623 berechnete.

Das Gewicht der Erde durch die Anziehung von Kugeln an der Drehwage von Coulombe zu ermitteln, wurde zuerst von Cavendish bewerkstelligt; er fand im Jahre 1798 die Zahl 5,48, während später (1837) durch sehr sorgfältige Beobachtungen Reich 5,49 und nach ihm Baily 5,66 berechneten.

Aus allen diesen Untersuchungen ergiebt sich, dass die mittlere Dichtigkeit der Erde etwa = 5,5 betrage, demnach etwa zwischen jener des Wassers und Silbers stehe und etwa der des Eisenkies oder Magneteisenerzes gleichkommt. Es geht aber auch ferner noch hervor: dass die Erde nicht — wie man früher anzunehmen geneigt war — ebenso viel wiegt, wie eine gleich grosse Masse der ihre Oberfläche zusammensetzenden Gesteine, sondern dass ihre Dichtigkeit von Aussen nach dem Mittelpunkt immer mehr zunimmt.

Demnach dürfte die mittlere Dichtigkeit der inneren Erdmasse ungefähr der des gediegenen Eisens, also = 7-8 entsprechen, während jene der Erdrinde nicht über das specifische Gewicht gewisser Silicate, etwa = 2,5 beträgt.

## Vertheilung von Land und Wasser auf der Erde.

Die Oberfläche des Erdsphäroids beträgt ungefähr 9,260,500 Quadratmeilen; hievon sind etwa:

2,424,000 Quadratmeilen Landfläche, 6,836,500 ,, Mcerfläche, 9,260,500.

An der Erdoberfläche entstehen durch die Polarkreise drei Abtheilungen: der nördliche und südliche Polarabschnitt, zwischen welchen der grosse mittlere Erdgürtel liegt.

Grösse des nördlichen Polarabschnitts 387,000 Quadratm
,, südlichen ,, 387,000 ,,
,, mittleren Erdgürtels . 8,486,500 ,,
9,260,500 Quadratm.

Gegenüber dem Flächenraum, welchen das Land einnimmt, behauptet demnach das Meer den dreifachen; und während es allenthalben zusammenhängt, erscheint die Landfläche in grössere und kleinere Theile zer-

stückelt. Unter diesen treten besonders drei ausgedehntere, zusammenhängende Landmassen hervor, die man als Festländer oder Continente bezeichnet. Es sind dies: 1) der Ostcontinent, die sogenannte alte Welt; 2) der Westcontinent, die neue Welt, und 3) der Südostcontinent, auch Australland genannt.

Sowohl durch die Lage dieser Continente, als auch durch die Polarkreise wird die gesammte Fläche des Meeres in fünf grössere Abtheilungen, Oceane, geschieden.

Durch den nördlichen Polarkreis wird der nördliche, durch den südlichen Polar-kreis der südliche Polar-Ocean abgeschnitten; dann werden im mittleren Erdgurtel, nach der Vertheilung der Continente drei Oceane gebildet: 1) der Ostocean (auch grosse Ocean genannt); 2) der Westocean oder atlantische Ocean und 3) der Südost- oder indische Ocean.

Unter den Continenten ist der Ostcontinent, unter den Oceanen der Ostocean der grösste. Der Flächenraum, welchen die Inseln einnehmen, beträgt 162,000 Quadratmeilen.

Die Vertheilung von Land und Meer an der Erdoberfläche ist folgende:

| •                  | Quadraim.            |            |
|--------------------|----------------------|------------|
| 1) Ostcontient     | 1,494,000            |            |
| 2) Westcontinent   | 630,000              | •          |
| 3) Sudostcontinent | 138,000              | i          |
| Continente:        | 2,262,000 Land       | 2,424,000  |
| Inseln:            | 162,000 Land         | 2,424,000  |
| 1) Ostocean        | 3,260,000            |            |
| 2) Westocean       | 1,626,000            |            |
| 3) Südostocean     | 1,300,000            |            |
| 4) Südpolarocean   | 387,000              |            |
| 5) Nordpolarocean  | 263,000              |            |
| Oceane:            | 6,836,000 Wasser     | 6,836,000  |
|                    | Gesammte Oberfläche: | 9,260,000. |

#### Oherstächen-Gestalt des Landes.

Während die Oberfläche des Meeres eine einförmige Horizontal-Fläche, ist jene des Landes ein mannigfacher Wechsel von Erhebungen und Senkungen.

Dieselben sind abhängig: 1) von der Verschiedenheit der Neigung gegen die Meeresebene; 2) von der vertikalen Ausdehnung der Erhebungen und 3) von der horizontalen Ausdehnung der gleichmässig erhobenen oder vertieften Flächen.

Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Höhe. Jene bezeichnet die Erhebung eines Punktes über die Oberfläche des Meeres, diese die Erhebung eines Punktes über einen beliebigen anderen.

Berg heisst im Allgemeinen jede Erhöhung über die Ebene; der untere an die Ebene anstossende Theil ist der Fuss; zwischen Fuss und Gipfel liegt der Abhang. Je nachdem die Gipfel mehr oder weniger spitze oder rundliche, hat man in verschiedenen Ländern verschiedene Benennungen, wie Nadeln, Hörner, Kogel, Kofel, Kopf. Steile Abhänge werden als Wände oder Klippen bezeichnet.

Berge vereinigen sich zu Gebirgen, bald reihenweise: Gebirgs-ketten, bald gruppenweise: Gebirgs-Gruppe, Gebirgskamm heisst die Linie, welche die erhabensten Punkte eines Gebirges mit einander verbindet, Gebirgspass die meist tief eingeschnittene Linie im Kamm.

Nach der absoluten Höhe der Gipfel theilt man die Gebirge ein in:

Thäler heissen die oft sehr ausgedehnten Vertiefungen zwischen Bergen und Gebirgen.

Man unterscheidet: Hauptthäler vom hohen Gebirgsrücken bis zum Fusse ziehend; Neben- oder Seitenthäler, Vertiefungen zwischen den einzelnen Bergen einer Kette, welche gewöhnlich vom Gebirgskamm bis zum Fusse herabziehen, wo sie in die Hauptthäler einmünden.

Längenthäler ziehen der Hauptkette eines Gebirges parallel, Querthäler brechen quer durchs Gebirge.

Ebenen sind sehr ausgedehnte, grosse, meist niedrig gelegene Flächen. Doch wird der Name Ebenen auch auf solche Landstriche ausgedehnt, welche einen geringen Wechsel der relativen Lage ihrer Theile zeigen.

Man unterscheidet alsdann zwischen Ebenen von geringer absoluter Höhe (bis zu 500 oder 600 Fuss), sogenannten Tiefebenen oder Tiefländern, und solchen von grösserer absoluter Höhe (von 500 bis zu 4000 Fuss), sogenannten Hochebenen, Hochflächen oder Hochländern.

#### Zweiter Abschnitt.

## Petrographie oder Gestein-Lehre.

Die Erdrinde, so weit sie uns bekannt, besteht aus Mineralien, welche bald zu festen Massen, bald zu lockeren, losen Anhäufungen vereinigt sind und auf diese Weise hier Felsen, Berge, ganze Gebirge, dort grosse Ebenen, weite Strecken flachen Landes zusammensetzen. Solche Mineral-Aggregate, die einen wesentlichen Theil der Erdrinde bilden, nennt man Gesteine, auch Fels- oder Gebirgsarten.

In der Geognosie bezeichnet man daher nicht nur eine starre, feste Felsmasse als Gestein, sondern auch eine Ablagerung weichen Thones oder feinen Sandes; ebenso die mehr oder weniger in Mineral-Substanz umgewandelten Reste einer früheren Pflanzen- und Thierwelt, welche — jene als Stein- oder Braunkohlen, diese z. B. als Muschelsandsteine oder Corallenkalke — oft beträchtliche Verbreitung gewinnen.

## Eintheilung der Gesteine.

Die Gesteine zerfallen nach ihrer Beschaffenheit in zwei Hauptabtheilungen, nämlich: 1) krystallinische Gesteine; sie bestehen aus krystallinischen Individuen eines oder mehrerer Mineralien.
2) Trümmer-Gesteine aus Bruchstücken eines oder mehrerer Gesteine zusammengesetzt. Bei den krystallinischen Gesteinen sind die einzelnen Individuen unmittelbar mit einander verbunden; bei den Trümmer-Gesteinen werden die einzelnen Gestein-Fragmente durch ein Cäment oder Bindemittel zusammen gehalten.

Von der grossen Anzahl von Mineralien (über 600 Species) welche die Mineralogie kennen lehrt, betheiligt sich nur ein kleiner Theil an der Zusammensetzung der Erdrinde. Dies geschieht, indem entweder ein Mineral allein — z. B. kohlensaurer Kalk — eine solche Verbreitung besitzt, dass es als Gebirgsart betrachtet werden muss; oder, und ungleich häufiger, erscheinen zwei, drei oder mehrere Mineralien

mit einander gemengt, Gesteine bildend. Man unterscheidet demnach: einfache oder gleichartige und gemengte oder ungleichartige krystallinische Gesteine.

Während die Erkennung und Bestimmung der aus einem Mineral bestehenden Gesteine in der Regel nicht schwierig, ist dies oft der Fall bei den aus mehreren zusammengesetzten. Eine gedrängte Uebersicht derjenigen Mineralien, welche zu Felsarten verbunden vorkommen, dürfte daher als Vorbereitung der Betrachtung der Gesteine selbst voraus zu schicken sein.

Die Zahl dieser Mineralien ist, im Vergleich zu der grossen Mannichfaltigkeit der Gesteine welche sie zusammensetzen, eine geringe. Ausser dem Quarz sind es vorzugsweise Silicate, die durch ihr Zusammenauftreten die verschiedensten Gesteine bilden. Weil gewisse dieser Mineralien meist miteinander vorzukommen pflegen, andere aber zu meiden scheinen, hat man früher die sogenannten petrographischen Gesetze aufgestellt, d. h. gewisse, auf bisherige Erfahrungen gestützte Regeln, nach welchen in Gesteinen manche Mineralien nicht zusammen sich finden, weil die Anwesenheit gewisser Mineralien gleichsam die Abwesenheit anderer bedinge. Die Fortschritte der Wissenschaft, insbesondere die Mikroskopie, haben diese petrographischen Gesetze sehr beschränkt.

In der nachfolgenden Uebersicht derjenigen Mineralien, welche zusammen Gesteine bilden, mögen auch einige Andeutungen über die petrographischen Gesetze Platz finden. Steht auch letzteren, wie bemerkt, nicht mehr die grosse Bedeutung zu welche man ihnen früher zuschrieb, so bieten sie dennoch bei der Bestimmung der krystallinischen Gesteine einige Anhaltspunkte.

Die Mineralien, welche sich an der Zusammensetzung gemengter krystallinischer Gesteine betheiligen, sind hauptsächlich: Quarz; die Feldspathe; die Glimmer; die Hornblende- und Augit-Gruppe; Hypersthen und Enstatit; Nephelin und Leucit; Nosean und Hauyn; Olivin; Granat; Magneteisen und Titaneisen.

Quarz SiO<sup>2</sup>.

Krystallisirt findet sich Quarz nur in gewissen Gesteinen, und wenn dies der Fall, meist von pyramidalem Habitus, entweder nur die hexagonale Pyramide P oder diese mit den Prismen-Flächen zeigend: P. & P. Solche eingewachsene Krystalle sind meist von rauher Oberfläche. Gewöhnlich wird der Quarz in rundlichen oder eckigen Körnern getroffen. Mangel der Spaltbarkeit, splitteriger bis muscheliger Bruch, die Härte = 7, spec. Gew. = 2,6 sind wesentliche Merkmale. Weiss ins Granlichweisse bis Graue; seltener bläulich oder röthlich. Glas- bis Fettglanz. Halb-

durchsichtig bis an den Kanten durchscheinend. V. d. L. unschmelzbar und nur in Fluorwasserstoffsäure auflöslich.

Der Quarz, welcher für sich als Quarzfels eine Gebirgsart bildet, spielt bei der Zusammensetzung der Gesteine eine sehr wichtige Rolle; so der Gneisse, Glimmerschiefer, Granite, gewisser Porphyre. Viele Trümmergesteine enthalten Quarz, wie z. B. die Sandsteine; er ist in Geröllen und als Sand über anschnliche Flächenräume verbreitet. — Während der Quarz häufig mit den Glimmern auftritt und eine grosse Hinneigung des Zusammen-Vorkommens mit gewissen Feldspathen, wie Orthoklas und Oligoklas zeigt, scheint er die Gesellschaft anderer, wie Labradorit und Anorthit zu meiden, ebenso die des Leucit und Nosean. Seine Gegenwart kann in manchen Fällen zur Unterscheidung einander ähnlicher Gesteine dienen (Diorit und Diahas; in ersterem ist Quarz öfter, in letzterem wohl sehr selten zu treffen).

### Die Feldspath-Gruppe.

Nach der Ansicht von G. Tschermak, welche gegenwärtig wohl allgemeine Anerkennung findet, sind sämmtliche Feldspathe nur aus drei Substanzen zusammengesetzt, welche als Adular, Albit und Anorthit mehr oder weniger rein erscheinen.

#### Die klinorhombischen oder Alkalifeldspathe (Orthoklastische).

Die zeither zur Species Orthoklas gestellten Feldspathe sind Verbindungen von zwei verschiedenen, ungleich krystallisirten Mineralien. Nämlich regelmässige Durchwachsungen von Orthoklas mit Lamellen von Albit. Die Beimengung des triklinen Albit ruft an den Formen des klinorhombischen Orthoklas keine wesentliche Aenderung hervor. Die hierher gehörigen, für die Zusammensetzung krystallinischer Gesteine wichtigen Mineralien sind Orthoklas und Sanidin.

Orthoklas =  $K^2(Al^2)Si^6O^{16}$ .

In einfachen Krystallen von verschiedenem Habitus. Bald rechtwinklig säulenförmig durch Vorherrschen von OP und  $\infty P \infty$ , bald sechsseitig säulenförmig durch  $\infty P$  und  $\infty P \infty$ , oder auch dick tafelartig durch vorwaltendes  $\infty P \infty$ . Sehr häufig Karlsbader Zwillinge. Krystallinische Individuen; unregelmässig eckige Körner. Sehr vollkommen rechtwinklig spaltbar nach der Basis und dem Klinopinakoid. Bruch uneben bis splitterig. H. = 6. G. = 2,5—2,6. Weiss, röthlichweiss, fleischroth; seltener grün. Glasglanz, auf der Basis perlmutterartig. V. d. L. schwer schmelzbar. Säuren ohne Wirkung.

Nächst Quarz, in dessen Gesellschaft, so wie der Glimmer, er besonders 'erscheint, das bei der Zusammensetzung der älteren krystallinischen Gesteine am meisten betheiligte Mineral; so in Gneiss, Granit, Syenit, in Felsitporphyr. Häufig mit Oligoklas, auch

mit Albit zusammen, scheint die Association mit Labradorit und Anorthit zu meiden, ebenso mit Leucit und Nosean. In Gesellschaft von Hornblende, aber wohl selten von Augit.

Sanidin  $= K^2(Al^2)Si^6O^{16}$ ; ein grösserer oder geringerer Theil von  $K^2$  durch  $Na^2$  ersetzt. (Glasiger Feldspath.)

Dünn-tafelartige oder rektangulär säulenförmige Krystalle; Karlsbader Zwillinge. Grob- bis feinkörnige krystallinische Partien. Spaltbarkeit, Härte und Gewicht wie Orthoklas. Graulich- oder gelblichweiss. Vom Orthoklas durch den lebhafteren Glasglanz und das Rissige unterschieden.

In gewissen jungeren krystallinischen Gesteinen gleichsam den Orthoklas vertretend.

#### II. Die triklinen oder Kalknatronfeldspathe (Plagioklase).

Die Feldspathe dieser Reihe sind isomorphe Mischungen von Albit und Anorthit-Substanz. Hierher gehören, ausser den beiden genannten, als für die Zusammensetzung krystallinischer Gesteine wichtig:

> Albit mit 10-12 % Natron und 0-2 % Kalkerde. 8-10 , Oligoklas  $^{\circ}$  2-6  $^{\circ}$ 5-8 .. Andesin .. 6-10 .. " Labradorit 1-3, ,, 10-13 ,, ,, Anorthit 0-1, ,, 17-20 ,,

Oligoklas, Andesin und Labradorit sind demnach, als aus wechselnden Mengen von Albit- und Anorthit-Substanz zusammengesetzt, eigentlich nicht als selbständige Species aufzufassen, vielmehr als Zwischenglieder der beiden Endglieder Albit und Anorthit. Da indess die Namen eben dieser Zwischenglieder im Nachfolgenden beibehalten, so sei unter Oligoklas eine Mischung von Alb. 10+An, unter Andesin von Alb. 4An. und unter Labradorit von Alb. verstanden.

#### Albit = $Na^2(Al^2)Si^6O^{16}$ .

Undeutliche Zwillings-Krystalle, deren Zwillings-Ebene das Brachypinakoid ist. Weil die Basis zu diesem Flächenpaar schiefwinklig, so müssen die basischen Flächen der Zwillinge ein- und ausspringende Winkel bilden =  $172^{\circ}$ ; weil ferner der Albit viele; mit einander verwachsene, sog. polysynthetische Zwillinge aber stets mit mehr oder weniger undeutlichen Umrissen bildet, so zeigt sich auf der basischen Fläche die für alle triklinen Feldspathe bezeichnende Zwillings-Reifung, d. h. ein System zarter Reifen die parallel der Combinations-Kanten von OP mit  $\infty P \propto$  gehen. — Spaltbar nach der Basis und dem Brachypinakoid, schiefwinklig; die Spaltungs-Richtungen sich unter Winkeln von 93° und 86° schneidend. Da für die triklinen Feldspathe die Zwillings-Reifung eben so charakteristisch, wie die schiefwinklige (klino- oder plagioklastische) Spaltbarkeit, daher Plagioklase, so gelten obige Bemerkungen auch für die übrigen Feldspathe. H. = 6—6,5. G. = 2,6. Weiss, ins Gelblich- oder Graulichweisse. Glasglanz, auf der Basis perlmutterartig. V. d. L. nicht ganz

so schwer, wie Orthoklas, schmelzbar, die Flamme gelb färbend. Säuren ohne Wirkung.

Der Albit, von dem man früher annahm, dass er nicht als eingewachsener Gemengtheil von Gesteinen vorkomme, findet sich in Graniten neben Orthoklas; so in Mourne und Cornwall, bei Brodbo und Bodenmais. Namentlich aber in den Sericit-Gesteinen des Taunus.

Oligoklas.

Undeutlich ausgebildete Zwillings-Krystalle; auch in krystallinischen Partien. — H. = 6. G. = 2,6. Weiss, ins Gelblich- und Graulichweisse, gelb, grau, grünlich, seltener röthlich. Schwacher Glasglanz, auf den Bruchflächen Fettglanz. V. d. L. weniger schwer schmelzbar wie Orthoklas. In Säure unlöslich.

Der Oligoklas ist fast eben so verbreitet, wie der Orthoklas, aber in seinem Auftreten ungleich vielseitiger, indem er nicht allein zugleich mit diesem in Gneissen, Graniten, Syeniten, manchen Porphyren vorkommt, sondern auch in Dioriten, Diabasen, Melaphyren, Trachyten, also in Gesteinen von sehr verschiedenem Alter. Bald mit Hornblende, bald mit Augit zusammen auftretend. Ist jedenfalls unter den Feldspathen derjenige, welchen man in den verschiedensten Gesteinen und mit verschiedenen Mineralien antrifft.

Andesin.

Krystallinische und sehr feinkörnige Partien. Geringe Spaltbarkeit. H. = 5,5—6. G. = 2,6. Weiss ins Grünlichweisse. Schmilzt weniger schwer wie Albit.

In trachytischen und syenitischen Gesteinen.

Labradorit.

Krystallinische Individuen; schmale Leisten und Körner. H. = 6. G. = 2,6. Graulich ins Grüne, Gelbe, Weisse. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen perlmutterartig, auf den Bruchflächen fettartig. Auf dem Brachypinakoid Farbenwandlung. V. d. L. schmelzbar. Gepulvert in concentrirter Salzsäure auflöslich.

Findet sich namentlich in Gesellschaft von Augit oder Hypersthen in verschiedenen Gesteinen, sehr selten in solchen die Orthoklas oder Quarz als Bestandtheil enthalten.

Neuerdings hat G. vom Rath in einem Porphyrit aus dem Tannbergsthal bei Schöneck im sächischen Voigtlande Labradorit mit Quarz und Orthoklas zusammen nachgewiesen. "Unter den vermeintlichen Gesetzen — bemerkt vom Rath — dass sie die Association der Mineralien in den Felsarten beherrschen, war das gegenseitige Sichausschliessen des Feldspathes und Labradorits eines derjenigen, welche am längsten ihre Geltung behauptet haben."

Anorthit = Ca<sup>2</sup>(Al<sup>2</sup>)Si<sup>4</sup>O<sup>16</sup>.

Krystallinische Individuen. H. = 6. G. = 2,6. Weiss ins Graue. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen perlmutterartig. V. d. L. schwerer schmelzbar wie Labradorit, in concentrirter Salzsäure aber leichter wie dieser löslich.

Nicht so selten, wie man früher annahm; in dioritischen Gesteinen, in manchen Laven. Erscheint in Gesellschaft von Hornblende oder Augit.

Die Plagioklase sind von den Orthoklasen durch ihre Zwillingsreifung und Spaltungs-Verhältnisse zu erkennen; chemisch dadurch, dass sie mit Flusssäure aufgeschlossen, im Spectralapparate die Natrium- und Calcium-Linien zeigen. Hingegen sind die Plagioklase meist sehr schwer zu unterscheiden. Anhaltspunkte bieten das Verhalten vor dem Löthrohr (Labradorit schmilzt am leichtesten) und gegen Säure (Anorthit ist am leichtesten löslich).

Saussurit R<sup>3</sup>(Al<sup>2</sup>)<sup>2</sup>Si<sup>3</sup>O<sup>19</sup> R == Ca,(Na<sup>2</sup>,Mg).

Als Anhang zu der Feldspath-Gruppe sei hier noch der Saussurit aufgeführt. Er bildet dichte Aggregate, deren krystallinische, feinkörnige Textur gewöhnlich erst unter der Lupe bemerkbar. Bruch uneben bis splitterig. Sehr zäh und schwer zerbrechbar. H. = 5,5—6. G. = 3,2. Trübe Farben: graulich- oder grünlichweiss. Dünne Splitter schwer schmelzbar. Säuren ohne Wirkung.

Bildet einen Gemengtheil gewisser Gabbro-Gesteine.

## Glimmer - Gruppe.

Muscovit (Kaliglimmer) K2(Al2)Si2O8.

Rhombische oder sechsseitige Tafeln; krystallinische Blätter, blätterige und schuppige Aggregate. Sehr vollkommen basisch spaltbar. H. = 2,5—3. G. = 2,8—3,1. Weiss ins Graue, Gelbe, gelblichbraun und grünlich. Auf den Spaltungs-Flächen metallartigen Perlmutterglanz. Dünne Blättchen stets durchsichtig. Biegsam. — V. d. L. bald leichter, bald schwerer schmelzbar. In Säure unlöslich.

Gehört zu den besonders verbreiteten, für die Zusammensetzung der Erdrinde wichtigen Mineralien; bildet einen Gemengtheil des Glimmerschiefers, Gneisses, Granites, vieler Thonschiefer. Findet sich namentlich in Gesellschaft von Quarz, Orthoklas, Oligoklas, aber nicht mehr in jüngeren krystallinischen Gesteinen. Hingegen ist Kaliglimmer in Sandsteinen (Trümmergesteinen) von sehr verschiedenem Alter zu Hause. — Die Art und Weise der Vertheilung der Glimmer-Blättchen ist von wesentlichem Einfluss auf die Structur der Gesteine.

Lepidolith (Lithionglimmer). R<sup>2</sup>(Al<sup>2</sup>)Si<sup>3</sup>O<sup>16</sup> R<sup>2</sup> = K,Na,Li,(H). Krystallinische Blättchen und Schuppen. In seinen physikalischen Eigenschaften mit Muscovit übereinstimmend, nur dass er zuweilen ausser weisser oder grauer eine schön pfirsichblüthenrothe Farbe zeigt. V. d. L. leicht schmelzbar, die Flamme purpurroth färbend.

Vertritt zuweilen die Stelle des Muscovit in granitischen Gesteinen, ist mit diesem (wenn er nicht die rothen, von Mangan-Beimengung herrührenden Farben zeigt) leicht zu verwechseln, aber stets durch sein Löthrohr-Verhalten zu erkennen.

$$\label{eq:biotit} \mbox{Biotit (Magnesiaglimmer).} \begin{cases} \{ mR^2SiO^4 & R = Mg, Fe, K^2, Na^2, H^2, VI = (R^2)Si^3O^{12} & R = (Al^2), (Fe^2). \end{cases} \end{cases}$$

Hexagonale Tafeln; krystallinische Blätter, blätterige und schuppige Aggregate. Spaltbar sehr vollkommen basisch. H. = 2-2,5. G. = 2,7-2,9. Schwarz, braun, grün; im Allgemeinen dunkle Farben. Metallartiger Perlmutterglanz auf den Spaltungs-Flächen. Nur dünne Blättchen durchsichtig. V. d. L. schwerer schmelzbar wie Muscovit; in concentrirter Schwefelsäure löslich.

Der Biotit betheiligt sich an der Zusammensetzung der nämlichen Gesteine, wie der Müscovit, also Gneisse, Granite, Glimmerschiefer. Oft treten beide Glimmer zusammen auf. Während aber der Müscovit in jüngeren krystallinischen Gesteinen nicht mehr angetroffen wird, erscheint in solchen, wie in Trachyten, Basalten der Biotit.

Talkglimmer nennt Albr. Müller einen dem Talk ähnlichen Glimmer. Er ist feinschuppig, zuweilen zu grösseren Flasern gruppirt, ist viel härter wie Talk und enthält nur wenig Magnesia. Dies Mineral bildet einen Bestandtheil mancher in den Schweizer Alpen vorkommenden und als Talkschiefer und Talkgranit aufgeführten Gesteine. Dahin gehört auch der von Simler beschriebene Helvetan, ein graulicher oder grünlicher Glimmer, der nur 20/0 Magnesia enthält und häufig in den Schweizer Alpen an der Zusammensetzung gneissartiger Gesteine (Tödikette) sich betheiligt.

# Mornblende - Gruppe.

Klinorhombisch. Lang- oder kurzsäulige Krystalle der Combination:  $\infty P. \infty P \infty$ . OP. P; auch nadelförmige, blätterige und körnige Partien. Sehr vollkommen spaltbar prismatisch =  $124^{\circ}$  30'. H. = 5 — 6. G. = 2,9—3,4. Schwarz, ins Grünlich- oder Bräunlichschwarze. Lebhafter Glasglanz auf den Spaltungs-Flächen. V. d. L. zu schwach magnetischem Glase. Säuren von geringer Wirkung.

Die Hornblende, welche für sich eine Gebirgsart bildet, kommt in den verschiedensten Gesteinen mit den verschiedensten Mineralien vor: mit sämmtlichen Feldspathen und zwar häufig mit Orthoklas, Sanidin und Orthoklas, seltener mit Labradorit und Anorthit, auch mit den Glimmern, öfter aber mit Biotit wie mit Muscovit.

#### Smaragdit.

Unter diesem Namen ist eigentlich eine regelmässige Verwacksung von Hornblende und Augit nach dem Orthopinakoid zu verstehen. In neuerer Zeit wird das Wort Smaragdit auch auf die grasgrünen Abänderungen der Hornblende angewendet.

Gemengtheil im Eklogit und in gewissen Gabbros.

# 

Diopsid.

Krystallinische Körner. Lauch- bis smaragdgrün. V. d. L. leicht schmelzbar.

Im Olivinfels einen Gemengtheil bildend.

Augit (Pyroxen).

Klinorhombisch. Gewöhnliche Combination der in Gesteinen eingewachsenen Krystalle:  $\infty P.\infty P\infty.\infty P\infty.$  P., aber in sehr verschiedenen Typen je nach dem Vorwalten gewisser Flächen. Krystallinische Individuen und Körner. Spaltbar prismatisch = 87°, doch selten vollkommen. Bruch muschelig. H. = 5—6. G. = 3,2—3,5. Pech- bis sammtschwarz, schwärzlichgrün. Undurchsichtig. Glas- bis Fettglanz. V. d. L. mehr oder weniger schmelzbar. Säuren von geringer Wirkung.

Der Augit ist besonders in den jüngeren krystallinischen Gesteinen verbreitet, in den Basaltgesteinen; in den Diabasen und Melaphyren, Augitporphyren. Unter den feldspathigen Mineralien namentlich mit Labradorit und Oligoklas zusammen, so wie mit Leucit und Nephelin. Nur selten in Gesellschaft von Quarz, von Orthoklas und Muscovit.

Omphacit.

Stengelige oder körnige Partien. Spaltbar wie Augit, prismatisch = 87°. Lauch- bis grasgrün.

Im Eklogit.

Diallagit.

Undeutliche, tafelförmige Krystalle ein längliches Sechseck darstellend, entsprechend dem Orthopinakoid der Augit-Krystalle. Einzelne Individuen Zollgrösse erreichend. Spaltbar sehr vollkommen nach dem Orthopinakoid; sehr unvollkommen rechtwinklig darauf. H. = 4-4,5. G. = 3. Grau, graulichgrün oder grünlichgrau, braun bis schwärzlichbraun. Auf der Hauptspaltungs-Fläche Perlmutterglanz, der metallartig, schimmernd von eingewachsenen mikroskopischen Kryställchen herrührt. Schmilzt v. d. L. bald leichter, bald etwas schwieriger. Säuren greifen ihn wenig an.

Findet sich namentlich als Gemengtheil der Gabbros.

Die beiden häufigsten Repräsentanten der Amphibol- und Pyroxen-Gruppe, Hornblende und Augit, sind wenn sie in sehr kleinen Individuen auftreten, schwer zu unterscheiden. Sehr langgestreckte bis nadelförmige Individuen gehören wohl meist der Hornblende an. Unter der Lupe lässt sich oft die vollkommenere Spaltbarkeit der Hornblende und deren Winkel erkennen.

Enstatit (Bronzit). MgSiO3.

Rhombisch. Undeutliche Krystalle, krystallinische Individuen. Spaltbar nach 87° und 93°, auch rechtwinklige nach dem Brachy- und Makropinakoid spaltbare Individuen. Die Spaltungs-Flächen oft eigenthümlich faserig. H. = 5,5. G. = 3,3. Graulich- oder gelblichgrün ins Bräunliche, auf den Spaltungs-Flächen Perlmutterglanz. V. d. L. fast unschmelzbar. In Säure unlöslich.

In Olivin-Gesteinen und in manchen Gabbros.

Hypersthen. RSiO3 R = Mg, Fe.

Rhombisch;  $\infty P = 93^\circ$  und  $87^\circ$ . Krystallinische Individuen. Sehr vollkommen spaltbar nach dem Brachypinakoid, weniger prismatisch. H. = 6. G. = 3,3. Schwarz, ins Graulich- oder Braunlichschwarze, auch grünlichschwarz. Auf der Hauptspaltungs-Fläche metallartiger Perlmutterglanz. V. d. L. meist schwierig schmelzbar. In Säure wenig löslich.

· Bildet mit Labradorit den Hypersthenfels.

Nephelin.  $(Na, K^2)(Al^2)Si^2O^8$ .

Hexagonal. Tafelförmige und prismatische Krystalle, die in den Gesteinen eingewachsenen Nepheline zeigen bald sechseckige Durchschnitte (Basis), bald rektanguläre oder quadratische (Prismen-Flächen). Die grösseren Krystalle oft mit rauher Oberfläche. Auch körnige Partien. Spaltbar unvollkommen basisch und prismatisch. H. = 5,5—6. G. = 2,5 bis 2,7. Weiss, ins Graulich- und Gelblichweisse; grau. Glasglanz auf den Krystall-Flächen, auf den muscheligen Bruchflächen starker Fettglanz. V. d. L. schwer schmelzbar. In Salzsäure völlig löslich unter Abscheidung von Kieselgallert.

Der Nephelin, welchen man früher nur als Gemengtheil gewisser basaltischer Gesteine (Nephelinite) und Laven kannte, ist durch Zirkels denkwürdige Untersuchungen als ein mikroskopischer Gemengtheil vieler Gesteine nachgewiesen worden, nämlich ausser in basaltischen, in Phonolithen, in trachytischen und andesitischen Gesteinen. Zirkel hebt mit Recht die beachtenswerthe Thatsache hervor: dass der Nephelin, dessen mikroskopische Krystalle an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, abweichend von den meisten anderen Gesteins-Gemengtheilen innerhalb der Felsarten im Vergleich zu seiner Verbreitung so sehr selten in deutlich ausgebildeten grösseren Krystallen, fast stets nur in solchen winzigen weder mit blossem Auge noch mit der Lupe in den Handstücken oder Dünnschliffen erkennbaren Individuen ausgebildet ist.

Für die, den Nephelin als Bestandtheil enthaltenden Gesteine ist das Gelatiniren mit Salzsäure bezeichnend.

Eläolith. Diese derbe Abänderung des Nephelin ist grünlich- bis blaulichgrau, ins Röthliche. Starker Fettglanz. Schmilzt leicht.

Ist gleichsam der Vertreter des Nephelin in älteren krystallinischen Gesteinen, wie z. B. Miascit.

Leucit. K2(Al2)Si4O12.

Regulär  ${}_2O_2$ , die stets eingewachsenen Krystalle bis zu mikroskopischer Kleinheit; auch in krystallinischen Körnern. Muscheliger Bruch. H. =5,5 bis 6. G. =2,4-2,5. Graulich- oder gelblichweiss, ins Graue. Glas-,

auf den Bruchflächen Fettglanz. V. d. L. unschmelzbar. Wird von Salzsäure zersetzt.

. Der Leucit, welchen man früher nur in Laven und den sog. Leucitophyren kannte, findet sich nach den neueren Forschungen auch in gewissen Phonolithen und als mikroskopischer Bestandtheil gewisser Basalt-Gesteine. — In seiner Gesellschaft findet sich von den Feldspathen besonders Sanidin; ferner Augit. Wohl nie mit Quarz.

$$\left.\begin{array}{l} N\,o\,s\,e\,a\,n. & \left. \begin{cases} mNa^2(Al^2)Si^2O^8\\ nNaCl\\ Na^2SO^4 \end{array} \right\} \end{array} \right\}$$

Regulär.  $\infty$  O die gewöhnliche Form. Krystallinische Körner. Muscheliger Bruch. H. = 5,5. G. = 2,5 — 2,7. Gelblichgrau bis aschgrau. Zwischen Fett- und Glasglanz. V. d. L. schwer schmelzbar. Wird von Salzsäure zersetzt unter Abscheidung von Kieselgallert.

Nachdem man schon vor mehreren Jahren den Nosean als Gemengtheil der desshalb Nosean - Phonolithe genannten Gesteine erkannte, ist nun durch **Zirkel** seine grosse Verbreitung als mikroskopischer Bestandtheil der Phonolithe überhaupt constatirt.

$$\label{eq:hauyn.} Hauyn. \begin{tabular}{l} & \begin{cases} I^2(Al^2)Si^2O^8 & \stackrel{I}{R} = Ka, Na & \mbox{für} & \stackrel{I}{R^2} \ z. & \mbox{Th.} \\ I^1 & & I^1 = Ca, (Na^2, K^2). \end{cases}$$

Regulär.  $\infty$  O. Krystalle sehr klein und verzerrt; 'krystallinische Körner. H. = 5—5,5. G. = 2,4—2,8. Lasur- bis himmelblau, auch graulichblau. Zwischen Glas- und Fettglanz. V. d. L. und gegen Säure wie Nosean.

Früher aus gewissen Laven von Niedermendig und von Melfi bekannt, jetzt ebenfalls als mikroskopischer Bestandtheil basaltischer Gesteine nachgewiesen.

Rhombisch.  $\infty$  P = 130°. Krystalle klein und selten deutlich. Krystallinische Körner, körnige Aggregate. Spaltbar nach dem Brachypinakoid, muscheliger Bruch. H. = 6,5-7. G. 3,3-3,5. Oliven-bis pistaciengrün. Starker Glasglanz. Durchscheinend. Bald schwerer, bald leichter schmelzbar. Wird von Salzsäure unter Abscheidung von Kieselgallert zersetzt.

Der Olivin bietet das Beispiel eines Minerals, welches man früher hauptsächlich nur als sog. accessorischen Bestandtheil gewisser Gesteine kannte, dessen Verbreitung nun in sehr verschiedenen Gebirgsarten nach und nach erkannt wurde. Denn ausserdem dass Olivin den vorwaltenden oder alleinigen Bestandtheil jener Gesteine ausmacht, die man zuerst am See Lherz in den Pyrenäen erkannte (sog. Lherzolith) und später an mehreren Orten nachwies, bildet das Mineral noch einen wesentlichen Bestandtheil der Basalte und mancher Gabbros.

Granat. 
$$R^{3}(R^{2})Si^{3}O^{12}$$
  $R = Ca$ , Fe, Mg, Mn  $(R^{2}) = (Al^{2})$ , (Fe<sup>2</sup>). Regulär.  $\infty O$ ,  ${}_{2}O_{2}$  und  $\infty O$ .  ${}_{2}O_{2}$ . Körner und körnige Aggregate.

Spaltbar dodekaedrisch. H. = 6.5 - 7.5. G. = 3.5 - 4.3. Roth, rothbraun, braun, schwarz. Glas- bis Fettglanz. Bald leichter, bald schwieriger schmelzbar.

Rother Granat tritt als Gemengtheil von Eklogit und von Granulit, schwarzer (Melanit) als Bestandtheil gewisser vulkanischer Gesteine auf. Ausserdem spielt Granat als sog. accessorischer Gemengtheil in vielen Gesteinen eine mannichfaltige Rolle.

#### Talk. H2Mg3Si4O12.

Sechsseitige Tafeln; in Blättern und Schuppen; blätterige und schuppige Aggregate. Spaltbar basisch. Splitteriger Bruch. H. = 1. G. = 2,6—2,8. Weiss, ins Graue, Grüne; apfel- bis lauchgrün. Auf den Spaltungsflächen Perlmutter-, sonst Fettglanz. Fühlt sich fettig an. V. d. L. unschmelzbar, in Säure unlöslich.

Talk bildet für sich eine Felsart und erscheint als Stellvertreter des Glimmers in einigen Gesteinen. Jedoch ist nicht alles was als Talk in gewissen Gesteinen aufgeführt wird wirklicher Talk, sondern der oben erwähnte Talkglimmer.

# • Chlorit. $\begin{cases} 5 \text{ H}^2\text{Mg}^5\text{Si}^3\text{O}^{12} \\ 6 \text{ H}^6(\text{Al}^2)\text{O}^6. \end{cases}$

Hexagonal. In Blättchen und Schuppen, blätterigen, schuppigen und feinerdigen Aggregaten. Spaltbar vollkommen basisch. H. = 1-1,5. G. = 2,7-2,9. Lauchgrün, ins Schwärzlich- und Braunlichgrüne. Auf den Spaltungs-Flächen Perlmutter-, sonst Glasglanz. Strich grün oder grünlichgrau. V. d. L. schwer schmelzbar. In Schwefelsäure zersetzbar.

Der Chlorit, welcher selbständig als Felsart auftritt ersetzt in manchen Gesteinen den Glimmer, in anderen erscheint er als sehr fein vertheilter, staubartiger Gemengtheil, die Färbung bedingend.

Magneteisen. Fe, (Fe2)O4.

Regulär. Nur selten in mikroskopischen Oktaëdern, gewöhnlich in Körnchen. H. = 5.5-6.5. G. = 4.9-5.3. Eisenschwarz. Metallglanz. Schwarzer Strich. Stark magnetisch. V. d. L. schwer schmelzbar. Gepulvert in Säure löslich.

Das Magneteisen, welches für sich eine Felsart bildet, findet sich als fein vertheilter, meist mikroskopischer Bestandtheil in manchen Gesteinen, wie in den Basalten; aus solchen kann es mit dem Magnetstab ausgezogen werden, nachdem man vorher die Masse gepulvert hat.

Titaneisenerz. 1 FeTiO<sup>3</sup> +  $x(Fe^2)O^3$ .

Hexagonal. Zuweilen in mikroskopischen, durch OR tafelartigen Krystallen. Krystallinische Körnchen. Unvollkommen spaltbar basisch. H. = 5,5—6,0. G. = 4,6—5. Eisenschwarz. Schwarzer Strich. V. d. L. unschmelzbar. Schwer löslich.

Findet sich, gleich dem Magnetelsen, als fein vertheilter Bestandtheil einiger Gesteine.

Eisenglimmer. (Fe2)O3.

Hexagonal. Dünne Blättchen und Schuppen. Wenig spaltbar nach der Basis. H. = 5.5-6.5. G. = 5.1-5.2. Eisenschwarz. Strich roth. V. d. L. unschmelzbar. In Säure schwer löslich.

Bildet mit Quarz den Eisenglimmerschiefer: zuweilen als Stellvertreter des Glimmers in Granit; in einigen basaltischen Gesteinen als mikroskopischer Bestandtheil.

Die im Vorhergehenden aufgeführten Mineralien sind die häufigeren, welche sich an der Zusammensetzung ungleichartiger oder gemengter krystallinischer Gesteine betheiligen.

Wesentliche Gemengtheile nennt man die für die Zusammensetzung eines bestimmten gemengten Gesteins nothwendigen oder erforderlichen.

So bilden z. B. Orthoklas und Hornblende die wesentlichen Gemengtheile des Syenits, Quarz und Glimmer die des Glimmerschiefers.

Stellvertretende oder vicarirende Gemengtheile heissen diejenigen, welche in einem ungleichartigen Gestein einen der wesentlichen Gemengtheile ersetzen, manchmal auf gewisse Strecken hin vertreten.

In der Regel steht diesem das Mineral, welches an seine Stelle tritt, in seinen chemischen oder physikalischen Eigenschaften mehr oder weniger nahe. So übernimmt z. B. im Granit, welcher aus Orthoklas, Quarz und Glimmer besteht, Oligoklas die Rolle des Orthoklas, ohne dass das Gestein aufhört, Granit zu sein. Oder der vicarirende Gemengtheil ist von dem wesentlichen mehr oder weniger verschieden. So erscheinen z. B. im Granit anstatt des Glimmers zuweilen Chlorit, Talk, Graphit oder Eisenglimmer, ohne dass hierdurch besondere Gestein - Species entstehen, sondern nur Gesteins-Abänderungen.

Accessorische Gemengtheile nennt man diejenigen Mineralien, welche in Gesteinen, ohne eigentlich zu ihrer Zusammensetzung erforderlich zu sein, noch hinzu kommen; sie heissen daher auch unwesentliche, eben weil sie nicht zum Wesen des Gesteins gehören.

Fast in jedem krystallinischen Gestein trifft man in den verschiedensten Gegenden seines Vorkommens bestimmte Mineralien als accessorische Gemengtheile, daher ihre Gegenwart für jenes bezeichnend oder charakteristisch wird. So ist der Chondrodit im körnigen Kalke, der Boracit im Gyps fast ausschliesslich zu Hause.

Die accessorischen Gemengtheile finden sich in den einfachen und gemengten krystallinischen Gesteinen sehr oft in vollständig ausgebildeten Krystallen eingewachsen; ferner in vereinzelten krystallinischen Individuen, in Körnern, Stengeln, Blättern u. s. w. Die Zahl der Mineralien, welche als accessorische Gemengtheile auftreten, ist eine sehr bedeutende und sowohl die Kenntniss der häufigeren unter ihnen als auch die Art des Vorkommens von grossem Interesse. Während einige Mineralien vorzugsweise nur im nämlichen Gestein getroffen werden, wie z. B. Chromeisenerz in Serpentin, erscheinen noch andere in verschiedenen Gesteinen, jedoch mit gewissen Eigenthumlichkeiten, namentlich in Bezug auf die Krystallform. Der Granat zeigt in den sog. krystallinischen Schiefergesteinen meist das Rhombendodekaeder, in den Grani-

ten das Ikositetraeder, in gewissen vulkanischen Gesteinen das Dodekaeder mit Ikositetraeder. Vom Magneteisen findet sich in Chlorit- und Talkschiefern gewöhnlich das Oktaeder, in einigen vulkanischen Gesteinen das Oktaeder mit Dodekaeder. Der Zirkon besitzt wie Blum schon früher nachgewiesen - sehr verschiedenen Krystall-Typus, je nach der Natur der umschliessenden Gesteine. So sind die schönsten und grössten Zirkone aus dem Miascit des Ural von pyramidalem Habitus in der Combination:  $P.3 P.\infty P.\infty P.\infty$ während die stets viel kleineren Krystalle des Minerals aus dem Zirkon-Syenit schmale, langsäulige der Comb. ∞ P.P. 3 P 3, endlich die sog. Hyacinthe der Basalt-Gesteine ebenfalls säulenförmig aber:  $\infty P \infty . \infty P . P$  zeigen. — Auch in chemischer Beziehung lassen manche accessorische Gemengtheile eine Abhängigkeit von der Natur der sie umschliessenden Gesteine wahrnehmen. Die in den körnigen Kalken vorkommenden Granate sind entweder Kalkthon- oder Kalkeisen-Granate; die in den Serpentinen Magnesiathon-Granate, die in den krystallinischen Schiefergesteinen und Graniten Eisenthon- oder Manganthon-Granate, letztere besonders in Graniten. - Die eigenthümliche Beschaffenheit einzelner accessorischer Gemengtheile verdient noch Erwähnung. Die Krystalle einiger zeigen abgerundete Ecken und Kanten, sehen wie angeschmolzen aus; so z. B. die Apatite und Hornblenden in körnigem Kalk. Andere lassen Krystalle mit zerfressenen Flächen wahrnehmen; so z. B. Wernerite in körnigem Kalk von Bolton in Massachusetts und blauer Spinell im körnigen Kalk von Aker. Endlich trifft man die Krystalle einiger accessorischen Gemengtheile zerbrochen und wieder verkittet in der Gesteinsmasse liegend. Der Turmalin zeigt diese Erscheinung in Graniten verschiedener Gegenden, auch der Epidot.

Endlich verdient auch das Vorkommen der accessorischen Gemengtheile in geologischer Beziehung besondere Beachtung. Einige erscheinen nämlich reichlicher an den Gebirgs-Rändern. L. v. Buch gedenkt dieser Thatsache schon in Beziehung auf den Turmalin in Graniten. Andere accessorische Gemengtheile trifft man zumal in unter bestimmten Verhältnissen auftretenden krystallinischen Gesteinen: nämlich auf Gesteins-Gängen. Die Granit-Gänge verschiedener Gegenden sind desshalb bekannt. Noch andere accessorische Gemengtheile zeigen sich in einigen Gesteinen besonders da, wo diese an andere Gebirgsarten grenzen; so z. B. die Chiastolithe in den Thonschiefern in der Nähe der Granit-Gebiete.

Accessorische Bestandmassen. Während die accessorischen Gemengtheile, wie bemerkt, sich in vereinzelten Krystallen oder krystallinischen Individuen einstellen, kommen auch Aggregate von Mineralien vor, welche ebenfalls von der sie umschliessenden Gesteinsmasse ihrer Natur nach verschieden sind. Sie werden accessorische Bestandmassen genannt und als Concretionen und Secretionen unterschieden.

Concretionen sind Aggregate, die sich durch Zusammenziehung im Gestein von Innen nach Aussen gebildet haben. Sie sind von diesem gewöhnlich scharf geschieden, lassen sich herauslösen oder fallen durch Verwitterung heraus. Man unterscheidet Mineralund Gesteins-Concretionen.

Mineral-Concretionen bestehen nur aus einer und derselben Mineralspecies.

1) Krystall-Concretionen oder freie Krystall-Gruppen, die freien Enden der

angehäuften Krystalle immer nach Aussen gekehrt. Beispiele: Kupferlasur im Thon des Buntsandsteins bei Chessy unfern Lyon. Pyrit in Mergel bei Vlotho und Minden in Westphalen. Markasit in Mergel bei Teplitz, in Thon bei Dover, Littmitz in Böhmen. Gypsspath in Thon bei Bonn, Luschitz in Böhmen, Kandern in Baden. Besonders interessant sind die mit Quarzsand übermengten Kalkspath-Rhomboeder, die sog. krystallisirten Sandsteine: in tertiärem Sande bei Fontainebleau; bei Dürkheim in Rheinbayern; bei Sievering unfern Wien; bei Mährisch-Ostrau; in Kohlensandstein bei Brilon in Westphalen. — 2) Krystallinische Concretionen. Strahlbaryt in Mergel am Monte Paterno bei Bologna und bei Amberg. Faserbaryt in Thon am Battenberg bei Grünstadt in Rheinbayern. — 3) Amorphe Concretionen, aus amorpher oder kryptokrystallinischer Mineralsubstanz bestehend. Hornstein-Knollen in Kalkstein; Jaspis in Kalkstein; Feuerstein in Kreide; Menilith in Klebschiefer. — Gesteins-Concretionen, aus Gesteinsmasse bestehend. Von ihnen soll bei späterer Gelegenheit die Rede sein.

Secretionen bildeten sich, umgekehrt wie die Concretionen, von Aussen nach Innen, aber in vorher vorhandenen Hohlräumen. In diese wurden Stoffe, entweder aus der Gesteinsmasse stammend, ausgeschieden, oder von Aussen herbeigeführt, infiltrirt. In beiden Fällen lagerte sich die Secretion nach und nach auf den Wandungen des Hohlraums ab.

Die Gestalt der Secretionen ist von der des hohlen Raumes, welchen sie ausfüllen, abhängig; es sind bald rundliche, birn- oder mandelförmige, bald feine Platten. Die rundlichen Hohlräume werden auch, da sie Gasen ihre Entstehung verdanken, Blasenräum e genannt und die sie ausfullenden Mineralien wegen ihrer Gestalt Mandeln. Grösse und Zusammensetzung derselben verschieden. Von dem Umfang einer wirklichen Mandel bis zu Fusslänge, sog. Geoden. Bald bestehen die Mandeln nur aus einem Mineral, bald aus mehreren. Sie enthalten oft im Innern einen Hohlraum, weil sie nicht vollständig mit Mineralien erfüllt wurden und zeigen dann meist gegen die Mitte des Hohlraums gekehrte Krystallspitzen. Die Abänderungen des Quarz, Kalkspath, Braunspath und Zeolithe bilden hauptsächlich Mandeln. Letztere sind oft mit einem feinen Ueberzug von Grünerde, Delessit oder Eisenoxydhydrat bedeckt. -- Plattenförmige Secretionen entstehen durch Ausfüllung feiner Spalten und Risse. Solche Secretions-Formen werden auch Adern oder Trümer genannt. Sie bestehen bald aus demselben Mineral wie das sie umschliessende Gestein, bald aus einem anderen. Beispiele für den ersten Fall bieten die weissen Kalkspath-Adern in vielen Kalksteinen, die weissen Quarz-Streifen im Kieselschiefer, die Chrysotil-Trümmer in Serpentin; für den zweiten die Türkis-Adern im Kieselschiefer.

## Structur der krystallinischen Gesteine.

Die Art und Weise, in welcher Mineral-Aggregate zu Gesteinen verbunden sind, heisst deren Structur (Textur, Gefüge). Sie ist abhängig von der Gestalt, Grösse, gegenseitigen Lage und Vertheilung der Individuen, sowie von der mehr oder weniger innigen Verbindung derselben.

Die wichtigsten Arten der Structur sind folgende.

### 1) Körnige Structur.

Das Gestein besteht entweder nur aus krystallinischen Körnern oder aus regellos mit einander verbundenen Körnern und Blättchen. Je nach der Grösse der Individuen pflegt man fein- und kleinkörnige, grob- und grosskörnige Structur zu unterscheiden.

Die körnige Structer, eine der häufigsten, findet sich sowohl bei gleichartigen als bei gemengten Gesteinen. Bei jenen kann der körnige Kalk, bei diesen der Granit als Repräsentant gelten.

### 2) Schieferige Structur.

Die krystallinischen Individuen zeigen sich nach einer bestimmten Richtung verbunden, aneinander gefügt. Nach eben dieser Richtung lässt sich das Gestein mehr oder weniger vollkommen spalten. Es sind hauptsächlich tafelartige Individuen, durch deren Auftreten die Schiefer-Structur bedingt wird. Je dünner solche Blättchen, je paralleler ihre Anordnung, um so ausgesprochener die Schiefer-Structur.

Dieselbe findet sich bei gleichartigen Gesteinen; dann sind es nur blätterige Individuen: Talkschiefer, Chloritschiefer. Oder bei ungleichartigen Gesteinen, dann wechseln die Gemengtheile lägenweise mit einander ab, wie Quarz und Glimmer im Glimmerschiefer.

### 3) Dichte Structur.

Die krystallinischen Individuen sind so klein, dass sie mit freiem Auge, oft mit der Lupe nicht mehr zu erkennen sind, so dass man nicht zu unterscheiden vermag, ob das Gestein ein einfaches oder gemengtes.

Weil solche Gesteine aus mikroskopischen, fest mit einander verwachsenen Körnchen bestehen, kann man die dichte Structur auch als eine im höchsten Grade feinkörnige betrachten. Sie findet sich sowohl bei einfachen Gesteinen, z.B. dichter Kalkstein, als bei gemengten. Da letztere aber dann wie einfache aussehen, nennt man sie auch scheinbar gleichartige.

## 4) Porphyr-Structur.

Eine dichte oder sehr feinkörnige Gesteinsmasse, sog. Grundmasse, umschliesst Krystalle, Körner oder Blättchen eines Minerals oder mehrerer, die man Einsprenglinge nennt. Die Grundmasse ist meist kein einfaches Gestein, sondern ein Gemenge verschiedener Mineralien, und zwar manchmal eben derjenigen, die als Einsprenglinge in ihr auftreten. Es bieten also im Allgemeinen die Porphyr-Gesteine den Gegensatz einer Grundmasse von nicht mehr erkennbaren Elementen gegenüber den deutlich erkennbaren Individuen in ihr.

Die porphyrischen Gesteine werden in der Regel nach den Einsprenglingen benannt und unterschieden; so z.B. Augitporphyr, Quarzporphyr. Oder man benennt sie nach der Zusammensetzung der Grundmasse: Felsitporphyre.

Von der Porphyr-Structur pflegt man noch die porphyrartige Structur zu unterscheiden.

Die porphyrartige Structur kommt zunächst bei gleichartigen Gesteinen in gedoppelter Weise vor. Einmal indem in der Gesteinsmasse Krystalle des nämlichen Minerals liegen, aus welchem das Gestein selbst besteht; z. B. Gypsspath-Krystalle in feinkörnigem Gyps; Anhydrit-Kryställchen in körnigem Anhydrit; Magneteisen-Octaeder in Magneteisenfels. Oder es tritt bei einem einfachen Gestein porphyrartige Structur ein, wenn in seiner Masse ein accessorischer Gemengtheil in Krystallen ausgeschieden; z. B. Vesuvian oder Granat in körnigem Kalk, Granat in Chloritschiefer. — Bei ungleichartigen Gesteinen von krystallinisch körniger oder schieferiger Structur wird die porphyrartige noch dadurch bedingt, dass ein er der wesentlichen Gemengtheile in grösseren Krystallen ausgeschieden. So z. B. wenn in der aus Orthoklas, Quarz und Glimmer bestehenden körnigen Granit-Masse noch Krystalle von Orthoklas liegen; ein solcher Granit wird als ein porphyrartiger bezeichnet.

### 5) Oolith-Structur.

Eine feinkörnige oder dichte Gesteinsmasse umschliesst kugelförmige Concretionen von der Grösse eines Pulver- oder Hirsekornes bis zum Durchmesser einer Erbse. Die kleinen Concretionen bestehen bald aus dem nämlichen Mineral, wie die sie umschliessende Masse, bald aus verschiedenem. Oft liegen sie so gedrängt in ihr, dass man jene kaum mehr bemerkt.

Im Innern zeigen die Concretionen theils eine concentrisch-schalige, theils radial-faserige Structur.

Die Oolith-Structur findet sich häufig bei Kalksteinen, die man auch daher geradezu Oolithe zu nennen pflegt. Als Abänderungen der Oolith-Structur, für welche auch zuweilen der Name Rogenstein-Structur gebraucht wird, sind noch zu betrachten:

Die Pisolith-Structur. Glatte, bis erbsengrosse Kugeln, aus concentrischen Schalen von radialfaseriger Textur, im Innern oft einen fremden Kern bergend. Als Typus dieser Structur kann der wohlbekannte "Erbsenstein" (Aragonit) von Karlsbad gelten.

Sphärolithische Structur. Eine meist dichte Masse umschliesst mehr oder weniger reichlich kleine Kugeln von concentrisch-schaliger oder radial-faseriger Textur. Die Kügelchen stimmen in ihrer Zusammensetzung meist mit der sie umschliessenden Masse überein. Die sphärolithische Structur, obwohl der oolithischen sehr ähnlich, ist dennoch von ihr verschieden, da sie durch ganz andere Ursachen bedingt, auch bei anderen Gesteinen vorkommt: bei Felsitporphyren, Pechsteinen, Perlsteinen.

Variolithische Structur. In einer dichten oder feinkörnigen Grundmasse liegen erbsen- bis haselnussgrosse, rundliche oder flache Concretionen. Sie sind von ihr sowohl in Zusammensetzung als Farbe verschieden, aber so fest mit der Masse verwachsen, dass sie sich nicht herauslösen lassen und erst durch die Verwitterung deutlicher hervortreten. Die Aehnlichkeit mit Pocken-Narben (variolae) hat die Benennung veranlasst.

### 6) Mandelstein-Structur.

Sie entsteht, wenn die in gewissen Gesteinen vorhandenen Hohlräume, die sog. Blasenräume mit Mineralien ausgefüllt wurden. Da aber die Blasenräume vorzugsweise die Gestalt einer Mandel besitzen, so heissen ihre Ausfüllungs-Producte Mandeln, die Gesteine Mandelsteine, die Structur derselben Mandelstein-Structur.

Häufig wird solche auch als amygdaloidische (von amygdalum, Mandel) bezeichnet. — Die Mineralien, welche die Mandeln bilden, gehören zu den Secretionen, d. h. den accessorischen Bestandmassen gewisser Gesteine, von welchen bereits die Rede war und später bei den betreffenden Gesteinen noch sein wird.

Poröse Structur wird durch das Auftreten vieler kleiner, meist eckiger Hohlräume bedingt; sie ist wohl in den meisten Fällen durch Auswittern von Substanzen veranlasst.

Blasige Structur, wenn in der Gesteinsmasse rundliche Hohlräume, manchmal in grosser Menge vorhanden. Oft sind diese Hohlräume verzerrt, gewunden, in welchem Falle das Gestein auch als schlackiges bezeichnet wird.

## Färbung der Gesteine.

Die krystallinischen Gesteine zeigen nicht immer die Farbe der Mineralien aus welchen sie bestehen, sondern sie sind, einfache wie gemengte, sehr häufig durch irgend einen Stoff, eine fein vertheilte Substanz, gefärbt. Bitumen, Graphit, Chlorit, Eisenoxyd, Magneteisen üben auf solche Weise einen wesentlichen Einfluss aus.

Anhydrit, Steinsalz, Gyps, viele Kalksteine sind nicht selten durch Bitumen grau gefärbt; die Gegenwart des letzteren giebt sich beim Zerschlagen oder Reiben der Gesteine durch Geruch zu erkennen. Ebenso werden Kalke oft durch Graphit grau oder schwärzlich, durch Eisenoxyd roth gefärbt. Chlorit, fein vertheilt, verleiht vielen Diabasen ihre grune Farbe (Grunsteine).

## Verwitterung der Gesteine.

Die meisten Gesteine befinden sich nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustande, sondern haben durch Einflüsse verschiedener Art ihre wahrhaften, mineralogischen Eigenschaften verloren. Die gewöhnliche Ursache ist in der fortdauernden Einwirkung der Atmosphärilien zu suchen, welche den sog. Verwitterungs-Process herbeigeführt, der sich zuletzt durch ein Zerfallen der Gesteine in lockere, erdige Theile zu erkennen giebt. Die unsere Erdrinde umgebende Atmosphäre und das Wasser spielen, sowohl chemisch als mechanisch wirkend, bei der Verwitterung der Gesteine eine Hauptrolle. Wir treffen letztere, besonders die ungleichartigen, auf den verschiedensten Stufen der Verwitterung; je weiter solche fortgeschritten, um so schwieriger wird meist die Bestimmung der Gesteine.

# Uebergänge der Gesteine.

Man sagt von einem Gestein, dass es in ein anderes übergehe, wenn es sich die Charactere desselben aneignet. Solche Uebergänge finden sowohl bei gleichartigen als bei ungleichartigen Gesteinen statt, insbesondere bei letzteren. Sie werden bedingt: entweder durch Veränderung der Structur oder der Gemengtheile.

Veränderung in der Structur, z. B. wenn ein dichter Kalk in einen körnigen übergeht, oder indem ein schieferiges Gestein sich körnige Structur aneignet, z. B. der Gneiss zum Granit wird.

Gesteins-Uebergang durch Veränderung in der mineralogischen Zusammensetzung findet statt, indem entweder einer der Gemengtheile austritt: der Gneiss geht in Glimmerschiefer über durch Ausscheiden des Orthoklas, oder indem ein neuer Gemengtheil hinzukommt: ein Hornblendegestein geht in Syenit über durch Aufnahme von Orthoklas.

Solche Gesteins-Uebergänge kommen nur zu häufig vor und bekanntlich längs der Grenze verschiedener Gebirgsarten. Es gehen da zuweilen Gesteine hervor, wo es schwierig, einen richtigen Namen zu geben. So erscheinen z. B. da wo Granit und Syenit an einander grenzen Felsen, welche aus Orthoklas, Oligoklas, Quarz, Hornblende und Glimmer bestehen.

## Untersuchung der Gesteine.

Die Untersuchung und Bestimmung der Gesteine bietet, wenn sie gleichartige, geringere Schwierigkeiten, als bei gemengten. Bei diesen wieder besonders wenn es porphyrische oder dichte, als wenn es krystallinisch-körnige. Daher auch die Kenntniss der letzteren weiter vorgerückt, als der anderen.

Mineralogische Untersuchung. Bei den gemengten krystallinisch-körnigen Gesteinen liefern Spaltbarkeit, Bruch, Härte, specifisches Gewicht, Farbe, Pellucidität, Glanz der Individuen die Hauptanhaltspunkte. Bei den Porphyr-Gesteinen lässt sich häufig aus den Einsprenglingen auch auf die mineralogische Zusammensetzung der Grundmasse schliessen. — Wenn schon manche dichte Gesteine schwierig als ungleichartige zu erkennen, so ist es noch in weit höherem Grade die Bestimmung ihrer Gemengtheile. Als erstes Hülfsmittel dient eine mechanische Zerkleinerung derartiger Gesteine, eine genaue Untersuchung der einzelnen Theilchen vermittelst der Lupe.

Chemische Untersuchung. Mit kleinen Gesteins-Fragmenten nimmt man zunächst alle jene Proben vor, wie dies auch mit einfachen Mineralien geschieht; d. h. es wird Schmelzbarkeit, Wasser-Gehalt, Verhalten gegen Säure u. s. w. untersucht. Die chemische Analyse ist nun für die nähere Kenntniss der gemengten Gesteine, insbesondere der porphyrischen und dichten von grosser Bedeutung.

Bei den Porphyr-Gesteinen kann man, wie **J. Roth** bemerkt, zwei grosse Gruppen unterscheiden: bei der einen nähert sich die Zusammensetzung der Grundmasse in hohem Grade der Zusammensetzung des Ganzen, weil die Beschaffenheit und Summe des in grösseren Krystallen Ausgeschiedenen mit der Grundmasse übereinstimmt. Bei der zweiten Gruppe enthält die Grundmasse noch kleinere und mikroskopische Krystalle von Mineralien, die gar nicht oder höchst sparsam in grösseren Krystallen ausgeschieden vorhanden sind. Als typisch für die erste Gruppe können die Felsitporphyre, für die zweite die Phonolithe gelten. Durch einfache Analyse eines porphyrischen Gesteins ohne gleichzeitige chemische und mikroskopische Analyse der Grundmasse und des Ausgeschiedenen wird — wie **Roth** sehr richtig hervorhebt — kein Fortschritt der Kenntniss erreicht. — Die sog. Bauschanalysen veranschaulichen die durchschnittliche chemische Zusammensetzung eines Gesteins. Jedoch ist, wenn solche gegeben, damit noch keineswegs die mineralogische Zusammensetzung ermittelt; denn, wie später gezeigt werden soll, chemisch fast vollständig übereinstimmende Gesteine können aus ganz verschiedenen Mineralien bestehen.

Die chemischen Bestandtheile der Gesteine sind, wie bekannt, hauptsächlich: Kieselsäure, Thonerde, Kalkerde, Magnesia, Kali, Natron, die Oxyde und Oxydule des Eisens und Mangans, Wasser. Die ungleichartigen Gesteine pflegt man chemisch auch nach ihrem Kieselsäure-Gehalt zu classificiren. Es lassen sich dann drei Gruppen unterscheiden, nämlich: I. Gruppe. Kieselsäurereiche, sog. übersaure Gesteine; sie enthalten im Mittel über 65% aber bis zu 80% Kieselsäure; geringer Gehalt an Kalkerde und Magnesia. Das feine Pulver schmilzt schwer zu farblosem bis weissem Glase; Salzsäure von sehr geringer Wirkung. Die hierher gehörigen Gesteine enthalten freie Kieselsäure, d. h. Quarz. II. Mittelgruppe. Der Kieselsäure-Gehalt zwischen 52 und 65%, zwischen 2 und 10% Kalkerde, 1—9% Magnesia. Das Pulver meist schwer schmelzbar. Wenig oder keine freie Kieselsäure. III. Basische Gruppe. Gehalt an Kieselsäure selten über 50%. Kalkerde bis zu 15%, Magnesia bis zu 19%. Ziemlicher Eisengehalt. Das feine Pulver schmilzt mehr oder weniger leicht. Von Salzsäure werden viele hierher gehörigen Gesteine zersetzt.

Mikroskopische Untersuchung. So viele Erfolge auch durch zahlreiche und genaue Analysen in der Kenntniss der chemischen Zusammensetzung gemengter Gesteine erreicht, blieben immer noch ungelöste Fragen übrig. Dem Mikroskop war es vorbehalten, solche zu beantworten. Welche gewaltige Fortschritte durch die mikroskopische Untersuchung während der letzten Jahre in der Petrographie gemacht wurden, ist bekannt. Dieselbe hat nicht allein eine ganz andere Anschauung der mineralogischen Zusammensetzung und Structur gewisser Gesteine gebracht, sondern auch auf diese gestützt eine bessere Deutung der Entstehungsweise mancher Gesteine gestattet. In vielen, dichten ungleichartigen Gesteinen wurden wesentliche Bestandtheile nachgewiesen, die man gar nicht vermuthet hatte. Für manche Gesteine, die man für reine amorphe Gläser hielt, ergab sich, dass sie auf den verschiedensten Stadien der Entglasung, d. h. des Uebergangs in einen krystallinischen Zustand befindlich. In noch

anderen Gesteinen, die man nur aus krystallinischen Individuen bestehend glaubte, entdeckte man zwischen solchen Glasmasse.

Die Aufgabe der mikroskopischen Petrographie — so sagt Vogelsang — ist wesentlich eine zweifache: genauere Charakteristik der einzelnen Bestandtheile, dann Erforschung der Mikrostructur der Gesteine, also Lagerung der Bestandtheile im Verhältniss zu einander. Wir gelangen dann zu Schlussfolgerungen: 1) über die individuelle Bildung der einzelnen constituirenden Mineralien und die sekundären Veränderungen, welche sie erlitten haben; 2) über die Paragenesis der Bestandtheile; 3) über die formelle und materielle Bildungsweise der Gesteinsmasse.

Um die mikroskopische Untersuchung der Gesteine haben sich hauptsächlich Sorby, Zirkel und Vogelsang grosse Verdienste erworben. Aus ihren Werken 1) sind auch vorzugsweise die im Nachfolgenden mitgetheilten Resultate entnommen.

Bekanntlich werden, um die Gesteine vermittelst des Mikroskops zu untersuchen, Präparate, sog. Dünnschliffe angefertigt, deren Herstellnng allerdings eine nicht geringe Uebung verlangt<sup>2</sup>). Denn der Dünnschliff soll eigentlich wo möglich so fein sein, dass man durch ihn lesen kann. Was den Grad der Vergrösserung betrifft, so dient eine schwache, wie von 100 nur für eine einleitende Voruntersuchung, während für eingehendere Studien eine stärkere, bis zu 800 erforderlich. — Die Untersuchung bei auffallendem Lichte ist eine unvollkommene, weit ergiebiger jene mit durchfallendem Lichte. Neuerdings hat die Mikroskopie noch dadurch wesentliche Fortschritte gemacht, dass sie sich nicht mit Erkennung der im Dünnschliff erscheinenden Formen begnügte, sondern auch, um Structur und optische Charaktere zu ermitteln, sich des polarisirten Lichtes bedient. — Um mikroskopische mit mikrochemischen Beobachtungen zu verbinden, hat H. Rosenbusch eine Methode angegeben<sup>2</sup>) — Es ist hier vorerst nur von der grossen Bedeutung mikroskopischer Forschungen für die Petfographie die Rede gewesen. Von den Resultaten, zu welchen dieselben bis jetzt führten, soll bei den betreffenden Gesteinen die Rede sein.

# Beschreibung der krystallinischen Gesteine.

I. Einfache oder gleichartige Gesteine.

Die Zahl der Mineralien, welche für sich Gebirgsarten bildend auftreten, ist keine bedeutende. Es sind hauptsächlich: 1) Haloidgesteine:

Voigt und Hochgesung in Göttingen verkäufliche Dünnschliffe präparirt, die für Detailstudien sehr zu empfehlen.

s) Vergl. Jahrbuch für Min. 1871, 914.

<sup>1)</sup> Clifton Sorby: On the microscopical structure of crystalls indicating the origin of minerals and rocks; Quarterly Journ. XIV. — F. Zirkel: Mikroskopische Gesteinsstudien (Sitzber. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. XLVII. (1863). F. Zirkel: Mikroskopische Untersuchungen über die glasigen und halbglasigen Gesteine in Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. (1867) und: über die mikroskopische Structur der Leucite und die Zusammensetzung Leucit führender Gesteine, ebend. (1868). F. Zirkel: Untersuchungen über die mikroskopische Zusammensetzung und Structur der Basaltgesteine. 1870.

H. Vogelsang: Philosophie der Geologie und mikroskopische Gesteinsstudien (1867).
 <sup>3</sup>) Zirkel giebt in seinem trefflichen Lehrbuch der Petrographie hierzu nähere Anleitung (I. S. 9 ff.).
 Neuerdings werden in der mechanischen Werkstätte von

Steinsalz; Anhydrit und Gyps; Kalkstein und Dolomit.
2) Kieselgesteine: Quarzit und Kieselschiefer. 3) Silicat-Gesteine: Amphibolit; Serpentin; Talkschiefer und Chloritschiefer. 4) Erzgesteine: Magneteisenfels und Sideritgestein.

Im Nachfolgenden sind diese Gesteine nach ihren wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften, Structur-Verhältnissen kurz geschildert. Bei jedem wurden die besonders bezeichnenden accessorischen Gemengtheile, endlich einige Hauptfundorte hervorgehoben. Von der Art des Vorkommens dieser Gesteine und anderen Beziehungen derselben soll im geologischen Abschnitt die Rede sein.

Steinsalz.

Fein- bis grobkörnig; auch blätterig und faserig. H. = 2. G. =2,2. Farblos, weisslich, graulich, grünlich, blaulich, auch fleisch- bis ziegelroth. Glasglanz. Chem. Zus. im reinen Zustande 39,34 Natrium und 60,66 Chlor, meist verunreinigt durch Chlorcalcium, Chlormagnesium oder Chlorkalium. Salziger Geschmack. V. d. L. leicht schmelzbar. In Wasser leicht löslich.

Die grauen und blaulichen Farben des Steinsalzes sind durch Bitumen, die grünen durch Kupferchlorid, die rothen durch Eisenoxyd bedingt.

Das Steinsalz findet sich meist in körnigen Massen, in grösserer oder geringerer Tiefe im Innern der Erde in sehr verschiedenen Gebirgs-Formationen, gewöhnlich von Gyps, Anhydrit, Thon begleitet. Hauptfundorte: Stassfurt bei Magdeburg, Schöningen in Braunschweig, Sülbeck, Schönebeck, Sperenberg bei Berlin; Segeberg in Holstein (sämmtlich in Norddeutschland); Dürrheim und Rappenau in Baden, Sulz, Wilhelmsglück bei Hall in Württemberg. Ferner im "Salzkammergut" bei Berchtesgaden in Bayern, Hall in Tyrol, Hallein im Salzburgischen, Aussee in Steyermark, Hallstadt in Oesterreich; in Galicien bei Wieliczka und Bochnia. In der Schweiz bei Basel und Bex, in England in Cheshire u. a. O. — Nur ausnahmsweise erscheint das Steinsalz in grösseren Massen an der Erdoberfläche wie am Salzberg bei Cardona in Spanien.

Anhydrit (Karstenit).

Grob- bis feinkörnig, dicht. Bruch eben bis splitterig. H. = 3,5. G. = 2,8-3. Weiss, grau, gelblich- oder röthlichweiss; hellblau (durch Bitumen). Glas- bis Perlmutterglanz. Chem. Zus. = 58,82 Schwefelsäure, 41,18 Kalkerde. V. d. L. schmelzbar.

Accessor. Gemengtheile: Körner von Steinsalz: Berchtesgaden; Aussee bei Salzburg. Boracit: Schildstein bei Lüneburg; die kleinen Krystalle mit vorwaltendem Hexaeder.

Der Anhydrit findet sich meist als Begleiter des Steinsalzes an vielen der oben genannten Fundorte.

Mancher Anhydrit kann mit Gyps oder Kalkstein verwechselt werden; von jenem unterscheidet er sich durch grössere Härte, von diesem durch Nichtbrausen mit Salzsäure.

Gyps.

Klein- bis feinkörnig; faserig, blätterig (späthig). H. = 1,5-2.

G. = 2,2-2,4. Weiss, ins Graue, Gelbe; auch fleischroth. Chem. Zus. = 46,51 Schwefelsäure, 32,56 Kalkerde, 20,93 Wasser. Schmelzbar zu weissem Email. In viel Wasser, 450 Theile, auflöslich.

Ab änderungen: Der zuckerkörnige, weisse Gyps, auch Alabaster genannt (von einer Stadt Alabastra in Egypten) und die gemeinen, verunreinigten körnigen oder dichten Gypse. — Der seidenglänzende Fasergyps tritt nicht in grösseren Massen auf, sondern in Streifen und Platten zwischen körnigem Gyps oder Thon.

Accessor. Gemengtheile: Gypsspath, in einfachen und Zwillings-Krystallen im körnigen Gyps eingewachsen und diesem porphyrartige Structur ertheilend: Kittelsthal bei Eisenach, Steigerthal im Harz, Griaz in Savoyen, Montmartre bei Paris. Bergkrystall: schöne Krystalle, P, bei Kittelsthal unfern Eisenach; Tonna in Thüringen; Golling im Salzburgischen. Eisen kiesel,  $\infty$  P.P. von besonderer Schönheit: Almansa in Castilien. Boracit: Kalkberg bei Lüneburg, die Krystalle, grösser wie die von Schildstein, mit vorwaltendem Dodekaeder oder Hexaeder; Schildstein bei Lüneburg; hier herrscht stets das Tetraeder. Biotit: Val Canaria. Eisenkies:  $0.\infty0\infty$  bei Osterode am Harz;  $\infty0\infty$  am Schildstein bei Lüneburg.

Der Gyps bildet zuweilen für sich einzelne Hügel und Berge; öfter noch setzt er mit Anhydrit, Steinsalz, Thon an vielen der oben genannten Orte grössere Massen zusammen.

Kalkstein.

Die hierher gehörigen Gesteine besitzen eine Härte, welche = 3 und ein spec. Gew. = 2,64—2,67 und die gemeinschaftliche Eigenschaft, sich in Säure unter Brausen mehr oder weniger vollständig aufzulösen. Man unterscheidet folgende Abänderungen, welche durch Verschiedenheit in der Structur und durch Beimengungen bedingt werden.

Körniger Kalk.

Krystallinisch-körnige Masse, vom Grob- bis zum Feinkörnigen; die Körner fest mit einander verbunden, einzelne Individuen oft deutlich rhomboedrische Spaltbarkeit zeigend. Schimmernder Bruch. Schneeweiss, graulich- bis gelblichweiss, röthlichweiss, auch geflammt, gefleckt.

Chem. Zus. des körnigen Kalkes von Carrara: 99,236 kohlensaurer Kalk, 0,284 kohlensaure Magnesia, 0,251 Eisenoxydul. S. = 99,771 (Wittstein). Des körnigen Kalkes von Auerbach: 53,345 Kalkerde, 45,445 Kohlensäure, 0,327 Thonerde, 0,004 Magnesia, 0,752 Kieselsäure. S. = 99,873 (Fuchs).

Accessorische Gemengtheile finden sich in Menge und unter bemerkenswerthen Verhältnissen. Viele derselben kommen nämlich in denjenigen körnigen Kalken vor, welche im Gebiete älterer krystallinischer Silicatgesteine, im sog. Urgebirge auftreten und die man daher auch als "Urkalke" bezeichnet. Manche Kalke sind wahrhaft berühmt wegen ihres Reichthums an Mineralien; s. z. B. die von Auerbach an der Bergstrasse, Boden bei Marienberg in Sachsen, von Cziklowa u. a. O. im Banat; Insel Pargas<sup>1</sup>) in Finnland, Aker in Schweden, Bolton u. a. O. in Massachusetts,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wie **Kuhlberg** in seiner werthvollen Beschreibung bemerkt, bezieht sich der in mineralogischen Lehrbuchern gebrauchte Name Pargas auf einen Complex von

Amity, u. a. O. in New-York. Viele der im körnigen Kalk eingewachsenen Krystalle zeigen eine auffallende Abrundung ihrer Ecken und Kanten, oft verbunden mit Krümmungen der Flächen. - Die häufigsten dieser Mineralien und ihre Hauptfundorte sind folgende. Glimmer, theils Biotit, theils Muscovit, schöne Krystalle: Pargas; Boden, Sachsen: Cantoglia, Piemont; Schelingen im Kaiserstuhl-Gebirge. Wenn die Glimmer-Blättchen parallel vertheilt, erlangt der Kalk eine Schiefer-Structur. Manche ganz mit zwiebelartigen Anhäufungen von Glimmer erfullten Kalke werden auch Cipollin genannt (Cipolla, italien, die Zwiebel). Ophit (d. h. edler Serpentin), den Kalk oft ganz impragnirend, sog. Ophicalcit: Thiersheim, Bayern; Tunaberg, Schweden. Apatit: Pargas; Hammond, Edenville New-York; fusslange Krystalle. Flusspath, blaue Octaeder; Wunsiedel, Bayern; grun Pargas; am Muscalonga-See, New-York; cubikfussgrosse ∞0∞, zuweilen mit 40q. Spinell, blaue 0: Aker; Amity, New-York, grun, braun, schwarz, O. von 16 Zoll Durchmesser und bis zu 49 Pfd. Schwere; rothe O: Littleton, Massachusetts. Bergkrystall, von besonderer Schönheit, Carrara. Vesuvian: Auerbach, Schwarzenberg, Sachsen; Monzoni, Tyrol; Orawicza, Banat; Gökum, Schweden. Granat, rother und weisser: Auerbach; rother: Cziklowa, Orawicza, Banat; Gökum, Schweden. Melanit: Franklin, New-Jersey. Wernerit: Straschkau, Mähren; Pargas; 10 Zoll lange Krystalle: Two-Ponts, New-York. Wollastonit: Auerbach; Cziklowa u. a. O., Banat; Pargas; Easton, Pennsylvanien; Gökum, Schweden. Hornblende, sog. Pargasit: Pargas; Amity u. a. O. in New-York. Chondrodit (ganz besonders im körnigen Kalk zu Hause): Pargas, sowohl krystallisirt als in grösseren, schichtenartigen Partien; Boden, Sachsen; Aker; Amity u. a. O. in New-York. — Besondere Beachtung verdient der Graphit, welcher bald in Blättchen oder Schuppen eingesprengt, bald in feinen Streifen, bald als färbender Stoff erscheint: Auerbach, Wunsiedel; Pargas, hier zuweilen mit Biotit, denselben in feinen Lagen bedeckend; Warwick, New-York. - Von schwer metallischen Mineralien sind besonders zu nennen: Magneteisen: Boden; Schelingen im Kaiserstuhl. Titaneisen, tafelförmige Krystalle: Pargas. Magnetkies: Auerbach; Boden; Pargas. Eisenkies: Auerbach; Cunstadt, Mähren; Carrara.

Der körnige Kalk setzt selten grössere Bergmassen zusammen, vielmehr dem Gebiete anderer Gesteine untergeordnete Lager, besonders im Gneiss, Glimmerschiefer, Granit. Doch giebt es auch körnige Kalke, die unter anderen Verhältnissen auftreten und auf die der oft gebrauchte Name Urkalk nicht anwendbar; so der inmitten des vulkanischen Kaiserstuhl-Gebirges vorkommende von Schelingen; ferner der durch seine vielfache Verwendung bekannte "Marmor" von Carrara, welcher der Jura-Formation angehört.

Marmor hat man ursprünglich (von μαρμαρος, schimmernder Stein) die im Alterthum zu den schönsten Bildhauer-Arbeiten und dergl. verwendeten weissen, zuckerkörnigen Kalke genannt. Gegenwärtig wird der Name Marmor auf viele dichte und verschieden gefärbte Kalksteine angewendet, die zu ähnlichen Zwecken dienen.

Oolithischer Kalkstein (Oolith).

Dichte oder feinkörnige Kalkmasse, enthält kleine, runde Körner

Inseln, die das Kirchspiel Pargas bilden. Die Kalklager finden sich nur auf Ahlön. Vergl. A. Kuhlberg: Die Insel Pargas (Ahlön), chemisch-geognostisch untersucht. Dorpat 1867. Unter den verschiedenen Kalkbrüchen sind besonders die von Storgard und Ersby zu nennen.

von Kalk, bald reichlich, so dass diese, dicht gedrängt sich fast berühren, bald sparsamer, dass sie vereinzelt erscheinen. Im ersten Falle die Körner, im zweiten die Grundmasse vorherrschend. Die einzelnen Körner von Hirse- bis Hanfkorn-Grösse; ihre Structur concentrisch-schalig oder radialfaserig. Im Innern oft einen fremden Kern, z. B. ein Sandkorn enthaltend.

Oolithische Kalksteine besitzen, als Glieder verschiedener Sedimentär-Formationen, bedeutende Verbreitung, insbesondere in der Jura-Formation Englands.

Pisolith oder Erbsenstein hat man den aus runden, bis über erbsengrossen Kugeln von concentrisch-schaliger Structur bestehenden Absatz warmer Quellen genannt (Aragonit), als dessen Typus der "Karlsbader Erbsenstein" längst bekannt, der aber auch anderwärts, zu Tirnitz in Oesterreich, in Ungarn nachgewiesen.

Rogenstein. Hier ist das die Kalk-Kügelchen umschliessende Gestein ein sog. Mergelkalk, d. h. ein Gemenge von kohlensaurem Kalk mit Thon.

Dichter Kalkstein. (Gemeiner Kalkstein.)

Kalkstein, dessen Structur eine in so hohem Grade feinkörnige ist, dass die krystallinischen Individuen mit freiem Auge nicht mehr zu erkennen. Flach muscheliger Bruch. Sehr verschiedene Farben, besonders grau, gelb, schwarz, blaulich; auch gefleckt, geadert. Durch verschiedene Beimengungen verunreinigt, welche auch auf die Farbe Einfluss haben.

Accessorische Gemengtheile enthalten die dichten Kalksteine nicht so reichlich, wie die körnigen. Von accessorischen Bestandmassen verdient besonders das häufige Vorkommen von Adern und Streifen weissen Kalkspathes Erwähnung.

Dichte oder gemeine Kalksteine besitzen eine grosse Verbreitung und setzen, oft ganze Gebirge bildend, einen ansehnlichen Theil der Erdrinde zusammen. Sie werden nach den sedimentären Gebirgs-Formationen, denen sie angehören, benannt und sollen auch bei diesen eine eingehendere Beschreibung finden.

Im Nachfolgenden seien vorerst nur einige Varietäten des dichten Kalksteins hervorgehoben.

Muschelmarmor oder Lumachell (von lumaca, ital. die Schnecke). Viele Kalksteine enthalten bekanntlich Schalen von Schnecken oder Muscheln, welche zuweilen noch einen schönen Perlmutterglanz besitzen. Solche Kalksteine finden sich z. B. bei Bleiberg iu Kärnthen.

Lithographischer Kalk, durch seine sehr gleichförmige dichte Structur ausgezeichnet, graulich- bis erbsengelb, tritt in dünnen Platten auf.

Bituminöser Kalk (Stinkkalk). Von dunklen Farben, die durch eine Beimengung von Bitumen bedingt. Beim Reiben oder Zerschlagen einen eigenthümlichen Geruch entwickelnd. Je reichlicher der Gehalt an Bitumen, um so grösser wird der braune Rückstand beim Auflösen in Salzsäure sein.

Kieseliger Kalk oder Kieselkalk, meist von hellen Farben, enthalten fein vertheilte Kieselsäure — zuweilen bis zu  $48^{\circ}/_{\circ}$  — welche als Quarz, Hornstein, manchmal in feinen Adern durch die Gesteinsmasse zieht. Sie sind härter wie die anderen Kalksteine (bis zu 6) und geben, mit Salzsäure behandelt, einen unlöslichen Rückstand

Grobkalk oder Sandkalk. Gewisse Kalksteine enthalten Quarzkörnchen beigemengt, durch welche die Structur der körnigen sich nähert. Mit Säure behandelt, bleibt Quarzsand zurück. Solche Gesteine sind besonders in den Tertiär-Formationen zu Hanse

Thoniger Kalk (Mergelkalk). Kalk welchem Thon beigemengt, etwa 15 bis 25%. Von graulichen, gelblichen Farben. Geben beim Anhauchen oder Befeuchten den bekannten Thon-Geruch. Mit Säure behandelt unlöslicher Ruckstand.

Eisenkalk. Von Eisenoxyd imprägnirter und dadurch roth gefärbter Kalk von höherem Gewicht. Manche solcher Eisenkalke gewinnen besonderes Interesse, weil sie in der Nähe von Rotheisenerz-Lagern auftreten (Harz, Westphalen).

Poröser Kalkstein.

Dicht oder feinkörnige Kalkmasse, von kleineren oder grösseren Höhlungen, Poren, Zellen erfüllt.

Kalktuff (von τοφος, lockere Gesteinsart). Helle Farben. Oft von Röhren durchzogen, welche ein eigenthumliches durchlöchertes Ansehen bedingen. Solche Kalke sind Absätze kalkhaltiger Quellen, werden daher auch als Limnocalcite oder Süsswasserkalke bezeichnet. Travertin ein bald röhriger, bald dichter Kalktuff, der in Italien verbreitet: Tivoli, Abruzzen.

Der feinerdige Kalk, die Kreide, ist kein krystallinisches Gestein, gehört daher auch nicht bei diesen aufgeführt.

Dolomit.

Grob- bis feinkörnig, dicht. H. = 3,5. G. = 2,8-2,9. Weiss, gelblich, grau. Im reinsten Zustand aus einem Aequiv. kohlensaurer Kalkerde und einem kohlensaurer Magnesia bestehend. Mit Säure erst gepulvert aufbrausend.

1) Körniger Dolomit (Urdolomit). Zuckerkörnige Masse, deren krystallinische Individuen nicht so fest verbunden, wie beim körnigen Kalk. Weiss, ins Gelbe. Viele dieser Dolomite besitzen die Eigenschaft des Bräunens in Folge eines Eisengehaltes.

Chem. Zus. des Dolomits vom Binnenthal nach **Th. Petersen:** 56,14 kohlensaurer Kalk, 42,30 kohlensaure Magnesia, 0,40 kohlensaures Eisenoxydul, 1,55 Quarz. S. = 100,39.

Accessorische Gemengtheile enthalten die zuckerkörnigen Dolomite bei weitem nicht so häufig, wie die körnigen Kalke. Es sind zwei Localitäten in den Alpen, die sich durch ihren Mineral-Reichthum auszeichnen. 1) Die berühmte Fundstätte von Campo lungo am St. Gotthard, in einer Höhe von 2146 M., enthält: grünen und farblosen Turmalin in der Form  $\infty P_2 R$ .  $-_2 R$ ; Korund, roth und blau; Vesuvian, Grammatit, Perlglimmer, Talk, Bitterspath, Diaspor, wasserhelle Krystalle, stets mit Korund zusammen, dessen Flächen bedeckend; Rutil, Realgar und Eisenkies. 2) Der Dolomit vom Binnenthal im Oberwallis, weisser und von feinerem Korn als der von Campo lungo. Nach G. vom Rath ist hier, am Längenbach, die Dolomit-Schicht in einer Mächtigkeit von etwa 60 F. mit kleinen Eisenkies-Krystallen imprägnirt. In dieser sind drei schmale Straten wegen ihrer Mineral-Führung bemerkenswerth. Sie enthalten: Turmalin, grün oder braun, in

der Form  $\infty P_1 \cdot \frac{\infty R \cdot R \cdot R \cdot R}{9}$  unten R. OR; Bitters path, Krystalle mit vorwalten-

dem R und OR, Zwillinge; Hyalophan, in Adular-Formen; Grammatit; Realgar in Krystallen von besonderer Schönheit; Binnit, flächenreiche Krystalle; Blende, ausgezeichnete Krystalle, meist Zwillinge der Comb.  $0.-0.\infty0\infty$ , von brauner 2.0.000, von brauner

Farbe; Rutil, Magneteisen, rektanguläre Tafeln von Dufrenoysit, nadelförmige Prismen von Skleroklas, endlich Jordanit.

Die körnigen Dolomite bilden hauptsächlich Einlagerungen im krystallinischen Schiefergebirge. — Sie sind leicht mit körnigen Kalken zu verwechseln; unterscheiden sich von diesen durch grössere Härte und Schwere, durch nicht unmittelbares Aufbrausen mit Säure, durch Phosphoresciren, wenn sie mit einem eisernen Instrument geritzt werden.

2) Poröser Dolomit. Die feinkörnige Masse von vielen Hohlräumen oder Zellen durchzogen, sog. Zellendolomit. Die Hohlräume oft mit Rhomboedern von Bitterspath ausgekleidet. (Meist R). Grau, gelb, braun.

Chem. Zus. keineswegs die normale, vielmehr eine sehr schwankende; im Allgemeinen wechselt der Gehalt an kohlensaurer Kalkerde von 54 bis 63%, an kohlensaurer Magnesia von 36 bis 45%; gewöhnlich etwas kohlensaures Eisenoxydul vorhanden.

Porose Dolomite erscheinen sehr häufig als Glieder verschiedener Sedimentär-Formationen, nach denen man sie auch benennt, wie z.B. Juradolomit. — Es wird später von ihnen die Rede sein.

## Quarzit (Quarzfels).

Structur fein- bis grobkörnig, auch dicht; zuweilen aus unvollständig ausgebildeten Quarz-Krystallen bestehend. Sehr bezeichnend ist das Vorkommen von krystallisirtem Quarz in Höhlungen und auf Klüften des Gesteins. Bruch grobsplitterig. H. = 7. G. = 2,6. Weiss, ins Graue und Gelbliche. Fettartiger Glasglanz.

Accessor. Gemength. besonders Muscovit, dessen Blättchen manchmal parallel vertheilt eine schieferige Structur bedingen, sog. Quarzschiefer.

Quarzfels bildet vorzugsweise Einlagerungen im älteren Gebirge, aus seiner Umgebung in Ruinen- oder Mauerartigen Massen hervorragend. Bayerischer oder böhmischer Wald, Erzgebirge, Reichenbach bei Auerbach im Odenwald.

Manche Quarzite können einem Sandstein ähnlich sehen; bei diesem sind aber die Quarz-Körner durch ein Cäment verbunden, was beim Quarzit nicht der Fall.

## Kieselschiefer (Lydit).

Dichte Quarzmasse von dickschieferiger Structur. H. = 7. Flach muscheliger bis splitteriger Bruch. Schwarz bis dunkelgrau. V. d. L. unschmelzbar.

Accessor. Gemengtheile sind nicht häufig, zuweilen kleine Hexaeder von Eisenkies eingesprengt. Dagegen findet sich, kleine Streifen und Adern bildend. oft weisser Quarz: auf Klüften erscheint als ein russartiger Ueberzug Kohlenstoff, welcher auch die Farbe des Gesteins bedingt. — Bemerkenswerth ist das Vorkommen einiger Phosphate auf Klüften im Kieselschiefer, besonders von Wavellit: Diensberg bei Giessen, Langenstriegis bei Freiberg und von Kalait (Türkis): Steine in Schlesien, Plauen in Sachsen.

Der Kieselschiefer bildet vorzugsweise Lager in älteren Sedimentär-Formationen; so bei Hof in Bayern, in Sachsen, Schlesien, Böhmen.

Mit dem Namen Kieselschiefer werden auch gewisse Gesteine belegt, welche keine eigentlichen Kieselschiefer, d. h. durch Kohlenstoff schwarz gefärbte und unschmelzbare Quarzmasse, sondern durch Thonerde, Kalkerde, Eisenoxydul und andere Beimengungen verunreinigte Kieselgesteine, die manchmal ziemlich leicht schmelzbar sind, oft nur bis zu 70 bis  $76^{\circ}/_{o}$  Kieselsäure enthalten. Sie treten ebenfalls im Gebiete älterer Sedimentär-Formationen auf und sollen später besprochen werden.

### Amphibolit.

1) Hornblendegestein, körniger Amphibolit. Körner oder kurzsäulige Individuen von Hornblende, nach den verschiedensten Richtungen zu fein- bis mittelkörnigen Aggregaten mit einander verwachsen. H. = 5-5,5. G. = 2,9-3. Schwarz, ins Schwärzlichgrüne. Die Oberfläche der Hornblendegesteine oft mit einer braunrothen Rinde von Eisenoxydhydrat bedeckt.

Chem. Zus. selten ganz reine Hornblende-Masse, vielmehr stellen sich Körnchen von Feldspath (wohl am öftesten von Oligoklas) feine Linsen von Quarz, Blättchen von Biotit ein. Die Hornblendegesteine sind stets thonerdehaltig. Ein feinkörniges Hornblendegestein von der Insel Ahlön enthält nach Kuhlberg: 60,36 Kieselsäure, 18,41 Thonerde, 1,55 Eisenoxyd, 3,69 Eisenoxydul, 3,20 Magnesia, 2,94 Kalkerde, 4,15 Natron, 3,47 Kali, 0,60 Wasser. S. = 98,73.

Accessor. Gemength. besonders Eisenthongranat,  $\infty O$  und  $\infty O_{.9}O_{.9}O_{.9}$ , roth oder braun; Hof und Eppenreuth in Bayern, Kupferberg in Böhmen, Görgenhain in Sachsen, Portsoy, Schottland.

Hauptsächlich im Gebiete der älteren krystallinischen Schiefer Einlagerungen bildend.

2) Hornblendeschiefer, schieferiger Amphibolit. Faserige, strahlige oder kurzsäulige Partien von Hornblende, die bald regellos verwachsen, bald unvollkommen parallel angeordnet. Dünn- bis dickschieferig. Schwarz oder schwärzlichgrün.

Chem. Zus. 1) des Hornblendeschiefers von Petersthal im Schwarzwald nach Klemm: 48,9 Kieselsäure, 26,3 Thonerde, 10,0 Kalkerde, 1,2 Magnesia, 9,4 Eisenoxydul, 3,4 Natron, 1,0 Kali. S. — 100,2. 2) Typischer Hornblendeschiefer von Mähring bei Tirschenreuth, Oberbayern, nach Gümbel: 46,711 Kieselsäure, 2,800 Titansäure, 4,313 Thonerde, 18,070 Eisenoxydul, 8,022 Eisenoxyd, 2,044 Magnesia, 14,760 Kalkerde, 2,414 Natron, 0,500 Wasser. S. — 99,634.

Accessor. Gemength. ebenfalls Eisenthongranat: Janowitz, Schlesien. Böhmisch Neustädtl, Hannover in Nordamerika.

Erscheint unter ähnlichen Verhältnissen wie das Hornblendegestein....

3) Strahlsteinschiefer, Aktinolithschiefer. Schieferiges Aggregat von Strahlstein-Individuen von gras- bis lauchgrüner Farbe-Enthält wenig oder keine Thonerde.

Savoyer Alpen, Oberwiesenthal, Erzgebirge, Schottland.

Talkschiefer.

Talk, dünn- bis dickschieferig. Die feinen Lamellen oft innig in einander gefügt, daher die Schieferung nicht immer sehr vollkommen. Weich, fettig anzufühlen. Weiss, ins Graue, Grüne, Gelbliche.

Chem. Zus. selten reiner Talk. Der Talkschiefer von Zöptau in Mähren enthält nach Werther: 53,28 Kieselsäure, 4,43 Thonerde, 5,79 Eisenoxyd, 1,04 Eisenoxydul, 29,85 Magnesia, 1,51 Kalkerde, 2,60 Wasser. S. = 98,50.

Accessor. Gemength. häufig; besonders: Magnesit, R: Greiner, Tyrol; Salzburg. Rother Thoneisengranat, ∞O: Gastein; Valtigels, Tyrol; St. Gotthardt. Turmalin: Zillerthal. Strahlstein: Greiner; Val Tremola. Magneteisen, O, St. Gotthardt; Andermatt; Greiner; Slatoust, Ural.

Talkschiefer ist ein häufiges Gestein, welches bald grössere Gebiete bildet, wie in den Tyroler, Kärnthner, Walliser Alpen, im Ural, bald anderen Gebirgsmassen untergeordnet erscheint: Thiersheim bei Wunsiedel, Lichtenberg im Reussischen; Corsica und Elba.

#### Chloritschiefer.

Chloritmasse, dick- bis dünnschieferig, auch körnig-blätterig oder schuppig-körnig. Weich und milde. Grün, ins Schwärzlich- oder Graulichgrüne. Strich graulichgrün. Gibt im Kolben Wasser.

Chem. Zus. Der Chloritschiefer muss, wie dies auch Kenngott in seinen Elementen der Petrographie hervorhebt, unabhängig von der mineralogischen Unterscheidung der verschiedenen Chlorit-Species (wie Chlorit, Klinochlor, Pennin) als Gebirgsart aufgefasst werden, weil die unterscheidenden Merkmale jener Species nicht deutlich hervortreten. Der Chloritschiefer vom Riffelhorn bei Zermatt enthält: 42,08 Kieselsäure, 3,51 Thonerde, 26,85 Eisenoxydul, 0,59 Manganoxydul, 17,10 Magnesia, 1,04 Kalkerde, 11,24 Wasser S. = 102,41 (Bunsen).

Accessor. Gemength. überaus häufig; es ist für den Chloritschiefer characteristisch, dass öfter die Krystalle der in ihm eingewachsenen Mineralien mit einer feinen Hulle von Chlorit umgeben sind. Zu den bezeichnendsten gehören: Magneteisen, O oder Zwillinge: Pfitsch, Zillerthal in Tyrol; Salzburg; St. Gotthardt; Prakersdorf, Mähren; im Ural; Windsor, Massachusetts. Rother Eisenthongranat, gewöhnlich  $\infty$  O: Greiner, Tyrol; Böhmisch-Neustädl; Slatoust, Ural; New-Fane, Vermont. Turmalin:  $\infty$  P<sub>3</sub>.  $\infty$  R.R.—2R: Greiner; Beresowsk u. a. O., Ural.—

Eisenkies, ∞0∞, Pfitsch, Tyrol; Grossarl, Oesterreich; Schelesinsk, Ural.

Der Chloritschiefer bildet bald selbstständige, grössere Gebirgsmassen, bald untergeordnete Einlagerungen. Salzburger, Tyroler, Kärnthner Alpen, Ural.

Chloritoidschiefer sind dunkelfarbige Schiefer, welche aus der Chloritoid genannten Species zusammengesetzt sind; sie finden sich in Canada.

Topfstein (Lavezstein, vom italien lavezzo, Topf; Giltstein, nach einem in Wallis üblichen Namen). Eigentlich kein einfaches Gestein, sondern ein Gemenge

"aus meist vorwaltendem Chlorit, mit Talk, einzelnen Glimmer-Blättchen, Serpentin, Hornblende-Nadeln. Die Structur ist seltener eine schieferige, meist eine massigkörnige, filzartig verwebte.

Tavetscher Thal, Oberengaddin, Gegend von Chiavenna u. a. O. in den Alpen; Ala u. a. O. in Piemont; Trondhjem in Norwegen; Potton in Canada. (Die Verwendung des Topfstein zu Oefen, die bereits 500 bis 600 Jahre alt sind, ist besonders im Tavetscher Thal, bei Dissentis eine allgemeine.)

Serpentin.

Dichte Masse, nur selten feinkörnig. Bruch splitterig bis flachmuschelig. H. = 3-4. Weich und milde; etwas fettig anzufühlen. Grün, ins Schwärzlichgrüne bis fast Schwarze, grünlichgrau, gelblichgrün ins Gelbe; auch roth oder braun. Gefleckt, geflammt. Matt. Strich grünlichgrau. V. d. L. nur schwer in feinen Splittern schmelzbar. Giebt im Kolben Wasser. Wird durch Schwefelsäure zersetzt.

Chem. Zus. 1) des Serpentin von Kraubath in Steyermark nach H. Höfer: 40,81 Kieselsäure, 1,09 Thonerde, 37,09 Magnesia, 1,32 Kalkerde, 5,02 Eisenoxydul, 1,98 Eisenoxyd, 0,64 Manganoxydul, 0,32 Chromoxyd, 10,26 Wasser. S. = 98,53.
2) Serpentin von Grötschenreuth bei Erbendorf in Oberbayern, nach Gtimbel: 40,30 Kieselsäure, 1,30 Thonerde, 8,50 Eisenoxydul, 1,35 Eisenoxydoxydul, 0,90 Chromoxyd, 34,21 Magnesia, 13,00 Wasser. S. = 99,56.

Accessor. Gemengtheile: Enstatit (Bronzit), vereinzelte Blätter, blätterige Aggregate, mit den gestreiften, zuweilen gekrümmten Spaltungsflächen: Kupferberg, Bayern; Waldheim, Sachsen; Kraubath, Steyermark; Hrubschitz, Mähren; Lizard, Cornwall. Schillers path (Bastit): Baste, Harz; Waldheim, Sachsen; Wustuben, Bayern; Todtmoos, Schwarzwald, hier oft in schönen, grossen Lamellen, oder in den feinsten Schuppen das Gestein durchschwärmend. Granat (Chromgranat oder Pyrop): Zöblitz, Waldheim in Sachsen; Petschkau, Böhmen; Waldkirchen, Oberbayern; mehrorts in den Vogesen. Magneteisenerz: Zöblitz, Sachsen; Rudolphstein bei Hof in Bayern, hier  $\infty$  0; Kraubath, Steyermark; Zillerthal; am Matterhorn; Pyschminsk u. a. O. im Ural. Die schwarze Farbe manchen Serpentins rührt von fein vertheiltem Magneteisen her, wie z. B. in dem von Reichenstein in Schlesien Chromeisenerz, besonders characteristisch; in Körnern oder körnigen Aggregaten: Hrubschitz, Mähren; Kraubath, Steyermark; Grochau, Schlesien; Vogesen; Insel Unst, bei Swinaness, hier zuweilen schöne Octaeder; bei Kyschtimsk und vielen a. O. im Ural; ebenso überaus häufig in den Vereinigten Staaten, so bei Baltimore, Maryland, kleine O., Hoboken, New-Jersey.

Accessor. Bestandmassen: sehr häufig; besonders Chrysotil: Reichenstein, Schlesien; Zöblitz, Sachsen; Kupferberg, Bayern; Baltimore, Maryland. Chlorit. Zöblitz, Waldheim, Greifendorf u. a. O. in Sachsen; Krems, Oesterreich. Talkhydrat oder Brucit: Kraubath, Steyermark; Portsoy, Schottland; Insel Unst, Hoboken, New-Jersey; Pyschminsk, Ural.

Serpentin bildet lagerartige Massen, vereinzelte Kuppen und Berge; kleine Hügelreihen; in Sachsen, Schlesien, Steyermark, Fichtelgebirge, Tyrol, Vogesen, Schottland; besonders verbreitet aber im Ural und in den Vereinigten Staaten.

Ein grosser Theil der gegenwärtig unter dem Namen Serpentin aufgeführten Gesteine sind keine ursprünglichen, sondern aus der Umwandelung anderer, aber sehr verschiedener Gebirgsarten hervorgegangene. Man hat dies zuerst aus geologischen Beobachtungen geschlossen, d. h. durch deutliche Uebergänge aus kryptokrystallinischen Serpentinen in deutlich gemengte krystallinische Silicat-Gesteine. Die mikroskopische Untersuchung von sog. Dunnschliffen hat diese Annahme: dass die Serpentine aus der Umwandelung anderer Gesteine hervorgegangen, bestätigt; sie hat, ausser manchen der oben genannten accessorischen Gemengtheile, noch andere Mineralien nachgewiesen von welchen es bekannt, wie Olivin, Picotit (Chromspinell), Chromdiopsid, dass sie die ursprünglichen Bestandtheile gewisser Olivingesteine sind, d. h. dass demnach viele Serpentine aus der Umwandelung von Olivinfels hervorgegangen sind. — Es hat sich damit aber auch weiter herausgestellt, dass manche Serpentine eigentlich keine einfachen, sondern gemengte Gesteine sind, deren Gemengtheile allerdings erst durch nähere Untersuchung zu erkennen.

R. v. Drasche hat neuerdings sehr sorgfältige chemisch-mikroskopische Untersuchungen einiger Serpentine angestellt und ist zu folgenden sehr wichtigen Resultaten gelangt. Die bis jetzt unter dem Namen Serpentin aufgeführten Gesteine zerfallen in zwei Classen, welche oft chemisch von einander wenig verschieden, destom ehraber mikroskopisch. Die erste Classe umfasst Gesteine, deren chemische Zusammensetzung auf die bekannte Serpentin-Formel führt. Ihre mikroskopische Structur aber lehrt, dass sie aus Olivingesteinen entstanden sind. Oft ist der Olivin noch vollkommen deutlich zu sehen, meist aber schon umgewandelt, doch noch häufig durch die Anordnung des Magneteisens zu erkennen. Die steten Begleiter dieser Serpentine sind Bronzit, Bastit oder Diallagit. — Der zweiten Classe gehören serpentinähnliche Gesteine an, deren chemische Zusammensetzung bald der Serpentin-Formel entspricht, bald vollständig von derselben abweicht. Diese von den eigentlichen Serpentinen zu trennenden Gestaine bestehen aus Magneteisen, etwas Diallagit und zwei mikrokrystallinischen Mineralien: wahrscheinlich Bronzit und Bastit. — Es soll später von ihnen die Rede sein.

Sideritgestein.

Fein- bis grobkörniges Aggregat von Eisenspath oder Siderit, dessen einzelne krystallinische Individuen oft deutlich die rhomboedrische Spaltbarkeit zeigen. G. = 3,7-3,9. Gelblichweiss, gelb, ins Gelblichgraue, an der Luft braun bis schwarzbraun werdend. Glasglanz.

Chem. Zus. = 62,07 Eisenoxydul, 37,93 Kohlensäure, meist mit kohlensaurem Manganoxydul, kohlensaurer Kalkerde oder kohlensaurer Magnesia.

Setzt ansehnliche, oft vollständige Berge bildende lagerartige Massen zusammen: der Erzberg bei Eisenerz in Steyermark, bei Lölling unweit Hüttenberg u. a. O. in Kärnthen, Stahlberg bei Müsen in Westphalen.

Magneteisengestein.

Feinkörnig bis dicht. H. = 5,5-6,5. G. = 4,9-5,2. Eisenschwarz. Metallglanz. Magnetisch. Schwarzer Strich. Gepulvert in Säure löslich.

Bildet gewaltige, hauptsächlich dem Gneiss eingeschaltete Lager: Dannemora in Upland, Taberg in Smaland, Gelivara in Lulea-Lappmark u. a. O. in Schweden; Arendal in Norwegen. Auf ähaliche Weise im Ural am Blagodat bei Kuschwinsk, Katschkanar bei Nischne-Turinsk u. a. O.; in Mexico am Cerro del Mercado bei Durango.

II. Ungleichartige oder gemengte krystallinische Gesteine.

Im Nachfolgenden sind die ungleichartigen Gesteine nach ihren wichtigsten Eigenschaften, die sehr verbreiteten etwas ausführlicher, die seltneren nur kurz beschrieben. Es werden also von jedem Gestein dessen wesentliche, stellvertretende und accessorische Gemengtheile sowie die Structur angegeben, einige Analysen und — wo solche vorhanden — die Resultate der mikroskopischen Untersuchungen mitgetheilt, endlich die Hauptfundorte.

Bei den ungleichartigen Gesteinen ist der Begriff einer bestimmten Gesteinsart meist noch schwieriger zu fixiren, wie bei den gleichartigen. Sehr treffend sagt Gümbel: eine Gesteinsart entspricht nicht dem Begriff einer Art, wie sie bei Thieren oder Pflanzen festgestellt werden kann, selbst nicht der constanten oder gesetzmässigen Zusammensetzung einer chemischen Verbindung in einem Minerale, weil weder die einzelnen Theile organisch unter sich verbunden sind, noch die Gemengtheile als solche durch chemische Affinitätsgesetze beherrscht werden. Es lassen sich daher unter Gesteinsarten nur gewisse Typen verstehen, welche als ein Gemenge bestimmter Mineralien nur durch ihr häufigeres Vorkommen und ihre grössere Verbreitung eine grössere Wichtigkeit gewinnen und durch besondere Namen hervorgehoben zu werden verdienen.

Was die Anordnung betrifft, so wurde versucht, die ungleichartigen Gesteine in einzelne Gruppen zu bringen, d. h. Gesteine, die einander sowohl mineralogisch als auch geologisch nahe stehen, zu einem grösseren Ganzen zu vereinen. Einige Gesteine, welche sich nicht gut in einer Gruppe unterbringen liessen, wurden gesondert aufgeführt.

#### A. Krystallinische Schiefergesteine.

Als wesentliche Gemengtheile treten hauptsächlich auf: aus der Feldspath-Gruppe Orthoklas und Oligoklas; Quarz; die Glimmer; Hornblende. Die Structur ist vorwaltend eine schieferige.

## 1) Gneiss.

Einem körnigen Gemenge von Orthoklas und Quarz verleihen in paralleler Lage vertheilte Tafeln oder Blättchen von Glimmer schieferige Structur, welche um so vollkommener, je reichlicher der Glimmer vorhanden, je paralleler seine Anordnung. Mit der Schiefer-Structur ist gewöhnlich auch eine ausgezeichnete Spaltbarkeit verbunden.

Der Orthoklas erscheint in kleinen tafelförmigen Individuen oder in krystallinischen Körnern. Weiss, graulich- bis gelblichweiss, gelblich; häufig grau oder fleischroth, welche Farben bei dem oft vorwaltenden Orthoklas dem Gestein eigenthümlich. Glas-, auf den Spaltungs-Flächen Perlmutterglanz. Der Quarz meist in Körnern oder in linsenförmigen, sich scharf auskeilenden Lamellen. Grau, graulichweiss, Glas- bis Fettglanz. Der Glimmer, welcher theils Muscovit von weisser oder grauer Farbe, theils Biotit von brauner Farbe, tritt in Schuppen, Blättchen, Tafeln auf, die oft vielfach mit einander verwebt. Die kleinen Individuen des Glimmers bilden namentlich häufig sog. Flasern, d. h. kurze etwas gebogene Lagen von schuppiger Zusammensetzung. Nicht selten kommen beide Glimmer-Species zusammen vor.

Abänderungen oder Varietäten des Gneiss giebt es mehrere; sie werden bedingt: 1) durch gewisse Modificationen in der Structur, wobei der Glimmer eine Hauptrolle spielt; 2) durch gewisse Wechsel in der mineralogischen Zusammensetzung, besonders durch stellvertretende Gemengtheile.

1) Varietäten in der Structur.

Schieferiger Gneiss (Normalgneiss). Zwischen den vorwaltenden und zusammenhängende Lagen bildenden Glimmer-Lamellen ist die körnige Masse von Orthoklas und Quarz in abgegrenzten Partien zonenweise vertheilt, so dass eine sehr vollkommene Spaltbarkeit vorhanden. Derartige Gneisse, die man wegen des vorwaltenden Glimmer auch als Glimmergneisse bezeichnet, gehören zu den am meisten verbreiteten; Erzgebirge, Schwarzwald.

Körnigstreifiger Gneiss. Das körnige Gemenge von Orthoklas und Quarz wechselt mit bald glimmerreichen, bald glimmerarmen Zonen, so dass sich die Gesteinsmasse, im Querbruch betrachtet, wie gebändert darstellt. Bei Freiburg im Schwarzwald, Finnland, Schottland.

Flaseriger Gneiss. Die Glimmer-Schuppen sind zu kurzen Lagen, sog. Flasern, vereinigt, die oft vielfach gewunden und sich berührend, zwischen dem körnigen Gemenge von Orthoklas und Quarz sich eindrängen und dessen Zusammenhang unterbrechen.

Granitartiger Gneiss. Das körnige Gemenge aus Orthoklas und Quarz waltet vor, in ihm sind Glimmer-Schuppen, aber meist mit geringem Parallelismus eingestreut, so dass Schiefer-Structur und Spaltbarkeit unvollkommen, und einzelne Handstücke oft kaum von einem Granit zu unterscheiden.

Porphyrartiger Gneiss (Leistengneiss). In dem Gneiss-Gemenge treten Krystalle, einfache oder Zwillinge, von Orthoklas auf. Haben die Krystalle leistenförmige Gestalt, so werden die Gneisse auch als Leistengneisse, haben sie rundliche, als "Augengneisse" bezeichnet. Sie sind nicht selten, ohne jedoch in grösserer Ausdehnung, ganze Gebiete bildend, aufzutreten. Rittenweier im Odenwald, Lierbachthal, Laufer Thal, Bommdorf, Münsterthal u. a. O. im Schwarzwald; Aschaffenburg; Schwarzenberg im Erzgebirge, Redwitz, Fichtelgebirge.

2) Varietäten in der Zusammensetzung.

Oligoklas-Gneiss. Neben dem vorwaltenden Orthoklas stellen sich, zumal im porphyrartigen Gneiss, noch krystallinische Individuen von Oligoklas ein. Beide Feldspathe sich oft durch verschiedene Farbe, Spaltungs-Verhältnisse, der Oligoklas durch seine Zwillings-Reifung unterscheidend. Auerbach im Odenwald, Bonndorf, Lierbachthal, Münsterthal im Schwarzwald, in Ostbayern u. a. O. Nur selten fehlt der Orthoklas ganz: Todtmoos und Gropbach im Münsterthal im Schwarzwald nach Fischer, Adamspik auf Ceylon, nach H. v. Hochstetter.

Hornblende-Gneiss. Mit Glimmer zugleich oder häufig diesen ganz ersetzend erscheint Hornblende in schwarzen oder grünlichschwarzen nadelförmigen, blätterigen oder körnigen Partien. Die Individuen der Hornblende sind selten so parallel vertheilt, dass eine vollkommene Schiefer-Structur, mehr eine körnigstreifige hervorgeht. Bei der grossen Verbreitung von Hornblende-Gneissen seien nur einige Fundorte hervorgehoben: Altarberg bei Auerbach im Odenwald: Todtmoos, Schweighof im Schwarzwald; Aschaffenburg; Tirschenreuth u. a. O. in Ostbayern; Schweizer und Salzburger Alpen; Finnland, Westmanland in Schweden.

Talkgneiss (Arollagneiss). Der blätterige Bestandtheil dieses Gesteins ist der sog. Talkglimmer, d. h. ein dem Talk ähnlicher Glimmer von grüner bis gelblichgrüner Farbe und von talkartigem Glanz. Die Blättehen sind zu ausgedehnten, die Schieferabsonderungen ganz bedeckenden Ueberzügen vereinigt. Vorherrschendes Gestein in den Penninischen Alpen, die Hauptmasse des Matterhorns, Weisshorns, der Dent Blanche bildend.

Graphitgneiss. An die Stelle des meist ganz verschwundenen Glimmers tritt Graphit; zunächst nur in Lamellen und Schuppen, dann in Putzen und Streifen durch die Gneissmasse ziehend, dieselbe oft völlig imprägnirend und färbend. Sehr ausgezeichnet im Passauer Wald; Hausdorf und Vöttau in Mähren; Krumau in Böhmen; Brünn in Oesterreich; Gadernheim im Odenwald, Markirchen im Elsass, Tunaberg in Schweden.

Dichroitgneiss (Cordieritgneiss). Dies merkwürdige Gestein findet sich besonders ausgezeichnet in Ostbayern, bei Bodenmais, Passau u. a. O. Es besteht aus einem grünen Orthoklas, einem Plagioklas, schwarzem Biotit, Quarz und aus Dichroit; letzterer in rundlichen Körnern oder knolligen Partien von geflossenem Ansehen und grauer oder blauer Farbe. Die Dichroit-Körner sind oft mit glimmerartigen Schuppen überkleidet. Meist stellt sich noch fother Granat neben Dichroit ein. — Dichroitgneiss kommt ferner in Sachsen, bei Lunzenau, Rochsburg vor, besteht aus Orthoklas, Quarz, Biotit und blauem Dichroit; ebenso in Schlesien bei Schreiberhau und Kupferberg.

Accessorische Gemengtheile sind im Allgemeinen nicht häufig im Gneiss und es giebt oft ausgedehnte Gneiss-Gebiete, wie z. B. im Schwarzwald, im bayrischen Wald, wo man kaum accessorische Gemengtheile trifft. Zu den häufigeren dürften gehören: rother Granat, ∞0.202 oder ∞0, hauptsächlich in glimmerreichen Gneissen: St. Gotthard; Schneeberg in Sachsen, Kulm in Böhmen. Nur zuweilen stellt sich in manchen Gneissen rother Granat so reichlich ein, dass er gleichsam als ein wesentlicher oder vicarirender Gemengtheil auftritt. Dies ist z. B. an der Farbmühle bei Schenkenzell unfern Wittichen im Schwarzwald der Fall, wo ein Gestein in einem Felsen ansteht, welches aus Oligoklas, schwarzem Glimmer und rothem Granat besteht, der den Quarz zu ersetzen scheint. Dieses Gestein, welches unter dem Namen Kinzigit aufgeführt wurde, zeigt deutliche Uebergänge in einen gewöhnlichen Gneiss. Aehnliche an Granat reiche Gneisse finden sich bei Gadernheim im Odenwald, Bodenmais in Bayern, Cabo de Gata in Spanien. -Schwarzer Turm alin, Säulchen und Nadeln: Freiberg in Sachsen; Leoben, Steyermark; Aschaffenburg; im Dichroitgneiss der Gegend von Bodenmais, Kommotau in Böhmen u. a. O. - Epid ot, besonders in den Hornblendegneissen: Fichtelgebirge, St. Gotthard, Schottland.

Chemische Zusammensetzung des Gneiss. Die Kenntniss der chemischen Constitution des Gneiss geht von Freiberg aus und gründet sich vorzugsweise auf die vortrefflichen Arbeiten Schoerers. Schon früher unterschied man im Erzgebirge in geologischer Beziehung zwei Hauptabänderungen von Gneiss: den grauen Gneiss und rothen Gneiss; der erstere aus grauem oder weissem Orthoklas, Quarz und viel dunklem Glimmer bestehend, der andere aus viel röthlichem Orthoklas, Quarz und wenig Glimmer. Diese beiden äusserlich verschiedenen Gneisse zeigten sich, wie aus Scheerers Analysen sich ergab, auch chemisch verschieden, indem die rothen Gneisse als sehr kieselsäurereiche Gesteine, die grauen als kieselsäureärmere Gesteine zu betrachten. Scheerer berechnete aus zahlreichen Analysen beider Gesteins-Typen für den rothen Gneis 75 bis 76% Kieselsäure, für den grauen 65 bis 66% Kieselsäure; oder, auf die einzelnen Bestandtheile berechnet, enthält der rothe Gneiss: 60 Orthoklas, 30 Quarz, 10 Glimmer, der graue Gneiss: 45 Orthoklas, 25 Quarz, 30 Glimmer. Zwischen diesen beiden Extremen stellte sich, nach späteren Analysen, noch eine Zwischenstufe heraus, welche Scheerer Mittelgneiss, H. Müller aber ampheterer Gneiss nannte. Er besitzt einen Kieselsäure-Gehalt von etwa 70°/m und seine mineralogische Zusammensetzung dürfte sich auf: 58 Orthoklas, 25 Quarz, 17 Glimmer berechnen. - Auch die Gneisse des ostbayerisehen Grenzgebirges sind nun chemisch näher untersucht und zahlreiche Analysen in Gtimbels Werk1) mitgetheilt. Gümbel hebt aber als Resultat hervor: dass wenn auch eine so strenge Grenze eines Kieselsäuregehaltes verschiedener Gneissarten innerhalb bestimmter Grenzen, wie es im Erzgebirge der Fall, nicht bestehe, dennoch aus den Analysen zu erkennen ist, dass bei gewissen Gesteins-Varietäten des ostbayerischen Grenzgebirges bei gleichen oder ähnlichen petrographischen Eigenschaften auch eine ähnliche chemische Zusammensetzung mit den Gneiss-Varietäten des Erzgebirges besteht.

I. Rother Gneiss von Kleinschirma bei Freiberg; rother Orthoklas, weisser Oligoklas, graulicher Muscovit. II. Feinkörniger, sog. mittler Gneiss von Lengefeld. III. Grauer Gneiss von Freiberg; nach Scheerer. IV. Bunter (rother) Gneiss von Nenneigen bei Wernberg, bayer. Wald. V. Grauer Gneiss von Winzer, bayer. Wald, nach Gtimbel. VI. Körnigstreifiger Gneiss, mit Biotit, Renchthal im Schwarzwald, nach Nessler.

|                | I.    | П.     | III.  | IV.    | V.      | VI.    |
|----------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| Kieselsäure    | 75,74 | 70,20  | 65,64 | 74,450 | 68,160  | 65,63  |
| Titansäure     | _     | 0,72   | 0,86  | 0,550  | 0,402   |        |
| Thonerde       | 13,25 | 14,04  | 14,98 | 9,262  | 11,220  | 21,92  |
| Eisenoxyd      | 1,24  |        | 2,62  | 4,821  | 10,179  | 2,64   |
| Eisenoxydul    | 0,72  | 6,84   | 3,50  | 0,050  | 0,810   | 2,12   |
| Magnesia       | 0,39  | 0,80   | 2,08  | 0,033  | 0,220   | 0,30   |
| Kalkerde       | 0,60  | 2,03   | 2,04  | 0,784  | 0,700   | 3,09   |
| Natron         | 2,12  | ` 0,91 | 2,56  | 2,660  | 1,431   | 2,13   |
| Kali           | 4,86  | 2,98   | 3,64  | 5,808  | 4,939   | 1,32   |
| Manganoxydul . | 0,08  | -      | 0,18  | _      |         | _      |
| Kies           | _     |        | _     | 0,832  | 0,133   | _      |
| Wasser         | 0,89  | 1,67   | 1,19  | 0,625  | 1,875   | 1,10   |
|                | 99,89 | 100,19 | 99,28 | 99,875 | 100,069 | 100,25 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Geognostische Beschreibung des Ostbayerischen Grenzgebirges oder des bayerischen und Oberpfälzer Waldgebirges.

VII. Dichroitgneiss von Lunzenau nach Fikenscher. VIII. Dichroitgneiss von Cham, Ostbayern, nach Gümbel.

|            |    |    |  | VII.     | VIII.     |
|------------|----|----|--|----------|-----------|
| Kieselsäur | e  |    |  | 64,44    | 56,14     |
| Titansäure | ;  |    |  | 1,70     | 0,41      |
| Thonerde   |    |    |  | 18,18    | 18,13     |
| Eisenoxyd  | l  |    |  |          | 15,60     |
| Eisenexyd  | ul |    |  | 6,24     | 2,30      |
| Manganox   | yd | ul |  | $0,\!58$ | Kies 0,13 |
| Magnesia   |    |    |  | 2,98     | ·         |
| Kalkerde   |    |    |  | 0,67     | 0,35      |
| Natron     |    |    |  | 0,46     | 0,64      |
| Kali .     |    |    |  | 3,19     | 4,97      |
| Wasser     |    |    |  | 2,10     | 1,25      |
|            |    |    |  | 100,54   | 99,92     |

Verbreitung: sehr bedeutend; Erz- und Fichtelgebirge; in Ostbayern; im Schwarz- und Odenwald; Schweizer und Salzburger Alpen; Schottland, Scandinavien, Finnland.

#### 2) Granulit.

(Syn. Weissstein. Leptinit, von lentos, dunn).

Fein- bis mittelkörniges Gemenge von Orthoklas und Quarz und rothem Granat von mehr oder weniger vollkommener Schiefer-Structur. In der meist vorwaltenden Masse des Orthoklas von weisser, gelblicher oder grauer Farbe liegt grauer oder röthlichgrauer Quarz in flachen Körnchen, Lamellen oder papierdünnen Lagen parallel vertheilt. Der Granat erscheint in Körnchen von der Grösse eines Stecknadelkopfes bis zu der einer Erbse. Auch die Granaten zeigen oft eine lagenweise Anordnung. — Neben dem Orthoklas tritt in manchen Granuliten noch Oligoklas als constanter Gemengtheil auf, wie im Bayerischen und Böhmer Wald.

Accessor. Gemength. Glimmer, von gelblichweisser oder brauner Farbe, findet sich bald häufiger, bald seltener; letzteres scheint namentlich in den typischen, an Granaten reichen Granuliten der Fall. Schwarzer Turmalin (Schörl) in kleinen Prismen oder feinen Nadeln scheint in manchen Granuliten gleichsam den Granat zu ersetzen (Schörlgranulit) oder er tritt zugleich mit diesem auf. Auch sind die Nadeln des Turmalin manchmal in parallelen Streifen vertheilt. — Solche Schörlgranulite finden sich im bayerischen Wald bei Zwiesel u. a. O., bei Siebitz u. a. O. im Böhmer Wald. — Disthen (Cyanit) ist in manchen Granuliten nicht selten, in kurzsäuligen Krystallen, scheint aber die Gesellschaft des Turmalin zu meiden: Penig, Sachsen; Böhmer Wald; Namiest, Mähren.

Chem. Zusammens. Die Granulite, als Orthoklas und Quarz enthaltende Gesteine, gehören zu den an Kieselsäure reichen. Am besten bekannt sind durch Scheerars Untersuchungen die sächsischen.

1) Granulit von Mittweida in Sachsen, graulichfleischroth mit feinen Granat-Punkten

(Scheerer). 2) Granulit von Rosswein, mit Granat (Zirkel). 3) Schörlgranulit, ohne Granat, von Zwiesel, Oberbayern (Gümbel). 4) Granulit, mit Granat, Insel Ahlon (Kuhlberg).

|             |    | 1.          | 2.    | 3.    | 4.     |
|-------------|----|-------------|-------|-------|--------|
| Kieselsäure |    | 75,80       | 69,94 | 76,85 | 74,15  |
| Thonerde .  |    | 12,09       | 10,05 | 9,75  | 14,52  |
| Eisenoxyd.  |    | <del></del> | •     | 2,90  | 0,85   |
| Eisenoxydul |    | 2,18        | 4,66  |       |        |
| Magnesia .  |    | 0,38        | 1,60  |       | 0,39   |
| Kalkerde .  | ٠. | 1,45        | 2,41  | 0,70  | 0,64   |
| Natron      |    | 2,72        | 3,30  | 1,72  | 3,23   |
| Kali        |    | 4,27        | 5,94  | 6,14  | 6,55   |
| Wasser      |    | 0,63        | 0,98  | 1,15  | 0,61   |
|             |    | <br>99,52   | 98,88 | 100   | 100,94 |

Anmerk. Der Schörlgranulit enthält noch Borsäure und Fluor = 0.14, sowie 0.65 Titansäure.

Verbreitung: am bedeutendsten im sächs. Erzgebirge, in den Umgebungen von Penig, Waldheim u. a. O.; in Ostbayern bei Tirschenreuth und im Bärnauer Gebirge; in Böhmen, Mähren, in den Vogesen und im Ural.

### 3) Glimmerschiefer.

Schieferiges Gemenge von Glimmer und Quarz; je nachdem die miteinander abwechselnden Lagen beider Mineralien dünn oder dick sind, entstehen dünn- oder dickschieferige, durch das Vorwalten eines derselben die glimmer- oder quarzreichen Abänderungen. Je paralleler die Blättchen des Glimmers vertheilt, je reichlicher sie vorhanden, um so vollkommener wird Schiefer-Structur und Spaltbarkeit sein; aber um so weniger, wenn der Quarz anstatt in feinen, dünnen Lagen, in grösseren linsenförmigen Partien auftritt oder sogar zu vollständigen Wülsten anschwillt. Der Glimmer ist bald Muscovit, von weisser, grauer Farbe, bald Biotit: braun, schwärzlichbraun, schwarz. Gar nicht selten finden sich beide Glimmer zusammen. Oder es erscheint statt ihrer der Natronglimmer (Paragonit). Die Farbe des Glimmerschiefers wird durch den Glimmer bedingt und wird daher wenn es Muscovit hell, wenn es Biotit, dunkler sein. Treten beide Glimmer zugleich auf, so entstehen die gefleckten Glimmerschiefer. Der Natronglimmerschiefer ist gelblich bis graulichweiss.

Stellvertretende Gemengtheile. Ungleich seltener wie im Gneiss wird Glimmer durch ein anderes Mineral ersetzt.

Graphitschiefer oder Graphitglimmerschiefer entsteht, wenn der Glimmer entweder ganz oder theilweise durch Graphit vertreten wird. Die Farbe des Gesteins wird um so dunkler sein, je reichlicher der Graphit vorhanden; der weisse Quarz oft nur auf dem Querbruch zu erkennen. Schwarzenberg in Sachsen; Kaisersberg, Steyermark; Seidenbach, Odenwald; Huffiner, Wallis.

Accessorische Gemengtheile häufig und manche in schönen Krystallen. Unter ihnen der verbreitetste rother Eisenthongranat, dessen Form

gewöhnlich  $\infty$  O; Zillerthal in Tyrol; Kowald, Steyermark; Tillen- und Lindenberg in Böhmen; in Ostbayern viclorts, wie bei Waldsassen; Krems, Oesterreich; Airolo, Maggia u. a. O. in den Alpen. In manchen Glimmerschiefer-Gebieten tritt Granat mit solcher Gleichmässigkeit auf grosse Strecken hin auf, dass man ihn fast als wesentlichen Gemengtheil betrachten dürfte. Auch die Art seines Vorkommens verdient Erwähnung, dass manche Krystalle bis zu 2 Zoll Durchmesser erreichen, oder dass die Individuen bis zur Grösse eines Hirsekorns herabsinken, aber reichlich vorhanden sind. Manchmal liegen die Krystalle so dicht beisammen, dass die Glimmerschiefer einem Conglomerat von Granaten gleichen: Waldsassen in Ostbayern. Indessen giebt es auch Glimmerschiefer-Gebiete, denen der Granit fehlt; so in den Pyrenäen, denn Zirkel bemerkt, er habe ihn nie angetroffen. — Andalusit, in Prismen oder Stengeln, die oft mit Glimmer-Substanz überlagert: Waldenburg, Sachsen; Landeck, Schlesien; in Ostbayern bei Altmugl und am Düllen u. a. O.; Lisens, Tyrol; am Douce-Mountain in Irland; merkwurdige, durch Kohlenstoff gefärbte Andalusite am Pic du Midi, bei Barèges u. a. O. in den Pyrenäen. Turmalin, die Krystalle bisweilen von Glimmer umhüllt: Schwarzenberg, Sachsen; Zillerthal, Tyrol; am St. Gotthard. — Disthen, breitsäulige Krystalle, im Paragonitschiefer: Monte Campione bei Faido, Canton Tessin. - Staurolith, ebendaselbst, in den bekannten einfachen Krystallen oder schiefwinkligen Durchkreuzungszwillingen (rechtwinklige sind in der Schweiz selten), meist in Gesellschaft von Disthen, oft in eigenthumlicher Verwachsung mit diesem. Zuweilen sind Disthen-Krystalle mit ihren breiten Flächen bei paralleler Stellung der Hauptaxen an die Brachypinakoid-Fläche der Staurolithe angewachsen, oder Staurolith-Krystalle sind in dieser Stellung durch einen Disthen in zwei Hälften getrennt. Der Staurolith findet sich ferner in grossen Krystallen: Guimper, Bretagne. - Smaragd: kleine Krystalle, Habachthal im Salzburgischen; schöne und grosse Prismen bei Katharinenburg im Ural.

Chemische Zusammensetzung. Bis jetzt wurden nur wenige Glimmerschiefer untersucht. Es seien hier angeführt:

1) Glimmerschiefer vom Monte Rosa, quarzreich (Zulkowsky). 2) Glimmerschiefer, körnig-schuppig, von Brixen in Tyrol (Schönfeld). 3) Glimmerschiefer, viel gelblichweisser und noch schwarzbrauner Glimmer, Wechselburg, Sachsen (Fikenscher). 4) Glimmerschiefer, mit weissem und schwarzem Glimmer, Insel Ahlön (Kuhlberg). 5) Natronglimmerschiefer vom St. Gotthard (Rammelsberg).

|               |  | 1.    | 2.       | 3.       | 4.    | 5.    |
|---------------|--|-------|----------|----------|-------|-------|
| Kieselsäure . |  | 82,38 | 69,45    | 65,13    | 61,23 | 46,81 |
| Titansäure .  |  |       | -        | 1,54     |       | -     |
| Thonerde      |  | 11,85 | 14,24    | 18,16    | 16,52 | 40,06 |
| Eisenoxyd .   |  |       |          | -        | 4,11  |       |
| Eisenoxydul . |  | 2,28  | 6,54     | 5,27     | 7,06  | -     |
| Manganoxydul  |  | _     | -        | 0,51     |       |       |
| Magnesia      |  | 7,05  | 1,35     | 2,70     | 3,69  | 0,65  |
| Kalkerde      |  | -     | 2,66     | 0,32     | 3,85  | 1,26  |
| Natron        |  | 0,38  | 4,02     | $0,\!53$ | 1,83  | 6,40  |
| Kali          |  | 0,83  | 2,52     | 2,99     | 1,24  |       |
| Wasser        |  | 0,77  | $0,\!52$ | 3,73     | 0,45  | 4,82  |
|               |  | 99.68 | 101.30   | 100.88   | 99.98 | 100   |

Anmerkung. Der Glimmerschiefer vom Monte Rosa enthielt noch 0,19 Schwefelantimon.

Verbreitung des Glimmerschiefer sehr bedeutend: im Erz- und Riesengebirge, in den Sudeten, in den Schweizer, Tyroler, Salzburger Alpen, in Schottland, in den Pyrensen und in der Sierra Nevada in Spanien, in Skandinavien, im Ural, in Nordamerika.

### 4) Kalkglimmerschiefer.

In einem körnigen Gemenge von Quarz und Kalk liegen Blätter oder Schuppen von weissem Muscovit und bedingen durch ihre parallele Vertheilung eine mehr oder weniger vollkommene Schiefer-Structur. Braust mit Säure stark auf.

Chem. Zus. eines Kalkglimmerschiefers von Prettau in Tyrol nach A. v. Hubert: 48,00 Kieselsäure, 13,53 Thonerde, 22,67 kohlensaurer Kalk, 3,20 kohlensaure Magnesia, 4,87 Eisenoxyd, 2,67 Manganoxydoxydul, 2,00 Kali, 1,07 Natron, 1,73 Wasser. S. = 99.

In den Savoyer Alpen sehr verbreitet, Mont Cenis, am Mont Blanc; im Tauern am Gross-Glockner; in den Kärnthner und Salzburger Alpen.

### 5) Urthonschiefer.

Unter der Benennung Urthonschiefer fasst man Gesteine von sehr vollkommener Schiefer-Structur zusammen. Sie lassen sich noch in zwei Abtheilungen bringen, nämlich solche, deren Beschaffenheit keine ganz kryptokrystallinische, vielmehr eine mikrokrystallinische, indem man erkennt, dass es keine gleichartigen, sondern gemengte Gesteine sind, an deren Zusammensetzung sich vorwaltend glimmerartige Mineralien betheiligen und die auf den Spaltungs-Flächen den glimmerartigen Glanz zeigen: es sind dies die sog. Thonglimmerschiefer, Glimmerthonschiefer oder Phyllite. Der zweiten Abtheilung gehören die kryptokrystallinischen Thonschiefer an, die als vollkommen dichte Gesteine erscheinen und die nur schimmernd oder matt auf den Spaltungs-Flächen. Die chemische und mikroskopische Untersuchung der Urthonschiefer hat ergeben, dass sie vorwaltend aus Quarz und einem der Glimmer-Gruppe angehörigen Mineral bestehen, denen sich meist noch ein chloritisches Mineral beigesellt. Farbe ist bei den Thonglimmerschiefern eine lichtere, graue oder grünlichgraue, verbunden mit dem bereits erwähnten seidenartigen Glanz; bei den andern meist eine dunklere, graue bis schwärzlichgrüne, ins Schwarzes Sie schmelzen v. d. L. meist schwierig und werden durch Salzsäure in einen löslichen und unlöslichen Theil geschieden.

Accessor. Gemength. Es kommen in den Urthonschiefern einige Mineralien als Beimengungen vor, welche durch ihr analoges Auftreten in verschiedenen Gegenden zur Aufstellung bestimmter Abänderungen Veranlassung gegeben haben. Die wichtigsten derselben sind folgende.

Chiastolithschiefer. Krystalle von Chiastolith stellen sich, bald mehr bald weniger reichlich eingewachsen ein und zwar vorzugsweise in den kryptokrystallinischen, dunkelfarbigen Urthonschiefern. Im ostbayerischen Grenzgebirge überaus häufig, besonders in der Gegend von Grossensees und Fuchsmühl. Die Krystalle erreichen weder bedeutende Grösse noch gute Ausbildung, lassen aber auf dem Querbruch das charakteristische dunkelfarbige Kreuz erkennen. In Sachsen bei Strehla und Leuben, besonders aber in der Bretagne, bei Rochefort, Salles de Rohan u. a. und noch ausgezeichneter aber in den Pyrenäen; hier zumal im Héasthale, beim Weiler Pradviel am oberen Gehänge des Luchonthales; in der nach Port de la Paz führenden Schlucht, nach Zirkel, 6 bis 8 Zoll lange Krystalle. In Massachusetts bei Lancaster und Sterling.

Andalusitschiefer. Säulenförmige Kryställchen, im Querbruch rhombische Form aber nicht das charakteristische Kreuz des Chiastolith zeigend: Grossensees u. a. O. in Ostbayern. In Knoten von schwarzer Farbe, äusserlich oft mit Glimmer verwachsen, der auch in das Innere eindringt; in den Pyrenäen, am Pic du Midi de Bigorre u. a. O.

Ottrelitschiefer. Sechsseitige, fast rundliche Täfelchen von Ottrelit liegen oft in Menge in schwärzlichgrünem Urthonschiefer: bei Grünberg unfern Brand, Ebnath, Frankenreuth in Ostbayern; bei Ottrez unfern Stavelot in den Ardennen; im Ossauthal in den Pyrenäen; Billingham in Massachusetts.

Schörlschiefer. Kleine Turmalin-Krystalle und Nadeln, bald sich so anhäufend, dass die übrigen Gemengtheile ausser Quarz völlig verschwinden, bald sich in die Schiefermasse verlierend. Besonders bei Tirschnitz und Albenreuth, Ostbayern.

Fleckschiefer nennt man gewisse Urthonschiefer, denen zahlreiche, rundliche, dunkler gefärbte aber nicht scharf abgegrenzte Partien eines glimmer- oder chlorit artigen Minerals ein gesiecktes Ansehen verleihen. Knotenschiefer heissen diejenigen Urthonschiefer, in denen walzenförmige Concretionen von dunkler Farbe eingewachsen, die auf den Spaltungs-Flächen in der Form kleiner Knoten hervorragen. Erinnern derartige Concretionen an Fruchtkörner oder Garben, so psiegt man die Schiefer auch als Fruchtschiefer oder Garbenschiefer zu bezeichnen. — Solche Gesteine kommen in verschiedenen Gegenden unter analogen Verhältnissen vor; so bei Lengeseld und in den Umgebungen von Lunzenau in Sächsen; in Ostbayern, bei Tirschnitz, Neualbenreuth, Grossensees u. a. O.; in den Pyrenäen.

Accessorische Bestandmassen. Als für viele Urthonschiefer charakteristisch ist das Auftreten von weissem Quarz in Adern und Schnüren zu erwähnen.

Parallelfaltung nennt man die ebenfalls für viele Urthonschiefer bezeichnende Erscheinung, wenn deren Flächen viele — den Falten in Kleidern zu vergleichende — parallel laufende schmale Vertiefungen und Erhöhungen zeigen.

Chemische Zusammensetzung. Die Analysen der Urthonschiefer verdienen um so mehr Beachtung, weil sie über die mineralogische Zusammensetzung dieser, theils mikro-, theils kryptokrystallinischen Gesteine weitere Aufschlüsse gewähren. Insbesondere sind es die merkwurdigen Chiastolithschiefer, Knotenschiefer u. s. w., die sorgfältig untersucht wurden. Ohne dem vorzugreifen was später, im geologischen Abschnitt, weiter erörtert werden soll, sei hier nur bemerkt, dass diese Gesteine aus einer eigenthümlichen Umwandlung hervorgegangen sind, daher sie auch als "metamorphische" bezeichnet werden.

1) Urthonschiefer von Deville in den Ardennen, nach Sauvage. 2) Urthonschiefer von Lengefeld in Sachsen, nach Carius. 3) Urthonschiefer von Penna und 4) von Wechselburg in Sachsen, nach Fikenscher. 5) Knotenschiefer von Waldsassen und 6) Glimmerthonschiefer von Wernersreuth, Oberbayern, nach Gimbel.

|               |   | 1.    | 2.      | 3.                   | 4.    | <b>`</b> 5. | 6.     |
|---------------|---|-------|---------|----------------------|-------|-------------|--------|
| Kieselsäure . |   | 67,38 | 59,385  | 64,87                | 67,70 | 67,900      | 62,826 |
| Thonerde      |   | 18,22 | 22,069  | 18,37                | 17,07 | 16,183      | 22,440 |
| Eisenoxyd     |   | 1,02  | _       | 0,84                 | _     | 4,006       | _      |
| Eisenoxydul . |   | 4,71  | 6,816   | 5,37                 | 5,41  | 2,890       | 4,320  |
| Manganoxydul  |   | 0,30  | 0,273   | 0,49                 | 0,30  | 0,811       | _      |
| Magnesia      |   | 3,98  | 3,608   | 2,22                 | 2,10  | 0,316       | _      |
| Kalkerde      |   | _     | 0,236   |                      | 0,47  |             |        |
| Natron        |   |       | 2,109   | 0,62                 | 0,40  | 3,111       | 5,512  |
| Kali          |   | 2,65  | 3,849   | 3,01                 | 2,89  | 0,567       | 2,740  |
| Wasser        |   |       | 3,471   | 4,20                 | 2,60  | 1,800       | 0,900  |
| Verlust       |   | 1,74  |         | Titan-<br>säure 1,63 | 1,22  | 2,500       | 0,700  |
|               | • | 99,70 | 101,816 | , 101,62             | 99,86 | 100,084     | 99,438 |

7) Glimmerthonschiefer von Superbagneres. 8) Knotenschiefer vom Pic du Midi de Bigorre. 9) Fruchtschiefer vom Lac d'Oo. 10) Concretionen aus diesem. Sämmtlich aus dem Urthonschiefer-Gebiet der Pyrenäen, nach Fuchs.

|              | ٠ |  | 7.     | 8.    | 9.    | 10.   |
|--------------|---|--|--------|-------|-------|-------|
| Kieselsäure  |   |  | 64,43  | 53,17 | 60,91 | 58,97 |
| Thonerde .   |   |  | 18,45  | 26,54 | 21,85 | 23,96 |
| Eisenoxyd .  |   |  | 5,02   | 4,14  | 4,81  | 4,14  |
| Eisenoxydul  |   |  | 2,70   | 4,61  | 4,05  | 5,61  |
| Magnesia .   |   |  | 0,66   | 2,35  | 1,32  | 0,61  |
| Kalkerde .   |   |  | 2,86   | 3,73  | 0,92  | 0,30  |
| Natron       |   |  | 1,60   | 0,28  | 0,37  | 0,25  |
| Kali         |   |  | 2,40   | 2,96  | 1,96  | 1,22  |
| Kohlensäure  |   |  | _      | 0,15  | _ •   |       |
| Schwefelsäur | e |  | _      |       | 0,09  | -     |
| Phosphorsäur | e |  | . —    |       | 0,01  |       |
| Wasser       |   |  | 2,49   | 1,91  | 3,22  | 4,12  |
| •            |   |  | 100,61 | 99,84 | 99,51 | 99,18 |

Obige Bauschanalysen geben nur einen allgemeinen Begriff von der chemischen Constitution der Urthonschiefer. Genauere Einsicht gewähren die vergleichenden Analysen der durch Salzsäure zersetzbaren und nicht löslichen Antheile, worüber bereits sehr eingehende Untersuchungen vorhanden. Die Hauptresultate derselben für einige der wichtigsten Urthonschiefer-Gebiete sind folgende.

Die Thonglimmerschiefer oder Urthonschiefer der Ardennen bestehen, nach Sauvage, aus einem durch Schwefelsäure zersetzbaren glimmerartigen, einem durch Salzsäure zersetzbaren chloritartigen Mineral und aus Quarz. Der glimmerartige Bestandtheil (welcher durch Schwefelsäure zersetzbar) tritt in Form feiner Blättchen auf und macht etwa 30 bis 50% aus. Der chloritartige Gemengtheil, welcher als feiner Staub und färbender Stoff erscheint, macht ungefähr 10 bis 20% aus. Die Menge des Quarz beträgt 30 bis 50%.

Die Urthonschiefer des ostbayerischen Grenzgebirges bestehen nach Gtimbel wesentlich aus drei verschiedenen Gemengtheilen, nämlich 1) aus Chlorit oder einem dem Chlorit ähnlichen Mineral; 2) aus einem gewässerten Thonerdesilicat und 3) aus Quarz. Der erste dieser Gemengtheile ist ein an Eisenoxydul reicher

Chlorit, welchen Gtimbel als Phyllochlorit bezeichnet; er durfte etwa  $25^{\circ}/_{o}$  des Ganzen ausmachen. Der zweite Gemengtheil, welcher in feinen, seidenartig glänzenden Blättchen erscheint und den glimmerartigen Glanz vieler Urthonschiefer bedingt, hat mit Magnesiaglimmer die Löslichkeit in Schwefelsäure gemein, ohne dessen Zusammensetzung zu besitzen.

Die Urthonschiefer in der Umgebung von Lunzenau in Sachsen wurden von Fikenscher sehr eingehend untersucht. Der Urthonschiefer von Penna (Nr. 3 oben) besteht aus 36% Damourit, 21% Delessit, 40% Quarz und 3% Titaneisen. Der Garbenschiefer von Wechselburg enthält 26% eines körnig-schuppigen Minerals, 40% eines damouritartigen Minerals, 30% Quarz und 4% Titaneisen. Wesentlicher Gemengtheil sind viele flach linsenförmige, im Querhruch lanzettförmig erscheinende Partien eines glimmerartigen Minerals, welches Fikenseher als Plagiophyllit bezeichnet. Dies nach der Lage seiner Spaltungs-Fläche benannte Mineral steht dem Magnesiaglimmer oder Chlorit nahe und ist in Salzsäure löslich. Die garbenförmigen Concretionen bestehen, wie die mikroskopische Untersuchung zeigte, aus gelblichbraunen Blättchen von Plagiophyllit, aus wasserhellen Blättchen von Pyrophyllit (wasserhaltiges Thonerdesilicat), Hercynit (Magnesia-Eisenoxydul-Thonerde) und Titaneisen. Es zerfallen die garbenförmigen Concretionen in 80,65% durch Salzsäure Lösliches (Plagiophyllit) und 19,35% Unlösliches und bestehen aus 78,19 Plagiophyllit, 16,88 Pyrophyllit, 1,47 Hercynit und 3,46 Titaneisen. — Stelzner hat neuerdings gezeigt, dass die garbenförmigen Concretionen als Anfänge einer, in ihrer Entwickelung unterbrochenen Staurolith-Bildung zu betrachten sind; denn in denjenigen Schiefern, in welchen die Garben am Schönsten ausgebildet sind, vermag man bereits sechseckige Querschnitte zu erkennen, die mit der bekannten säulenförmigen Combination des Stauroliths gut vereinbar sind; in noch anderen konnten scharf ausgebildete und unzweifelhafte Staurolith-Krystalle, z. Th. in den charakteristischen, schiefwinkeligen Durchkreuzungs-Zwillingen nachgewiesen werden.

Bereits 1855 hat Carius nachgewiesen, dass die Fruchtschiefer und ähnliche Gesteine der Gegend von Lengefeld in Sachsen sich chemisch nicht von den nachbarlichen Urthonschiefern unterscheiden; dass ihre äusserliche Verschiedenheit auf einer inneren Umkrystallisirung beruhe. Diese wichtigen Resultate wurden neuerdings (1870) von Fuchs für die analogen Gesteine in den Pyrenäen durch gründliche Untersuchungen bestätigt; auch hier erfolgte eine Umwandelung ohne chemische Veränderung; die Knoten- und Chiastolith-Schiefer entstehen nur durch molekulare Umlagerung aus dem Thonschiefer.

Verbreitung. Die Urthonschiefer finden sich namentlich im Erzgebirge von Sachsen und Böhmen; in Ostbayern, in Mähren und Schlesien; in den Ardennen, Alpen und Pyrenäen; in Schottland, Irland, Norwegen.

#### B. Granit - Gesteine.

Als wesentliche Gemengtheile treten hauptsächlich auf: aus der Feldspath-Gruppe: Orthoklas und Oligoklas; Quarz; die Glimmer; Hornblende. Die Structur ist vorwaltend eine körnige.

1) Granit.

Körniges Gemenge von Orthoklas, meistauch noch Oligoklas, Leonhard, Geognosie. 3. Aufl. Quarz und Glimmer. Der Orthoklas findet sich in Krystallen, einfachen und Karlsbader Zwillingen, in krystallinischen Körnern und Blättchen. Farbe: röthlichweiss bis fleischroth, graulichweiss bis grau, gelblichweiss bis gelb, selten grün; so z. B. am Ilmensee, am Julier in Graubündten. Oligoklas stellt sich nicht selten neben dem Orthoklas, bald in geringer, bald in grösserer Menge ein und wird durch seine Zwillings-Reifung charakterisirt; weiss, häufiger graulich oder grünlich, auch röthlichgrau, meist etwas trüb. Zuweilen umgibt Oligoklas den Orthoklas als zarte Rinde mit paralleler Lage der zweiten Spaltungs-Flächen beider Feldspathe, die sich durch verschiedene Farben unterscheiden. Dies ist z. B. an schlesischen, finnländer, egyptischen Graniten sehr schön wahrzunehmen. Albit bildet, nach Haughton, neben Orthoklas, einen wesentlichen Gemengtheil der Granite im Mourne-Gebirge, in Leinster, Cornwall und Schottland. — Der Quarz stellt sich gewöhnlich in eckigen Körnern ein und nur ausnahmsweise in Krystallen (Pyramide, meist mit untergeordneten Prismen-Flächen): Buchholz und Bärenburg in Sachsen; Hirschberg in Schlesien; Aha und Lütschenbach bei Kandern im Schwarzwald; Flockenbach im Odenwald; St. Pardoux in Auvergne; bei Itu in der südbrasilianischen Hochebene. Die Farbe des Quarz graulichweiss, grau, auch bläulich: Rumburg in Sachsen, am M. Rosa; grünlich am Faulenfirst im Schwarzwald; röthlich Grafenhausen im Schwarzwald; Jägernthal in den Vogesen. Der Glimmer in Tafeln, Blättchen und Schuppen, regellos zwischen dem körnigen Gemenge von Orthoklas und Quarz vertheilt, ist am häufigsten Muscovit von weisser, silberweisser, grauer Farbe, die aber bei Verwitterung ins Gelbliche und Braune übergeht. In manchen Graniten und Gneissen kommt ein blassgrüner, feinschuppiger, dem Talk sehr ähnlicher Glimmer vor, welcher viele sog. Talkgranite oder Protogyne der Schweizer Centralalpen charakterisirt, der Talkglimmer wie ihn Albr. Müller nennt. Biotit, nicht minder häufig, braun, schwarz. Oft treten beide Glimmer-Species zusammen auf, bald der eine, bald der andere vorwaltend; auch lassen sich eigenthümliche Verwachsungen derselben beobachten, indem ihre Spaltungs-Flächen zusammenfallen; so z. B. bei Schönberg in Sachsen; Tirschenreuth in Ostbayern. Zuweilen stellt sich, aber nur als lokales Vorkommen, der Lithionglimmer ein, besonders in sog. Turmalin-Graniten. Penig, Sachsen; Rozna, Mähren; St. Piero auf Elba; Mursinsk, Ural; Chesterfield, Massachusetts; Paris, Maine.

Die Farbe der Granite wird durch den gewöhnlich vorwaltenden Orthoklas bedingt und ist daher besonders eine weisse, graue, fleischrothe, seltener eine grüne. Bei dem Granit werden verschiedene Abänderungen unterschieden und zum Theil mit besonderen Namen belegt; sie sind entweder durch Mo'dificationen in der körnigen Structur oder in der mineralogischen Zusammensetzung bedingt.

Abänderungen durch die Structur.

Fein- und kleinkörniger Granit. Die Gemengtheile unter Erbsengrösse bis zum Durchmesser eines Senfkornes, doch nie so klein, dass sie nicht zu erkennen wären. Solche Granite finden sich häufig, Inne jedoch grosse Flächenräume einzunehmen und sind meist von grauen oder fleischrothen Farben. Karlsbad und Marienbad in Böhmen, Riesengebirge, Thüringer Wald, bei Heidelberg, Schwarzwald, Cornwall.

Mittelkörniger Granit. Die krystallinischen Individuen zwischen Hirsekornbis Erbsengrösse; derartige Granite zeigen sich oft, mit ung em einer Gleich mäs sig-keit im Korn, über ansehnliche Flächen räume verbreitet, ja sind in manchen Gebirgen die herrschenden Gesteine. Mittelkörnige Granite lassen sich z. B. im Schwarzwald mit ziemlich gleichbleibenden Charakteren von Geroldsau bis zum Schluchsee verfolgen:

Grob- und grosskörniger Granit. Die Bestandtheile erlangen oft ansehnliche Dimensionen; Feldspath und Quarz bis zu kopfgrossen Partien; Glimmer bald in grossen Tafeln, bald zu ansehnlichen Nestern angehäuft. Diese Granite werden auch als Pegmatite bezeichnet. Sie enthalten vorwaltend Orthoklas, meist Muscovit. Obwohl nie grössere Gebiete zusammensetzend, sind sie ungemein häufig und ausgezeichnet wegen ihres Reichthums an accessorischen Gemengtheilen, wodurch sie alle übrigen Granit-Abänderungen übertreffen.

Schriftgranit hat man gewisse aus vorwaltendem Orthoklas bestehende Granite genannt, deren Masse von vielen, in paralleler Stellung befindlichen, langgestreckten Quarz-Individuen durchwachsen ist und auf dem Querbruch betrachtet, eine Aehnlichkeit mit arabischer Schrift zeigt, welche, je zierlicher die Quarz-Individuen, um so vollkommener. Doch erreichen letztere auch Zollgrösse und darüber. Die Schriftgranite treten stets nur als untergeordnete Bildungen auf: Bodenmais und Aschaffenburg in Bayern, am Ehrenberg bei Ilmenau, Schleitzbachthal bei Tharand, Auerbach und Weinheim an der Bergstrasse, Portsoy in Schottland, sehr ausgezeichnet bei Mursinsk u. a. O. im Ural.

Porphyrartiger Granit. In der meist kleinkörnigen Granitmasse liegen Krystalle von Orthoklas, einfache und Zwillinge, oft durch Schönheit und Grösse ausgezeichnet, doch meist mit rauhen Flächen. Karlsbad und am Koppenstein unfern Petschau, Elbogen in Böhmen; Ochsenkopf im Fichtelgebirge, Tirschenreuth in Ostbayern; Lomnitz, Schlesien; Heidelberg; Schönmunzach u. a. O. im Schwarzwald; Mournegebirge in Irland; Elba; am Port d'Oo in den Pyrenäen; bis zu 6 Zoll lange Krystalle. — Gar nicht selten gesellen sich in porphyrartigen Graniten den grossen Orthoklas-Krystallen kleine von Oligoklas bei; so z. B. sehr schön im Albthal im Schwarzwald.

Abänderungen durch die Zusammensetzung.

Granitit. Besteht aus vorwaltendem weissem oder grauem Oligoklas, fleischrothem Orthoklas, etwas Quarz und Schuppen von schwarzem Biotit. Mittel- bis kleinkörnig. Baveno; Brixen in Tyrol; Schlesien; Brocken im Harz; Ilmenau u. a. O. in Thuringen.

Dichroitgranit (Cordieritgranit). Der Glimmer gänzlich oder theilweise durch Dichroit ersetzt, enthält oft grunen Oligoklas. Bodenmais und Passau in Ostbayern, Abo in Finnland, Twedestrand, Norwegen.

Graphitgranit, nicht häufig; Seidenbach im Odenwald, in den Pyrenäen bei Mendionde u. a. O.

Eisenglimmergranit. In einem gewöhnlich etwas zersetzten oft stark fleischroth gefärbten Granit wird der Glimmer durch Eisenglimmer ersetzt: Dorf Fichtelberg und bei Floss in Ostbayern.

Accessorische Gemengtheile enthält der Granit in Menge; zu den häufigeren gehören: schwarzer Turmalin, der in vielen Granit-Gebieten so verbreitet, dass er fast die Rolle eines wesentlichen Gemengtheiles spielt und man von einem Turmalin- oder Schörlgranit sprechen kann. Der Glimmer in solchen Schörlgraniten ist meist silberweisser Muscovit; sehr ausgezeichnet in Ostbayern, am Hörlberg bei Bodenmais, um Rabenstein und Zwiesel, bisweilen Krystalle von 1 Fuss Länge und <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll Dicke, hier auch an beiden Enden ausgebildete Krystalle; zerbrockene, durch Quarz wieder verkittete Krystalle. Aschaffenburg, auch hier verkittete Krystalle. Penig u. a. O. in Sachsen; Karlsbad, Engelhaus in Böhmen, Marschendorf, Mähren; Heidelberg; Predazzo in Tyrol; besonders aber um S. Piero auf Elba, bis zellgrosse Krystalle, aber keine an beiden Enden ausgebildete. In den Graniten Cornwalls, wo Turmalin sehr häufig, stellt er sich nach Henwood manchmal auch in vereinzelten Sphäroiden ein. Auch rother Turmalin findet sich sehr schön in Granit und als sein Begleitef zuweilen Lithionglimmer: Penig, Sachsen; Hradisko, Mähren; zumal aber bei St. Piero auf Elba. Sie sind, nach G. vom Rath, viel flächenreicher als die schwarzen, auch manchmal an beiden Enden ausgebildet; Mursinsk u. a. O. im Ural, Paris, Maine, Goshen, Massachusetts. — Rother Granat ist ebenfalls sehr häufig; zeigt Q oder Q. oc O, und ist Manganthon- oder Eisenthongranat: Michelbach bei Aschaffenburg, am Hörlberg und bei Bodenmais in Bayern; Abo in Finnland; im Mourne-Gebirge; Alabaschka, Ural; Haddam, Connecticut. - Andalusit: Zwiesel, Herzogsau, Bodenmais; Penig, Sachsen. - Beryll, sehr schön in ansehnlichen Prismen, oft aber mit rauhen Flächen, manchmal zerbrochen, verbogen und durch Quarzmasse wieder verkittet; die Flächen der Berylle oft mit weissem Glimmer überlegt: Rabenstein, Tirschenreuth in Ostbayern; Langenbielau, Schlesien; Marschendorf, Mähren; Limoges in Frankreich; St. Piero auf Elba, hier wasserhelle Krystalle mit glatten Flächen; Mourne-Gebirge; Alabaschka u. a. O. im Ural; zerbrochene, durch Quarz verkittete Krystalle: Royalstone, Massachusetts; Haddam, Connecticut. - Pinit, prismatische Krystalle: Buchholz, Sachsen; Bodenmais; St. Pardoux in der Auvergne. - Orthit; dies sonst nicht häufige Mineral ist für Granite sehr bezeichnend, namentlich für Oligoklas führende; so bei Skepsholmen unfern Stockholm; Finbo, Ytterby in Schweden; Ilmenau, Thüringen; Radauthal im Harz, zugleich mit Gadolinit; Mühlberg bei Striegau in Schlesien; Auerbach und Weinheim an der Bergstrasse. Die schwarzen, krystallinischen Individuen des Orthit besitzen oft eine Eigenthumlichkeit, die zu ihrer Erkennung beitragen kann: der feldspathigen Masse, in welcher sie eingewachsen, in ihrer unmittelbaren Umgebung eine gelblichbraune Färbung zu ertheilen. - Titanit, in dem Typus der eingewachsenen Krystalle, scheint vorzugsweise in oligoklasreichen Graniten zu Hause: Auerbach im Odenwald; Ilmenau, Thüringen; sehr häufig um Anagarry u. a. O. in Donegal, Irland, besonders da wo die Granite an das Kalkstein-Gebiet grenzen.

Die Drusenräume im Granit verdienen besondere Erwähnung, weil in ihnen manche interessante Erscheinung zu beobachten. Die wesentlichen Gemengtheile des Granit finden sich hier, zumal Orthoklas und Quarz, in schönen Krystallen. Dem Orthoklas gesellt sich öfter der sonst als Bestandtheil von Graniten

so seltene Albit bei und zwar bald mit jenem die Drusenräume auskleidend, bald sind Albite in ganz eigenthümlicher Weise auf den Prismen-Flächen der grösseren Orthoklase aufgewachsen, wie dies in Schlesien, bei Piero auf Elba der Fall. — Topas kommt in in Drusenräumen des Gramit in schönen Krystallen vor vom Typus  $\infty P. \infty P \geq 10$ , so bei Mursinsk im Ural und im Mourne-Gebirge in Irland.

Chemische Zusammensetzung. Von keinem der älteren krystallinischen Silicatgesteine besitzen wir so zahlreiche Analysen, wie vom Granit; führt doch Reth (einschliesslich der verwitterten) 136 auf. Im Allgemeinen entspricht die Zusammensetzung der Granite jener der Gneisse. Der Kieselsäure-Gehalt wechselt auch hier zwischen 75% und 65%, sinkt bei glimmerreichen Graniten auf 62%, kann zweilen auf 80% steigen. — Granite aus den verschiedensten Gegenden zeigen oft eine merkwardige mineralogische und chemische Uebereinstimmung. Hingegen besitzen aber auch Granite des nämlichen Gebietes auffallende Differenzen. Während z. B. nach Fuchs der Kieselsäure-Gehalt der Granite des Harzes zwischen 72 und 77% schwankt, ist es hauptsächlich der Granit der Brocken-Gruppe, wo Kieselsäure und Alkalien so auffallend variiren. -- Bei den von Kuhlberg untersuchten Graniten der Insel Ablon ist das Maximum des Kieselsäure-Gehaltes  $75^{\circ}/_{\circ}$ , das Minimum  $65^{\circ}/_{\circ}$ . — Um die mineralogische und chemische Kenntniss der britischen Granite hat sich Haughton grosse Verdienste erworben; er untersuchte während einer Reihe von Jahren die Granite von Donegal, von Cornwall, Devonshire und Mourne, sowie von Schottland aufs Sorgfältigste. Von den Resultaten, zu welchen er gelangte, seien nur einige hervorgehoben. Die Granite von Donegal enthalten als wesentliche Gemengtheile Orthoklas, Oligoklas, Quarz, schwarzen Glimmer; zuweilen noch weissen Glimmer und Hornblende. Für einen der charakteristischen Granite, von Doocharry Bridge (vergl. Nr. 11), berechnet Haughton die mittlere mineralogische Zusammensetzung aus: 24,33 Orthoklas, 44,88 Offigoklas, 30,63 Quarz und 3,16 schwarzen Glimmer. Die Granite von Leinster und Mourne, von Cornwall und Devon enthalten neben Orthoklas noch Albit und meist zweierlei Glimmer.

1) Granit vom Brocken im Harz, mit viel Orthoklas und wenig Oligoklas, nach Fuchs. 2) Granit von Warmbrunn in Schlesien, sog. Granitit, nach Thaer. 3) Grobkörniger, sog. Krystallgranit von Tirschenreuth, nach Gümbel. 4) Porphyrartiger Granit von Karlsbad, nach Scheerer. 5) Porphyrartiger Granit von Heidelberg, nach König.

|              |  |   | 1.     | 2.            | 3.       | 4.    | 5.     |  |
|--------------|--|---|--------|---------------|----------|-------|--------|--|
| Kieselsäure  |  |   | 73,71  | 70,09         | 75,45    | 73,23 | 72,47  |  |
| Titansäure . |  |   | _      |               | 1,01     |       | •      |  |
| Thonerde .   |  |   | 13,46  | 15,44         | 9,94     | 15,47 | 16,23  |  |
| Eisenoxyd    |  | : | 2,20   | 6,13          | 6,54     | _     | 3,42   |  |
| Eisenoxydul  |  |   |        |               | 1 0,54   | 3,34  |        |  |
| Magnesia .   |  |   | . 1,93 |               | $\{0,35$ | 0,24  |        |  |
| Kalkerde .   |  |   | 1,15   | 1,20          | f 0,00   | 0,80  | 1,83   |  |
| Natron       |  |   | 2,60   | 3,27          | 1,10     | 1,70  | 2,34   |  |
| Kali         |  |   | 4,59   | 4,19          | 5,46     | 4,38  | 3,40   |  |
| Wasser       |  |   | 1,12   | · <del></del> | _        | 0,65  | 1,06   |  |
|              |  |   | 100,76 | 100,32        | 99,85    | 99,81 | 100,75 |  |

<sup>6)</sup> Porphyarartiger Granit von Elba, nach Bunsen. 7) Granitit von Baveno, nach Bunsen. 8) Pyrenäengranit, mittelkörnig, weisser Orthoklas verwaltend und 9) Luchon-

granit (Pegmatit) aus den Pyrenäen, nach Zirkel. 10) Finnländer Granit von Pyterlaks, Oligoklas den Orthoklas umsäumend, nach Struve. 11) Irländer Granit, von Doocharry Bridge, mittelkörnig, nach Haughton. 12) Egyptischer Granit von Syene, mit Orthoklas und Oligoklas, nach Scheerer.

|               | 6:      | 7.            | 8.     | 9.     | 10.      | 11.   | 12.   |
|---------------|---------|---------------|--------|--------|----------|-------|-------|
| Kieselsäure   | . 67,49 | 74,82         | 64,56  | 74,68  | 75,06    | 72,24 | 69,95 |
| Titansäure    | . –     | _             |        |        | 0,36     | _     | 0,95  |
| Thonerde . ,  | . 17,33 | 16,14         | 17,93  | 14,20  | 11,70    | 14,92 | 13,32 |
| Eisenoxyd     |         |               | _      | _      | 1,04     | 1,63  | _     |
| Eisenoxydul . | . 3,46  | 1,52          | 6,78   | 2,73   | 1,57     | 0,23  | 4,90  |
| Manganoxydul. | . –     | _             | _      |        |          | 0,32  | _     |
| Magnesia      | . 1,17  | 0,47          | 1,59   | 0,26   | 0,19     | 0,36  | 0,66  |
| Kalkerde      | . 1,68  | 1,68          | 5,65   | 4,05   | 1,01     | 1,68  | 1,79  |
| Natron        | . 2,73  | <b>6,12</b> . | 3,20   | 4,26   | 2,56     | 3,51  | 3,31  |
| Kali          | . 5,24  | 3,55          | 1,21   | 1,13   | $6,\!25$ | 5,10  | 3,47  |
| Wasser        | . –     |               | _      | _      | 0,63     |       | 1,27  |
| Gluhverlust   | 2,14    |               | 1,69   | 1,26   |          | _     | -     |
|               | 101,24  | 104,30        | 100,92 | 100,31 | 100,37   | 99,99 | 99,62 |

Mikroskopische Untersuchungen der Granite haben besonders Sorby und Zirkel angestellt und sehr merkwürdige Resultate erhalten. Der Quarz umschliesst in Menge kleine, mit einer Flüssigkeit erfüllte Hohlräume, sog.

Wasserporen, meistens von rundlicher Form, ein deutlich erkenn-

bares Bläschen enthaltend. Diese Wasserporen sind von sehr verschiedener Grösse, bis 0,012 Millim. Breite und 0,06 Millim. Länge, bald regellos durcheinander gestreut, bald streifenweise vertheilt. Im Quarz der grobkörnigen Granite sind sie grösser und häufiger wie in

den feinkörnigen (a). Es giebt Stellen in ersteren, wo im Quarz auf den Raum von 0.01 Quadr.-Mm. 250 unterscheidbare Wasserporen zu zählen. der Flüssigkeits-Einschlüsse betrifft, so haben die merkwürdigen Versuche von Vogelsang und Geisler 1869 nachgewiesen, dass es in manchen Fällen liquide Kohlensäure, wie z. B. im Granit von Angrushmore in Irland. In anderen Fällen bestehen die Flüssigkeits-Einschlüsse aus Wasser und Kohlensäure. - Die Quarze in Graniten beherbergen ferner sog. Glasporen, d. h. kleine Antheile des geschmolzenen Gesteins, aus dem der Quarz ausgeschieden ward. Die Glasporen enthalten, wie die Wasserporen Bläschen, oft mehrere, die aber unbeweglich, während die in jenen beweglich (b). Endlich kommen in dem Quarz noch Gas- oder Dampfporen vor, kleine durch Dämpfe gebildete Hohlräume, die sich durch einen besonders breiten Rand auszeichnen (e). - Es enthalten aber die Quarze überaus häufig feine Krystall-Nadeln; "man ist erstaunt — bemerkt Zirkel — Gebilde, welche man bei Betrachtung nur eines einzigen Vorkommens für gänzlich zufällig und unwesentlich hält, in allen Graniten der verschiedensten Länder mit beharrlichster Consequenz wiederzufinden." - Die Quarzkörner der Granite bieten unter dem Polarisations-Apparat noch überraschende Erscheinungen; sie sind abweichend von einander gefärbt, manche wasserklar, andere blau, gelb, grün, roth, noch andere Quarzkörner sind verschiedenfarbig. .- Sehr auffallend ist es, was Zirkel besonders hervorhebt, dass der Quarz der hauptsächlichste Wasserträger bei den granitischen Gesteinen ist; denn in den Feldspathen gelang es ihm nicht, Flüssigkeits-Einschlüsse zu entdecken. Zahlreiche schwarze Punkte und Körnchen sind oft in der Feldspath-Substanz zu erkennen, die wohl dem Magneteisen angehören.

Verbreitung. Der Granit ist eines der häufigsten, ganze Gebirge bildenden Gesteine. In Deutschland besonders im Harz (Brockengebirge), im Thuringer Wald, im Fichtel- und bayerischen Waldgebirge, in Böhmen, im Riesengebirge, im Odenund Schwarzwald. In den Schweizer Alpen, besonders am St. Gotthard und Montblanc; in Cornwall, Schottland und Irland; in den Pyrenäen, in Finnland, im Ural und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

### 2) Syenitgranit.

Viele granitische Gesteine enthalten Hornblende in solcher Menge und auf grösseren Gebieten, dass sie nur als wesentlicher Gemengtheil zu betrachten ist. Für derartige Gesteine, welche auf der Grenze zwischen eigentlichem Granit und Syenit stehen, indem sie die wesentlichen Gemengtheile beider vereinigen, ist — wie Zirkel bemerkt — der Name Syenitgranit offenbar am passendsten.

Körniges Gemenge von Orthoklas, oft auch Oligoklas, von Hornblende, Quarz und Glimmer. Die beiden Feldspathe treten häufig zusammen auf, manchmal waltet sogar der Oligoklas vor; dies scheint besonders dann der Fall, wenn die Hornblende sich reichlicher einstellt. Die Hornblende kommt in kleinen Prismen bis zu Individuen von Zollgrösse vor, die durch ihre vollkommene Spaltbarkeit charakterisirt werden; aber auch in feinen Nadeln. Der Quarz findet sich gewöhnlich nicht in solcher Menge wie im Granit, nur zuweilen in den sog. "Quarzsyeniten". Der Glimmer, welcher unter den Gemengtheilen der am meisten untergeordnete, zeigt dunkle, schwarze oder braune Farbe und dürfte hauptsächlich Magnesiaglimmer sein.

Chemische Zusammensetzung. 1) Syenitgranit vom Südabhang des Julier in den Alpen und 2) von Szaska im Banat nach Scheerer. 3) Von Blansko in Mähren, nach Streng.

|             |    |    | 1.       | 2.    | 3.    |
|-------------|----|----|----------|-------|-------|
| Kieselsäure |    |    | 65,84    | 65,84 | 61,72 |
| Titansäure  |    |    | 0,44     | 0,41  |       |
| Eisenoxydul |    |    | 5,68     | 3,35  | 7,06  |
| Manganoxyd  | ul |    | _        | 0,15  | 0,33  |
| Thonerde .  |    |    | 13,94    | 15,23 | 13,57 |
| Kalkerde .  |    |    | 3,86     | 4,47  | 5,88  |
| Magnesia .  |    |    | <br>1,69 | 2,31  | 3,33  |
| Natron      |    |    | 2,00     | 2,96  | 3,12  |
| Kali,       | ,  |    | 4,39     | 3,06  | 3,37  |
| Wasser.,    |    | ٠. | 1,18     | 0,98  | 0,95  |
| ,           |    |    | 99,09    | 99,03 | 99,43 |

Mikroskopische Untersuchungen von Syenitgranit haben zu ähnlichen Resultaten geführt, wie (die oben erwähnten) bei den Graniten. So sind, nach **Zirkel**, die Ouarze der schönen Syenitgranite der Pyrenäen durch einen ungewöhnlichen

Reichthum an Flüssigkeits-Einschlüssen ausgezeichnet, während die Hornblende keine enthält, jedoch ähnliche nadelförmige Krystalle, wie solche auch die Quarze umschliessen. Ferner sind in der Hornblende viele schwärzliche Körper, sowie kleine Hohlräume zu beobachten. Im polarisirten Lichte zeigt es sich deutlich, dass die scheinbar einfachen Hornblende-Krystalle mosaikartig aus vielen mit einander verwachsenen Individuen zusammengesetzt sind. - Ein sehr ausgezeichneter Syenitgranit, aus vorwaltendem Orthoklas nebst Plagioklas, aus Hornblende, Quarz und Biotit von Blansko in Mähren, wird von 2 bis 3 Zoll mächtigen Streifen einer grünlichen Masse durchzogen. Letztere besteht, wie die mikroskopische Untersuchung von F. v. Vivenet zeigte, aus einem zersetzten Plagioklas, der wieder von kleinen Orthoklas-Bändera durchzogen wird. Körnchen von Magneteisen, Krystalle von Apatit wurden ausserdem noch erkannt. Stelzner fand in Dunnschliffen von Syenitgraniten des Altai zahlreiche mikroskopische hellgrüne Krystallnadeln, die mit den grösseren Hornblende-Krystallen übereinstimmen. In mikroskopischen Präparaten der Syenitgranite vom weissen See zeigten Krystalle der Hornblende im Innern concentrische Zonen oder Linien, die durch Ansammlung dunkler Körnchen gebildet werden und für eine unterbrochene oder nicht ganz gleichförmige Entwickelung jener Krystalle sprechen. Im Quarz der Syenitgranite des Altai beobachtete Stelzner zahlreiche zonenartig gruppirte Einschlüsse von Flüssigkeit und nadelförmige Gebilde.

Die Verbreitung der Syenitgranite ist keine unbedentende; Gegend von Meissen in Sachsen und von Pilsen in Böhmen, wischen Brünn und Blansko in Mähren, bei Brixen in Tyrol, im Centrum der Vogesen, Insel Skye, sehr ausgezeichnet in den Pyrenäen, im Altai, in Egypten.

### 3) Turmalinfels.

(Turmalinschiefer, Schörlfels.)

Besteht aus schwarzem Turmalin und graulichweissem Quarz. Die Structur ist entweder eine körnige, indem deutlich erkennbare Körner beider Mineralien ein klein- bis mittelkörniges Gemenge bilden, oder eine fast dichte, weil die Individuen sehr klein, so dass ein schwärzlichgraues Gestein von ansehnlicher Härte entsteht, endlich kommt Schiefer-Structur vor, indem die Körner oder kurzen Säulchen des Turmalin mit den flachen Linsen oder dünnen Lagen des Quarz abwechseln, wodurch das Gestein ein gestreiftes Ansehen erlangt.

Accessor. Gemength. Körnchen von Orthoklas und Blättchen von Glimmer sind nicht selten, den Uebergang in granitische Gesteine vermittelnd, mit denen der Turmalinfels in näherer Verbindung steht.

Findet sich bei Auersberg unfern Eibenstock sowie bei Schwarzenberg u. a. O. in Sachsen, ganz besonders aber in Cornwall bei Bodmin, St. Agnes, Dartmoor u. a. O.

#### 4) Greisen.

Körniges Gemenge von grauem Quarz und grauem oder unrein grünem Lepidolith.

Accessor. Gemength. Zinnerz in Körnchen und Kryställchen sehr häufig: Zinnwald, Schlaggenwald in Böhmen. Pyknit in Stengeln: Altenberg in Sachsen.

Kommt in den Umgebungen von Zinnwald und Schlaggenwald in Böhmen, Altenberg in Sachsen, in Cornwall vor.

### 5) Topasfels.

Grauer Quarz, weingelber Topas und schwarzer Turmalin bilden plattenförmige Lagen, die wieder zu grösseren oder kleineren Bruchstücken zertrümmert erscheinen. Diese Bruchstücke sind nach allen Richtungen mit einander verwachsen und veranlassen Drusenräume, in welchen die drei Gemengtheile krystallisirt auftreten, meist von ockergelbem Steinmark begleitet.

Der Topas (welcher eigentlich zu den Trummergesteinen gehört) bildet eine Ruinenähnlich aus dem Glimmerschiefer emporragende Felsmasse, der Schneckenstein genannt, bei Auerbach im sächsischen Voigtlande.

### 6) Granitporphyr.

(Granitartiger Porphyr. Syenitporphyr. Aschaffit.)

Sehr feinkörnige Grundmasse aus Orthoklas, Quarz und Glimmer bestehend, in welcher ansehnliche Krystalle von Orthoklas liegen. Der Orthoklas, welcher in dem feinkörnigen Gemenge meist vorwaltet in kleinen leistenförmigen Individuen oder Körnchen von grauer, röthlicher oder gelblicher Farbe. Der Quarz in eckigen Körnern bis zu Erbsengrösse, zuweilen aber auch in undeutlich ausgebildeten Pyramiden. Brauner Glimmer in Blättchen und Schuppen; statt seiner oder mit ihm zugleich dunkelgrüner Chlorit in feinen Schuppen, auch als färbender und imprägnirender Theil der Gesteinsmasse, zuweilen als ein zarter Ueberzug auf den Quarz-Krystallen. — Neben dem Orthoklas tritt zuweilen ein zersetzter matter Plagioklas auf.

Accessor. Gemength. Hornblende stellt sich zuweilen in prismatischen Krystallen und blätterigen Partien ein; es gehen alsdann Gesteine hervor, welche sich zum Granitporphyr verhalten sollen wie der Syenitgranit zum eigentlichen Granit und für welche Zirkel den Namen Syenitgranitporphyr vorschlägt. Liebenstein im Thüringer Wald, Rezbanya in Ungarn.

Granitporphyre finden sich sehr ausgezeichnet bei Gailbach, am Findberg, Grünmoosbach bei Aschaffenburg; in der Gegend von Altenberg und Frauenstein, sowie bei Wurzen in Sachsen; bei Winterberg im Böhmer Wald.

Der Name Granit porphyr wurde zuerst (1840) von Kittel den Gesteinen von Aschaffenburg gegeben und dürfte der geeignetste sein, da, wie Zirkel sehr treffend bemerkt, dieses in petrographischer Hinsicht in der Mitte zwischen Granit und Felsitporphyr stehende Gestein eine Grundmasse besitzt, welche im Gegensatz zu den ausgeschiedenen Krystallen zu feinkörnig ist. um dasselbe zu den porphyrartigen Graniten zu stellen und auf der anderen Seite nicht den Grad der Dichtheit erreicht, um dasselbe zu den Felsitporphyren zu rechnen. Den Namen Aschaffit hat Gimbel (1865) für die Aschaffenburger Gesteine vorgeschlagen. Der Name Syenitporphyren für Hornblende hielt.

### C. Aeltere Porphyrgesteine.

Dieselben lassen sich nach dem feldspathigen Gemengtheil in zwei Gruppen bringen, nämlich: 1) solche in welchen Orthoklas als Gemengtheil auftritt, gewöhnlich mit Quarz zusammen; Hauptrepräsentanten sind die Quarz- und Felsitporphyre; nur zuweilen fehlt der Quarz. 2) Solche in denen Oligoklas als Gemengtheil auftritt: die sog. Porphyrite; diese werden durch grosse Seltenheit des Quarz charakterisirt. — Die Structur ist vorwiegend eine porphyrische, nur bei dem Glasgestein der Felsitporphyre, dem Pechstein, eine dichte.

### a. Orthoklas haltige Porphyrgesteine.

### 1) Quarzporphyr.

(Syn. Quarz führender Porphyr. Felsitporphyr. Euritporphyr. — Elvan in Cornwall.)

In einer dichten Grundmasse liegen Einsprenglinge von Quarz und Orthoklas, denen sich zuweilen noch Plagioklas und Glimmer beigesellen.

Wie bei allen Porphyrgesteinen verdienen Grundmasse und Einsprenglinge eine gesonderte Betrachtung.

Die Grundmasse, welche gewöhnlich als eine gleichartige sich darstellt, weil sie eben meist eine selbst unter der Lupe mineralogisch nicht entwirrbare, ist — wie man annimmt — ein kryptokrystallinisches Gemenge von Quarz und Orthoklas. Dies Gemenge wird Felsit genannt und ist stets vor dem Löthrohr mehr oder weniger leicht schmelzbar, worauf der Name Euritporphyr sich bezieht.

Die Felsitmasse zeigt sich, was Härte und Farbe betrifft, sehr verschieden. Die Härte derselben wird, je frischer und kieselsäurereicher dieselbe, um so grösser sein.

Die verschiedenen Härte-Zustände der Felsitmasse hat man mit besonderen, aber keineswegs geeigneten Namen belegt, wie Hornsteinporphyr, Feldsteinporphyr und Thonporphyr; es ist aber die Grundmasse niemals reine Quarz-Substanz (Hornstein), noch dichter Feldspath (Feldstein), noch Thon, sondern ein inniges Gemenge von Quarz und Orthoklas, in welchem bald der eine, bald der andere Bestandtheil vorwaltet und das stets v. d. L. schmelzbar ist. Für die sehr harten, dichten Quarzporphyre hat neuerdings — um den unrichtigen Namen Hornsteinporphyre ganz zu beseitigen — Stelzner die Benennung Keratitporphyre vorgeschlagen.

Die Farbe der Felsitmasse zeigt sich sehr verschieden; besonders roth, violett, grün, grau, gelb, braun, seltener blau oder schwärzlich, auch gefleckt oder gestreift.

Quarzporphyre zeigen zuweilen auf grössere Strecken hin eine und dieselbe Farbe; so z. B. bei Halle, im Thüringer Wald, in Tyrol und Schlesien rothe, daher die ältere Benennung rother Porphyr. Gefleckte Quarzporphyre finden sich in Tyrol, Egypten. Am Steinsberg bei Handschuchsheim unfern Heidelberg sind die verschiedenen Farbe-

Nuancen so scharf begrenzt, dass man beim ersten Anblick solcher Gesteine an Breccien denkt. Gestreifte Porphyre bei Dobritz und Hartha in Sachsen.

Der Quarz erscheint am häufigsten in krystallinischen Körnern bis über Erbsengrösse oder vom Durchmesser eines Hirsekornes; zuweilen aber auch in vollständig ausgebildeten Krystallen, die entweder nur die Pyramide oder diese mit untergeordneten Prismen-Flächen zeigen. Die Krystalle meist mit rauhen Flächen, auch mit abgerundeten Ecken und Kanten.

Quarzporphyre mit deutlichen Quarz-Krystallen finden sich unter andern am Auerberg bei Stollberg im Harz, bei Zaschendorf in Sachsen, Donnerau in Schlesien, Solislau in Böhmen, am Inselberg im Thüringer Wald, in den Umgebungen von Halle, bei Oberfalkau und im Münsterthal im Schwarzwald; Vic-le-Comte, Auvergne; am Luganer See; am Vorgebirge Drumadoon Point auf der Insel Arran.

Ausgeschiedener Quarz ist nicht immer in der felsitischen Masse erkennbar; der Quarz-Gehalt steckt in der an Kieselsäure reichen Grundmasse. Derartige Gesteine sind indessen nicht so verbreitet. Man kann daher nach Tschermak unterscheiden:

- 1) Quarzporphyre, welche in der felsitischen Grundmasse neben Orthoklas stets Einsprenglinge von Quarz erkennen lassen;
- 2) Felsitporphyre, die Felsitmasse umschliesst nur Einsprenglinge von Orthoklas.

Zu letzteren gehören z.B. der schöne, wohlbekannte Porphyr von Elfdalen in Schweden, der von Raibl in Kärnthen.

Orthoklas findet sich theils in Krystallen, theils in krystallinischen Individuen. Die Krystalle, theils einfache, theils Karlsbader Zwillinge, erreichen selten die Grösse der Orthoklas-Krystalle im Granit, sind aber, weil sie in einer dichten Masse gebildet, glattflächiger, lassen sich jedoch schwer aus solcher herauslösen.

Quarzporphyre mit schönen Orthoklas-Krystallen finden sich z.B. am Lindenberg und bei Ilmenau in Thüringen, in den Umgebungen von Halle, hier besonders flächenreiche Krystalle; bei Hundsbach, Kirnach und Münsterthal im Schwarzwald; Taleferthal bei Botzen; Vic-le-Comte, Auvergne; Bellonchamp im Saone-Dept.

Die Farbe des Orthoklas ist eine verschiedene, meist hellere wie die der Grundmasse: gelblich oder graulichweiss, fleischroth, seltener weiss oder farblos. Zuweilen liegen neben undurchsichtigen noch durchsichtige Orthoklase.

Solche Orthoklase mit grösserer Pellucidität und lebhafterem Glasglanz gleichen dem Sanidin. Laspeyres hat bereits auf das Vorkommen solcher hellen Feldspathe in den Quarzporphyren der Umgebung von Halle, bei Schwärtz, Brachstädt, Niemberg aufmerksam gemacht und sie für ächten Sanidin erklärt und die anderen Orthoklase für umgewandelten Sanidin. Er hat, gestützt darauf, dass sich die mannigfachsten Uebergänge aus Orthoklas in Sanidin verfolgen lassen, daran die Vermuthung geknüpft, dass vielleicht aller Orthoklas in krystallinischen Gesteinen früher Sanidin war. Es

durfte indess dies eigenthümliche Vorkommen nur als eine glasige Ausbildung des Orthoklas in den Quarzporphyren zu betrachten sein, wie sie ja der Oligoklas auch in trachytischen Gesteinen manchmal zeigt. Tschermak sagt richtig: "es finden sich in manchen porphyrischen Gesteinen sehr klare, durchsichtige Orthoklas-Krystalle, welche von einigen Beobachtern Sanidin genannt werden, was ich indess nicht billigen kann, da diese Erweiterung des Begriffes Sanidin dahin führen muss, die sonst gerechtfertigte Unterabtheilung Sanidin gänzlich aufzugeben." Der nämlichen Ansicht schliesst sich E. Cohen an; nach seinen neuesten Beobachtungen tritt Orthoklas in den Quarzporphyren des Odenwaldes in zwei Varietäten auf: als gewöhnlicher undurchsichtiger und als wasserklarer, durchsichtiger. Jedenfalls verdient die glasige Ausbildung des Orthoklas in manchen Quarzporphyren Beachtung, zumal wenn man sie in solchen von jüngerem Alter trifft, wie am Drumadoon Point auf Arran; bei Bersaska im südlichen Banat.

Plagioklas findet sich in manchen Quarzporphyren und dürfte in den meisten Fällen als Oligoklas zu betrachten sein. Er erscheint nur selten in Kryställchen von einigermassen scharfen Umrissen und deutlicher Zwillings-Reifung.

Der Oligoklas steht an Grösse und Zahl der Individuen dem Orthoklas gewöhnlich nach und unterscheidet sich von diesem meist durch seine matte, trübe Beschaffenheit. Beide treten übrigens in den Quarzporphyren auf ähnliche Weise zusammen auf, wie in den Graniten, nur in viel kleineren Dimensionen. Auch ihre Verwachsungen wiederholen sich. Nach Laspeyres finden sich um Halle Oligoklas-Kerne in Orthoklas-Krystallen, seltener Oligoklase um oder auf Orthoklas. Als Fundorte einiger Quarzporphyre, welche neben Orthoklas noch Oligoklas enthalten, seien ausser Halle -- wo nach Laspeyres die Oligoklase im älteren Porphyr etwas grösser sind, wie im jüngeren — noch erwähnt: Münsterthal, am Feldsee, Titisee, bei Furtwangen im Schwarzwald; Autun in Frankreich; Pic du Midi d'Ossau in den Pyrenäen; Tscharisch-Flus u. a. O. im Altai.

Glimmer, welcher, wie Laspeyres richtig sagt, an den Grenzen der wesentlichen Gemengtheile steht, wird in vielen Quarzporphyren gänzlich vermisst, während er in anderen Gebieten nicht fehlt. Es ist wohl meist Magnesiaglimmer.

Bei Halle findet sich schwarzer Glimmer im älteren Porphyr viel känfiger, wie im jüngeren, jedoch gewöhnlich nur in Schuppen. In jenen Porphyren des Schwarzwaldes, die durch Schönheit und Häufigkeit ihrer Einsprenglinge ausgezeichnet, gesellt sich diesen oft schwarzer Glimmer bei. In den Porphyren des Thüringer Waldes, am Donnersberg, des südlichen Odenwaldes.

In Bezug auf Structur der Felsitmasse lassen sich folgende Abänderungen unterscheiden:

Poröser Porphyr. Die Grundmasse zeigt viele kleine eckige Hohlräume, welche wohl hauptsächlich durch Auswitterung von Einsprenglingen entstanden; zuweilen sind aber dieselben später mit kleinen Quarzkrystallen ausgekleidet oder mit Kaolin erfullt worden. Sehr häufig im Thüringer Wald (sog. Mühlsteinporphyr) am Inselberg, am Dellberg bei Suhl, Regenberg bei Friedrichroda; in Sachsen im Tannebergsthal, im Fichtelgebirge bei Heidelheim, Höchstedt; im Schwarzwald bei Marzell.

Schieferiger Porphyr. Die Grundmasse erscheint in dünnere oder dickere Lagen getrennt und es wird diese lagenförmige Structur in manchen Fällen durch wiederhelten Wechsel von Quarz und Orthoklas bedingt. Derartige Gesteine lassen sich oft in dünne Platten spalten. Sie finden sich unter anderen sehr ausgezeichnet am Wagenberg bei Weinheim im Odenwald, bei Hohengeroldseck unfern Lahr und im Münsterthal im Schwarzwald.

Sphärolithischer Porphyr. Die felsitische Masse umschliesst ausser den Einsprenglingen noch kleine Kugeln bis über Erbsengrösse, welche beim Zerschlagen eine radialfaserige Structur zeigen. Die kleinen Kugeln, die bald mehr zerstreut bald dicht an einander gedrängt in der Grundmasse liegen, bestehen wie diese aus Felsit-Substanz, welche aber gewöhnlich noch kieselsäurereicher. Regenberg bei Friedrichroda, Dellberg bei Suhl u. a. O. im Thüringer Wald; Höchstedt im Fichtelgebirge; Waldenburg, Schlesien; Wunnenheim bei Sulz in den Vogesen; Nonnenmattweier im Schwarzwald; am Apfelskopf bei Ziegelhausen unfern Heidelberg. Sehr ausgezeichnet nach Lossen am Auerberg im Harz. Die Kugeln erscheinen hier im Centrum bald quarzreicher, bald quarzärmer, als die Peripherie; kugelarme und kugelreiche Zonen wechseln mit einander ab. Auch die Quarzporphyre vom Korgon im Altai besitzen, nach Stelzner, sphärolithische Structur.

Kugel porphyr. Die Grundmasse umschliesst mehr oder weniger zahlreich Kugeln von concentrisch-schaliger Zusammensetzung. Die Grösse solcher Kugeln ist sehr verschieden, bald sind sie klein, bald von Wallnuss- bis Faustgrösse. Sie bestehen aus felsitischer, aber sehr quarzreicher, harter Masse. Die grösseren Kugeln sind oft mit concentrischen Lagen verschiedener Abänderungen des Quarz erfüllt oder hohl, und mit Bergkrystall und Amethyst ausgekleidet, kleine Krystalle von Eisenglanz oder Flussspath stellen sich zuweilen ein. Kugelporphyre finden sich sehr ausgezeichnet am Schneekopf, Regenberg, Meisenstein u. a. O. im Thüringer Wald, Hauskopf bei Oppenau und Gunzenbach unfern Baden im Schwarzwald; am Steinsberg und Wendenkopf bei Dossenheim im Odenwald; am Korgon im Altai. Ein eigenthümlicher Kugelporphyr, auch unter dem Namen Pyromerid bekannt, kommt auf der Insel Corsica vor, in den Umgebungen von Osani und Curzo. Die bis zu 2 Zoll dicken Kugeln lassen, nach Vogelsang, beim Zerschlagen oder besser noch beim Anschleifen divergirend strahlige Zeichnung wahrnehmen.

Sphärolithische und Kugelporphyre sind als verwandte Bildungen zu betrachten, die einer vom Centrum aus wirkenden (concretionären) Kraft ihre Entstehung verdanken. **E. Cohen** glaubt, auf mikroskopische Untersuchungen gestützt, dass die Masse der Sphärolithe als eine radial struirte Grundmasse zu betrachten, während die Kugeln zum grössten Theil aus regelmässig angeordneten, individualisirten Bestandtheilen zusammengesetzt sind.

Accessorische Gemengtheile sind in den Quarzporphyren selten, es giebt keinen einzigen von allgemeiner Verbreitung in den verschiedenen grösseren und kleineren Porphyr-Gebieten. Am ehesten verdient noch Erwähnung der Pinit, der sich wenigstens so häufig in einigen Porphyren einstellt, dass man solche "Pinitporphyre" nennen kann, wie in den Umgebungen von Baden, am Cäcilienberg, Geroldsau, an der Yburg; ferner, aber mehr vereinzelt, bei Allerheiligen, Hundsbach, Wieden im Münsterthal u. a. O. im Schwarzwald. Pinitporphyr findet sich noch am Auerberg bei Stollberg im Harz, in Ostbayern bei Regenstauf, Bodenwöhr u. a. O. — Auf Kluften kommt Psilomelan als traubiger Ueberzug oder in zierlichen Dendriten vor: Halle, Ilmenau in Thüringen, Tharand in Sachsen, Dossenheim im Qdenwald.

Accessorische Bestandmassen sind hauptsächlich durch die verschiedenen Abänderungen des Quarz vertreten, welche als gemeiner Quarz, Karneol, Hornstein die Porphyrmasse in Streifen und Schnuren durchziehen oder als Bergkrystall, Amethyst die Hohlräume in den Kugeln auskleiden.

Die chemische Zusammensetzung der Quarzporphyre entspricht im Allgemeinen derjenigen der Granite. Als Beispiele mögen nachfolgende Analysen dienen. Zunächst von einigen charakteristischen Quarzporphyren, welche im Heidelberger Universitäts-Laboratorium untersucht und von E. Cohen näher beschrieben wurden 1, nämlich: 1) Vom Apfelskopf bei Ziegelhausen unfern Heidelberg; röthlichbraune, frische Felsitmasse mit kleinen Einsprenglingen von Orthoklas und Quarz, nach Semper; 2) vom Edelstein am Oelberg bei Schriesheim, violette Felsitmasse, die Einsprenglinge klein, nach Frieke und 3) vom Wagenberg bei Weinheim, dichte, harte Felsitmasse, die Einsprenglinge klein, aber gut ausgebildet, nach Bodwig. Ferner 4) Quarzporphyr von Gallenbach bei Baden und 5) Pinitporphyr von der Yburg, nach Nisse. — Unter den weiter folgenden Analysen zeigen die von Laspeyres, wie die Zusammensetzung der Felsitmasse und jene des Gesteins mit den Einsprenglingen von Halle nicht differiren, ferner wie die Felsitporphyre, d. h. diejenigen, welche keinen ausgeschiedenen Quarz aufzuweisen haben, weil er dem blossen Auge unerkennbar in der Grundmasse steckt, einen ebenso ansehnlichen Gehalt an Kieselsäure besitzen, wie die übrigen.

|             |  | 1.         | 2.     | 3.    | 4.    | <b>5</b> . |
|-------------|--|------------|--------|-------|-------|------------|
| Kieselsäure |  | 74,55      | 73,22  | 74,91 | 77,64 | 73,12      |
| Thonerde .  |  | 13,56      | 16,33  | 14,32 | 12,57 | 14,04      |
| Eisenoxyd   |  | 0,34       | 1,37   | 0,66  | 0,90  | 1,98       |
| Eisenoxydul |  | 1,16       | 0.70   | 1,17  | -     |            |
| Magnesia .  |  | 0,38       | _      | 0,32  |       |            |
| Kalkerde .  |  | 0,47       | 0,85   | 0,50  | 0,34  | 0,57       |
| Kali        |  | 6,14       | 5,65   | 5,65  | 6,64  | 8,98       |
| Natron      |  | 2,45       | 0,84   | 0,60  | -     |            |
| Wasser      |  | 1,74       | 1,29   | 1,18  | 1,32  | 0,92       |
|             |  | <br>100,79 | 101,25 | 99,31 | 99,44 | 99,71      |

6) Quarzporphyr vom Auerberg bei Stollberg, nach Streng. Dichte, grünlichgraue Grundmasse, mit Quarz, Orthoklas und etwas Pinit. 7) Quarzporphyr vom Mühlberg bei Schwärtz unfern Halle, dunkelgrüne Grundmasse und 8) diese mit Orthoklas, Oligoklas, Quarz, wenig Glimmer, nach Laspeyres. 9) Felsitporphyr von Raibl, Kärnthen, nach Hesse; in dichter rother Felsitmasse Orthoklas, aber keine Quarz-Krystalle. 10) Felsitporphyr von Elfdalen in Schweden, nach Olshausen; dichte kastanienbraune Felsitmasse, Orthoklas und Oligoklas, kein Quarz. 11) Elvanit von Knockmahon, Grafschaft Waterford, nach A. Phillips; blaulichgraue Felsitmasse mit Krystallen von Quarz, Oligoklas, Orthoklas.

|               | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    | 10.   | 11.   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kieselsäure , | 75,13 | 74,41 | 72,24 | 75,97 | 74,65 | 72,33 |
| Thonerde      | 15,15 | 13,39 | 13,64 | 13,84 | 13,75 | 9,02  |
| Eisenoxyd     |       | _     | _     | 1,20  | 1,86  | 6,34  |
| Eisenoxydul   | 1,22  | 3,08  | 3,05  | _     | _     | 1,06  |
| Latus:        | 91,50 | 90,88 | 88,93 | 91,01 | 90,26 | 88,75 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die zur Dyas gehörigen Gesteine des südlichen Odenwaldes, von Dr. Emil Cohen. Heidelberg 1871.

|              | 6.     | 7.     | 8.    | 9.     | 10.        | 11.   |
|--------------|--------|--------|-------|--------|------------|-------|
| Transport:   | 91,50  | 90,88  | 88,93 | 91,01  | 90,26      | 88,75 |
| Manganoxydul | 0,14   | 0,30   | 0,13  |        |            | _     |
| Magnesia     | 0,24   | 0,50   | 0,66  | 0,15   | 0,14       |       |
| Kalkerde     | 0,53   | 1,38   | 0,95  |        | 0,79       | 1,92  |
| Kali         | 6.93   | 4,18   | 5,24  | 6,65   | 5,85       | 1,46  |
| Natron       | -      | 3,27   | 2,95  | 2,58   | 3,36       | 5,83  |
| Wasser       | 1,57   | 0,93   | 1,05  | _      | <b>—</b> , | 1,83  |
|              | 100,91 | 101,44 | 99,91 | 100,39 | 100,40     | 99,79 |

Mikroskopische Untersuchungen von Quarzporphyren sind insbesondere Zirkel, Vogelsang, Laspeyres, Stelzner und Cohen zu verdanken. Zirkel fand in den Quarzporphyren vom Donnersberg in der Pfalz, dass die Grundmasse aus eng mit einander verbundenem Quarz und Feldspath bestehe, die aber nicht in scharf begrenzten Individuen vorhanden, sondern im Schliff als unregelmässige Flecken beider erscheinen. Die Quarztheile lassen deutliche Wasserporen mit Bläschen erkennen. — Die Grundmasse des rothen Quarzporphyrs von Kreuznach besteht aus trübem, grauem



Feldspath, in dem Quarzkörner liegen. Die Quarze enthalten Streifen von Wasser- und Glasporen. Die Grundmasse des grauen Quarzporphyrs von Joachimsthal bietet, nach **Zirkel**, unter dem Mikroskop das nämliche Bild, wie das Gestein vom Donnersberg: unregelmässig mit einander verbundene Flecken von feldspathiger und Quarz-Substanz. Die Quarz-Krystalle umschliessen Wasser-, Gas-, Glas- und Steinporen, während die ausgeschiedenen Feld-

spath-Krystalle im dünnen Schliffe Einschlüsse von Quarz erkennen lassen. Die Grundmasse eines schwarzen Quarzporphyrs von Joachimsthal zeigte, nach Zirkel, nur weisse, durchsichtige Feldspath-Substanz, von grauen Flecken durchzogen. Die Quarze sind durch die grosse Menge vielfach gruppirter Wasserporen ausgezeichnet: Obige Resultate machte Zirkel bereits in seinen interessanten mikroskopischen Gesteinsstudien 1863 bekannt. In dem schönen Quarzporphyr vom Pic du Midi d'Ossau, welchen Zirkel später (1867) mikroskopisch untersuchte, fand er in den Quarzkörnern viele Wasserporen. Die Grundmasse aber dieses lichtgrauen Porphyrs besteht aus einer fast wasserhellen, homogen erscheinenden Substanz, in welcher mikroskopische Krystalle und Körner liegen, welche in polarisirtem Licht in den schönsten Farben erglänzen. während der Untergrund, in dem sie eingewachsen, keine Farben-Erscheinungen zeigt; man erkennt deutlich, dass es eine homogene, nicht individualisirte Masse ist. scheint eine amorphe Substanz. Es ist das erstemal - bemerkt Zirkel - dass ich in einem Felsitporphyr eine amorphe Grundmasse beobachtete, deren Erkennung als solche nur durch das polarisirte Licht möglich. Die nämliche Erscheinung beobachtete Zirkel später noch in anderen Porphyren. Hingegen betrachtet Lameyres die Grundmasse der Porphyre als ein feines Gemenge von Quarz und Orthoklas, während Vogelsang, der viele Dünnschliffe untersuchte, ausdrücklich bemerkt: dass er noch keine wahre Porphyr-Grundmasse gefunden habe, die sich unter dem Mikroskop in Quarz und Feldspath aufgelöst hätte. Stelzner, welcher 50 Dünnschliffe von Porphyren des Altai und 10 von anderen Localitäten anfertigte, fand, dass sich ihre Grundmasse unter dem Mikroskop in ein fein krystallinisches Gemenge auflöst, dessen Elemente im polarisirten Licht farbig erscheinen; amorphe Masse hat derselbe nicht beobachtet. Unter den werthvollen Mittheilungen, welche Stelzner macht, sei hier nur noch

erwähnt die von ihm an einigen Porphyren wahrgenommene Fluidal-Structur der Grundmasse d. h. "eine gegenseitige Lagerung der Gesteins-Elemente in der Art, dass die Vorstellung entsteht, als wenn diese eigenthümliche parallele Anordnung das Resultat einer Bewegung, eines Fliessens der porphyrischen Masse sei, bei welcher die in ihr bereits in fester Form ausgeschiedenen Elemente parallel geordnet und gerichtet wurden." - E. Cohen führt (in seiner oben erwähnten Schrift) eine Reihe interessanter mikroskopischer Beobachtungen an, welche er an den Quarzporphyren des südlichen Odenwaldes zu machen Gelegenheit hatte. Die Quarze enthalten Glas-Einschlüsse, mit und ohne Gasbläschen, aber auch feine Nadeln und haarformige Gebilde. die Grundmasse betrifft, so bemerkt Cohen, dass es ihm nie gelungen, dieselbe in weiter erkennbare Mineralspecies zu zerlegen. Ob man die Schliffe bei 80 - oder 800 facher Vergrösserung untersucht: die Zahl der definirbaren Einsprenglinge wermehrt sich gar nicht oder nur äusserst wenig. Es gilt dies für alle Porphyre des Die Grundmasse erscheint aus grösseren oder kleineren verflossenen Partien zusammengesetzt, deren Umrisse, je stärkere Vergrösserung man anwendet, um so mehr verfliessen. Bei vielen Schliffen lässt sich aber eine unzweifelhafte amorphe Zwischenklemmungs-Masse constatiren. Eine sehr ausgezeichnete Fluidal-Structur tritt bei einigen Porphyren schon bei 45 facher Vergrösserung hervor. - Diese so merkwürdige Fluidalstructur von Quarzporphyren wurde besonders von Vogelsang näher beschrieben und durch treffliche Abbildungen erläutert. Im Quarzporphyr von Wurzen in Sachsen ist die Fluidalstructur nicht durch ausgeschiedene Krystalle, sondern durch verschiedene Färbung, dem Wechsel der Dichtigkeit entsprechend, angedeutet. In den Quarz-Krystallen sind ausser den deutlichen Trennungs-Spalten, durch welche sich die Grundmasse zieht, viele kleine Streifen in der Richtung der äusseren Molekularströmung bemerkbar. Diese Streifen erweisen sich bei starker Vergrösserung als Reihen von Flüssigkeits-Einschlüssen, als Wasserporen.

Verbreitung: im Erzgebirge von Sachsen, in Böhmen, Schlesien, bei Halle, im Thüringer Wald, im Schwarzwald, im Odenwald bei Schriesheim und Weinheim, bei Kreuznach, in Tyrol, Vogesen.

Felsitfels. Dichte felsitische Masse, welche nur spärlich und vereinzelt kleine Einsprenglinge von Orthoklas und Quarz umschliesst, von graulichen, röthlichen Farben, v. d. L. schmelzbar. Bildet Gänge von geringer Mächtigkeit oder stellt sich an den Grenzen grösserer Massen von Quarzporphyr gegen andere Gesteine ein (sog. Contactporphyr). Bellmannslos bei Tharand und Dippoldiswalde in Sachsen; Neustadt und Munsterthal im Schwarzwald.

Hälleflinta. Dichtes Gemenge von feldspathiger Substanz mit Quarz, von grauer, gelber oder röthlicher Farbe. Im Gneiss-Gebiete von Hällefors, bei Dannemora und Upsala in Westmanland, auf Utön.

### 2) Pachstein (Felsitpechstein).

Dichte, glasartige Masse von unvollkommen muscheligem Bruch. H. = 5,5—6. Dunkelgrün, ins Schwärzlichgrüne, roth und rothbraun. Starker Fettglanz. V. d. L. schmelzbar. Gibt im Kolben Wasser.

Accessor. Gemength. zuweilen Sanidin-Krystalle, Porphyr-Structur verleihend, sog. Pechstein-Porphyr. Auch Blättchen von Biotit, Körner von Quarz. — Anstatt der Sanidin-Krystalle, manchmal auch neben ihnen, enthält die Pechstein-Masse Kugeln oder Sphärolithe von verschiedener Grösse und Beschaffen-

heit (sog. Sphärolithfels). Sie bestehen bald aus Felsit, bald aus Sanidin, erreichen bis zu 5 oder 6 Zoll Durchmesser, wie bei Spechtshausen unfern Tharand. Nach B. v. Cotta sind die Kugeln im Pechstein von Planitz septarienartig zerspalten und die gegen die Peripherie auskeilenden Spalten mit Quarz oder Chalcedon ausgefüllt.

Chem. Zus. des rothen Pechsteins von Meissen nach Sackur: Kieselsäure 73,68, Thonerde 9,23, Eisenoxyd 2,08, Kalkerde 3,50, Magnesia 0,81, Kali 0,76, Natron 1,48, Wasser 8,07. S. = 99.61.

Mikroskop. Unters. Wenn auch die Masse des Pechsteins vorwaltend aus amorphem Glas, ohne Individualisirung besteht, so lassen sich doch meist die Anfangs-Stadien der Entglasung, mikroskopische Krystallbildungen beobachten. Von den jungeren Pechsteinen, den sog. Trachytpechsteinen, unterscheiden sich die Felsitpechsteine dadurch, dass sie felsitisch entglast sind. Felsitische, das Licht doppelt brechende Materie zieht in Streifen durch die meist vorwaltende Glasmasse. Sanidin, Plagioklas, Biotit und Quarz zeigen sich im Pechstein ausgeschieden. Sie enthalten Einschlüsse des umgebenden Glases und der felsitischen Masse; sie sind aus dem ursprünglichen Glasmagma herauskrystallisirt. Mikroskopische Sphärolithe werden nicht selten getroffen. Die ausgeschiedenen Krystalle von Quarz und Feldspath sind 'gegen die Glasmasse scharf abgegrenzt und unterscheiden sich dadurch, dass der Quarz fast immer seine pyramidale Krystall-Form erkennen lässt. Sie enthalten Einschlüsse von Glas und Unverkennbar ist zuweilen eine Mikrofluctuations-Structur: von felsitischer Masse. dunne Streifen felsitischer Masse - durch Glassubstanz getrennt - sind parallel neben einander gruppirt, schmiegen sich auch um die ausgeschiedenen Krystalle. — Besonders schön lässt nach Vogelsang der schwarze Pechstein von Zwickau die Fluidalstructur wahrnehmen; Umwicklungen, Quetschungen, Strömungen. Ausser den typischen sächsischen sind zumal die Pechsteine von der Insel Arran mikroskopisch untersucht. Zirkel theilt sehr merkwürdige Beobachtungen über die Beschaffenheit des Arraner Pechsteins mit. Das im Dünnschliff fast farblose Glas, die Grundmasse, ist mit vielen mikreskopischen Ausscheidungs-Producten erfüllt, unter denen Quarzund Feldspath-Krystalle vorwalten. Beide sind reich an fremden, zumal an Glas-Einschlüssen. Mit Recht hebt Zirkel die für die chemische Geologie so wichtige Thatsache hervor, wie nichts mehr geeignet, die Ausscheidungs-Fähigkeit des Quarzes aus einer geschmolzenen Masse darzuthun, als eben diese Glas-Einschlüsse im Quarz eines Glas-Gesteines. Auffallend, dass unter den Feldspathen bedeutend Plagioklase vorwalten. Durch dieselben ziehen sich oft lange, feine Hornblende-Nadeln. Die Hornblende-Mikrolithen sind in der Glas-Masse oft zu Strängen verwebt, in ihrem Verlauf die deutlichsten Fluctuations-Erscheinungen zeigend; zwischen ihnen ziehen Streifen reinen Glases einher.

Wie der Felsitpechstein geologisch mit Quarzporphyren zusammenhängt, so ergiebt die mikroskopische Untersuchung, dass er eine Mittelstellung einnimmt zwischen einem idealen reinen Glas und dem Quarzporphyr; er ist — wie Zirkel bemerkt — gewissermassen in der Entwickelung zu letzterem gehemmt worden. Wäre die mikrofelsitische Entglasung, die Ausscheidung grösserer Krystalle weiter fortgeschritten, so wäre ein ächter Quarzporphyr daraus hervorgegangen.

Verbreitung: besonders in Sachsen, in den Umgebungen von Meissen, im Triebischthal, bei Mohorn unfern Freiberg, bei Spechtshausen unweit Tharand. Ferner auf der Insel Arran, zumal an der Ostkuste am Clachland Point, beim Gehöfte Tormore. Auch auf Arran steht der Pechstein mit Quarzporphyren in Verbindung.

### 3) Minette.

Dunkelgraue bis bräunlichschwarze, durch Verwitterung rothbraun werdende feldspathige Grundmasse. Darin meist sehr vorwaltend Schuppen oder Blättchen von braunem oder schwarzem Biotit, die nach allen Richtungen vertheilt. Dazwischen kleine und ganz vereinzelte Orthoklas-Körnchen. Die Grundmasse, welche oft wegen dem sehr vorwaltenden Biotit kaum zu erkennen, besitzt eine sehr feinkörnige Structur.

Accessor. Gemength. kommen weder häufig noch ausgezeichnet vor. Kroky-dolith bei Wackenbach in den Vogesen.

Chemische Zusammens. Die Minette ist durch genaue Analysen besser bekannt, wie die der ähnlichen Glimmerporphyrite. Zunächst ist die nähere Constitution des Biotit, sowie der Grundmasse und des Gesteins im Ganzen vom Ballon d'Alsace durch Delesse ermittelt; ferner verdanken wir Pauly eine Analyse der Minette von Hemsbach, Benecke eine Analyse der Minette von Weinheim im Odenwald.

|             | Biotit. | Grundmass | e. Gestein.  | Hemsbach. | Weinheim. |
|-------------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Kieselsäure | . 41,20 | 62,92     | 56,96        | 55,76     | 47,99     |
| Thonerde    | . 12,37 | 16,30     | 12,95        | 15,87     | 16,23     |
| Eisenoxyd   | . 6,03  | 2,20      | 7,58         | 7,87      | -         |
| Eisenoxydul | . 3,48  |           |              |           | 5,24      |
| Manganoxyd  | . 1,67  | 0,60      | 0,65         | 0,19      | 0,96      |
| Magnesia    | . 19,03 | 2,35      | 6,62         | 5,44      | 6,85      |
| Kalkerde    | . 1,63  | 1,20      | 4,63         | 6,23      | 6,70      |
| Natron      | . 1,28  | 1.000     | 2,22         | 2,10      | 1,54      |
| Kali        | . 7,94  | } 12,93   | 4,35         | 4,01      | 10,22     |
| Fluor       | . 1,06  | -         | Kohlen- 1,94 | 2,03      | 1         |
| Lithion     | 0,22    | _         | _            | _         | 4,27      |
| Wasser      | . 2,90  | 1,50      | 1,44         | 1,68      | }         |
| •           | 98.81   | 100,00    | 99,34        | 101,18    | 100,00    |

Der Biotit ist demnach ein sehr eisenreicher, welcher leicht verwittert und broncegelbe und hellere Farben annimmt.

Minette wurde das Gestein von den Bergleuten bei Framont in den Vogesen genannt, wegen seiner Beziehungen zu den dortigen Eisenerzen. Bildet Gänge in verschiedenen Gesteinen: Servance, Remiremont, Schirmeck u. a. O. in den Vogesen; je geringer die Mächtigkeit der Gänge, um so biotitreicher sind sie. Ferner in den Rhone-Gegenden, bei Lyon. Im südlichen Odenwald bei Hemsbach, Sulzbach, Weinheim, Schriesheim. Im südlichen Schwarzwald im Albthal und an vielen anderen Orten auf Gängen; sehr schön zwischen Hauenstein und Luttingen, Eine ausführliche Monographie der Minette haben wir H. Pauly zu verdanken (Jahrb. f. Min. 1863).

# 4) Quarzfreier Orthoklasporphyr.

In einer dichten Grundmasse liegen Krystalle von Orthoklas, denen sich zuweilen noch kleinere von Oligoklas beigesellen. Die feldspathige Grundmasse zeigt rothbraune, braune Farbe und enthält keinen Quarz.

Vielbesprochen sind die Feldspath-Krystalle in den Gesteinen vom sudl. Norwegen.

Sie erreichen bis 2 Zoll Grösse und werden von gewölbten Flächen von  $\infty$  P und dem Hemidoma  $_{s}P\infty$  gebildet, während OP nur untergeordnet auftritt. Auf dem Gesteins-Bruche sieht man Durchschnitte, deren Umriss entweder rhomboidisch ist und der zweiten Spaltbarkeit parallel dem Klinopinakoid entspricht oder rhombisch, durch die erste, basische Spaltbarkeit. L. v. Bueh hat die Gesteine als "Rhomben porphyre" bezeichnet. Die Krystalle sind sehr zersetzt und unrein, daher auch deren verschiedene Deutung.

Accessor. Gemength. Biotit und Hornblende stellen sich nicht selten ein, besonders im Thüringerwald. Liebenerit (d. h. eine Pseudomorphose nach Nephelin) in graulichgrünen Prismen: am Abhang des Margola u. a. O. im s. Tyrol. Besonderes Interesse gewinnt das von Streng entdeckte Vorkommen des Tridymit bei Waldböckelheim; die, wie stets, sehr kleinen hexagonalen Täfelchen sitzen in Hohlräumen des Gesteins, jedoch nicht selten. Vorher kannte man den Tridymit hauptsächlich nur in trachytischen Gesteinen.

Chem. Zus. 1) des Rhombenporphyr vom Vettakollen, nach **Kjerulf**; 2) des Orthoklasporphyr vom Margola, Tyrol nach **Kjerulf**; 3) des Orthoklasporphyr von Bauwald, nach **Laspeyres**.

|             |   |   | 1.    | 2.    | 3.          |
|-------------|---|---|-------|-------|-------------|
| Kieselsäure |   |   | 59,17 | 56,00 | 65,86       |
| Thonerde .  |   |   | 19,73 | 18,00 | 16,78       |
| Eisenoxydul |   |   | 1,71  | 7,58  | 4,99        |
| Kalkerde .  |   | ; | 3,92  | 3,45  | 1,03        |
| Magnesia .  |   |   | 0,40  | 3,54  | 1,65        |
| Kali        |   |   | 4,03  | 3,66  | 3,55        |
| Natron      |   |   | 3,54  | 5,01  | 4,43        |
| Glühverlust |   |   | 3,40  | 0,78  | Wasser 1,37 |
| Kohlensäure | • |   | 2,52  | -     | 0,58        |
|             |   |   | 98,42 | 98,02 | 100,24      |

Verbreitung nicht bedeutend; in der Umgebung von Ilmenau im Thüringer Wald; in den Nahe-Gegenden bei Waldböckelheim; im südlichen Tyrol, bei Predazzo u. a. 0.; im südlichen Norwegen bei Christiania. — Die quarzfreien Orthoklasporphyre treten meist in Verbindung von Quarzporphyren einerseits, von Porphyriten anderseits auf.

## b) Oligoklashaltige Porphyr-Gesteine (Porphyrite).

Die dichte Grundmasse ist entweder nur eine feldspathige oder in seltneren Fällen eine felsitische. Die feldspathige Grundmasse ist wohl oft ein Gemenge von Oligoklas mit Hornblende, von geringerer Härte wie die der Quarzporphyre, gewöhnlich von trüben, dunkleren Farben, bald leichter, bald schwerer schmelzbar. Als Einsprenglinge treten auf: Oligoklas, Hornblende, Glimmer und Quarz, wonach man also vier Abtheilungen unterscheidet.

# 1) Oligoklasporphyrit (Feldspathporphyrit).

In dunkelbrauner, dunkelgrauer oder blaulicher, trüber Grundmasse liegen kleine oder sehr kleine, meist schlecht ausgebildete Krystalle von Oligoklas, nur zuweilen deutlich die Zwillings-Streifung zeigend; sie sind meist von hellerer Farbe.

Accessor. Gemength. im Allgemeinen nicht häufig; rother Granat in Körnern bei Held.

Chemische Zus. 1) eines Oligoklasporphyrits von Ilfeld, nach Streng und 2) eines frischen Oligoklasporphyrits von Oberhausen in der Pfalz, nach Laspeyres. (Die Analyse wies auch Spuren von Lithion, Baryt- und Strontianerde nach.)

|             |     |   | 1.     | 2.     |
|-------------|-----|---|--------|--------|
| Kieselsäure |     |   | 64,34  | 59,43  |
| Thonerde .  |     |   | 16,34  | 16,52  |
| Eisenoxyd   |     |   | -      | 2,41   |
| Eisenoxydul | ١.  | , | 7,61   | 3,99   |
| Manganoxy   | dul |   | 0,32   | Spur   |
| Magnesia .  |     |   | 0,89   | 3,15   |
| Kalkerde .  |     |   | 3,92   | 4,84   |
| Kali        |     |   | 3,70   | 2,27   |
| Natron      |     |   | 2,92   | 3,38   |
| Kohlensäure |     |   | 1,67   | 2,62   |
| Glühverlust |     |   | 1,05   | _      |
| Wasser      |     |   |        | 1,65   |
|             |     |   | 102,76 | 100,26 |

Verbreitung: in der Gegend von Ilfeld am Harz; in den Nahe-Gegenden bei Oberhausen; bei Heinersreuth im Fichtelgebirge; bei Hohenelbe in Böhmen; an den Pentland-Bergen bei Edinburgh.

## 2) Hornblendeporphyrit.

In der Grundmasse liegen neben den kleinen Oligoklas-Krystallen dünne Prismen oder Nadeln von Hornblende. Zuweilen dürfte sich auch die Hornblende an der Zusammensetzung der Grundmasse betheiligen.

Chem. Zus. Laspeyres untersuchte einen Hornblendeporphyrit von Bockenau in der Rheinprovinz; in violetter Grundmasse liegen schön gestreifte Ofigoklase und zahlreiche Hornblende-Säulchen. Die Analyse ergab: Kieselsäure 61,450, Thonerde 17,457, Eisenexydul 5,761, Kalkerde 4,234, Magnesia 2,739, Kali 2,890, Natron 4,000, Luftfeuchtigkeit 1,568, Wasser 1,043. S. = 101,142.

Verbreitung: zu den Hornblendeporphyriten gehören ausser dem eben genannten die bei Petschappel und Wilsdruff in Sachsen; Kohlberg bei Reichenstein in Schlesien; der sog. rothe Porphyr vom Djebel Dokhan in Egypten und der vom Tscharisch-Fluss im Altai.

# 3) Glimmerporphyrit.

In dunkelfarbiger Grundmasse liegen neben kleinen, helleren Oligoklasen Blättchen von braunem oder schwarzem Biotit.

Accessor. Gemength. zuweilen kleine Nadeln von Hornblende, Körnchen von Quarz.

Verbreitung: zwischen Potschappel und Wilsdruff so wie bei Altenburg in Sachsen; im mittleren Böhmen bei Holuschitz, Mirotiz u. a. O.

### 4) Quarzporphyrit.

Die Grundmasse enthält neben Oligoklas noch Körner oder Krystalle von Quarz.

Ein ausgezeichneter Quarzporphyrit wurde durch Tschermak beschrieben. In grauer Grundmasse liegen viele kleine Plagioklase, liegen bis zu 6 Mm. grasse Quarzkörner (etwa 20%). Auch Blättchen von Riotit. Die Analyse dieses Gesteins durch Konya ergab: Kieselsäure 66,75, Thonerde 16,53, Eisenoxyd 2,76, Eisenoxydul 1,66, Magnesia 2,64, Kalkerde, Kali 1,82, Natron 2,86, Wasser 2,12. S. = 101,85.

Fundort: am Abhang des Monte Bocche im Pellegrinthal in Tyrol, steht mit Quarzporphyr in Verbindung. Auch ein Theil der schönen Porphyre vom Altai dürfte, nach Stelzner, hierher gehören; so z. B. einige von Korgon, vom Tscharisch-Fluss, welche neben Quarz-Krystallen deutliche Plagioklase enthalten.

### D. Syenitgesteine.

Als wesentliche Gemengtheile treten auf: von feldspathigen Mineralien: Orthoklas, zuweilen auch Oligoklas; in einigen Gesteinen Eläolith; Biotit; auch Zirkon. Der Quarz tritt nicht als wesentlicher, nur als accessorischer Gemengtheil auf. Die Structur meist eine körnige.

### 1) Syenit.

(Name nach der egyptischen Stadt Syene.)

Körniges Gemenge von Orthoklas und Hornblende. Der Orthoklas in krystallinischen Körnern von fleischrother, grauer oder weisser Farbe. Die schwarze, graulich- oder grünlich-schwarze Hornblende in kurzsäuligen Individuen und krystallinischen Partien. Häufiger waltet der Orthoklas, seltener die Hornblende vor, wonach sich auch die Farbe des Gesteins richtet. Die Structur ist meist eine mittelkörnige, zuweilen eine grob- oder auch feinkörnige. Sie wird porphyrartig wenn sich in dem körnigen Gemenge von Orthoklas und Hornblende einzelne Krystalle von Orthoklas eingestreut.

In manchen Syeniten stellt sich neben dem Orthoklas noch Oligoklas ein, ferner treten zuweilen noch Körnchen von Quarz und Blättchen von Glimmer hinzu; so wie dies aber in grösserer Menge geschieht, erfolgt der Uebergang in jenes Mittelgestein zwischen Granit und Syenit, das am geeignetsten als ein besonderes Gestein unter dem Namen Syenitgranit aufgeführt wird<sup>1</sup>).

Accessorische Gemength sind im Allgemeinen selten: Der einzige, der mit einer gewissen Consequenz in den eigentlichen Syeniten vorkommt, ist Titanit in der characteristischen Combination:  $^{9}/_{8}P_{2}$ . O.P.P. von brauner Farbe; Sulzbach und Hemsbach im Odenwald; Grossenhain und Plauenscher Grund in Sacksen; Ilmenau u. a. O. in Thüringen.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 55.

Accessorische Bestandmassen: hauptsächlich Epidot (Pistacit) in Streifen und Adern, auch Klüfte bedeckend; Sulzbach u. a. O. im Odenwald; Ilmenau in Thüringen.

Chem. Zus. 1) Typischer Syenit, ohne Quarz und Oligoklas, vom Plauenschen Grunde, nach **Zirkel.** 2) Von der steilen Stiege im Harz, vorwaltend Hornblende, weisser Orthoklas, nach **Fuchs.** 3) Syenit vom Schönberger Thal bei Auerbach im Odenwald, ohne Quarz, aber mit etwas Glimmer, nach G. Bischof.

|             |  | 1.           | 2.     | 3.     |
|-------------|--|--------------|--------|--------|
| Kieselsäure |  | <b>59,83</b> | 56,36  | 58,90  |
| Thonerde .  |  | 16,85        | 20,05  | 20,73  |
| Eisenoxydul |  | 7,01         | 7,96   | 9,83   |
| Kalkerde .  |  | 4,43         | 7,22   | 5,32   |
| Magnesia .  |  | 2,61         | 4,12   | 2,01   |
| Kali        |  | 6,57         | 1,70   | 1,80   |
| Natron      |  | 2,44         | 2,74   | 2,09   |
| Wasser      |  | 1,29         | 0,62   | 0,99   |
|             |  | 101,03       | 100,77 | 101,67 |

Für den typischen Syenit vom Plauenschen Grunde berechnet **Zirkel** 68 % Orthoklas und 32 % Hornblende, für den Harzer **Fuchs** 33,2 % Orthoklas und 66,8 % Hornblende.

Verbreitung: Plauenscher Grund in Sachsen; Ilmenau u. a. O. im Thuringer Wald; bei Hemsbach, Sulzbach u. a. O. im südlichen Odenwald; in den Vogesen.

### 2) Zirkonsvenit.

Grob- bis grosskörniges Gemenge von Orthoklas und Horn-blende, in welchem sich bald reichlich, bald vereinzelt, Krystalle von Zirk on einstellen. Der gewöhnlich vorwaltende Orthoklas, welcher oft in krystallinischen Individuen von ungewöhnlicher Grösse erscheint, ist graulichweiss bis grau, zeigt zuweilen schöne blaue oder bunte Farben-wandlung. Doch kommt auch noch ein anderer, braunlicher oder gelblichrother Orthoklas vor, der matt, wie zersetzt aussieht. Die Hornblende, welche ebenfalls in grossen Individuen erscheint, ist dunkelschwarz mit stark glänzenden Spaltungsflächen, oft von eigenthümlicher, dünnstengeliger Krystall-Absonderung. Die Krystalle des Zirkon von brauner oder hyazinthrother Farbe sind stets schmal, langsäulig in der Comb. ∞P.P.₃ P₃.₃ P.

Accessor. Gemength. sind ausserordentlich häufig und verleihen dem Zirkonsyenit noch besonderes Interesse. Hausmann zählte bereits 50 Mineralspecies auf, darunter 34 Silicate, 18 natronhaltige und 7 kalihaltige; von den zur Zeit bekannten Grundstoffen sind 31 und darunter einige der seltensten vertreten. Zu den häufigsten Mineralien im Zirkonsyenit gehören: Eläolith, derbe, stark fettglänzende Partien, von so allgemeiner Verbreitung, dass er fast wie ein wesentlicher Gemengtheil zu betrachten. Schwarzer Glimmer, in ansehnlichen Tafeln, die Hornblende oft verdrängend. Spreustein, meist mit Eläolith und Orthoklas verwachsen. Von selteneren Mineralien verdienen Wöhlerit, Melinophan, Pyrochlor, Polymygnit, Sodalith Erwähnung.

Chem. Zus. des Zirkonsyenit von Maridal im s. Norwegen, nach Wiesnäs: Kieselsäure 66,39, Thonerde 13,79, Kalkerde 2,03, Kali und Natron 13,15, Eisenoxyd 3,61, Wasser 1,03. S. = 100,00. Die neueste Untersuchung des schönen Orthoklas aus dem Zirkonsyenit von Laurvig durch G. vom Rath ergab, dass derselbe Plagioklas in Lamellen eingeschaltet enthalte und dass der Feldspath als eine Mischung von 1 Mol. Orthoklas, 3 Albit und 2 Anorthit zu betrachten.

Mikroskopische Untersuchungen des Quarz aus dem Zirkonsyenit von Laurvig ergaben Zirkel das merkwürdige Resultat: dass dieser Quarz die zahlreichsten und grössten Flüssigkeits-Einschlüsse enthält, die Zirkel je zu beobachten Gelegenheit hatte. Viele solcher liquiden Einschlüsse weisen noch in sich unzweifelhafte Würfelkrystalle auf, welche wie weitere Forschungen ergaben wohl Kochsalz sind und es wahrscheinlich machen, dass die Flüssigkeit selbst eine gesättigte Lösung von Chlornatrium sei.

Die Verbreitung des Zirkonsyenit im südlichen Norwegen, zwischen Langesund- und Christianiafjord, ferner in den Umgebungen von Maridal und Hakkedal. Auch bei Kitiksut in Grönland; Asby in Dalarne.

### 3) Miascit.

Körniges Gemenge von Orthoklas, Eläolith und Biotit; zuweilen treten noch Hornblende und Quarz hinzu. Die Structur meist grobkörnig.

Der Orthoklas ist von weisser oder grauer, der Eläolith von gelblichweisser Farbe. Das Gestein gewinnt bald das Ansehen des Granits, wenn der Quarz sich häufiger einstellt, bald gleicht es einem Syenit, wenn die Hornblende durch ihr Vorwalten den Eläolith verdrängt.

Accessor. Gemength. häufig, zumal Zirkon, dessen Krystalle aber viel grösser wie jene im Zirkonsyenit und von ganz anderem, pyramidalem Typus:  $P. {}_{\bullet}P. {}_{\infty}P. {}_{\infty}P. {}_{\infty}P.$  Abgesehen von dem so verbreiteten Zirkon zeigt der Miascit noch weitere Analogien mit dem Zirkonsyenit durch seinen Reichthum an accessorischen Gemengtheilen — Rose führt schon 29 auf — worunter mehrere beiden Gesteinen gemeinschaftlich; wie Sodalith, Wöhlerit, Pyrochlor.

Wegen seiner Verbreitung um Miask im Ural wurde das Gestein von G. Rose Miascit genannt.

Ein dem Miascit nahe stehendes Gestein findet sich bei Ditropatak unfern Ditro in Ostsiebenbürgen. Es besteht aus grünlichgrauem Eläolith, einem weissen Feldspath (Oligoklas) und aus Hornblende. Nach der Untersuchung von A. Fellner bilden 75% Oligoklas und 25% Eläolith die Hauptmasse. Als accessorische Gemengtheile erscheinen sehr kleine Krystalle von Zirkon, Biotit und Magneteisen.

Ditroit ein ebenfalls hierher gehöriges Gestein; grob- oder feinkörniges Gemenge von Orthoklas, Eläolith und grossen Partien von blauem Sodalith nebst hellrothem Cancrinit. Die Bauschanalyse des Gesteins durch Fellner ergab: 56,30 Kieselsäure, 24,10 Thonerde, 1,99 Eisenoxyd, 0,69 Kalkerde, 0,13 Magnesia, 6,79 Kali, 9,28 Natron, 1,58 Verlust. S. = 100,90. — Der lösliche Theil des Ditroit entspricht dem vorwaltenden Sodalith und dem untergeordneten Eläolith. Dies bei Ditro vorkommende Gestein wird auch als Hauynfels aufgeführt, gegen welche Benennung Zirkel sich mit Recht ausspricht, da sie leicht zu Verwechselungen mit dem vulkanischen Hauynophyr führt.

### 4) Foyait.

Körniges Gemenge von Orthoklas, Eläolith und Hornblende. Der Orthoklas meist vorwaltend in leistenförmigen, zu Zwillingen verbundenen Individuen, weiss bis graulichweiss. Eläolith, kleine krystallinische Partien von röthlichgrauer bis fleischrother Farbe und starkem Fettglanz. Hornblende in säulenförmigen Individuen, Blättchen und Körnern; grünlichschwarz oder schwarz. Structur: grob- bis feinkörnig, auch dicht oder porphyrartig durch kleine Orthoklas-Krystalle. Der dichte Foyait ist graulichgrün und gleicht gewissen "Grünsteinen".

Accessor. Gemength. Titanit in Krystallen und Körnern; Biotit-Blättchen; Körner von Magneteisen und Eisenkies. Dies von Blum beschriebene und benannte Gestein findet sich im südlichen Portugal im Gebirge Monchique in der Provinz Algarvien, wo es die Berge Foya und Picota bildet.

#### 5) Monzonit.

Grob- bis mittelkörniges Gemenge, in welchem grauer bis fleischrother Orthoklas vorwaltet, neben welchem ein Plagioklas in kleineren Lamellen mit deutlicher Zwillings-Reifung von blaulicher oder grünlicher Farbe auftritt. Ferner Hornblende in schwarzen Prismen und Blättchen von Biotit.

Accesser. Gemength. besonders Titanit in der characteristischen Form; gelblichgrüne Prismen von Apatit, Körner von Magneteisen.

Von besonderem Interesse ist die neueste Untersuchung des Orthoklas aus diesem Gestein durch G. vom Rath. Die mikroskopische Prüfung bei polarisirtem Licht ergab, dass der Orthoklas eine Menge kleiner Plagioklas-Körner einschliesst; die Analyse wies nach, dass der Feldspath als eine Mischung von Orthoklas, Albit und Anorthit betrachtet werden muss (5 Mol. Orth., 4 Alb. und 2 An.). Weil diese Felsart — so bemerkt Tschermak — eine eigenthumliche Ausbildung zeigt und bei einer geringen Verbreitung in der mineralogischen Zusammensetzung so varlirt, dass sie im Ganzen weder als Syenit noch als Diorit zu bezeichnen wäre, so mag es immerhin praktisch sein sie kurz Monzonit zu bezeichnen. Fundort: der Monzoniberg im Fassa.

### E. Diorit - Gruppe.

Wenn man den Begriff Diorit weiter ausdehnen will — wie dies im Nachfolgenden besonders mit Rücksicht auf die Tschermak'sche Auffassung der Feldspathe geschehen soll — und unter Diorit ein Gemenge von Hornblende mit Plagioklas versteht, so kann man unterscheiden: 1) einen Oligoklas-Diorit, oder Diorit im engeren Sinne; 2) einen Labradorit-Diorit und 3) einen Anorthit-Diorit.

### 1) Oligoklas-Diorit.

(Eigentlicher Diorit. Name von διοφίζει», abgrenzen, von Hauy 1822 gegeben. — Grünstein z. Th.).

Ein meist mittelkörniges, aber auch grob- bis feinkörniges Gemenge.

von Oligoklas und Hornblende, dessen Farbe, je nach dem Vorwalten eines der Bestandtheile eine verschiedene, grunliche, graulichender schwärzlichgrüne. Die krystallinischen Individuen des Oligoklas weiss, grünlichweiss, nur zuweilen mit deutlicher Zwillings-Reifung; die Hornblende in kleinen Säulen, Nadeln oder Körnern. Manchmal findet sich im Diorit noch Chlorit als fein vertheilter staubartiger und färbender Bestandtheil ein.

Accessor. Gemength. sind im Allgemeinen nicht sehr häufig; Eisenkies in kleinen Krystallen und Körnern, ferner Quarz in Körnern, in manchen Diorit-Gebieten nicht selten, in andern fast ganz fehlend, z.B. Thüringen.

Stellvertret. Gemength. Nehen der Hornblende oder sie fast ganz verdrängend erscheint brauner oder schwarzer Biotit; so z. B. bei Weinheim im Odenwald, bei Dreihacken im Böhmer Wald, bei Schönfeld im Erzgebirge. Solche Diorite werden auch als "Glimmerdiorite" bezeichnet und es lässt sich zuweilen beobachten wie der Biotit aus der Umwandlung von Hornblende hervorgegangen. Quarz ist in den Glimmerdioriten nicht selten.

Chem. Zus. Die Zahl der bisjetzt untersuchten Diorite ist nicht gross. Es seien hier aufgeführt: 1) Hornblendereicher Diorit von der Rosstrappe im Harz und 2) feldspathreicher ebendaher, nach Fuchs. 3) Grobkörniger, etwas Biotit haltiger Diorit von Suhl in Thüringen, nach Werther.

|   |             |  |   | 1.     | 2.    | 3.     |
|---|-------------|--|---|--------|-------|--------|
|   | Kieselsäure |  |   | 46,26  | 51,07 | 50,56  |
|   | Thonerde .  |  |   | 19,20  | 22,12 | 21,26  |
| , | Eisenoxydul |  | • | 10,06  | 9,28  | 5,57   |
|   | Eisenoxyd . |  |   | 10,20  | _     | 5,59   |
|   | Magnesia .  |  |   | 5,52   | 2,09  | 4,17   |
|   | Kalkerde .  |  | • | 9,17   | 6,11  | 6,35   |
|   | Kali        |  |   | 0,21   | 3,25  | 0,37   |
|   | Natron      |  |   | 0,53   | 4,11  | 3,61   |
|   | Titansäure  |  |   |        | _     | 0,83   |
|   | Glühverlust |  |   | -      |       | 1,90   |
|   | Wasser      |  |   | 0,53   | 1,21  | -      |
|   |             |  |   | 101,68 | 99,24 | 100,21 |

Mikroskop. Untersuch. In einer "vorläufigen Netiz über die mikroskopische Zusammensetzung und Structur der Grünsteine" hat H. Behrens eine Reihe interessanter Beobachtungen mitgetheilt<sup>1</sup>), deren Resultate folgende. Neben dem triklinen Feldspath erscheint in manchen Dioriten ein klinorhombischer, neben der Hernblende nicht selten Augit. Neben den krystallinischen Bestandtheilen ist zuweilen hyalithisch polarisirende, glasartige Masse zu beobachten; ebenso Mikrolithen. Einschlüsse von Dampfporen, von Glas, von Hornblende sind im Feldspath der Diorite nur spärlich vorhanden. Die Hornblende birgt ungleich häufiger Einschlüsse: Dampfporen, Glastropfen, Feldspath- und Hornblende- Mikrolithen, Magneteisen-Körner. Sehr merkwürdig ist die Fluidal-Structur der Gesteinsmasse; die Bildung von Krystallen durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jahrb. f. Min. 1871, 460 ff.

parallele Aggregation von Mikrolithen bedingt. Im Diorit von Munkholmen sieht man Tausende von Hornblende-Prismen, Mikrolithen und Tropfen in nahezu parallelen Zügen.

Die Verbreitung der Diorite ist keine sehr bedeutende; im Thüringer Wald bei Ruhla, Ilmenau u. a. O.; im Harz, an der Rosstrappe; im Fichtelgebirge; im Odenwald bei Weinheim (Glimmerdiorit), in Böhmen, in den Vogesen, im Ural.

Zum Diorit gehören noch:

Dioritporphyr. Mit den gewöhnlichen Dioritén in Verbindung stehende Gesteine, deren Grundmasse aber eine dichte oder sehr feinkörnige, mit Einsprenglingen von Oligoklas und Hornblende. Die Grundmasse, aus Oligoklas und Hornblende bestehend, ist von graulichgrüner Farbe; unter den Einsprenglingen waltet bald der eine, bald der andere vor.

Verbreitung: besonders im Ural, in der Umgebung von Schemnitz in Ungarn, in den Vogesen.

Ophit. Körniges bis dichtes Gemenge von Hornblende mit Oligoklas von grünlichschwarzer Farbe. Die Hornblende waltet gewöhnlich sehr vor, so dass das Gestein wie ein Amphibolit aussieht. Gleichwohl kann man unter dem Mikroskop den feldspathigen Bestandtheil erkennen, wohl begrenzte Krystalle, die im polarisirten Lichte farbig gestreift erscheinen.

Accessor. Gemength. Eisenglanz häufig in kleinen Blättchen, richtungslos eingewachsen oder auf Klüften.

Accessor. Bestandmassen. Epidot, in feinen Streifen und Adern, als Zersetzungs-Product der Hornblende.

Verbreitung in den Pyrenäen eine sehr bedeutende, in drei unter einander parallelen Reihen im Bereich der verschiedensten Gesteine auftretend; sehr ausgezeichnet z. B. in den Umgebungen von Bagneres de Bigorre, zwischen Lourdes und Pau, beim Dorfe Lacourt unfern St. Girons, in dem bei Castillon in den Lez mündenden Vallonge, u. a. a. O.

Der Ophit bildet gleichsam ein Mittelglied zwischen Diorit und Hornblendegestein.

### 2) Labradorit-Diorit.

Körniges Gemenge von Labradorit und Hornblende. Der Labradorit von unrein grünlich- oder graulichweisser Farbe, zuweilen mit deutlicher Zwillings-Reifung. Die Hornblende in säulenförmigen, lebhaft glänzenden Individuen.

Als Labradorit-Diorit sind bis jetzt nur das schöne, von Zittel beschriebene Gestein von Schriesheim, so wie ein ebenfalls sehr schönes Gestein von Turdozak im Ural, endlich als Geschiebe bei Berlin vorkommende bekannt. Von diesen Gesteinen besitzen wir aber noch keine Analyse, sondern nur von dem feldspathigen Bestandtheil, der mit Sicherheit als Labradorit erkannt wurde. Um den Nachweis des Labradorit in den Uraler und Berliner Gesteinen hat sich G. A. Koenig verdient gemacht.

# 3) Anorthit-Diorit. (Corsit.)

Hierher gehören:

Der "Kugeldiorit von Corsica." In einem körnigen Gemenge voo graulichem Anorthit und grünlichschwarzer Hornblende liegen aus abwechselnden, concentrischen Lagen beider Mineralien bestehende Sphäroide von 1 bis 3 Zoll Durchmesser. Der Kern dieser Sphäroide wird bald von Anorthit, bald von Hornblende gebildet.

Accessor. Gemength. Quarz in Körnchen, nicht selten. (Eines der wenigen Beispiele des Zusammenvorkommens von Quarz mit Anorthit). Biotit in Blättchen.

Fundort: bei Sartene auf der Insel Corsica.

Ein grobkörniges Gemenge von Anorthit und Hornblende findet sich am Konschekowskoi Kamen bei Bogoslowsk im Ural, in welchem die Hornblende bedeutend vorwaltend.

Ein grosskörniges Gestein am Nordabhang der Rothenburg im Kyffhäuser Gebirge. Es besteht aus bis 2 Zoll langen Hornblende-Krystallen von dunkelgrünschwarzer Farbe und bis 4 Linien grossen Körnern eines grünlichweissen Feldspathes, der nach der Analyse von Streng dem Anorthit am nächsten steht. Die Zusammensetzung dieses Gesteins ist, nach Streng: 41,81 Kieselsäure, 0,79 Titansäure, 23,89 Thonerde, 4,20 Eisenoxyd, 5,54 Eisenoxydul, 13,79 Kalkerde, 6,15 Magnesia, 1,13 Kali, 1,11 Natron, 2,96 Wasser. S. = 101,37.

Nach Streng durften noch ein dioritisches Gestein von Pribram in Böhmen und gewisse Hornblendegesteine aus dem Beaujolais und Canada hierher gehören.

Als Anhang an die Diorit-Gruppe sei hier noch ein Gestein aufgeführt, welches gleichsam ein Mittelglied zwischen Diorit und Granit bildet:

Tonalit. (Adamellogranit.)

Körniges Gemenge von Plagioklas, Quarz, Biotit und Hornblende. Der Plagioklas von schneeweisser Farbe steht, nach der Analyse von G. vom Rath dem Andesin am nächsten und dürfte nach Kenngott als eine Verwachsung von Labradorit mit Oligoklas zu betrachten sein. Der reichlich vorhandene Quarz in bis 4 Linien grossen Körnern, der Biotit in sechsseitigen Blättchen von schwärzlichbrauner Farbe, die Hornblende in kurzsäuligen, schwärzlichgrünen Krystallen.

Accessor. Gemength. Orthoklas in Körnern von weisser Farbe, die in eigenthümlicher Weise von kleineren Quarz-Körnern durchwachsen sind. Orthitikleine Prismen, Titanit in mikroskopischen Krystallen und Magneteisen in kleinen Octaedern.

Chem. Zusammens. des Tonalit nach G. vom Rath: 66,91 Kieselsäure, 15,20 Thonerde, 6,45 Eisenoxydul, 3,73 Kalkerde, 2,35 Magnesia, 0,86 Kali, 3,33 Natron, 0,16 Wasser. S. = 98,99.

Fundort: Der Tonalit bildet den Monte Adamello in den östlichen Alpen; der Name Tonalit wurde dem Gestein beigelegt nach dem Monte Tonale, dem bekanntesten und am leichtesten zu erreichenden Punkte wo dasselbe anstehend getroffen wird.

#### F. Gabbro-Gesteine.

#### 1) Gabbro.

Körniges Gemenge von Labradorit mit Diallagit oder statt dessen mit Smaragdit. Die Structur mittel- bis grobkörnig, granitartig.

Der Labradorit in körnigen, durch das vorwaltende Braehypinakoid oft tafelförmigen Partien, auch in leistenförmigen Individuen mit zarter Zwillingsreifung von graulichweisser, grauer, auch grunlichgrauer Farbe. Der Diallagit in tafelartigen undeutlich ausgebildeten Krystallen oder blätterigen Individuen mit der vollkommenen Spaltbarkeit nach dem Orthopinakoid von brauner, grunlichbrauner, unrein gruner, auch graulichgruner Farbe, auf der Hauptspaltungsfläche metallartiger Perlmutterglanz. Gar nicht selten sind die Individuen des Diallagit von einer Hornblende-Rinde umgeben. Der Smaragdit in körnigen und faserigen Partien von grasgruner Farbe.

Accessor. Gemength. Hornblende zuweilen in säulenförmigen Individuen: Harz, Veltlin. Augit in manchen Gabbros in eigenthumlicher Verbindung mit Hornblende, so namentlich im Radauthal nach Streng. In einem Gabbro von Cypern beobachtete Tschermak eine Verwachsung von Augit mit Diallagit. Biotit in Blättchen von brauner Farbe: im Harz. Quarz dürfte den meisten Gabbros fehlen: mit Sicherheit ist er nur durch Streng im Radauthal, Harz, bekannt. Eisen- und Magnetkies, so wie Titaneisen und Magneteisen finden sich zuweilen.

Chem. Zusammens. 1) des Gabbros aus dem Radauthal im Harz, vorwaltend aus Labradorit und Diallagit bestehend, nach Streng; 2) Gabbro aus der Gegend von Martinsbruck im Innthal, nach Bunsen, vorwaltend Labradorit mit Diallagit; 3) Gabbro von Gschwend am Wolfgangsee, grobkörnig, aus Labradorit und Diallagit bestehend, nach F. Paul.

|             |     | 1.     | <b>2.</b> . | 3.    |
|-------------|-----|--------|-------------|-------|
| Kieselsäure |     | 53,65  | 51,35       | 49,73 |
| Thonerde .  | . • | 20,77  | 19,82       | 17,37 |
| Eisenexyd . |     | 0,98   | -           | 5,60  |
| Eisenexydul |     | 7,61   | 14,95       | 3,53  |
| Magnesia .  |     | 1,57   | 4,14        | 7,75  |
| Kalkerde .  |     | 9,16   | 3,51        | 8,14  |
| Kali        |     | 1,61   | 2,52        | 0,84  |
| Natron      |     | 3,33   | 3,69        | 3,00  |
| Wasser      |     | 1,33   | ****        | 2,20  |
|             |     | 100,01 | 99,98       | 98,16 |

Verbreitung: sehr ausgezeichnet in Schlesien in der Umgegend von Neurode, die Umgebung des Schlumpser Berges bildend, der "grune Gabbro" von G. Rose; an den Schlegeler Bergen. Im Harz, im Radauthal bei Harzburg; am Wolfgangsee im südlichen Tyrol; bei Ronsberg in Böhmen; in Bündten, im Veltlin, im südlichen Wallis. Auf Cypern. — Die "Smaragdit-Gabbros" finden sich namentlich im südlichen Italien, bei Florenz, Prato, Genua; auf Corsica.

### 2) Olivin-Gabbro.

Mittel- bis grobkörniges Gemenge von Labradorit, Diallagit und Olivin.

Der Diallagit ist meist von schwärzlichbrauner bis braunlichschwarzer Farbe, dem Hypersthen ähnlich, daher früher manche dieser Gabbros für Hypersthenit gehalten wurden. Auch der Olivin zeigt eine dunklere Farbe als gewöhnlich. Im Gabbro von Volpersdorf wurde zuerst durch G. Rose Olivin nachgewiesen. Das Mineral findet sich hier in feinkörnigen Partien von der Grösse einiger Linien bis zu einem Zoll von dunkelschwärzlichgrüner Farbe. Im Gabbro der schottischen Insel Mull — wo Zirkel den Olivin entdeckte — tritt Diallagit bedeutend zurück; der Olivin erscheint in vielen dunklen, impelluciden Körnern. Ferner auf der Insel Skye; auch

hier von dunklerer Farbe, nur zuweilen in den feldspathreichen Gabbros ein ölgrunes Körachen.

Chemische Zus. des Olivingabbros von Buchau in Schlesien, nach G. vom Rath: Kieselsäure 50,08, Thonerde 15,36, Eisenoxydul 6,72, Magnesia 9,99, Kalkerde 14,90, Kali 0,29, Natron 1,80, Gluhverlust 1,27. S. = 100,41.

Mikroskop. Untersuchungen der Olivingabbros von Mull und Skye sind Zirkel zu verdanken und von hohem Interesse. Die characteristische Eigenschaft der ächten Gabbros, keinerlei amorphe Grund- oder Zwischenklemmungs-Masse zu enthalten, sondern granitische Mikrostructur zu offenbaren, mangelt auch diesen hebridischen Gliedern nicht. Die Dunnschliffe der Gabbros von beiden Inseln stimmen in mikroskopischer Beziehung so überein, dass sie nicht zu unterscheiden. Der im polarisirten Lichte buntfarbig gestreifte Feldspath führt eine seltene Menge der schönsten Flüssigkeits-Einschlüsse mit lebhaft beweglicher Libelle; ferner schwarze Nädelchen und Körner. Der Diallagit enthält nadelförmige, dunkle Mikrolithe bald nach einer Richtung,

bald nach zwei sich gitterförmig durchschneidenden geordnet. Der Olivin umschliesst in grosser Menge dunkle Körnchen und schwarze Nädelchen, letztere gerade, geknickt oder streckenweise parallel angeordnet, auch hakenförmig gebogen die seltsamsten gitterund steraförmigen Gebikle zeigend (s. Fig.). — Neuerdings (1871) hat Hagge mikroskopische Untersuchungen schlesischer und anderer Gabbros angestellt und ebenfalls sehr merkwürdige Resultate erhalten. Der Labradorit von Neurode enthält viele feine, schwarze Nadeln, aber in noch grösserer Menge winzige schwarze Körnchen, die manchmal in der Zwillings-Reifung paralle-



len Reihen geordnet. Dem Diallagit sind zahlreiche kleine braune Tafeln eingelagert; im Olivin finden sich haarförmige Gebilde. — In dem Gabbro von Valeberg bei Kragerö, Norwegen beobachtete **Hagge** den frischesten Olivin aller solchen führender Gabbros. Zuweilen sind sogar im Dünnschliff deutliche Krystall-Umrisse zu erkennen. Oft wird der Olivin von einer faserigen Rinde umsäumt.

Fundorte des Olivingabbro sind: die Umgebung von Neurode, zwischen Buchau und Volpersdorf in Schlesien, der sog. "schwarze Gabbro" von G. Rose; Valeberg bei Kragerö in Norwegen; die Inseln Mull und Skye.

#### 3) Saussuritgabbro.

Körniges Gemenge von Saussurit mit Diallagit oder Smaragdit. Der Saussurit in dichten bis feinkörnigen Partien ohne alle Spaltbarkeit, meist von trüber, grünlichweisser bis grünlichgrauer Farbe. Der grasgrüne Smaragdit körnig oder faserig.

Die mikroskop. Untersuchungen von Hagge haben einen sehr schätzbaren Beitrag zur Kenntniss dieser Gesteine geliefert. Der Saussurit besteht aus kleinen Krystall-Nadeln und Körnern, die farblos oder blassgrun in einer wie ein farbloses Glas aussehenden Saussurit-Grundmasse liegen; das Menge-Verhältniss zwischen dieser und den Saussurit-Krystallen ist ein sehr wechselndes. Letztere sind sehr klein und undeutlich; nur zuweilen tritt ein monokliner Habitus in ihnen hervor. Die grüne Farbe des Saussurit wird wohl durch beigemengte Hornblende verursacht, die auch in zarten Nadeln in der Saussurit-Masse steckt. Der Diallagit wird ebenfalls von Hornblende-

Nadeln durchsetzt. Der Smaragdit besitzt wenig Characteristisches: grüne Lamellen oder dicke, aus Fasern bestehende Partien, die in ihrer Gesammtheit wieder Krystall-Umrisse zeigen. Flüssigkeits-Einschlüsse Hemerkte Hagge im Diallagit des Gabbros von Rauris

Vorkommen: Saussuritgabbro findet sich bei Rosswein in Sachsen, Rauris im Salzburgischen; am Genfer See, Mont Genevre, Monte Rosa, am Simplon, Marmels in Graubundten; Imprunetta in Toscana; auf den Nikobaren. An manchen dieser Orte sind sie mit anderen Gabbros durch Uebergänge verknüpft.

### 4) Hypersthenit.

### (Hypersthenfels. Hyperit.)

Körniges Gemenge von Labradorit mit Hypersthen. Der gewöhnlich vorwaltende Labradorit von grauer oder graulichweisser Farbe, oft in ansehnlichen Individuen mit deutlicher Zwillingsreifung. Die klein- bis grossblätterigen Individuen des Hypersthen braunlich- oder grünlichschwarz mit metallartigem Glanz auf der Hauptspaltungs-Fläche (Brachypinakoid.) Die Structur mittel- bis grobkörnig; seltener feinkörnig.

Accessor. Gemengtheile. Hornblende, vereinzelte Krystalle, auch auf ähnliche Weise wie den Diallagit im Gabbro, die Individuen des Hypersthen umgebend: Thuringer Wald. Titanhaltiges Magneteisen, meist in Körnern, seltener in Krystallen: Elfdalen. Eisenkies in Körnchen.

Chem. Zusammens. 1) des grobkörnigen Hypersthenit von Penig in Sachsen, nach Bunsen; 2) mittelkörnigen Hypersthenit von Hrabacow in Böhmen, nach Werther.

|             |  |   | 1.     | 2.     |
|-------------|--|---|--------|--------|
| Kieselsäure |  | • | 49,90  | 51,98  |
| Thonerde .  |  |   | 16,04  | 16,27  |
| Eisenoxyd   |  |   | 7,81   | 13,53  |
| Kalkerde .  |  |   | 14,48  | 7,34   |
| Magnesia .  |  |   | 10,08  | 5,85   |
| Kali        |  |   | 0,55   | 3,30   |
| Natron .    |  |   | 1,68   | 1,20   |
| Wasser .    |  |   | 1,46   | 2,71   |
|             |  |   | 102,00 | 102,18 |

Beide Hypersthenite besitzen, zumal der Peniger, einen bedeutenden Kalkerde-Gehalt. Verbreitung. Penig in Sachsen; Thüringer Wald; Komarow, Beraun u. a. O. in Böhmen; Elfdalen in Schweden; Farsund in Norwegen; Igaliko in Grönland; besonders aber an der Küste von Labrador, Pauls-Insel.

Anmerk. Viele der bisher als Hyperstehnit aufgeführten gehören, weil sie Diallagit enthalten, zum Gabbro. Die Verbreitung ächter Hypersthenite ist darnach eine weit beschränktere.

#### G. Diabas - Gruppe.

#### 1) Diabas.

Krystallinisch körniges Gemenge von Labradorit oder Oligoklas mit Augit und Chlorit; titanhaltiges Magneteisen scheint selten zu fehlen. Die Structur selten grobkörnig; am häufigsten feinkörnig bis mittelkörnig; zuweilen dicht; auch porphyrartig und schieferig.

Der Labradorit oder Oligoklas in tafelartigen Individuen durch vorwaltendes Brachypinakoid, auch in dichten Partien; von graulich- oder grünlichweisser Farbe. Bildet oft den vorwaltenden Bestandtheil. Der Augit in dicken, kurzsäuligen, oder in dunnen, langsäuligen Individuen, die zuweilen eine schalige Absonderung nach dem Orthopinakoid zeigen, den Uebergang in Diallagit; von schwarzer oder dunkelgrüner Farbe. Chlorit theils in runden Körnchen, von strahliger oder concentrischschaliger Structur, auch in zarten Krystall-Blättchen, oft in den feinsten Aederchen oder als mikroskopischer Staub den Labradorit, Oligoklas und Augit durchdringend. Es ist in der Regel ein schwer schmelzbarer, aber in Säure zersetzbarer eisenreicher Chlorit, der ohne Zweifel aus der Zersetzung des Augit hervorgegangen. Der Chlorit, schwärzlich-, lauch- bis berggrün bedingt die Farbe des Diabas ("Grünstein").

Accessor. Gemength. sind im Diabas selten. Eisenkies in Körnchen: Nassau, Thüringer Wald. Titaneisen, kleine, durch die Basis tafelartige Krystalle: Harz. Quarz scheint gar nicht vorzukommen. — In sehr feinen Streifen durch die Diabasmasse ziehend: Kalkspath.

Chem. Zusammens. Erst in den letzten Jahren sind einige Diabase näher untersucht worden, namentlich böhmische durch Fellner: 1) aus dem Silurgebiet von Birkenberg bei Pribram; 2) von Rostock in Böhmen; 3) von Szarvaskö in Ungarn durch Fellner und 4) von Monzoni in Tyrol, durch Konya.

|             |   |  | 1.     | 2.          | 3.            | 4.    |
|-------------|---|--|--------|-------------|---------------|-------|
| Kieselsäure |   |  | 51,58  | 50,74       | 50,04         | 38,18 |
| Thonerde .  |   |  | 14,97  | 17,42       | 10,28         | 10,06 |
| Eisenoxyd . |   |  | _      |             | ing 1 − 1 + 1 | 17,50 |
| Eisenoxydul |   |  | 18,84  | 12,65       | 18,90         | 9,47  |
| Magnesia .  |   |  | 0,47   | 0,40        | 3,24          | 9,72  |
| Kalkerde .  |   |  | 7,94   | 8,50        | 10,62         | 11,84 |
| Kali        |   |  | _      | 1,74        | 1,70          | 1,38  |
| Natron      |   |  | 3,21   | 4,09        | 3,60          | 0,52  |
| Wasser      | • |  | 3,22   | Gluhv. 4,56 | Wass. 2,24    | 1,26  |
|             |   |  | 100,23 | 100,10      | 100,62        | 99,23 |

Besondere Beachtung verdienen die Untersuchungen der Harzer Diabase durch O. Schilling; 1) körniger Diabas von Staufenberg bei Zorge; 2) kleinkörniger von Wieda am Laddekenberg; 3) körniger vom Reihersberg bei Zorge; 4) grosskörniger vom nassen Weg unfern Mägdesprung.

|             |    |    |  | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     |
|-------------|----|----|--|--------|--------|--------|--------|
| Kieselsäure |    |    |  | 45,80  | 46,60  | 44,60  | 47,17  |
| Thonerde .  |    |    |  | 18,49  | 21,60  | 18,74  | 17,30  |
| Eisenoxyd ' |    | :  |  | 5,67   | 2,86   | 5,93   | 4,07   |
| Eisenoxydul | ,  |    |  | 4,90   | 6,40   | 4,89   | 5,81   |
| Magnesia .  |    |    |  | 5,74   | 6,48   | 6,15   | 5,59   |
| Kalkerde .  | ١. |    |  | 12,70  | 9,25   | 12,56  | 14,10  |
| Kali , ,    |    |    |  | 0,60   | 0,94   | 1 400  | 0,39   |
| Natron      |    |    |  | 3,20   | 3,20   | } 4,20 | 2,42   |
| Wasser      |    | ٠. |  | 3,24   | 3,19   | 3,43   | 3,71   |
|             |    |    |  | 100.34 | 100.88 | 101 03 | 101.07 |

Anmerk. Nr. 2 enthielt noch 0,45 Kohlensäure; Nr. 3 aber 0,53 und Nr. 4 0,57 Manganoxydul.

Nach der Berechnung von O. Schilling besteht:

| Nr. 1 aus | 62,4%/0   | Labradorit, | 32,7% | Augit | und - | 4,9 % | Magneteise | ń.           |
|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|
| Nr. 2 aus | 70        | **          | 29    | **    |       | 1     | "          |              |
| Nr. 3 aus | 70,15     | **          | 20    | "     | 9     | 9     | Chlorit.   |              |
| Nr. 4 aus | <b>52</b> | ••          | 40    |       | und   | 7     | <u>, 1</u> | Magneteisen. |

Der feldspathige Bestandtheil in den Diabasen des Harz ist nach Schilling Labradorit (d. h. eine Mischung von 2 Anorth. und 1 Alb.). Hingegen hebt es Liebe für die Diabase des sächsischen Voigtlandes und des Frankenwaldes hervor, dass in selchen stets Oligoklas der Gemengtheil. — Was den chloritischen Bestandtheil betrifft, so hat Liebe den der sächsischen Diabase mehrfachen Analysen unterworfen und eine besondere Species Diabantachronnyn aufgestellt, welche indess nach der Ansicht von Kengott zum Chlorit gehört.

In letzter Zeit wurden die Diabase aus Nassau durch R. Senfter einer sehr eingehenden Untersuchung unterworfen und sehr merkwürdige Resultate erzielt. Was Th. Petersen schon früher aussprach, hat sich bestätigt: Die Diabase aus Nassau (und Franken) enthalten Oligoklas als Bestandtheil, neben dem suweilen nech Labradorit auftritt; ferner Augit, Chlorit, titanhaltiges Magneteisen und Apatit. Von Senfters sorgfältigen Analysen seien nur einige angeführt, nändich:

1) Feinkörniger Diabas vom Odersbacher Weg bei Weilburg; 2) grobkörniger vom Lahntunnel bei Weilburg; dann 3) von Kupferberg in Oberfranken.

|                    |    |  |  | 1. ·  | 2.           | 3.     |
|--------------------|----|--|--|-------|--------------|--------|
| Kieselsäure        |    |  |  | 46,04 | 48,62        | 45,03  |
| Titansäure         |    |  |  | 1,46  | 1,86         | 0,83   |
| Thonerde           |    |  |  | 17,35 | 16,25        | 17,59  |
| Eiseno <b>xy</b> d |    |  |  | 1,21  | 3,42         | 3,92   |
| Eisenoxydul        |    |  |  | 10,59 | 9,12         | 7,80   |
| Manganoxyd         | ul |  |  | 0,41  | -            | _      |
| Magnesia.          |    |  |  | 6,41  | 4,93         | 6,19   |
| Kalkerde .         | •, |  |  | 5,56  | 5,91         | 10,66  |
| Kali               |    |  |  | 2,11  | 1,60         | 1,41   |
| Natron             |    |  |  | 3,75  | <b>5,2</b> 3 | 3,81   |
| Kohlensäure        |    |  |  | 0,35  | 0,13         | 0,40   |
| Phosphorsäu        | re |  |  | 0,64  | 0,36         | 0,33   |
| Wasser .           |    |  |  | 3,70  | 3,36         | 3,39   |
|                    |    |  |  | 99,67 | 100,79       | 101,02 |

Anmerk. Nr. 3 enthielt noch 0,12 Schwefel.

Verbreitung der Diabase viel bedeutender wie die der Diorite, zumal in Deutschland, wo sie besonders in der sog. Uebergangs-Formatien zu Hause sind: im Harz bei Elbingerode, Goslar u. a. O.; in Nassau bei Dillenburg, Weilbarg u. a. O.; in den Ruhrgegenden im Westphalen; bei Berneelt im Fichtelgebirge; Platten u. a. O. in Sachsen; Friedrichroda im Thuringer Wald; in Böhmen und Tyrol; bei Christiania; auf der canarischen Insel Palma.

Diabas und Diorit, welche auch unter der allgemeinen Benennung "Grünstein" aufgeführt werden, sind oft schwer von einander zu unterscheiden. Anhaltspunkte

bieten die grosse Seltenheit des Quarz und die Seltenheit von Glimmer im Diabas und deren Häufigkeit im Diorit. Manche Diabase brausen mit Säure.

### 2) Diabasporphyr.

In der feinkörnigen bis dichten Diabas-Grundmasse (sog. Aphanitmasse) liegen Einsprenglinge von Labradorit oder Oligoklas oder auch von Augit; nicht selten treten gleichzeitig neben Krystallen des letzteren noch solche eines der Feldspathe auf.

Labradorit- und Oligoklasporphyr.

Die graulich- bis schwärzlichgrüne Grundmasse, welche häufiger dicht, seltener körnig waltet gewöhnlich gegenüber den Einsprenglingen vor, die sich mehr vereinzelt in ihr einstellen. Die Krystalle des Labradorit (oder Öligoklas) sind selten sehr scharf ausgebildet, vielmehr unregelmässig begrenzt und immer Zwillinge, die zuweilen deutlich die Zwillings-Reifung zeigen. Dies sind die schmalen langgestreckten Individuen. Andere, durch Vorwalten des Brachypinakoids tafelartige Individuen lassen sie nicht wahrnehmen. Die Grösse der Krystalle ist gering; ihre Farbe meist grünlichweiss bis hellgrün. Dieselbe ist durch Chlorit bedingt, den man zuweilen auch in mikroskopischen Theilchen in den Krystallen, häufiger in etwas grösseren, rundlichen Concretionen in der durch ihn gefärbten Grundmasse erkennt.

Labradoritporphyre scheinen hauptsächlich im Harz, in Westphalen, in den Vogesen, in Morea vorzukommen; Oligoklasporphyre in Nassau, in Sachsen.

Chem. Zus. Es sind besonders Labradoritporphyre des Harzes durch **Streng**, der Vogesen und aus Morea durch **Delesse** untersucht worden. Die Analysen gewinnen noch weitere Bedeutung, weil von einigen Gesteinen nicht allein die Grundmasse, sondern auch der feldspathige Einsprengling, d. h. Labradorit, untersucht wurde. Es seien hier folgende aufgeführt. 1) Labradoritporphyr von Belfahy in den Vogesen: a. Grundmasse, b. Labradorit; 2) Labradoritporphyr (sog. Porfido verde antico) von Morea: a. Grundmasse, b. Labradorit; 3) Labradoritporphyr von Elbingerode im Harz: a. Grundmasse, b. Labradorit.

|               |        | 1.    |        | 2.     | 3.     |        |  |
|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
|               | a.     | b.    | a.     | b.     | a.     | Ъ.     |  |
| Kieselsäure . | 53,45  | 52,89 | 53,55  | 53,20  | 57,57  | 51,11  |  |
| Thonerde      | 22,26  | 27,39 | 19,34  | 27,31  | 16,27  | 30,90  |  |
| Eisenoxydul . | 8,12   |       | 7,55   | _      | 5,88   | 2,03   |  |
| Eisenoxyd     | · —    | 1,24  | _      | 1,03   | 1,88   |        |  |
| Manganoxydul  | 0,96   | 0,30  | 0,85   | _      | 0,08   |        |  |
| Magnesia      | 3,65   |       | _      | 1,01   | 4,34   | 0,52   |  |
| Kalkerde      | 3,68   | 5,89  | 8,02   | 8,02   | 7,74   | 12,71  |  |
| Kali          | 2,39   | 4,58  | 7,93   | 3,40   | 2,62   | 0,84   |  |
| Natron        | 5,49   | 5,29  | _      | 3,52   | 2,06   | 2,80   |  |
| Wasser        | -      | 2,28  | 2,67   | 2,28   | 0,63   | 0,67   |  |
|               | 100,00 | 99,86 | 100,00 | 100,00 | 102,80 | 101,58 |  |

Anm. 3, a. enthielt 3,73 Kohlensäure.

### 3) Augitporphyr.

Die dichte oder feinkörnige Grundmasse ist gewöhnlich dunkler wie jene der Labradoritporphyre; schwärzlichgrün bis graulichschwarz, auch grünlichgrau. In ihr liegen kurzsäulige, seltener langsäulige Krystalle von Augit, grünlichschwarz bis dunkelgrün, von muscheligem Bruch. Neben ihnen treten nicht selten Labradorit-Krystalle auf; oft viele an der Zahl aber sehr klein.

Die dicken, kurzsäuligen Augitkrystalle zeigen die Combination:  $\infty P.\infty P\infty.\infty P\infty.P$ , word noch öfter das Hemidoma  $\frac{1}{2}P\infty$  mit seinen gerundeten Flächen tritt.

Accessor. Gemength. Hier verdient Beachtung das merkwürdige Verkommen von Olivin im südlichen Tyrol, an der Giumella-Alpe, bei Forno und Latemar, worauf Tsehermak aufmerksam machte. Magneteisen-Körnchen sind häufig; auch Apatit in feinen Nadeln. — Schöne Pseudomorphosen von Grünerde nach Augit finden sich bei Pozza in Tyrol.

Chemische Zussetzg. 11) des Augitporphyr von St. Christina im Grödnerthal nach Pawel; 2) des Augitporphyr von Predazzo nach Holecek.

|             |   |  | 1.     | 2.    |
|-------------|---|--|--------|-------|
| Kieselsäure |   |  | 48,44  | 48,79 |
| Thonerde .  |   |  | 14,54  | 20,37 |
| Eisenoxyd   |   |  | 11,08  | 3,32  |
| Eisenoxydul |   |  | 0,76   | 5,17  |
| Magnesia .  |   |  | 6,89   | 3,81  |
| Kalkerde .  | • |  | 9,72   | 7,63  |
| Kali        |   |  | 4,07   | 2,28  |
| Natron      |   |  | 0,08   | 2,71  |
| Glühverlust |   |  | 0,47   |       |
| Kohlensäure |   |  | 0,20   | 2,97  |
| Wasser      |   |  | 3,85   | 1,94  |
|             |   |  | 100,10 | 99,00 |

Verbreitung: sehr ausgezeichnet im südlichen Tyrol; Pozza-Alpe, Predazzo, Ferno im Fleimserthal u. a. O.; in Siebenburgen bei Tekero und Mihaleny; Umgebung von Holmestrand in Norwegen; im Ural.

Uralitporphyr. In dichter, graulich- bis schwärzlichgrüner Grundmasse liegen Krystalle von Uralit, d. h. der bekannten metasomatischen Pseudomorphose von Hornblende nach Augit. Die Krystalle lassen jene eigenthümliche faserige Textur und Spaltbarkeit wahrnehmen, die der Uralit zeigt; sie sind von schwärzlichgrüner Farbe. Nicht selten bergen dieselben noch einen Kern von Augit. — Uralitporphyre sind namentlich im Ural verbreitet, in den Umgebungen von Katharinenburg und Miask; ferner im südlichen Tyrol, am Mulatto gegen den Viezena zu. Die Veränderung hat hier — wie Tschermak bemerkt — nicht allein den Augit betroffen; die mikroskopische Betrachtung der Grundmasse lehrt, dass solche aus einem krystallinischen Gewirre von fast farblosen Körnern nebst schwarzen Säulchen und schwarzen Körnern besteht, die wohl als Plagioklas und Magneteisen zu deuten.

Augitporphyr - Mandelstein. Die Augitporphyre werden häufig von Mandelsteinen begleitet. Dies ist namentlich im südlichen Tyrol der Fall, wo die Blasenräume mit den verschiedensten Mineralien ausgekleidet sind, unter welchen besonders Zeolithe für den Augitporphyr-Mandelstein characteristisch; so die schönen Stilbite (Heulandite) in der Comb.  $\infty P \infty . \infty P \infty . 2 P . 3 P . 2 P \infty$  von ziegelrother Farbe: Fassathal; Apophyllit in den bekannten tafelartigen Kry-

stallen  $OP, \infty P \infty P$  auf der Seisser Alpe; Analcim:  ${}_{g}O_{g}$  oder  $\infty O\infty$ .  ${}_{g}O_{g}$ : Frombach, Cipit.

Kalkdiabas (Blatterstein.) In der dichten Diabasmasse liegen Kugelchen von Kalkspath. Die Farbe der, zuweilen erdigen Grundmasse grünlichgrau; sie enthält ziemlich viel Chlorit. Die Kalkspath-Kugeln sind rund oder ellipsoidisch, flach, von grünlichweisser Farbe, oft durch Chlorit gefärbt oder mit einer feinen Hulle von Chlorit überzogen. Elbingerode im Harz; Dillenburg, Nanzenbach n. a. O. in Nassau; Hof im Fichtelgebirge.

Variolit. Eine dichte oder sehr feinkörnige Diabasmasse umschliesst Concretionen, welche Erbsen - bis Nussgrösse erreichen und mit jener fest verwachsen sind, vollständig in sie verfliessen und erst durch die Verwitterung deutlicher hervortreten. Die Farbe der Concretionen wechselt zwischen weiss, grünlichweiss und grünlichgrau; durch Zersetzung werden sie braun. Zuweilen liegen die Concretionen vereinzelt in der Grundmasse oder so häufig, dass sie letztere verdrängen und die Concretionen in einander verfliessen. Ihre Structur ist eine radiale: Gewöhnlich bestehen sie aus einem feldspathigen, dem Labradorit nahe stehenden Mineral oder aus Epidot. Manchmal sind die Concretionen aus abwechselnden Lagen beider zusammengesetzt. Tringenstein, Oberscheld in Nassau; bei Hof in Bayern und im Voigtland; an der Durance, am Mont Genèvre in den Alpen, Bramont in Savoyen.

### H. Schillerfels (Serpentinfels.)

Unter diesem Namen seien hier einige Gesteine zusammengefasst, welche aus Kalkfeldspath (Anorthit), aus Olivin oder Serpentin und aus Diallagit oder Enstatit (Bronzit) bestehen.

Schillerfels vom Radauthal im Harz. Dieses Gestein besteht nach den sorgfältigen Untersuchungen von Streng aus Anorthit, Enstatit (Protobastit), aus Schillerspath (Bastit), Schillerstein, Diaklas, Serpentin und Magneteisen. Der Anorthit findet sich entweder krystallisirt, aber nicht mit deutlichen äussern Krystallflächen, oder dicht, von weisser Farbe. Der Protobastit in grösseren oder kleineren krystallinischen Individuen, die nach einer Richtung sehr vollkommen spaltbar, hellbraun bis grunlichgelb, mit perlmutterartigem Glasglanz auf dem Hauptblätterdurchgang ohne den metallischen Schimmer des Schillerspathes. Streng unterscheidet: 1) Protobastitfels, ein Gemenge von krystallisirten Individuen von Anorthit mit Protobastit (d. h. Enstatit). 2) Serpentinfels, ein Gemenge von dichtem Anorthit mit Protobastit, der theilweise oder ganz durch Schillerstein oder Serpentin vertreten. 3) Serpentin. Der Anorthit tritt zurück und der Protobastit wird meist durch Schillerstein oder Serpentin ersetzt, welche beide von chromhaltigem Magneteisen durchdrungen werden. Diese verschiedenen Gesteins-Abänderungen sind durch die mannigfachsten Uebergänge mit einander verbunden, bedingt durch die verschiedensten Umwandelungs-Processe. Denn der Diaklas und Bastit sind nur mehr oder weniger veränderter Enstatit (Protobastit). Der sog. Schillerstein ist nach den neueren Untersuchungen von G. Tschermak ein Gemenge von Olivin und Serpentin, von lanch- bis olivengruner Farbe. Dies Gemenge bildet auch Einschlusse im Enstatit und dessen Umwandelungs-Producten, in Folge dessen sie von einer dunklen Masse durchspickt erscheinen.

Chem. Zus. 1) Der Protobastitfels vom Radauberge, mittelkörnig, besteht aus

Anorthit, Enstatit und dem sog. Schillerstein. 2) Serpentinfels, aus Anorthit und Schillerstein, beide nach Streng. (Siehe weiter unten.) Fundort im Radauthale oberhalb Harzburg.

Serpentinfels oder Forellenstein von Neurode. Ein mittel- bis grobkörniges Gemenge von Anorthit, Olivin und Serpentin und Diallagit. Der Anorthit in weissen, körnigen Partien, Olivin und Serpentin bilden ein Gemenge, welches die Hauptmasse des Gesteins ausmacht, von dunkelgruner Farbe. Der Diallagit in kleinen Blättchen. Das Gestein gleicht sehr dem Harzer, mit welchem es auch in seiner chemischen Zusammensetzung übereinstimmt (Nr. 3), wie dies G. vom Rath nachgewiesen hat.

Schillerfels vom Altthal bei Reps in Siebenburgen. Dies von G. Tschermak beschriebene Gestein besteht aus Anorthit, Diallagit und Enstatit, aus Olivin. Der nur spärlich vorhandene Anorthit in weissen rundlichen Körnchen. Der Diallagit, öl- bis lauchgrün, in sehr vollkommen spaltbaren Körnern, oft von Olivin durchspickt. Der Enstatit, braunlichgrüne, vollkommen spaltbare Körner, in etwas grösserer Menge vorhanden wie der Diallagit, wie dieser von Olivin durchspickt und in Schillerspath umgewandelt. Der Olivin bildet körnige Aggregate von schwärzlichgrüner Farbe, welche von feinen schwarzen Serpentin-Adern durchwebt werden. Die Beimengung von Serpentin und staubförmigem, den Serpentin färbendem Magneteisen machen den Olivin ganz unkenntlich. Eine Analyse dieses Gesteins führte J. Barber (Nr. 4) aus.

| 1.     | 2.                                                                                | 3.                                                    | 4.                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49,23  | 42,02                                                                             | 41,13                                                 | 42,77                                                                                                                                                              |
| 25,12  | 13,89                                                                             | 13,56                                                 | 7,48                                                                                                                                                               |
| 1,30 ] | ]                                                                                 | 0.40                                                  | 3,34                                                                                                                                                               |
| 0,03   | 4,68                                                                              | 2,19                                                  |                                                                                                                                                                    |
| 3,29   | 3,19                                                                              | 6,19                                                  | 4,79                                                                                                                                                               |
| 0,34   |                                                                                   |                                                       | _                                                                                                                                                                  |
| 8,92   | 20,97                                                                             | 22,52                                                 | 30,11                                                                                                                                                              |
| 12,57  | 8,01                                                                              | 6,72                                                  | 6,50                                                                                                                                                               |
| )      | 0,44                                                                              | 0,83                                                  | 0,10                                                                                                                                                               |
| 0,99   | 0,36                                                                              | 0,96                                                  | 0,50                                                                                                                                                               |
| 0,64   | 6,64                                                                              | 8,30                                                  | 3,28                                                                                                                                                               |
| 102,46 | 100,20                                                                            | 102,40                                                | 98,87                                                                                                                                                              |
|        | 49,23<br>25,12<br>1,30<br>0,03<br>3,29<br>0,34<br>8,92<br>12,57<br>} 0,99<br>0,64 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccc} 49,23 & 42,02 & 41,13 \\ 25,12 & 13,89 & 13,56 \\ \hline 1,30 \\ 0,03 \\ \end{array} \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Schillerfels von Resinar bei Hermannstadt in Siebenbürgen. Ein körniges, dunkelolivengrünes Gestein, dessen Hauptmasse von Körnern von Olivin gebildet wird, zwischen denen feine, schwarzgrüne Serpentin-Adern liegen; von Diallagit in länglichen, glänzenden Körnern und Anorthit in bis linsengrossen Partien von weisser Farbe.

Schillerfels von Uldkjen bei Drammen in Norwegen. Ein wohl dem Neuroder Forellenstein nahe stehendes Gestein.

#### I. Olivinfels.

(Lherzolith, nach dem See Lherz in den Pyrenäen. Dunit, nach dem Berge Dun auf Neuseeland.)

Körniges Gemenge von Olivin, Enstatit, Diopsid mit Picotit; von grüner, graulich- bis olivengrüner Farbe und ansehnlicher Härte Der Olivin bildet, zumal in dem typischen Gestein vom See Lherz, noch mehr aber im sog. Dunit, den vorwaltenden, über die Hälfte ausmachenden Bestandtheil. Der Enstatit, dessen Individuen deutlich spaltbar unter 93° und 87°, die Spaltungs-Flächen eigenthümlich faserig, von grünlichgrauer, graulichbrauner Farbe. Der Diopsid bildet Körner von smaragd- bis dunkelgrüner Farbe (die oft leicht für Olivin zu halten). Picotit (chromhaltiger Spinell) in Körnchen, seltener in kleinen Octaedern von schwarzer Farbe. Die, bis stecknadelkopfgrossen Körnchen setzen oft feine aneinander gereihte Schnüre zusammen. Die Structur wechselt sehr; einerseits grob- und mittelkörnige, anderseits so feinkörnige Abänderungen, dass-man einen Serpentin vor sich zu haben glaubt.

Accessor. Gemength. Pyrop, in bis erbsengrossen Körnern: Ultenthal, Tyrol. Chromeisen in Körnern: Dun-Berg auf Neuseeland.

Chem. Zus. Damour hat bekanntlich (1862) gezeigt, dass der sog. Augitfels oder Lherzolith aus den Pyrenäen aus den oben genannten Mineralien bestehe und Analysen der vier Gemengtheile ausgeführt, welche für Enstatit, Diopsid und Picotit einen Chromoxyd-Gehalt constatirten. — In neuerer Zeit wurde durch Hauan eine Bauschanalyse des norwegischen Olivinfels von Kalohelmen ausgeführt, während Rammelsberg den Olivinfels vom Dreiser Weiher untersuchte; derselhe besteht aus Olivin, Enstatit, Diopsid und Picotit.

| Kaloheln            | nen.              |              |               |       |                |        |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------|-------|----------------|--------|
| Kieselsäure . 37,42 |                   | Zersetzbarer | Kieselsäure . | 27,41 | )              | 40,02  |
| Thonerde            | 0,10              | Theil        | Magnesia      | 34,24 | <b>—</b> 68,50 | 49,98  |
| Magnesia            | 48,22             | THEI         | Eisenoxydul . | 6,85  | j              | 10,00  |
|                     |                   |              |               |       |                | 100,00 |
| Eisenoxydul .       | 8,88              | · (          | Kièselsäure . | 15,57 | )              | 52,45  |
| Manganoxydul        | dul 0,17          | Unzer-       | Thonerde      | 1,74  |                | 5,86   |
| Nickeloxyd .        | 0,23              | setzbarer {  | Magnesia      | 8,35  | 29,69          | 28,12  |
| Glühverlust .       | lühverlust . 4,71 | Theil        | Kalkerde      | 2,29  | ĺ              | 7,71   |
|                     |                   | Į.           | Eisenoxydul.  | 1,74  | ļ              | 5,86   |
| -                   | 99,73             |              |               |       | 98,19          | 100,00 |

Verbreitung. Der Olivinfels, als welchen — wie bemerkt — Damour den sog. Augitfels erkannte, findet sich in den Pyrenäen in der Umgegend des Sees oder Teiches Lherz, bei Vic dessos, bei Eaux-bonnes u. a. O.; ferner bei Beyssac im Depart. der Haute-Loire. — Durch F. v. Hochstetter wurde (1859) auf Neuseeland, am 4000 F. hohen Dun-Berge der Olivinfels entdeckt. In Deutschland ist das Gestein vom Ultenthal in Tyrol bekannt, dann durch Sandberger bei Wallenfels unfern Tringenstein in Nassau, bei Konradsreuth unweit Hof in Franken nachgewiesen worden. Ferner in Norwegen, nach Kjerulf, im Vandalvthale, im Bergenstift an der Westküste und im Muruthale. — Es gehören aber auch zum Olivinfels die in verschiedenen Basalten eingeschlossenen Olivinmassen, welche ausser Olivin Enstatit, Diopsid, Picotit enthalten, wie z. B. von Kosakow in Böhmen, Stempel bei Marburg, Naurod bei Wiesbaden, Unkel bei Bonn, die Olivin-Bomben vom Dreiser Weiher. — Der merkwürdige Zusammenhang zwischen Olivinfels und Serpentin hat mehr und mehr Aufmerksamkeit erregt und ist besonders durch Sandberger in seiner vortrefflichen Abhandlung über Olivinfels eingehend betrachtet worden.

#### K. Pikrite und Teschenite.

Diese beiden Gesteine, deren nähere Kenntniss wir G. Tschermak verdanken, schliessen sich in geologischer Hinsicht eng aneinander an. Beide treten in den schlesischen Karpathen, sowohl bei Teschen, als bei Neutitschein; an vielen Punkten neben einander auf.

#### Piksit.

Deutlich krystallinische bis feinkrystallinische Masse von schwärzlichgrüner Farbe, in welcher Krystalle von Olivin liegen, fast die Hälfte des Gesteins ausmachend. Er ist mit demselben so innig verwachsen, dass man ihn kaum erkennt und daher auch lange übersehen hat. Die Grundmasse ist bei den verschiedenen Abänderungen des Pikrits nicht immer dieselbe. Es treten nämlich Krystalle von Hornblende, Diallagit und Biotit in der Art darin auf, dass immer die Krystalle einer Art überwiegen. Ausserdem sieht man Magneteisen, zuweilen Kalkspath, endlich eine fast farblose Masse, welche die Zwischenräume erfüllt und theils aus einem Gewebe von Mikrolithen, theils aus einem structurlosen, einfach brechenden Glase besteht. Deutliche Feldspath-Lamellen wurden nicht beobachtet.

Chem. Zus. des Pikrit von Söhle, nach G. Tschermak: 38,9 Kieselsäure, 10,3 Thonerde, 4,9 Eisenoxyd, 7,0 Eisenoxydul, 23,6 Magnesia, 6,0 Kalkerde, 0,8 Kali, 1,3 Natron, 1,8 Kohlensäure und 4,5 Wasser. S. = 99,1.

In den Umgebungen von Neutitschein, bei Söhle, Schönau u. a. O.

#### Teschenit. .

Deutlich krystallinische bis grobkrystallinische Masse, bestehend aus körnigem triklinen Feldspath, nach Tschermak Anorthit, von grünlichweisser Farbe, aus langen, schwarzen, stark glänzenden Hornblendesäulen, die öfter von schwarzen Augit-Prismen ersetzt werden, ferner aus weissem Analcim von hexaedrischer Spaltbarkeit, der mit dem feldspathigen Bestandtheil innig verwachsen ist.

Es lassen sich besonders zwei Abänderungen: Hornblende führender und Augit führender Teschenit unterscheiden.

Chem. Zus. des schönen (wie Diorit aussehenden) Hornblende führenden Teschenits von Boguschowitz nach **Juhasz:** 44,39 Kieselsäure, 16,83 Thonerde, 6,69 Eisenoxyd, 4,60 Eisenoxydul, 3,59 Magnesia, 9,28 Kalkerde, 3,89 Kali, 3,80 Natron, 1,25 Phosphorsäure, 0,38 Fluor, 3,76 Wasser. S. = 98,46. Das Gestein hat demnach eine sehr basische Zusammensetzung. Die Phosphorsäure entspricht 3% Apatit. **Tschermak** berechnet für den feldspathigen Bestandtheil etwa 30%, für die Hornblende 30%, für Analcim 27% und für Magneteisen 6%.

Die Verbreitung des Teschenit ist bedeutender, wie die des Pikrit; besonders ausgezeichnet in den Umgebungen von Boguschowitz.

#### L. Eklogit.

(Name von εκλογη, Auswahl, wegen der Schönheit des Gesteins. Smaragditfels. Omphacitfels.)

Körniges Gemenge von rothem Granat mit Smaragdit (oder auch gemeine Hornblende) oder mit Omphacit, wonach man die Eklogite in Hornblende führende und in Omphacit führende unterscheiden kann.

Der Granat erscheint in Körnern, seltener in deutlichen Rhombendodekaedern (Eppenreuth und Fattigau im Fichtelgebirge) von rother bis rothbrauner Farbe. Der oft vorherrschende grasgrüne Smaragdit in strahligen, faserigen Partien. Der Omphacit bald in Stengeln von lauchgrüner, bald in Körnern von grasgrüner Farbe. Die Structur klein-, mittelbis grobkörnig, zuweilen auch porphyrartig, wenn in dem vorwaltenden Smaragdit die Körner des Granat eingebettet.

Accessor. Gemength. finden sich in den Eklogiten sehr häufig; besonders Disthen (Cyanit) in Kryställchen, Blättchen und strahligen Partien von himmelblauer bis tiefblauer Farbe; ferner Muscovit in Blättchen und Eisenkies in kleinen Krystallen und Körnern. Auch Quarz ist in einigen Eklogiten in Körnchen nachgewiesen (Eppenreuth, Saualpe) so wie Olivin bei Gurhof in Niederösterreich. Endlich stellt sich auch Saussurit zuweilen ein. — Neuerdings hat Sandberger auf den Reichthum der oberfränkischen Eklogite an accessorischen Gemengtheilen aufmerksam gemacht; sie enthalten: Disthen, Karinthin, Muscovit, Biotit, Oligoklas, Quarz, Hyacinth, Olivin, Apatit, Titanit, Magnetkies und Eisenkies.

Mikroskop. Untersuch. R. v. Drasche, dem wir eine recht werchvolle Abhandlung über Eklogit verdanken, hat Dünnschliffe des Gesteins von verschiedenen Fundorten untersucht und das sehr merkwürdige Resultat ermittelt: dass sich stets um die Körner des Granat eine ziemlich breite Zone schön grüner Hornblende abgesetzt hat, selbst in solchen Eklogiten, wie z. B. der von der Saualpe, die sonst Hornblende frei. In den Hornblende führenden Eklogiten kommen meist zweierlei Arten von Hornblende vor; die um die Granaten krystallisirte ist grasgrün und besitzt starken Dichroismus, die andere erscheint in grösseren, deutlich spaltbaren Individuen von brauner Farbe mit schwächerem Dichroismus.

Verbreitung Hornblende führende Eklogite finden sich bei Fattigau im Fichtelgebirge, Heiligenblut in Kärnthen, Greifendorf in Sachsen, Hasslach in Baden. Omphacit-Eklogite kommen vor sehr ausgezeichnet im Fichtelgebirge bei Eppenreuth, Hof, Silberbach, Weissenstein bei Stammbach, dann bei der Saualpe in Kärnthen, Bacher-Gebirge in Steyermark, bei Gurhof in Niederösterreich.

Disthenfels (Cyanitfels) ist ein Eklogit-Gestein in welchem blauer Disthen den vorwaltenden Gemengtheil bildet mit Granat, Smaragdit und Muscovit. Fundort: Insel Syra.

### M. Melaphyre und Palatinite.

### 1) Melaphyr.

(Name von μελας, schwarz, und von der Endsilbe des Wortes Porphyr. — Sehr treffend sagt Zirkel: Der Name wurde lediglich nach dem äusseren Ansehen aufgestellt, ohne bestimmtes Bewusstsein der eigentlichen chemischen Constitution und alles Mögliche wurde, gerade wenn und weil man nicht zu ermitteln vermochte, wor-

aus es bestand, ein halbes Jahrhundert lang Melaphyr genannt. Daher denn auch die endlosen Discussionen, was der Melaphyr sei und die Bestrebungen etwas gemeinsam Characteristisches für ihn zu ergründen — zwecklos, weil er niemals etwas festes gewesen ist und voraussichtlich das verschiedenartigste begreift).

Kryptokrystallinische, dichte, seltener feinkörnige Masse, welche vorwaltend aus einem Plagioklas besteht, der Andesin oder Oligoklas, mit etwas titanhaltigem Magneteisen und mit Augit (oder auch Hornblende); und meist noch ein eisenreicher Chlorit. Nur selten erkennt das freie Auge ausgeschiedene Krystalle. Die Farbe ist schwarz, ins grünlich- bis braunlichschwarze, wenn das Gestein noch nicht in so vorgerücktem Zustand der Zersetzung; bei weiterem braunliche, grauliche oder grünliche Farben zeigend. H. = 5,5 - 6. G. = 2,6. V. d. L. nicht schwierig schmelzbar. Gibt im Kolben Wasser.

Dass die Melaphyre gewöhnlich in einem gewissen Stadium der Zersetzung begriffen, gibt sich auch kund durch das Aufbrausen mit Säure, durch den Thongeruch beim Anhauchen.

Die Structur der Melaphyre ist, wie bemerkt, eine dichte; in den meisten Verbreitungs-Gebieten sind dichte Abänderungen die herrschenden. Porphyrartige Structur kommt auch häufig vor; die ausgeschiedenen Plagioklas-Krystalle entziehen sich aber durch ihre Kleinheit meist der Bestimmung.

A c c essor. Gemengtheile sind selten; zuweilen ein broncegelber oder brauner Glimmer.

Da die Melaphyre verschiedener Gegenden auch eine etwas verschiedene Zusammensetzung besitzen, seien im Nachfolgenden einige aufgeführt, deren Kenntniss in den letzten Jahren genauer ermittelt.

Die am südlichen Rande des Riesengebirges in Böhmen auftretenden Melaphyre hat G. Tschermak eingehend beschrieben. Sie erscheinen im Gebiete des Rothliegenden und lassen sich als ältere und jüngere unterscheiden. Die älteren zeigen eine gleichförmige, krystallinische Ausbildung, schwarze, dunkelgrüne Farbe. Sie bestehen aus einem vorwaltenden Plagioklas, der zuweilen deutlich gereifte Lamellen erkennen lässt, aus Magneteisen und Eisenchlorit, der in Säure löslich und die Feldspath-Lamellen färbt. Augit enthalten die älteren Melaphyre nicht. Die jüngeren sind feinkörnig mit schwachem Schimmer. Sie enthalten als Bestandtheile: Plagioklas, Magnetit, Augit oder Hypersthen, ein in Säure auflösliches Eisensilicat, vielleicht Chlorophäit in feiner Vertheilung; bei einigen war Apatit in zarten Nadeln und Olivin aufzufinden. Während die jüngeren Melaphyre sich also von den älteren dadurch unterscheiden, dass sie ein Mineral enthalten, welches zum Augit oder Hypersthen gehört, haben sie das gemein: dass sie keine Hornblende enthalten.

Die Melaphyre des sudlichen Tyrol, welche unter Anderen besonders v. Richthofen eingehend beschrieb, wurden neuerdings ebenfalls von G. Tschermak untersucht. Sie haben ihre grösste Verbreitung bei Predazzo, am Mulatto und Viezena. Die ausgezeichneten Abänderungen haben porphyrische Ausbildung und grünlichgraue Farbe. Als wesentliche Gemengtheile sind Plagioklas, Augit und Magneteisen zu betrachten. Der Plagioklas, wahrscheinlich Oligoklas, meist trübe,

grünlichweiss bis grünlichgrau. Der Augit in Krystallen der bekannten Form, zuweilen mit einem faserigen, an Hypersthen erinnernden Bruch. Magneteisen in Körnern und Krystallen in allen Melaphyren. Hornblende findet sich nach Tschermak im Val di Rif in feinen Prismen als Vertreter des Augit. Endlich beobachtete Tschermak auch Nadeln von Apatit, Körnchen von Olivin.

Die Melaphyre der niederen Tatra in Ungarn, welche im Triasgebiete auftreten, hat H. Höfer sehr sorgfältig untersucht. Am meisten sind auch hier dichte Melaphyre verbreitet. Ausserdem deutlich krystallinische und porphyrartige. In letzteren kommen die feldspathigen Einsprenglinge zuweilen in halbzölligen Individuen vor und machten eine Analyse möglich, welche ergab dass solche dem Andesin angehören. Aber auch die Gesteinsmasse besteht vorwaltend aus Andesin, etwas Magneteisen und einem Eisensilicat. Auf seine Untersuchungen gestützt und deren Vergleichung mit anderen glaubt Höfer, dass überhaupt in den Melaphyren Andesin als feldspathiger Bestandtheil anzunehmen sei.

Chemische Zusammensetzung. Von den zahlreichen Analysen, welche wir von Melaphyren besitzen, seien hier nur einige der neuesten und im Vorhergehenden näher geschilderten angeführt. 1) Aelterer Melaphyr von Kozinek im Riesengebirge, nach G. Tschermak und 2) jüngerer von Kostalow nach Mikula; 3) Dichter, Oligoklas und Augit enthaltender vom Mulatto in Tyrol, nach Szamelt; 4) Schwarzvioletter, dichter (typischer) aus dem Blumenthal bei Grenitz in Ungarn, nach H. Höfer.

| TIGICI.     |   |   |           |        |               |        |
|-------------|---|---|-----------|--------|---------------|--------|
|             |   |   | 1.        | 2.     | 3.            | 4.     |
| Kieselsäure |   |   | 52,34     | 53,18  | <b>^52,95</b> | 52,75  |
| Thonerde .  | , |   | 15,88     | 18,43  | 19,25         | 10,80  |
| Eisenoxyd . |   |   | 8,51      | 6,46   | 4,57          | 20,24  |
| Eisenoxydul |   |   | 3,31      | 3,46   | 4,69          | 3,84   |
| Magnesia .  |   |   | 5,40      | 4,55   | 4,12          | 0,41   |
| Kalkerde .  |   |   | 7,74      | 6,85   | 9,12          | 2,36   |
| Kali .      |   |   | 1,05      | 2,56   | 2,42          | 1,54   |
| Natron      |   |   | 3,10      | 3,05   | 2,09          | 3,62   |
| Wasser      |   |   | 2,10      | 1,98   | 0,71          | 3,10   |
| Kohlensäure |   |   | _         | _      | 0,34          | 1,99   |
|             |   | - | <br>99,43 | 100,52 | 100,26        | 100,65 |

Mikroskopische Untersuchung. Ausser den oben bereits gegebenen Andeutungen mögen noch einige weitere hier folgen. Nach Zirkel sind die Melaphyre keineswegs bis in ihre kleinsten Theile krystallinisch ausgebildet. Zwischen grösseren (makroskopischen) und mikroskopischen Krystallen liegt — bald reichlicher, bald spärlicher — eine amorphe, nicht individualisirte Masse, die stark oder fast ganz entglast. Dunkle Körnchen, schwarze Nadeln, braune Keulchen, helle Fasern, alles Gebilde die nicht als eigentliche Gemengtheile auftreten, sondern als Producte der theilweisen Entglasung der amorphen Zwischenmasse. Nepheline scheinen nicht häufig vorzukommen; eher Olivine. Fluctuations-Structur beobachtete Zirkel sehr ausgezeichnet am Melaphyr von Zwickau in Sachsen.

Melaphyrmandelstein. In vielen ihrer Verbreitungs-Gebiete werden Melaphyre von Mandelsteinen begleitet. Wenn schon die Masse der ersten gewöhnlich in einem Zersetzungs-Zustande begriffen, so gilt dies in noch höherem Grade von letztern; sie befindet sich oft in einem völlig erdigen. Braun, graulichbraun, graulichgrün. Als Ausfüllung der Blasenräume kommen häufig vor: Kalkspath und Quarz; auch

Delessit. Besonders ausgezeichnet treten Melaphyr-Mandelsteine in Böhmen am Südrande des Riesengebirges auf. Nach G. Tsehermak ist am häufigsten Quarz, krystallisirt und derb, als Bergkrystall, Amethyst, gemeiner Quarz; merkwürdig ist der sog. Sternquarz bei Kundratitz, ein radialstengeliger Quarz, dessen Strahlen in die Pyramide auslaufen. Kalkspath, derb, in Knollen allgemein verbreitet; Bitterspath in Rhomboedern als Auskleidung von Hohlräumen, die Erdpech führen. Delessit bildet bald Mandeln für sich, bald die Rinde von Quarzund Kalkmandeln. Von Zeolithen finden sich Analcim, Chabasit, Desmin, Stilbit auf Quarz sitzend. — Besonders denkwürdige Verhältnisse bieten die Melaphyr-Mandelsteine in den Umgebungen des Oberen See. Nach Pumpelly sind hier die Blasenräume von Grünerde, Delessit, Prehnit, Laumontit, Analcim und gediegenem Kupfer ausgefüllt; einzelne Mandeln bestehen oft nur aus Kupfer, welches sich auch in Pseudomorphosen nach Kalkspath und Laumontit einstellt.

Verbreitung. Die verschiedenen Abänderungen des Melaphyr finden sich: am Thüringer Wald, bei Ilfeld am Harz, in der Gegend von Zwickau und Potschappel in Sachsen, am Südrande des Riesengebirges in Böhmen, bei Landshut in Schlesien; Gegend von Darmstadt; im südlichen Tyrol; bei Christiania in Norwegen; in den Umgebungen des Oberen See in Nordamerika.

#### 2) Palatinit.

Unter diesem Namen hat **Laspeyres** ein Gestein von Norheim in der Pfalz beschrieben und von den Gabbros, zu denen es bisher gestellt war, seiner Altersverhältnisse wegen abgesondert. In seiner neuesten Arbeit hat **Streng** diesen Namen ebenfalls für eine Anzahl Gesteine des Saar-Nahe-Gebietes adoptirt, die man zum Theil zu den Melaphyren stellte.

Die Palatinite bestehen aus Plagioklas, Diallagit, Titanund Magneteisen nebst Apatit. Die Farbe ist braunlichgrau, braun, schwarz; die Structur körnig, feinkörnig bis dicht, auch porphyrartig und mandelsteinartig. Im Allgemeinen Aehnlichkeit mit Melaphyren, mit welchen sie auch den etwas zersetzten Zustand meist gemein haben.

Der trikline Feldspath, welcher manchmal sehr vorwaltend auftritt, dürfte zum Theil als Labradorit zu betrachten sein; so im Gestein von Norheim und vom Schaumberg bei Tholey. In den porphyrartigen Abänderungen erreichen die feldspathigen Krystalle zuweilen 3 bis 4 Mm. Länge. Der Diallagit, zuweilen die Umrisse augitischer Formen zeigend, ist oft rissig. Zu den besonderen Eigenthümlichkeiten der Palatinite gehört nach Streng die Beschaffenheit des augitischen Gemengtheils, der nur selten völlig compact und gleichartig erscheint, sondern meist sich als ein lappig in einander gefügtes Gemenge eines helleren und dunkleren Minerals erweist, wodurch eine faserige Textur hervorgebracht wird; das erstere ist wohl häufig Feldspath, das letztere der eigentliche Diallagit. Magnet- und Titaneisen sind bald gleichzeitig vorhanden (Schaumberg bei Tholey) und lassen sich dann das letztere durch seine mehr tafelartige, das erstere durch Körner-Form im Sande, der aus der Zersetzung des Gesteins hervorgegangen, unterscheiden. Apatit stellt sich oft in zahlreichen mikroskopischen Nadeln ein.

Chemische Zusammensetzung. 1) Palatinit vom Schaumberg bei Tholey,

nach Bergemann; 2) vom Spiemont nach Kosmann; 3) von den Mombächler Höhen bei Baumholder nach Zeichler und 4) vom Weisselberge nach Hetzer.

|               |   |    | 1.       | 2.    | 3.     | 4.    |
|---------------|---|----|----------|-------|--------|-------|
| Kieselsäure . |   |    | 49,29    | 53,77 | 54,61  | 58,97 |
| Titansäure .  |   |    |          | 2,30  | -      |       |
| Thonerde      |   |    | 22,34    | 18,30 | 21,26  | 15,73 |
| Eisenoxyd .   |   |    | 2,95     |       |        |       |
| Eisenoxydul . |   |    | 6,52     | 6,98  | 12,33  | 11,73 |
| Manganoxyd .  |   | ,• | _        | 0,09  |        | -     |
| Magnesia      |   |    | 0,64     | 3,22  | 0,88   | 0,84  |
| Kalkerde      |   |    | 10,16    | 3,42  | 4,38   | 3,20  |
| Kali          |   |    | 0,02     | 1,95  | 0,62   | 0,65  |
| Natron        |   |    | 3,35     | 3,63  | 5,11   | 5,43  |
| Kohlensäure . |   |    | $3,\!55$ | 1,01  |        |       |
| Wasser        | • |    | 0,75     | 3,82  | 2,30   | 3,25  |
|               |   |    | 99,57    | 99,10 | 101,49 | 99,80 |

Von dem Palatinit von Norheim hat Laspeyres nicht allein die beiden Gemengtheile untersucht, sondern auch eine Analyse des Gesteins ausgeführt, die zu den genauesten gehört, welche wir besitzen. Es enthält der Palatinit: 49,971 Kieselsäure, 0,319 Titansäure, 0,029 Kohlensäure, 0,450 Phosphorsäure, 0,034 Chlor, 0,124 Schwefel, 0,118 Kupfer, 0,101 Eisen, 17,009 Thonerde, 5,941 Eisenoxydul, 0,856 Eisenoxyd, 0,098 Manganoxyd, 6,388 Kalkerde, 0,063 Baryt- und Strontianerde, 7,745 Magnesia, 0,000280 Cäsiumoxyd, 0,000298 Rubidiumoxyd, 5,140 Natron, 0,768322 Kali, 0,018 Lithion, 0,625 Luftfeuchtigkeit, 5,081 Wasser. S. = 100,819.

Mikroskop. Untersuchungen der Palatinite hat neuerdings Streng angestellt; er erwähnt namentlich das Vorkommen einer amorphen glasartigen Substanz, die sich zwischen die Krystalle drängt, so wie Glaseier, kugelige Ausscheidungen, unbewegliche Bläschen. Flüssigkeits-Einschlüsse, die Kosmann und Hagge beobackteten, konnte Streng nicht wahrnehmen.

Vorkommen der Palatinite: Norheim, Gegend von Tholey, Martinstein, Diedelkopf bei Cusel, Kaulbach; ferner bei Kirn, Heimbach an der Nahe, zwischen Oberstein und Wolfstein.

Palatinit-Mandelstein. Die Palatinite des Saar-Nahe-Gebietes zeigen häufig Mandelstein-Structur; besonders ausgezeichnet in der Umgebung von Oberstein und Idar. Die Grösse der Mandeln ist sehr verschieden. Bald vom Durchmesser einer Erbse, Bohne oder Mandel bis zu Faust- und Kopfgrösse. Die kleineren bestehen aus Kalk- oder Braunspath, aus Delessit oder Quarz; die grösseren aus mehreren Mineralien, besonders aus verschiedenen Abänderungen des Quarz, die oft lagenweise mit einander wechseln und die wohlbekannten Achatmandeln bilden. Die grösseren Mandeln sind meist nicht völlig ausgefüllt, zeigen im Innern schöne Amethyst-Krystalle; in und auf diesen Nadeleisenerz. Seltener finden sich Zeolithe in den Mandeln, wie Harmotom, Chabasit.

#### N. Trachyt-Gruppe und trachytische Laven.

Die Laven — unter Mitwirkung eines Vulkans gebildete Gesteine — sind weder in petrographischer noch in geologischer Beziehung von den Gesteinen der Trachyt- und Basalt-Gruppe zu trennen. Als Grunde für

eine Scheidung derselben führte man früher besonders an: 1) dass die Laven meist eine schlackige, poröse Structur besitzen. Dies ist durchaus nicht der Fall. W. Reiss und K. v. Fritsch, die trefflichen Kenner der Vulkane, heben es ausdrücklich hervor, dass in dem Innern der Lavaströme, zumal der mächtigen, die in den Theilen der Strom-Oberfläche vorhandene Porosität verschwindet, ganz zurücktritt; wie z. B. die durch eine steile Meeresklippe aufgeschlossene Lava von Paläakaimeni im Golf von Santorin die innere, derbe Masse einer in historischen Zeit ergossenen Lava auf das deutlichste erkennen lässt. 2) Die Laven sollen nie Einschlüsse von Krystallen in der Grösse besitzen, wie sie in Basalten und Trachyten vorkommen. Es sind aber überhaupt Krystalle von ansehnlichen Dimensionen in vulkanischen Gesteinen seltener. Indess sind die Augite und Olivine in der Lava von Guimar von 1705 nicht kleiner wie die in Basalten anderer Gegenden; die Hornblende-Krystalle in einer Lava von Palma (1585) sind über zolllang. 3) Die Laven seien gänzlich wasserfrei. Dies ist aber keineswegs immer der Fall: auch die Laven sind oft von dem durchsickernden Wasser durchfeuchtet. - Endlich sprechen auch die mikroskopischen Untersuchungen der Laven gegen eine Abgrenzung derselben: wir finden vielmehr die sie zusammensetzenden Mineralien in der nämlichen Anordnung wie in Trachyten und Basalten.

Als wesentliche Gemengtheile erscheinen in den Gesteinen der Trachyt-Gruppe von feldspathigen Mineralien: Sanidin und Oligoklas, zuweilen Nephelin und Nosean; dann Hornblende oder Augit; in einigen Quarz. — Die Structur ist bald eine körnige, bald eine dichte, bald eine porphyrische; auch eine glasige und schwammige kommt vor.

# 1) Quarztrachyt.

Der Name Trachyt wurde von Hauy im J. 1822 wegen der rauhen (τραχυς) Grundmasse gegeben. Die Quarztrachyte werden von Roth unter dem Namen Liparite (nach den liparischen Inseln) aufgeführt; jedoch zählt Both zu seinen Lipariten auch die kieselsäurereichen Glasgesteine. Rhyolithe (d. h. geflossene Gesteine) hat v. Richthofen diese sauren, krystallinischen und glasigen Trachytgesteine genannt.

Feinkörnige bis dichte, kryptokrystallinische Grundmasse von rauhem, etwas porösem Ansehen und meist hellen Farben: gelblich, grau, hellroth, weiss. Dieselbe ist eine felsitische, d. h. aus Sanidin und Quarz bestehend; beide Mineralien treten auch als Einsprenglinge auf. Der Sanidin in einfachen und Carlsbader Zwillingen, rissig, mit starkem Glasglanz; neben ihm stellen sich oft kleine Oligoklas-Krystalle ein. Der Quarz zeigt die Pyramide, nicht selten mit den Prismen-Flächen, die hier mehr entwickelt, als in den Quarzporphyren; auch in rundlichen, wasserhellen oder grauen Körnern.

Accessor. Gemengtheile: Hornblende in schwarzen, glänzenden Prismen: Ungarn, Siebenbürgen. Biotit, kleine Tafeln und Blättchen: Ungarn, Insel Ponza.

Es lassen sich folgende Abänderungen unterscheiden:

Porphyrartiger Quarztrachyt; in der bald feinkörnigen, bald dichten Grundmasse liegen Einsprenglinge von Sanidin und Quarz, zuweilen auch nur von einem dieser Mineralien. Es scheint nicht selten der Fall zu sein, dass wenn der Quarz in zahlreichen Einsprenglingen vorhanden, die des Sanidin spärlicher vorhanden; oder es findet das Gegentheil statt.

Felsitischer Quarztrachyt; felsitische Grundmasse, ohne Einsprenglinge, welche aber in Dünnschliffen unter dem Mikroskep zu erkennen sind.

Lithoidischer Quarztrachyt; lithoidische, d. h. dichte, steinartige Grundmasse von porzellanartigem Aussehen; ebenfalls ohne Einsprenglinge.

Sphärolithischer Quarztrachyt (perlsteinartiger Quarztrachyt). In der felsitischen Grundmasse liegen Sphärolithe, bald reichlicher, bald spärlicher, meist mit ihren Contouren in die felsitische Masse verfliessend, seltener scharf abgegrenzt. Die Textur der Sphärolithe radialfaserig. Neben ihnen Einsprenglinge von Sanidin, aber kein Quarz. Die Sphärolithe mit ihrem hohen Quarz-Gehalt scheinen, wie Zirkel bemerkt, in solchen Gesteinen die Stelle des Quarz zu ersetzen.

Schieferiger Quarztrachyt. Die meist dichte, lithoidische Grundmasse zeigt sich in dunne Lagen oder Lamellen abgetheilt, die von verschiedener Farbe. Es kann aber auch schieferige Structur durch viele parallel vertheilte Sanidin-Krystalle von dunn-tafelformigem Habitus bedingt werden, wie dies auf der Insel Palmarola, am Baulaberg auf Island der Fall

Poröser Quarztrachyt (Mühlsteinporphyr). Die felsitische Masse wird von zahlreichen Poren und grösseren Hohlräumen durchzogen. Die Wandungen der Hohlräume rauh, zerfressen, zuweilen auch mit mikroskopischen Quarzkrystallen oder einem Ueberzug von Chalcedon bedeckt. Sehr verbreitet in Ungarn, auf der Insel Milo.

Chemische Zusammensetzung. Wenn schon die Quarztrachyte äusserlich oft den Quarzporphyren gleichen, so gilt dies in noch höherem Grade ihrer Zusammensetzung, in welcher kein wesentlicher Unterschied statt findet. 1) Quarztrachyt vom Berge Baula auf Island, nach Bunsen. 2) Trachytporphyr von Telkibanya in Ungarn, nach C. v. Hauer. 3) Quarztrachyt vom Monte Venda in den Euganeen, nach G. vom Rath. 4) Porphyrartiger Quarztrachyt vom Mont-Dore, so wie 5) sphärolithischer Quarztrachyt vom Mont-Dore, nach A. v. Lasaulx.

|             | 1.      | 2.           | 3.     | 4.    | 5.     |
|-------------|---------|--------------|--------|-------|--------|
| Kieselsäure | . 75,91 | 81,93        | 74,78  | 71,21 | 74,80  |
| Thonerde    | . 11,49 | 11,15        | 13,10  | 14,65 | 14,47  |
| Eisenoxyd   | . –     |              |        | 1,73  | 1,03   |
| Eisenoxydul | 2,13    |              | 1,71   | '     | _      |
| Magnesia    | . 0,76  |              | 0,29   | 0,23  |        |
| Kalkerde    | . 1,56  | 0,75         | 0,84   | 0,50  | 0,43   |
| Kali        | . 5,64  | <b>1</b>     | 3,77   | 4,21  | 1,69   |
| Natron      | . 2,51  | <b>4,4</b> 6 | 5,20   | 5,89  | `6,63  |
| Wasser      | . —     | 1,71         | 0,31   | 1,33  | 0,96   |
| _           | 100,00  | 100,00       | 100,00 | 99,75 | 100,01 |

Mikroskopische Untersuchungen der Quarztrachyte zeigen ebenfalls deren Analogieen mit den Quarzporphyren. Dies gilt insbesondere vom Quarz. In dem Quarztrachyt von der Baula auf Island beobachtete Zirkel die schönsten und deutlichsten Wasserporen; ausserdem eigenthümliche, wohl Glas-

poren, die schmale, schwarze Krystall-Nadeln enthalten. — Der porphyrartige Quarztrachyt von Kis Sebes in Siehenbürgen lässt in dem Quarz der Grundmasse und in den Quarz-Krystallen eine grosse Menge von Wasserporen erkennen; ferner ausgezeichnete Glasporen mit Bläschen und dunkleren Rändern als die Wasserporen, dann nadelförmige Krystalle. Der Quarz verhält sich dem nach wie der Quarz der Quarz-Körner vorkommen, so erreichen die Wasserporen die Dimensionen derjenigen gewöhnlicher Granite. Aber auch die Feldspathe der Quarztrachyte bergen Einschlüsse. Zirkel beobachtete solche in einem Gestein von Fagranes auf Island: Glasporen mit Bläschen (s. Fig.).

08400

Poren halb aus Glas, halb aus Steinmasse bestehend; ferner feine Dampfporen. Besonders merkwürdig ist aber das reichliche Vorkommen von Wasserporen im Sanidin des Quarztrachyt, sog. Sanidophyr, von der kleinen Rosenan im Siebengebirge, weil, wie Zirkel bemerkt, es sehr wahrscheinlich dass auch in anderen Feldspathen der Trachytgruppe solche vorhanden. — Vogelsang bemerkt, dass er unter den von ihm untersuchten Quarztrachyten nie eine Grundmasse gesehen, die sich vollkommen zu Einzelindividuen auflöse, selbst mikrolithische Ausscheidungen sind nicht immer vorhanden. — A. v. Lasanlx, dem wir eine vortreff-

liche Arbeit über die vulkanischen Gesteine der Auvergne verdanken, insbesondere über die bisher kaum bekannten Quarztrachyte vom Mont-Dore, führt an dass die lithoidische Grundmasse unter dem Mikroskop sich krystallinisch erweist, dass kaum eine andere Trennung der Bestandtheile möglich erscheint als in polarisirende, krystallinische und in nicht polarisirende, amorphe. Die Sanidine enthalten Dampfporen, auch kleine Quarze.

Verbreitung: in Deutschland sind Quarztrachyte nur von der Rosenau im Siebengehirge bekannt, dann von Gleichenberg in Steyermark; hingegen aussezordentlich entwickelt in Ungarn und Siebenbürgen, in den Euganeen, in den Umgebungen des Mont-Dore, auf den Liparen, besonders Volcano, Lipari; auf den Ponza-Inseln bei Neapel, auf Island.

# 2) Sanidintrachyt.

Rauhe, etwas poröse, krystallinische Grundmasse von hellen Farben: weiss, gelb, grau, röthlich bis roth. Dieselbe besteht entweder nur aus Sanidin oder enthält zuweilen neben diesem noch Oligo-klas. In der Grundmasse liegen Krystalle von Sanidin, von tafeloder säulenförmigem Habitus, einfache oder Zwillinge, die bekannte rissige Beschaffenheit, den starken Glasglanz zeigend.

Accessor. Gemengtheile nicht häufig; Hornblende in kleinen Prismen oder Nadeln; Biotit in Blättchen; Magneteisen in kleinen Octaedern oder Körnchen. Besonders bemerkenswerth ist aber das Vorkommen des Tridymit in den trachytischen Gesteinen der Auvergne, und namentlich am Mont-Dore, welches zuerst von P. Sandberger und A. v. Lasaulx beobachtet wurde.

Chem. Zusammensetzung. 1) Sanidintrachyt von Dera in Siehenbürgen, in grauer Grundmasse nollgrosse Sanidine, nach v. Sommaruga; 2) Sanidintrachyt von Rabertshausen in Hessen, nach Engelbuch; 3) Sanidintrachyt vom Mont-Dore ("Mont-Dore-Trachyt", nach A. v. Lasaulx.

|               |    |   | í.         | 2.     | 3.    | 4.     | <b>ā</b> . ′ |
|---------------|----|---|------------|--------|-------|--------|--------------|
| Kieselsäure . |    |   | 57,64      | 62,39  | 63,53 | 61,03  | <b>62,</b> 6 |
| Thonerde .    |    |   | 16,10      | 20,23  | 17,81 | 17,21  | 17,6         |
| Eisenoxyd .   | ٠. |   | _          | _      | 3,92  | 4,84   | _            |
| Eisenoxydul   |    |   | 10,52      | 5,32   | _     | _      | 7,4          |
| Magnesia .    |    |   | 3,24       | 0,86   | 1,10  | 2,07   | 0,8          |
| Kalkerde .    |    |   | 6,49       | 1,09   | 2,31  | 1,43   | 2,7          |
| Kali          |    |   | 3,86       | 5,76   | 5,21  | 7,16   | 6,7          |
| Natron        |    |   | 1,19       | 3,90   | 4,76  | 4,64   | 2,2          |
| Wasser        |    |   | 1,30       | 2,02   | 1,16  | 0,56   | · · —•       |
|               |    | _ | <br>100,34 | 101,57 | 99,80 | 100,11 | 100,00       |

Verbreitung der Sanidintrachyte ist gering; in Deutschland nur bei Rabertshansen in Hessen, bei Alsberg unfern Bieberstein im Rhöngebirge; bei Deva in Siebenbürgen; besonders aber in den Umgebungen des Mont-Dore. Im Siebengebirge ist kein Sanidintrachyt bekannt, am Mont-Dore das vorherrschende Gestein und bedingt — wie das A. v. Lasaulx auch hervorhebt — einen wesentlich petrographischen Unterschied der beiden schönen Trachytgebiete.

Sanidintrachytlava. Während man vom Quarztrachyt keine Laven kennt, finden sich solche vom Sanidintrachyt, zumal am Arso auf Ischia, nach Hartung auf der Azoren, Insel S. Miguel, bei Sede Cidades. Eine Sanidintrachyt-Lava vom Arso wurde durch Abich (4 oben), die von S. Miguel (5) durch Bunsen untersucht. (Die Lava 4 enthielt noch 0,17 Manganoxyd.)

## 3) Sanidin-Oligoklastrachyt.

Feinkörnige oder beinahe dichte Grundmasse aus Sanidin und Oligoklas, von gelber, grauer, röthlicher Farbe. In dieser liegen einzelne grössere Krystalle von Sanidin und kleine, aber meist zahlreichere Krystalle von Oligoklas.

Die Krystalle des Sanidin sind entweder einfache, rektangulär-säulenförmige, zamal in der Combination  $OP.\infty P \infty ._2 P \infty$  (wie am Drachenfels) oder düna his dicktafelartige Carlsbader Zwillinge. Diese liegen oft in der Gesteinsmasse in der Art parallel vertheilt, dass die Flächen des Klinopinakoids in eine Ebene fallen. Sie sind zuweilen zerbrochen und durch die Grundmasse wieder verkittet; in den feinen Rissen haben sich kleine Quarz-Krystalle zuweilen angesiedelt. Besondere Grösse erreichen die Sanidine am Drachenfels und an der Perlenhardt, bis über 3 Zoll. Die kleinen weissen Krystalle des Oligoklas besitzen den glasigen Habitus, das rissige des Sanidin und lassen nur selten die Zwillingsreifung deutlich erkennen.

Accessor. Gemengtheile ehen nicht käufig und meist klein; Mornblende in Prismen oder Nadeln, Biotit in Blättchen, Magneteisen in Kryställchen oder Körnern, Apatit in nadelförmigen Krystallen, Titanit, gelbe, glänzende Kryställchen. Beachtung verdient aber namentlich wieder das, wie es scheint an trachytische Gesteine vorzugsweise gebundene Vorkommen des Tridymit in seinen höchst kleinen, tafelförmigen Drillingen am Drachenfels und der Perlenhardt.

Chemische Zusammensetzung. 1) Des Sanidin-Oligoklastrachyt von Kelberg in der Eifel, nach Zirkelf; 2) vom Drachenfels im Siebengebirge, nach Rammelsberg; 3) des "Laacher Trachyts" nach Dressel; 4) des Sanidin-Oligoklastrachyts vom Monte Rosso in den Euganeen, nach G. vom Rath; 5) von Veres-

tapak in Siebenbürgen, nach v. Sommaruga und 6) vom Puy de Sancy, Auvergne, nach A. v. Lasaulx.

|               |   | 1.    | 2.    | 3.         | 4.     | · 5.  | 6.     |
|---------------|---|-------|-------|------------|--------|-------|--------|
| Kieselsäure . |   | 60,01 | 65,07 | 54,39      | 65,16  | 58,22 | 57,56  |
| Thonerde .    | , | 21,03 | 16,13 | 18,48      | 15,20  | 18,14 | 16,76  |
| Eisenoxyd .   |   |       | 5,17  | 3.91       | _      | • • — | 7,50   |
| Eisenoxydul   |   | 8,48  | _     | 2,54       | 5,09   | 7,30  | _      |
| Magnesia .    |   | 0,73  | 0,67  | 1,03       | 1,50   | 1,86  | 2,16   |
| Kalkerde      |   | 3,19  | 2,74  | 3,99       | 3,32   | 7,26  | 5,81   |
| Kali          |   | 2,01  | 4,44  | 6,06       | 4,07   | 3,80  | 3,70   |
| Natron        |   | 4,29  | 4,77  | 6,49       | 5,30   | 1,08  | 5,81   |
| Wasser        |   |       | 0,70  | Verl. 1,14 | 0,36   | 2,03  | 1.03   |
|               |   | 99,74 | 99,72 | 100,24     | 100,24 | 99,69 | 100,33 |

Anmerk. Der Laacher Trachyt enthält noch: 0,71 Schwefelsäure, 0,20 Phosphorsäure, 0,06 Chlor.

Mikroskopische Untersuchung. Es verdient besonders die des "Laacher Trachyts", der bisher als Sanidintrachyt betrachtet wurde, Beachtung. Dressel fand die Grundmasse dieses Gesteins fast völlig entglast, in ein Gewirre von Mikrolithen aufgelöst, zwischen denen die Glasmasse oft kaum zu bemerken. Ein nicht geringer Theil der Feldspathe, die man für Sanidine hielt, zeigte im polarisirten Lichte scharf markirte Zwillings-Reifung. Gas- und Glasporen sind in den Feldspathen nicht selten zu beobachten; Hornblende, Augit, Nosean und Hauyn liessen sich erkennen. A. v. Lasaulx fand, dass die Grundmasse eines Sanidin-Oligoklastrachyts vom Puy de Sancy sich in ein Gewirre feldspathiger und Hornblende-artiger Mikrolithen auflöste; die deutlich an einigen Stellen zu erkennende glasige Grundmasse ist mit Dampfporen und Krystalliten erfüllt. Die grossen Sanidine zeigen Leistenform, die kleinen, kurzen Oligoklase sind durch eine im polarisirten Lichte schön hervortretende lamellare Verwachsung characterisirt. Als ein mikroskopischer Bestandtheil mancher Sanidin-Oligoklastrachyte muss noch Nephelin genannt werden; am Drachenfels und an der Perlenhardt.

Verbreitung der Sanidin-Oligoklastrachyte eine bedeutende; im Siebengebirge am Drachenfels, an der Perlenhardt, Lohrberg u. a. O.; bei Kelberg in der Eifel; am Laacher See (nicht anstehend); bei Selters u. a. O. im Westerwald; in Ungarn und Siebenburgen; in den Euganeen; in der Auvergne.

#### 4) Domit.

(Name nach dem Puy de Dome in der Auvergne.)

Sehr feinkörnige, graulichweisse Grundmasse, in welcher kleine Krystalle von Oligoklas und Blättchen von Biotit erkennbar.

Die matte oft einem Sandstein ähnliche Grundmasse dürfte als ein Gemenge von Oligoklas mit etwas Sanidin zu betrachten sein. Die Krystalle des Oligoklas erreichen zuweilen eine Grösse von 2 bis 3 Linien, sind jedoch nicht immer rein auskrystallisirt, sondern erscheinen wie mit Grundmasse durchzogen, schliessen auch Biotit-Blättchen ein.

Accessor. Gemengtheile. Eisenglanz in schönen Krystallen, Druseu

anskleidend, aber auch in feinen Schuppen durch die Gesteinsmasse vertheilt, deren grauliche Farbe bedingend. Durch Zirkel wurde neuerdings Tridymit reichlich im Domit vertheilt erkannt; ferner findet sich Nephelin ziemlich häufig, als mikroskopischer Bestandtheil.

Chem. Zus. des Domit vom Puy de Dome, nach Zerrener: 68,78 Kieselsäure, 16,12 Thonerde, 3,54 Eisenoxyd, 0,34 Eisenoxydul, 0,26 Manganoxydul, 1,15 Magnesia, 1,94 Kalkerde, 3,64 Kali, 4,00 Natron, 0,58 Wasser. S. = 100,35.

Findet sich in der Umgebung des Puy de Dome, Sarcouy, Puy de la Chopine u. a. O. in der Auvergne.

#### 5) Phonolith.

(Name von  $\varphi \circ \circ \circ \circ$ , Stimme,  $\lambda \circ \circ \circ \circ$ , Stein = Klingstein. Porphyrschiefer.)

Dichte, kryptokrystallinische Masse von grauer bis gelb lich- oder grünlichgrauer Farbe, von dünn- bis dickschieferiger Structur. Schmilzt leicht vor dem Löthrohr, gibt im Kolben Wasser. Die mikroskopischen Untersuchungen von Zirkel haben ergeben, dass der Phonolith aus Sanidin, Nephelin, Hornblende, Nosean und Magneteisen besteht.

Es lassen sich folgende Abänderungen unterscheiden:

Gemeiner oder dichter Phonolith; dickschieferige, plattenförmige, stark klingende Masse von dunkelgrauer Farbe. In fast allen Phonolith-Gebieten.

Porphyrartiger Phonolith. In der dichten Grundmasse liegen Einsprenglinge und zwar am häufigsten von Sanidin, dessen Krystalle aber nicht die Grösse jener in Trachyten erreichen; sie sind meist dunn-tafelförmig, gewöhnlich einfache, seltener Zwillings-Krystalle, von grauer Farbe und lebhaftem Glanz. Milleschauer in Böhmen; Hohenkrähen und Hohentwiel im Höhgau; Milseburg in der Rhön; am Puy de Dome in der Auvergne. Hornblende kommt ebenfalls als Einsprengling vor, pald mit, bald ohne Sanidin: Pferdekuppe, Rhön; Teplitz, Böhmen; Hohenkrähen im Höhgau. Nosean, in dodekaedrischen Krystallen, von weisser, grauer Farbe: Olbrück u. a. O am Laacher See und Hohentwiel.

Trachytähnlicher Phonolith von rauher Grundmasse und hellerer Farbe: Aussig, Pferdekuppe in der Rhön.

Accessor. Gemengtheile. Unter diesen ist Titanit sehr bezeichnend, kleine honiggelbe Krystalle (wie im Syenit) und Körner: Teplitz, Poppenhausen, Rhön; Gennersbohl und Hohentwiel. Biotit in Blättchen: Schellau in Böhmen; Pferdekuppe, Rhön. Hauyn: Milleschauer, Böhmen; am Hohentwiel. Nephelin, kleine Krystalle; Milleschauer, Holeukluk in Böhmen; Kicklahgebirge in Tripolis. Zirkon: Heldburg im Coburgischen.

Accessor. Bestandmassen auf Adern und Streifen durch die Phonolith-Masse ziehend, auch auf Klüften und in Hohlräumen: Zeolithe; Natrolith bei Aussig u. a. O. in Böhmen; am Hohentwiel. Chabasit bei Aussig, Rühendörfel in Böhmen, Milseburg, Rhön. Analcim: Luschitz und Wesseln in Böhmen, Milseburg.

Chemische Zusammensetzung. Von den verschiedenen Bauschanalysen der Phonolithe seien hier nur aufgeführt: 1) Dichter vom Marienberg bei Aussig, nach Meyer; 2) durch Sanidin porphyrartiger vom Hohenkrähen, nach C. Gmelin; 3) trachytähnlicher vom Ebersberg in der Rhön, nach Schmid; 4) Noseanphonolith von

Olbrück, Laacher See, nach G. vom Rath. 5) Phonolith von l'Usclade in der Avergne, nach A. v. Lasaulx.

|               |  | 1.     | 2.    | 3.     | 4.     | 5.                  |
|---------------|--|--------|-------|--------|--------|---------------------|
| Kieselsäure . |  | 56,652 | 53,70 | 60,02  | 54,02  | <b>59,8</b> 4       |
| Thonerde      |  | 16,491 | 19,73 | 21,46  | 19,83  | 23,07               |
| Eisenoxyd     |  | 3,905  | 3,55  | 4,73   | 4,09 ( | Oxydul) 3,35 (Oxyd) |
| Manganoxyd    |  |        | 1,09  |        |        | -                   |
| Magnesia .    |  | 4,697  |       | 0,61   | 0,31   | 0,25                |
| Kalkerde      |  | 1,946  | 1,46  | 1,58   | 2,09   | 1,48                |
| Kali          |  | 9,519  | 7,24  | 1,88   | 5,98   | 4,13                |
| Natron        |  | 2,665  | 7,43  | 8,86   | 9,88   | 4,52                |
| Wasser.       |  | 1,993  | 3,19  | 1,49   | 2,75   | 3,20                |
|               |  | 99,88  | 97,39 | 100,63 | 100,00 | 99,84               |

Nr. 4 enthielt noch 0,36 Chlor, 0,69 Schwefelsäure.

Aus den Analysen vieler Phonolithe ergibt sich, dass die Quantitäts-Verhältnisse des löslichen, durch Säure zersetzbaren Antheils und des unlöslichen sehr wechseln, dass der zersetzbare zwischen 15 und 55%, der unzersetzbare zwischen 44 und 84%, schwankt; dass der zersetzbare im Durchschnitt 34, der unzersetzbare 65%, beträgt, Weil der in Säure lösliche Theil der Phonolithe mit Säure gelatinirt, so hat man früher angenommen, dass sich an der Zusammensetzung der Phonolithmasse ein Zeolith betheilige; und weil besonders häufig Natrolith in Streifen durch die Masse zieht und die Analysen auch meist einen ansehnlichen Natron-Gehalt ergaben, hat man diesen zumal als Bestandtheil betrachtet. Das Gelatiniren der Phonolithe rührt aber vorzugsweise von dem Gehalt an Nephelin her.

Mikroskopische Untersuchung. Bis zum J. 1867 nahm man an, dass die Phonolithmasse aus Sanidin und Zeolith (Natrolith) bestehe. Von Phonolithen der verschiedensten (26) Fundorte, besonders aus der Lausitz, Böhmen, Rhön, Höhgau, Frankreich hat Zirkel Dünnschliffe angefertigt und mikroskopisch untersucht, und gefunden, dass die Phonolithe aus Sanidin, Nephelin, Hornblende, Nosean und Magneteisen bestehen. Der Sanidin betheiligt sich in kleinen, wasserklaren Krystallen hervorragend an der Zusammensetzung und ist durch die grosse Zahl seiner mikroskopischen Einschlüsse merkwürdig: Nephelin, in Täfelchen an den Rändern der Sanidine; Hornblende - und andere farblose Krystall - Nadeln; Körnchen von Magneteisen. Gasporen enthalten die grösseren Sanidine. Nephelin ist, in Gestalt scharf begrenzter, sechs- oder viereckiger, wasserklarer Figuren reichlich vorhanden. Es ist eine sehr beachtenswerthe, von Zirkel mit Recht hervorgehobene Thatsache, dass der Nephelin stets nur in so kleinen, mit der Lupe nicht Individuen auftritt. Die kleinen Hexagone des Nephelin erkennbaren



Individuen auftritt. Die kleinen Hexagone des Nephelin schliessen häufig Mikrolithen von Augit ein, welche bald unregelmässig vertheilt, bald regelmässig parallel den sechs Rändern gruppirt sind; so im Nephelin von Olbrück (s. Fig.). Der Nephelin erliegt an seinen Rändern einer Umwandelung in faserige Zeolith-Substanz, wohl meist Natrolith. Hornblende in kleinen Prismen und Büscheln fehlt in keinem Phonolith; enthält Einschlüsse farbloser Nadeln, Nephelin-Tafeln, Magneteisenkörnehen, Glaspartikel. Der Nosean, welcher in den Phonolithen

am Laacher See und am Hohentwiel in deutlich erkennbaren Krystallen vorkommt, macht einen mikroskopischen Bestandtheil aller Phonolithe aus. Er unterliegt der Umwandelung in eine zeolithische Substanz noch eher, wie der Nephelin. Magneteisen in Körnchen wird selten vermisst. — Titanit, der charakteristische accessorische Gemengtheil der Phonolithe zeigt sich nicht in mikroskopischen Individuen. Quarz kommt nicht vor. Trikline Feldspathe sind selten; Olivin beobachtete Zirkel im Phonolith von der Roche Sanadoire. — Den Phonolith von der Roche Sanadoire hat neuerdings auch A. v. Lasaulx mikroskopisch untersucht und reichlich Sanidin, Hornblende, Nephelin, triklinen Feldspath in deutlichen Leisten, Olivin, Biotit, Hauyn und Nosean gefunden. Sehr merkwürdig ist in den Noseanphonolithen von Olbrück und Rieden am Laacher See das mikroskopische Vorkommen des Leucit. Derselbe findet sich in Körnchen, die gewöhnlich nicht 1/10 Mm. gross, in beträchtlicher Menge. "Dass der Leucit im Noseanphonolith nie in etwas grösseren Krystallen mit ihrer leicht erkennbaren Flächenform ausgebildet ist — sagt G. vom Rath — stellt sich als eine jener seltsamen Thatsachen dar, an welchen die Petrographie so reich ist."

Verbreitung der Phonolithe: im Mittelgebirge Böhmens bei Teplitz, Aussig, am Milleschauer u. a. O.; am Riesengebirge, an der Lausche, Limberg; im Rhöngebirge an der Milseburg, Pferdekuppe; im Höhgau am Hohentwiel, Hohenkrähen, Mägdeberg; im Kaiserstuhl bei Oberschaffhausen, Oberbergen u. a. O.; Heldburg in Coburg; Berg Olbrück am Laacher See, Englerkopf, Lehrberg, Burgberg bei Rieden: in der Auvergne, im Velay.

Nosean-Melanitgestein. Feinkörniges Gemenge von Nosean, Sanidin, Melanit und Hornblende. Der Nosean in deutlichen Dodekaedern von schwarzer bis grauer Farbe, etwa die Hälfte des Gesteins ausmachend; der Sanidin in feinkörnigen Partien und farblosen Prismen, etwa  $24\,^{\circ}/_{\circ}$  des Gesteins betragend. Melanit und Hornblende machen ungefähr  $26\,^{\circ}/_{\circ}$  aus. Fundort: Perlerkopf am Laacher See.

Phonolithlava unterscheidet sich von dem Phonolith weder in petrographischer noch in chemischer Beziehung. Sie findet sich insbesondere bei Pianura in den Phlegräischen Feldern und in den Umgebungen des Monte Nuovo. Ferner sind Phonolithlaven auf den canarischen und capverdischen Inseln sehr verbreitet.

Die Phonolithlava von Pianura, auch unter dem Namen Piperno bekannt, zeigt jene eigenthümliche Beschaffenheit, welche K. v. Fritzsch und W. Reiss in ihrem trefflichen Werke über Tenerife als Eutaxit (d. h. wohlgeordnet) bezeichnen, ein Name, der sich nicht auf die Zusammensetzung, sondern auf die Ausbildung bezieht, indem das Gestein aus wenigstens zweierlei durch das Gefüge verschiedenen Massentheilen besteht, gefleckt, geflammt erscheint, das Ansehen einer Breccie erlangt. — Die chemische Zusammensetzung der Phonolithlava vom Monte Nuovo, welche Rammelsberg untersuchte (1), stimmt mit jener der oben aufgeführten Phonolith-Analysen überein. - Besondere Erwähnung verdienen noch die Phonolithlaven von der Insel Tenerife, die hier (wie überhaupt auf den Canaren und Capverden) in grosser Mannigfaltigkeit auftreten und von K. v. Fritsch und W. Reiss eingehend geschildert wurden. Die canarischen Phonolithe sind durch die häufige Anwesenheit des Oligoklas ausgezeichnet, dem auch öfter Augit sich beigesellt. Die mikroskopische Untersuchung der Phonolithlaven von Tenerife ergab, dass sie aus einem dichten Haufwerk tafelförmiger Feldspathe bestehen, zwischen denen schwarze Pünktchen von Magneteisen, dunkelgrune Silicate (Hornblende oder Augit) liegen, denen sich Nephelin, Nosean, auch Hauyn und Leucit beigesellen. K. v. Fritsch und W. Reiss unterscheiden: 1) Feldspathphonolithe, solche deren dichte, oft plattenförmige Grundmasse neben einfachen und Zwillings-Krystallen von Sanidin noch Oligoklase enthält. Derartige Gesteine finden sich auf Tenerife (besonders Teydegebirge), aber auch auf Canaria

Palma, Fuerteventura. 2) Nephelinphonolithe, d. h. solche, in denen Nephelin mineralogisch nachweisbar und vorwaltend. 3) Nose an phonolithe, von schwärzlichgrauer bis leberbrauner Farbe; der Nosean in Krystallen von deutlichem dodekaedrischem Umriss, fest mit der Grundmasse verwachsen hildet den charakteristischen Gemengtheil neben dem Sanidin und Oligoklas, auch Augit und Hornblende erscheinen, so wie Octaeder von Magneteisen. 4) Hauynphonolithe; besonders im Süden von Palma, Oligoklas haltige und Hauyn reichlich in Krystallen und Körnchen enthaltend. Unter den accessorischen Gemengtheilen dieser Phonolithlaven fehlt der so charakteristische Titanit nicht. — Im Heidelberger Universitäts-Laboratorium wurden eine Anzahl Gesteine von Tenerife untersucht; einige Analysen von Phonolithlaven mögen (neben der oben unter 1 genannten vom Monte Nuovo) folgen, nämlich: 2) Phonolith von Montana Guaza auf Tenerifa, nach G. Selhorst; 3) Phonolithporphyr vom Teydegipfel, mit Oligoklas-Krystallen, nach Bolton und 4) Phonolithporphyr von San Lorenzo, Tenerife, plattenförmig, mit glasigem Oligoklas, Hornblende und Titaniten, näch Neuhoff.

|             | 1.            | 2.     | 3.    | 4.    |
|-------------|---------------|--------|-------|-------|
| Kieselsäure | 59,47         | 61,15  | 59,68 | 56,90 |
| Thonerde    | 17,24         | 19,68  | 20,86 | 20,41 |
| Eisenoxyd   | 4,33          | 3,51   | 7,64  |       |
| Eisenoxydul | <del></del> ′ |        | _     | 4,46  |
| Magnesia    | 0,99          | 0,41   | 0,77  | 0,83  |
| Kalkerde    | 3,10          | 2,14   | 1,63  | 2,13  |
| Kali        | 8,01          | 5,03   | 5,94  | 6,30  |
| Natron      | 6,17          | 7,82   | 3,35  | 5,78  |
| Wasser      | 1,07          | 0,90   |       |       |
| Chlor       | 1,03          |        |       |       |
|             | 101,41        | 101,01 | 99,87 | 98,11 |

### Andesite oder Oligoklastrachyte.

Der Name Andesit wurde für gewisse, in den Anden sehr verbreitete und von den Sanidin haltigen, eigentlichen Trachyten verschiedene Gesteine von L. v. Buch 1835 gegeben. Als wesentliche Gemengtheile erscheinen: Oligoklas, oft von etwas glasigem Habitus, sog. Mikrotin nach Tsehermak (der daher die Andesite auch als Mikrotinite aufführt); ferner Hornblende oder Augit, wonach man Hornblende-Andesite und Augit-Andesite unterscheidet, und diese wieder als Quarzführende oder Quarzfreie, je nachdem Quarz vorhanden oder nicht.

# 6) Quarzführender Hornblende-Andesit (Dacit.)

Der Name Dacit wurde von Stache in der "Geologie Siebenbürgens" nach ihrer Verbreitung im alten Dacien für gewisse trachytische Gesteine gegeben, in denen der feldspathige Bestandtheil Oligoklas (oder auch Oligoklas mit Sanidin) nebst Quarz. Daher gehören manche Dacite zu den Quarztrachyten. Hier seien als Dacite diejenigen Gesteine Siebenbürgens aufgeführt, welche Stache als andesitische Quarztrachyte bezeichnet.

Feinkörnige bis dichte Grundmasse von brauner, graulichgrüner oder schwärzlicher Farbe aus Oligoklas, Hornblende und Quarz.



In dieser Grundmasse liegen oft kleine, weisse, gestreifte Oligoklase, Nadeln von Hornblende und, zuweilen reichlich, Körner von Quarz.

Accessor. Gemength. sind nicht häufig; Biotit in kleinen Blättchen.

Chemische Zusammensetzung der Quarz führenden Hornblende-Andesite ist besonders durch die vortrefflichen Untersuchungen von K. v. Hauer und v. Sommaruga ermittelt, welche zahlreiche Analysen dieser in Siebenbürgen so sehr verbreiteten Gesteine ausführten; 1) Dacit von Sebesvar in Siebenbürgen, in grauer Grundmasse reichlich Oligoklas, Hornblende, Quarz, nach K. v. Hauer; 2) Dacit vom Illowathal bei Rodna, nach v. Sommaruga. Ferner 3) vom Monte Alto in den Euganeen, nach G. vom Rath.

|             |  |   |      | 1.           | 2.     | <b>3</b> . |
|-------------|--|---|------|--------------|--------|------------|
| Kieselsäure |  |   |      | 66,91        | 66,21  | 68,18      |
| Thonerde .  |  |   |      | 14,13        | 17,84  | 13,65      |
| Eisenoxyd   |  |   |      | 5,00         | _      |            |
| Eisenoxydul |  |   |      |              | 5,56   | 6,69       |
| Magnesia .  |  |   | . `  | 0,95         | 0,47   | 0,42       |
| Kalkerde .  |  | • |      | 2,35         | 4,64   | 2,23       |
| Kali        |  |   |      | <b>5,4</b> 0 | 3,84   | 1,73       |
| Natron      |  |   |      | 3,86         | 0,74   | 6,00       |
| Glühverlust |  |   |      | 1,42         | 1,26   | 0,55       |
|             |  |   | <br> | 100,02       | 100,56 | 99,45      |

Verbreitung: sehr bedeutend in Siebenbürgen, Bihar- und Bogdangebirge, Gegend von Offenbanya u. a. O.; in den Euganeen am Monte Alto, bei Teolo; in Transkaukasien, am Ararat; Guatemala, Nicaragua.

Hierher dürfte auch der Timazit gehören, ein aus Plagioklas und Hornblende, etwas Biotit und Magneteisen bestehendes Gestein, vom Timaz in Serbien, welches Breithaupt beschrieb, so wie der von B. v. Cotta geschilderte Labradorfels von Borsabanya in der Marmaros.

#### 7) Quarzfreier Hornblende-Andesit.

Feinkörnige bis dichte Grundmasse von grauer oder grünlicher Farbe, in welcher kleine, gestreifte, glasige Oligoklase, "Mikrotine" und Hornblende-Prismen oder Nadeln liegen.

Accessor. Gemength. Blättchen von Biotit; Körner von Augit und Olivin, aber nicht häufig; Titanit; feine Körnchen von Magneteisen. Die accessor. Gemength. erscheinen selten in grösseren Individuen. Als mikroskopischer Bestandtheil kommt Nephelin vor: Wolkenburg, Stenzelberg. Quarzfreie Hornblende-Andesite, welche besonders in Ungarn und Siebenburgen so sehr verbreitet und durch die ausgezeichneten Arbeiten der österreichischen Geologen und Chemiker Fr. v. Hauer, K. v. Hauer, v. Richthofen, Stache, v. Andrian, v. Sommaruga und Szabo genauer bekannt, werden dort als Grünstein-Trachyte und graue Trachyte unterschieden. Die ersteren gleichen gewissen Dioriten, mit welchen sie die grüne Farbe gemein haben. Die eingesprengten Oligoklase sind ebenfalls oft grünlich, die grünlichschwarze Hornblende von eigenthümlicher, etwas faseriger Beschaffenheit, von geringerer Spaltbarkeit. Die grauen Trachyte haben eine feinkörnige bis dichte Grundmasse, in welcher die Hornblende meist in grösseren Einsprenglingen als der Oligoklas, mit vollkommenen Spaltungsflächen.

ARRECT !

Chemische Zusammens. Ausser den eben genannten sind es besonders einige Gesteine des Siebengebirges, die näher untersucht sind, besonders 1) das wohlbekannte von der Wolkenburg, der "Wolkenburger Trachyt", nach G. Bischof; 2) vom Stenzelberg, nach Rammelsberg; ferner 3) Grünstein-Trachyt von Schemnitz, nach v. Andrian und 4) Grauer Trachyt von Szanto in Ungarn, nach K. v. Hauer. 5) Lava vom Puy de Pariou, nach A. v. Lasaulx.

|               |  | 1.    | 2.       | 3.        | 4.      | 5.        |
|---------------|--|-------|----------|-----------|---------|-----------|
| Kieselsäure , |  | 62,38 | 59,22    | 56,60     | 62,83   | 60,52     |
| Thonerde      |  | 16,88 | 13,59    | 17,23     | 15,44   | 16,51     |
| Eisenoxyd .   |  | 7,33  | 5,55     |           | _       |           |
| Eisenoxydul . |  |       | 4,03     | 8,59      | 8,67    | 7,91      |
| Magnesia      |  | 0,82  | 1,66     | 3,45      | 1,05    | 1,41      |
| Kalkerde      |  | 3,49  | 5,13     | 4,40      | 5,00    | 5,84      |
| Kali          |  | 2,94  | 4,64     | 7,56      | 1,47    | 2,32      |
| Natron        |  | 4,42  | 5,31     | Spur      | 4,88    | 4,96      |
| Wasser        |  | 0,87  | 1,25 Glt | thv. 3,62 | 3,03 Wa | sser 0,23 |
|               |  | 99,13 | 100,38   | 101,45    | 102,37  | 99,70     |

Verbreitung: im Siebengebirge an der Wolkenburg, Stenzelberg, am Bolvershahn u. a. O.; bei Kelberg in der Eifel; Herzberg, Wenderoth in Nassau; Banow, Mähren, Sandec in den Karpathen; hauptsächlich aber in Ungarn und Siebenburgen. Die grauen Trachyte sind verbreiteter, besonders im Hargittagebirge, Vihorlat-Gutin; die Grunstein-Trachyte in den Umgebungen von Schemnitz, Rodna, Offenbanya, Nagyag.

Quarzfreie Hornblende-Andesitlaven besitzen ebenfalls eine bedeutende Verbreitung; es gehören zu ihnen die Gesteine vom Puy de Louchadiere, Puy de Pariou, Auvergne; vom Liorant im Cantal; von Lisca nera und Lisca bianca und Dattelo zwischen Stromboli und Lipari; nach G. Rose die Gesteine der mexicanischen Vulkane von Orizaba, Toluca, Purace; viele Laven von Java, vom Gunung-Merapi; Gunung-Parang.

# 8) Quarzfreier Augit-Andesit.

Feinkörnige bis dichte Grundmasse von grauer, brauner oder schwärzlicher Farbe; nicht selten etwas porös oder blasig. Oligoklas und Augit sind in kleinen Individuen, zuweilen in deutlichen Krystallen ausgeschieden. Neben Augit manchmal Hornblende, aber stets untergeordnet.

Accessor. Gemength. nicht häufig; Olivin erinnert — wie Zirkel bemerkt — durch seine Gegenwart an das basischer Werden der Gesteinsmischung. Magneteisen in Körnchen und Krystallen.

Quarzfreie Augit-Andesite treten hauptsächlich als Laven auf. In der Auvergne am Puy de Dome; im Val del Bove; auf Island in grosser Verbreitung. Es finden sich quarzfreie Augit-Andesitlaven auf den Azoren, Tenerife, S. Miguel, namentlich dürfte aber zu ihnen ein Theil der Laven von Santorin gehören.

Die Laven von Santorin im J. 1866 gebildet sind bereits chemisch und mikroskopisch näher untersucht. Die chemische Zusammensetzung der neueren stimmt mit jener der älteren Gesteine überein. Die Hauptmenge der Feldspathe ist nach Roth triklin, obwohl auch Sanidin vorkommt, sparsam Hornblende neben dem häufi-

geren Augit. Sie enthalten sämmtlich mehr Natron als Kali. 1) Lava von Aphroessa, 2) von Georg I. und 3) von Reka, sämmtlich im J. 1866 gebildet, nach K. v. Hauer.

|                 | 1.       | 2.     | 3.    |            |
|-----------------|----------|--------|-------|------------|
| Kieselsäure     | 67,35    | 67,24  | 67,16 | ** **      |
| Thonerde        | . 15,72  | 13,72  | 14,98 | 1          |
| Eisenoxydoxydul | <br>1,94 | 2,75   | 2,43  |            |
| Eisenoxydul     | <br>4,03 | 4,19   | 3,99  |            |
| Magnesia        | 1,16     | 1,22   | 0,96  |            |
| Kalkerde        | 3,60     | 3,46   | 3,40  | . *        |
| Kali            | 1,86     | 2,57   | 1,65  | 1.5        |
| Natron          | <br>5,04 | 4,90   | 4,59  | 1:1        |
| Glühverlust     | 0,36     | 0.54   | 0.49  | met in the |
|                 | 101,06   | 100,59 | 99,65 | A salt     |
|                 | +02,00   | 200,00 | 00,00 |            |

Mikroskopische Untersuchung. Die Laven des J. 1866 von Santorin wie Roth bemerkt wohl die ersten Laven, welche unter den Augen von Beobachtern zu Glas erstarrt sind — wurden durch Zirkel einer sehr eingehenden Untersuchung unterworfen, deren Hauptresultate folgende. Die Gesteine von Georg I. sind dunkelfarbig, mit Pechstein-artigem Glanz, theils dicht, theils feinporös; in dieser feinporösen Masse liegen mikroskopische weisse Feldspath-Krystalle, grüne Körnchen von Olivin." Es lassen sich diese Gebilde als deutliche Entglasungs-Producte bezeichnen. Bei geringer Vergrösserung des Dunnschliffs kommt ausser den grösseren, mit freiem Auge erkennbaren Feldspathen noch eine Anzahl kleinerer zum Vorschein; bei 300facher Vergrösserung erblickt man eine Glasmasse, in der in ungeheurer Menge feine Krystallnadeln nach allen Richtungen zerstreut. Die eigentliche Grundmasse, die unauflösbare Glasmasse, ist verschieden, zumal lichtgrau gefärbt. Die in der theilweise entglasten Grundmasse liegenden Feldspath-Krystalle scheinen theils Sanidin, theils Oligoklas zu sein; sie sind wasserklar und schliessen verschiedene fremde Körper ein; spiessige Krystallnadeln, namentlich aber Glasporen, die sich im polarisirten Licht sehr deutlich von der umgebenden Feldspath-Substanz unterscheiden, indem sie stets schwarz umrandet. Diese Glaseinschlüsse sind völlig analog den mikroskopischen Einschlüssen von Grundmasse in den Feldspathen und Quarzen der Quarzporphyre, Quarztrachyte: In die Feldspathe der Laven verzweigen sich oft schmale Adern von Glassubstanz Alles deutet darauf hin, dass die Feldspath-Krystalle aus einem Schmelzfluss ausgeschieden, dass der letztere während der Bildung der Feldspathe noch plastisch. Ausser den Feldspathen sind in Menge in der Grundmasse Körner von Magneteisen ausgeschieden, ferner mikroskopische Krystalle von Olivin, die ebenfalls Glasporen und Krystallnadeln einschliessen. Auch diese Olivine' in den Laven sind aus der geschmolzenen Masse unmittelbar ausgeschieden. Von Quarz, Augit oder Hornblende vermochte Zirkel in den von ihm untersuchten Stücken nichts zu unterscheiden.

Trachydolerite hat Ableh gewisse Gesteine genannt, die in ihrer mineralogischen und chemischen Zusammensetzung gleichsam ein Mittelglied zwischen der Trachyt- und Basalt-Gruppe bilden. Sie dürften theils zu den Quarzfreien Augit-Andesiten, theils zu den Hornblende-Andesiten zu stellen sein. Zu letzteren gehören nach Roth namentlich einige von Deiters untersuchte Gesteine des Siebengebirges.

Quarzführender Augit-Andesit findet sich in den Anden, am Chimborazo, Cotopaxi, Antisana, als Lava.

<sup>9 =</sup> Angle Marie a correct of the second of a

## Glas - und Schaumgesteine der Trachyt-Gruppe.

#### 9) Obsidian.

Dichte, glasartige Masse. H. = 6 - 7. Muscheliger Bruch. Schwarz, ins Braunlich- oder Grünlichschwarze. Starker Glasglanz. Halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheinend. V. d. L. schwerschmelzbar.

Abänderungen. Ausser dem reinen Obsidian kann man unterscheiden:
1) porphyrartiger Obsidian oder Obsidianporphyr, mit Krystallen oder krystallinischen Körnern von Sanidin: Ischia, Island, Mexico; statt des Sanidin deutliche Krystalle von glasigem Oligoklas; Tenerife, Ararat; endlich gibt es Obsidian mit Oligoklas und Sanidin: Zimapan, Mexico.
2) Sphärolithischer Obsidian: die Obsidianmasse enthält Sphärolith-Kugeln von radialfaseriger Structur: Liparen, Neuseeland. Mexico.

Chemische Zus. Im Allgemeinen entsprechen Obsidiane in ihrer Zusammensetzung den trachytischen Gesteinen; bemerkenswerth ist ein öfterer, wenn auch geringer Gehalt an Wasser und Chlor.

Mikroskopische Untersuchung der glasigen und halbglasigen Gesteine durch Zirkel hat bekanntlich über die wahre Beschaffenheit derselben sehr denkwürdige Aufschlüsse gebracht. Die Hauptmasse dieser Gesteine besteht aus einem wahren homogenen Glas, ohne Individualisirung, im polarisirten Licht beim Drehen der Nicols keinen Farbenwechsel zeigend und bei gekreuzten Nicols ganz dunkel werdend. Und dennoch lassen sie mikroskopische Krystall-Bildungen, den Anfang der Entglasung erkennen. Dies gilt besonders von dem Obsidian. Unter den zahlreichenwelche Zirkel untersuchte, war kein einziger der sie gänzlich vermissen liess. Die mikroskopischen Krystall-Bildungen bestehen aus: Beloniten, d. h. nadel- oder



stachelförmigen Kryställchen, die höchstens 0.015 Mm. Länge erreichen; sie sind meist farblos, geradlinig, manchmal in gabelförmige Spitzen gezogen (Fig. a). Nicht selten erscheinen dieselben zu zierlichen sterförmigen Gruppen verbunden (Fig.  $\delta$ ). Es stimmen die Belonite ohne Zweifel mit den ähnlich gestalteten Nädelchen in Phonolithen, Basalten und anderen Gesteinen überein. Fast ebenso häufig stellen sich die als Trichite bezeichneten haarförmigen Gebilde ein. Sie sind ganz schwarz, ohne Spur von Pellucidität. Wo im nämlichen Dünnschliff die wasserhellen Belonite und die schwarzen Trichite neben einander auftreten, stellt sich ihre Verschiedenheit



auf das Deutlichste heraus. Die Trichite (Fig.  $\sigma$  und d) sind nicht selten geknicht, zickzackartig gewunden. Die Menge, in welcher Belenite und Trichite (Vogelsang fasst sie unter dem Namen Mikrolithe zusammen) vorkommen, ist oft bedeutend.

Zirkel berichtet von einem schwarzbraunen Obsidian von der Azoren-Insel San Miguel, in welchem sich ein wahres Gewimmel von Beloniten darstellt (Fig. e). Es ist sehr



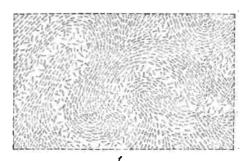

beachtenswerth, wie Obsidiane von den verschiedensten Fundorten — von Tokaj, Mexico, Island, Neuseeland — die natürliche theilweise Entglasung in gleicher Weise zeigen. Von weiteren mikroskopischen Einschlüssen enthält der Obsidian noch Magneteisen-Körnchen und Eisenglanz-Täfelchen. Die Fluctuations-Structur ist in den Obsidianen oft ausgezeichnet wahrzunehmen. Ein schöner, grünlichschwarzer Obsidian vom Tindastoll auf Island, welcher durch massenhafte Ausscheidung von Beloniten in hohem Grade entglast, zeigt — wie Zirkel bomerkt — die Belonitstränge auf das Seltsamste hin und her gedreht, wie ein wogendes Meer (Fig. f). Die ganze Masse ist offenbar noch in Bewegung gewesen, nachdem die Belonite sich bereits ausgeschieden hatten.

Interessante Beobachtungen an einem kaukasischen Obsidian machte Kenngott. Die Belonite zeigen prismatische Formen des hexagonalen Systemes. Trichite sind in den sonderbarsten Gebilden vorhanden; ferner Orthoklas in einfachen und Zwillings-Krystallen; neben ihm ein trikliner Feldspath; endlich Magneteisen reichlich. Viele Blasenräume, in Ebenen den Beloniten parallel liegend, bedingen den Schiller dieses Obsidians. Der eigenthümliche grünlichgelbe Schiller, den der bekannte Obsidian vom Cerro de los Navajos in Mexico zeigt, ist nicht, wie man annahm, durch zahlreiche feine Blasenräume bedingt, sondern durch sehr viele, höchst dünne, eiförmige Lamellen (Zirkel).

Verbreitung des Obsidian in vulkanischen Regionen sehr bedeutend; auf den Liparen, Tenerife, Island, in Transkaukasien, Armenien, Mexico, Neuseeland.

10) Trachytpechstein.

Glasartige dichte Masse von muscheligem Bruch. H. = 5,5-6. Grüne, schwärzlichgrüne, roth- oder gelbbraune Farben; Fettglanz. V. d. L. schmelzbar; gibt im Kolben Wasser.

Abänderungen. Wie beim Obsidian kann man ausser dem von Einmengungen freien noch einen porphyrartigen Trachytpechstein oder Trachytpechstein-Porphyr unterscheiden, der zahlreiche, stark glänzende Sanidine enthält.

Chemische Zusammens. Die Trachytpechsteine unterscheiden sich von den Obsidianen durch ihren constanten und grösseren Wasser-Gehalt.

Mikroskopische Untersuchung der Trachytpechsteine durch Zirkel hat das denkwurdige Resultat ergeben: dass so sehr solche äusserlich den Felsitpechsteinen gleichen, sie sich von letzteren in Dünnschliffen wesentlich unterscheiden. Die Trachyt-

pechsteine sind belonitisch entglast; die Zahl der Belonite in ihnen aber noch eine ungleich bedeutendere wie in den Obsidianen, in denen reine Glasstellen doch viel häufiger.

Verbreitung: Island; Euganeen.

## 11) Perlit (Perlstein.)

Email - oder glasartige Masse aus runden Körnern gebildet. Die Körner, welche bis über Erbsengrösse erreichen, von concentrisch-schaliger Zusammensetzung. H. == 6. Perlgrau. Zwischen Glas - und Perlmutterglanz. V. d. L. schmelzbar. Im Kolben Wasser gebend.

Abänderungen. Ausser dem eigentlichen, körnig-schaligen Perlit lassen sich noch unterscheiden: 1) Perlitporphyr, die Grundmasse umschliesst zahlreiche Krystalle oder krystallinische Körner von Sanidin: Monte Menone, Euganeen; Hlinik in Ungarn u. a. O. 2) Sphärolithischer Perlit. Die Perlitmasse enthält Kugeln von Hirsekorn- bis Wallnuss-Grösse und von concentrisch schaliger Textur. Die einzelnen Sphärolithe besitzen meist eine glatte Oberfläche und sind scharf vom umschliessenden Gestein abgegrenzt. Im Innern bergen sie zuweilen ein Sanidin- oder ein Quarz-Körnchen.

Accessor. Gemength. Biotit in kleinen Blättchen nicht selten; Granat: Lipari, Cabo de Gata.

Accessorische Bestandmassen stellen sich in den Perliten nicht selten ein; Trümmer und Nester von Opal oder Jaspis: Telkibanya u. a. O. in Ungarn. Ferner die von v. Richthofen als Lithophysen bezeichneten rundlichen oder birnförmigen Einschlüsse, welche bis zu Faustgrösse erreichen und im Innern theilweise hohl. Telkibanya, Beregszasz in Ungarn.



Chem. Zusammens. Die Perlite entsprechen in ihrer Constitution den Quarztrachyten, mit welchen sie den hohen Kieselsäure-Gehalt gemein haben, der wohl nicht unter 70%, während der durch G. vom Rath analysirte Perlit vom Monte Menone in den Euganeen sogar einen Kieselsäure-Gehalt von 82,80% erreicht.

Mikroskop. Untersuchung der Perlite durch **Zirkel** hat ebenfalls merkwürdige Resultate ergeben. In der perlitischen Glasmasse begegnet man den nämlichen mikroskopischen Kryställchen, den Beloniten und Trichiten, wie in den Obsidianen. Besonders sind die grauen, emailartigen Perlite oft stark entglast, aber ihre mikroskopischen Entglasungs-Producte sind ohne jede Beziehung zu der Textur der Perlitkugeln gruppirt: in den einzelnen

Kugeln liegen die Belonite in grösster Unordnung durcheinander, oder es ziehen Ströme kleiner Belonite durch ein Perlitkorn oder durch mehrere benachbarte hindurch, wie solches (Fig. A) Perlite aus Ungarn zeigen. Es ist dies also eine über-

raschende und von Zirkel mit Recht hervorgehobene Thatsache: die mikroskopische Entglasung und perlitische Schalentextur sind von einander völlig unabhängig. Um so weniger haben demnach Perlitkörner und Sphärolithe etwas gemein. — Unter den mikroskopischen Einschlüssen verdienen noch die im Dünnschliff wasserhellen Sanidine Erwähnung, welche nicht selten stark oder halb

entglaste Einschlüsse der Grundmasse bergen; besonders aber die triklinen Feldspathe — wie sie **Zirkel** unter anderen im Perlit vom Cattajo bei Padua (Fig. B) beobachtete. Die triklinen Feldspathe zeigen die für sie charakteristische Erscheinung: die im polarisirten Lichte verschieden gefärbten Lamellen (im Holzschnitt durch weisse und schwarze Streifen angedeutet). Die triklinen Feldspathe treten bald für sich allein auf, bald mit Sanidin und oft von diesem allseitig umhüllt, aber durch das polarisirte Licht deutlich getrennt.



В

Verbreitung der Perlite zumal in Ungarn bei Telkibanya, Schemnitz, Tokaj u. a. O.; ferner in den Euganeen am Monte Menone, Monte Pendise; auf den Ponza-Inseln; Ascension; Mexico.

Sphärolithfels ist vom sphärolithischen Perlit zu unterscheiden. In der emailoder glasartigen Masse liegen Sphärolithe von excentrisch-faseriger Textur so reichlich, dass die Grundmasse oft ganz zurücktritt.

### 12) Bimstein.

Glasartige Masse, welche jedoch voll Poren und dadurch ein schwammiges, schaumiges Ansehen erlangt. Die Blasen sind theils rund, theils langgestreckt, wodurch eine Art Faserstructur entsteht. H. = 4,5. Weiss, grau, gelb. Glas- bis Seidenglanz. V. d. L. bald leichter, bald schwerer schmelzbar.

Abanderungen. 1) Trachytbimstein, zuweilen porphyrartig durch Krystall-Einschlusse und zwar entweder von Sanidin: Laacher See, Procida, Lipari, Camaldoli und Agnano-See bei Neapel; oder Oligoklas: Arequipa, Peru; Llacatunga. 2) Perlitbimstein, d. h. ein Bimstein mit Perlitstructur; tritt lagenweise mit Perlit wechselnd auf, zumal in Ungarn. 3) Obsidian bimstein; die Bimsteinmasse wechselt mit Obsidianstreifen: Lipari.

Chemische Zus. der Bimsteine entspricht jener der Obsidiane oft in hohem Grade.

Mikroskopische Untersuchung. Der Bimstein, welcher nur die schaumartige Modifikation des Obsidian, lässt auch ähnliche Mikrostructur wie dieser wahrnehmen. Neben den makroskopischen Blasen sind aber immer noch mikroskopisch e Bläschen reichlich vorhanden. Zirkel unterscheidet zwei Typen der Bimstein-Ausbildung. Ein Theil, wie z. B. von Island, Neuseeland, Lipari weisen keine mikroskopische Entglasung auf; ausser den grösseren Schaumblasen ist die Glasmasse mit zahllosen geschlossenen mikroskopischen Hohlräumen erfüllt. Ein anderer Theil, wie z. B. von Telkibanya in Ungarn, zeigt aus Strängen zusammengesetzte Glasmasse, welche aber durch Ausscheidung vieler Belonite stark entglast. Die Belonite sind in dem Bimsteinglas den einzelnen Strängen parallel gelagert. Die Glasstränge enthalten viele Hohlräume, auch rissige Feldspathe, die wieder Glaseinschlüsse bergen.

Verbreitung: Liparen, Milo, Santarin, Tenerife, Island, Auvergne; öfter in losen Massen, wie am Laacher See.

### 0. Gruppe der Basaltgesteine und ihrer Laven.

Bis zum Jahre 1870 nahm man an, dass die basaltischen Gesteine wesentlich aus Labradorit, Augit und etwas titanhaltigem Magneteisen bestehen. Da erschien die denkwürdige Schrift von Zirkel, in welcher er nachwies, dass keineswegs in allen Basaltgesteinen ein Feldspath als Gemengtheil neben dem nie fehlenden Augit vorhanden, dass vielmehr statt des Feldspaths bald Nephelin, bald Leucit als Hauptgemengtheil auftreten, wonach sich also drei Abtheilungen unterscheiden lassen, nämlich: 1) Feldspathbasalte; 2) Nephelinbasalte und 3) Leucitbasalte.

## 1) Feldspathbasalte.

Sie bestehen aus vorwaltendem triklinen Feldspath, aus Augit und Titaneisen (oder Magneteisen); enthalten meist noch Olivin, zuweilen etwas Nephelin, aber gewöhnlich nur als mikroskopischen Gemengtheil.

Es lassen sich folgende Abänderungen unterscheiden:

Dolerit und Anamesit.

Der Name Dolerit (von δολεφος) wurde von Hauy wegen der Aehnlichkeit mit andern Gesteinen gegeben; der Name Anamesit weil dies Gestein, was seine Structur betrifft, die Mitte hält zwischen Dolerit und Basalt.

Die Structur des Dolerit ist eine mittel- bis grobkörnige, aber selten so feinkörnig, dass die Gemengtheile nicht zu unterscheiden wären. Der trikline Feldspath in kleinen Tafeln oder schmalen Leisten, zuweilen mit deutlicher Zwillings-Reifung, von weisslicher oder grauer Farbe, ist bald Labradorit, bald ein kieselsäurereicherer Kalknatronfeldspath, Andesin oder Oligoklas. Der Augit erscheint in kleinen, kurzen Prismen oder Körnern von schwarzer Farbe. Ausserdem tritt als bezeichnender Gemengtheil Titaneisen in kleinen tafelförmigen Individuen auf. Die Structur des Anamesit ist eine so feinkörnige, dass man die Gemengtheile nicht mehr deutlich zu unterscheiden vermag. Oft etwas porös. Farbe grau ins grünlichgraue und schwärzlich-Sandberger hat neuerdings darauf aufmerksam gemacht, dass sich Dolerit und Anamesit von den anderen dichten Feldspathbasalten durch das überwiegende Auftreten des Titaneisens unterscheiden, während in letzteren mehr Magneteisen vorhanden. dürfte als makroskopischer Gemengtheil im Anamesit häufiger sein, wie im Dolerit; er findet sich nach Zirkel in Anamesiten Islands, nach Hornstein in den unteren Maingegenden bei Eschersheim, Kesselstadt.

· Accessor. Gemength. nicht häufig und im Dolerit noch seltener wie im Anamesit. Beachtung verdient der von Hornstein beschriebene Nigrescit, ein dem Chlorophäit nahe stehendes Mineral, welches in den typischen Anamesiten von

Steinheim bei Hanau, Eschersheim bei Frankfurt vorkommt und vielleicht ein Umwandelungs-Product des Olivin. Tridymit wurde kurzlich durch Sandberger, neben Quarz, Titaneisen und feinen Apatit-Nadeln in kleinen Drusen eines grobkörnigen Dolerits auf der Höhe des Frauenberges unweit Brückenau in Franken entdeckt. Ferner findet sich im Anamesit-Gebiet des Mainthales, bei Steinheim u. a. O. sehr häufig in Hohlräumen, auf Kluften Sphärosiderit, in traubigen, kugeligen Massen von strahliger Textur; auch Hyalith in kleinen Hohlräumen: Frankfurt, Wilhelmsbad bei Hanau.

Chemische Zusammensetzung der Dolerite und Anamesite stimmt überein; beide besitzen einen geringen Wassergehalt und brausen, besonders der Anamesit, oft mit Säure auf. 1) Dolerit von Teolo in den Euganeen, nach G. vom Rath; 2) vom Meissner, nach Moesta; 3) von der Sababurg in Hessen, nach Möhl. 4) Anamesit vom Riesendamm, nach Streng; 5) dunkler Anamesit von Eschersheim bei Frankfurt und 6) Säulen-Anamesit von Steinheim, nach Hornstein.

|               |      | 1.     | 2.    | 3.     | 4.           | 5.     | 6.     |
|---------------|------|--------|-------|--------|--------------|--------|--------|
| Kieselsäure . |      | 53,54  | 54,39 | 54,62  | <b>52,13</b> | 50,99  | 51,69  |
| Thonerde      |      | 11,69  | 10,09 | 16,42  | 14,87        | 15,23  | 15,72  |
| Eisenoxyd .   |      |        | 7,07  | 3,92   | _            | 8,75   | 3,25   |
| Eisenoxydul . |      | 13,77  | 5,79  | 7,88   | 11,40        | 3,43   | 6,80   |
| Kalkerde      |      | 8,69   | 8,89  | 7,23   | 10,56        | 11,42  | 9,38   |
| Magnesia      |      | 5,50   | 6,49  | 2,08   | 6,46         | 4,67   | 4,85   |
| Kali          |      | 0,46   | 2,17  | 1,35   | 0,69         | 1,06   | 1,05   |
| Natron        |      | 4,96   | 4,16  | 4,23   | 2,60         | 2,44   | 3,90   |
| Wasser        |      | 1,39   | 0,57  | 1,24   | 1,19         | 0,87   | 1,42   |
|               | <br> | 100,00 | 99,62 | 101,39 | 100,22       | 100,40 | 100,44 |

Anmerk. Der Dolerit von der Sababurg enthielt noch 0,33 Manganoxydul und 0,83 Phosphorsäure; der Anamesit vom Riesendamm 0,32 Manganoxydul; der Anamesit von Eschersheim 1,12 Titansäure und 0,42 Kohlensäure, der von Steinheim 1.51 Titansäure und 0,87 Kohlensäure.

Verbreitung: Dolerite finden sich besonders in Kurhessen, zumal in den Umgebungen des Meissner, bei Schlüchtern und an der Sababurg; Löwenburg im Siebengebirge; Teolo in den Euganeen; Anamesite sehr ausgezeichnet in den unteren Maingegenden bei Hanau und Frankfurt; auf Island, auf den Faroer, Irland, Schottland, Hebriden.

Feldspath basalt.

Dichte, scheinbar gleichartige Masse von schwarzer Farbe ins Graulich- oder Blaulichschwarze. G = 2.9 - 3.1. V. d. L. leicht zu schwarzem Glase schmelzbar.

Nach Modificationen in der Structur kann man unterscheiden:

Dichter Feldspathbasalt, scheinbar homogene, einfache Masse. Derartige Gesteine sind sehr verbreitet. Poröser Basalt, mit vielen kleinen Poren; häufig, besonders in der Eifel. Eckig-körniger, kockolithartiger Basalt; in der Eifel und im Vogelsgebirge. Porphyrartiger Basalt in dem einer der wesentlichen Gemengtheile in Krystallen oder krystallinischen Körnern ausgeschieden. Dies ist besonders der Olivin, welcher zumal in. den dichten Feldspathbasalten auf solche Weise auftritt. Bei der Häufigkeit seines Vorkommens ist die Seltenheit deut-

licher Krystalle auffallend. Die charakteristische Form des Olivin in den Basalten ist  $\infty P. \infty P \tilde{\infty}._{2} P \tilde{\infty}$ . Gewöhnlich in ölgrünen Körnern: Habichtswald, Vogelsgebirge, Baula auf Island; oder in körnigen Aggregaten von Nuss- bis über Faustgrösse: Unkel am Rhein, Naurod bei Wiesbaden.

Accessorische Gemengtheile sind in den dichten Feldspathbasalten sehr häufig. Unter ihnen bezeichnend: Hornblende (sog. basaltische Hornblende) in säulenförmigen Krystallen und krystallinischen Partien mit stark glänzenden Spaltungsflächen: Habichtswald; Schima und Kostenblatt in Böhmen. Zirkon: Unkel am Rhein und Jungfernberg im Siebengebirge; die kleinen Krystalle von prismatischem Typus in der Comb.  $\infty P \infty . \infty P.P.$  Sapphir, krystallinische Körner; ebenfalls bei Unkel und am Jungfernberg. — Auf Klüften: Hyalith in traubigen Partien: Waltsch in Böhmen.

Chemische Zusammens. Gleich den Doleriten und Anamesiten lassen die dichten Feldspathbasalte oft ein Aufbrausen wahrnehmen, was von der Bildung von Carbonaten herrührt und besitzen einen constanten Wassergehalt, der im Mittel 2,5% beträgt. Im Allgemeinen dürfte der Gehalt an Kieselsäure und Alkalien etwas geringer, der Gehalt an Wasser etwas grösser sein wie in den Doleriten und Anamesiten. Unter den verschiedenen Analysen verdienen zumal die von Moesta Beachtung; 1) Basalt vom Schwalbenthal in der Nähe des Meissner und 2) typischer Basalt, reich an Olivin, von der Kitzkammer. Ferner 3) Basalt von Rossdorf unfern Darmstadt, nach Th. Petersen.

|             |  | 1.         | 2.     | 3.    |
|-------------|--|------------|--------|-------|
| Kieselsäure |  | 48,22      | 48,28  | 40,53 |
| Thonerde .  |  | 13,11      | 13,56  | 14,89 |
| Eisenoxyd . |  | 7,26       | 6,35   | 1,02  |
| Eisenoxydul |  | 6,64       | 6,70   | 11,07 |
| Kalkerde .  |  | 10,33      | 11,44  | 14,62 |
| Magnesia .  |  | 8,50       | 8,70   | 8,02  |
| Kali        |  | 2,07       | 2,84   | 1,95  |
| Natron      |  | 4,40       | 1,11   | 2,87  |
| Wasser      |  | 0,91       | 1,51   | 1,44  |
|             |  | <br>101,44 | 100,49 | 99,86 |

Anm. Der Basalt von Rossdorf enthielt noch: 0,17 Kohlensäure, 1,32 Phosphorsäure, 1,80 Titansäure und 0,16 Manganoxydul. Petersen hebt mit Recht den hohen Gehalt an Phosphorsäure hervor und macht darauf aufmerksam, dass solche überhaupt in basaltischen Gesteinen oft vorhanden, indem Apatit in kleinen, oft in Vertiefungen der Augit-Krystalle unter dem Mikroskop zu beobachtenden Nadeln vorkommt. Aus seinen Analysen der Dolerite und Feldspathbasalte der Umgebung des Meissner gelangt Moesta zum Schluss, dass in den ächten Doleriten der Gehalt an Kieselsäure am bedeutendsten, nimmt durch die weniger typischen Gesteine dieser Gattung nach d'en Basalten hin fortwährend ab, indem der Gehalt an Thonerde steigt.

Feldspathbasalt-Laven unterscheiden sich von den Feldspathbasalten petrographisch nicht. Wie bei letzteren kommt deutlich krystallinisch - körnige, feinkörnige und dichte Structur vor. Doleritlava, welche ein deutliches Gemenge von triklinem Feldspath mit Augit und Titaneisen (oder Magneteisen), ist sehr verbreitet; besonders in der Auvergne, in den Umgebungen des Aetna, am Stromboli, auf Island, auf den capverdischen Inseln, auf Tenerife, San Miguel. Anamesitlava findet sich in der Auvergne, besonders aber auf den canarischen

Inseln; es gehört zu ihnen ein grosser Theil der Gesteine, welche K. v. Fritsch und W. Reiss als Basanite bezeichnen. Endlich sind dichte Feldspathbasalt-Laven ausserordentlich verbreitet: Eifel, Auvergne, auf den azorischen und canarischen Inseln, auf Java.

Chemische Zusammensetzung. Der Unterschied zwischen den Feldspathbasalten und den Laven derselben beruht besonders darauf, dass letztere entweder nur einen geringen Wassergehalt oder gar keinen besitzen. 1) Doleritlava vom Puy de Gravenoire, Auvergne, nach A. v. Lasaulx; 2) Doleritlava vom Aetna (Eruption von 1865), nach C. Fuchs; 3) anamesitische Lava ("Basanit") von Mallorquines auf Tenerife, nach K. v. Fritsch und W. Reiss, blasig, aschgrau; 4) Basaltlava vom Chuquet Couleyre in Auvergne, nach A. v. Lasaulx.

| Kieselsäure |      | 49,57 | 49,27  | <b>52,4</b> 6 | 50,28  |  |
|-------------|------|-------|--------|---------------|--------|--|
| Thonerde .  |      | 19,77 | 18,54  | 14,25         | 22,21  |  |
| Eisenoxyd   |      | _     | 6,98   |               |        |  |
| Eisenoxydul |      | 11,36 | 5,62   | 14,47         | 9,37   |  |
| Kalkerde .  |      | 10,71 | 10,38  | 9,87          | 8,96   |  |
| Magnesia .  |      | 4,31  | 3,76   | 4,16          | 4,46   |  |
| Kali        |      | 1,28  | 2,22   | 0,68          | 1,20   |  |
| Natron      |      | 2,26  | 3,45   | 3,90          | 3.98   |  |
| Wasser .    | :    | 0,56  |        | _             | 0,24   |  |
|             | <br> | 99,82 | 100,22 | 99,79         | 100,70 |  |

Mikroskopische Untersuchung der Feldspathbasalte und ihrer Laven. Aus dem vorzüglichen Werke von Zirkel seien hier die wichtigsten Resultate über die

Mikrostructur der Feldspathbasalte im Allgemeinen und über deren Gemengtheile im Besonderen hervorgehoben. Die Basaltgesteine sind nicht, wie man früher annahm, bis auf ihre kleinsten Theilchen krystallinisch zusammengesetzt; bei den meisten ist zwischen den kleinsten Gemengtheilen noch reichlicher oder späramorphe Substanz vorhanden, die entweder rein glasiger oder halbglasiger Natur oder völlig entglast. Wenn die rein glasige Masse reichlich vorhanden - so dass sie den ausgeschiedenen Krystallen wenigstens das Gleichgewicht hält - stellt sie sich als eine hellbraune, das Licht einfach brechende Substanz Ist hingegen die amorphe Masse nur halbglasiger Natur, dann erscheinen jene in den trachytischen Glasgesteinen so häufigen Trichite in den sonderbarsten Gebilden; so z. B. in dem Feldspathbasalt des Dächelsberges bei Oberbachem unfern Bonn sind dieselben zu gestrickten, so wie ähnlichen Figuren verbunden (Fig. C); in den Feldspathbasalten von Anneklef bei Hör in Schonen bilden Trichite die sonderbarsten Gruppen (Fig. D).



Anstatt der Trichite stellen sich in der halbglasigen Masse Körner ein, so dass sie. zu einer Körner führenden wird. Wenn die Entglasung weiter vorgerückt, dann

tritt die entglaste Substanz nicht als eigentliche Grundmasse, sondern als zwischen die grösseren Gemengtheile gedrängte Masse auf. Dies ist namentlich in den



An am esiten und besonders im Anamesit von Steinheim der Fall. Hier erscheint zwischen den grossen, im polarisirten Lichte buntfarbig liniirten Feldspathen (Fig. E) und den spärlichen Augiten die braune impellucide Substanz, in der es von farblosen Nädelchen und schwarzen Stacheln wimmelt. Die ersteren dürften Apatit sein. Endlich gibt es noch Basalte, in denen sehr wenig Glasmasse vorhanden ist. — Zirkel unterscheidet die Feldspathbasalte nach ihrer Mikrostructur als: 1) körnige, d. h. es tritt keine eigentliche Grundmasse, weder im glasigen, noch halbglasigen, noch entglasten Zustande hervor, es steckt nur etwas amorphe

Substanz zwischen den Gemengtheilen. Dahin gehören die Dolerite vom Meissner, viele Basalte des Habichtswaldes, der Eifel, von Unkel u. a. O. 2) Krystallinischporphyrische, wenig Glas enthaltend; der Basalt vom Jungfernberg, die Lava vom Puy de Pariou, im Ganzen selten. 3) Glasig-porphyrische; z. B. der Basalt von Anneklef. 4) Feldspathbasalte mit Zwischenklemmungs - Structur: dahin gehört ein grosser Theil der Anamesite. — Unter den Hauptgemengtheilen der Feldspathbasalte verdient zunächst der Feldspath Erwähnung. Für denselben ist trikline Natur charakteristisch, die sich oft durch verschiedenartige Streifung im polarisirten Licht zu erkennen gibt. Im Allgemeinen sind die Plagioklase frisch, enthalten selten Glaseinschlüsse, noch seltener von Flüssigkeit. Die im Dünnschliff ganz klar werdende Masse der Augitkrystalle enthält mit grosser Gleichmässigkeit fremdartige mikroskopische Einschlüsse, nämlich: Augitmikrolithen; farblose Nadeln von Apatit; Körnchen von Magneteisen oder Titaneisen, Glaspartikel, basaltische Grundmasse, Gasporen und Einschlüsse von Flüssigkeit (Kohlensäure). Die Glaseinschlüsse stellen sich bald am Rand, bald in der Mitte der Krystalle des Augit ein; es findet sich z. B. im Augit des Basalts von Hohenseelbachskopf bei Siegen im Innern ein glaskornreicher Kern mit einer dem Umriss des Krystall-Durchschnitts parallelen Contour, darüber eine Einschluss-freie Augit-Zone (Fig. F). Die Einschlusse der





benachbarten Grundmasse sind in den Augiten häufig zu beobachten, oft umschliessen die Krystalle ein Gemenge von triklinem Feldspath, Olivin und Magneteisen, wie solches im Dolerit der Löwenburg der Fall (Fig. G). Merkwürdig ist der innere, schichtenartige Aufbau vieler Augit-Krystalle und wie sich die eingewachsenen

Krystallnädelchen (Augitmikrolithen) mit ihren Längsaxen parallel dem Schichtenverlauf der Augit-Krystalle angeordnet haben; so im Dolerit der Löwenburg (Fig. H). — Der Olivin erscheint in den Dünnschliffen bald in Krystallumrissen, bald in rund-





lichen oder eckigen Körnern. Gleich dem Augit beherbergt er Einschlüsse von Glas, aber in geringerer Menge; ferner Körnchen von schwarzem Titan- oder Magneteisen; besonders häufig sind aber, namentlich auch in den Laven, Flüssigkeits-Einschlüsse, welche nach den Untersuchungen von Vogelsang aus liquider Kohlensäure bestehen. Unter den Gemengtheilen der Basaltgesteine ist der Olivin derjenige, welcher einem Umwandelungs-Process am ehesten unterliegt; es soll davon weiter die Rede sein. Endlich ist Magneteisen oder Titaneisen als in keinem Dünnschliff fehlendes Mineral zu erwähnen, oft reichlich in durch die Gesteinsmasse gleichmässig zerstreuten Körnern, die manchmal auch den Feldspath-Krystallen eingesprengt sind, wie dies in einem Basalt von Weilberg im Siebengebirge der Fall (Fig. 1). Als ein häufiger mikroskopischer Bestandtheil der Feldspathbasalte verdient noch Apatit Erwähnung, der in farblosen Nadeln auftritt und den Phosphorsäure-Gehalt so vieler Basalte erklärt.

# 2) Nephelinbasalte.

Sie bestehen wesentlich aus Nephelin, Augit, Olivin und Magneteisen, denen sich manchmal noch Leucit, Feldspath und Nosean beigesellen.

Es lassen sich folgende Abänderungen unterscheiden:

Nephelinit (Nephelindolerit.)

Fein- bis grobkörnige, auch porphyrartige Structur. Der Nephelin erscheint in krystallinischen Körnern oder hexagonalen Prismen von graulich- oder gelblichweisser Farbe mit starkem Fettglanz; der Augit bald in krystallinischen Körnern, bald in kurzsäuligen Krystallen von schwarzer Farbe. Magneteisen in Körnchen. Die Farbe des Gesteins ist grau ins Braune. Die porphyrartige Structur wird durch Nephelinkrystalle bedingt.

Accessor. Gemength. Im Nephelinit des Katzenbuckel finden sich kleine Krystalle von Granat von gelblicher Farbe. Zuweilen Körner von Titanit: Meiches, Löbau. Biotit am Katzenbuckel. In den Drusen des Nephelinit von der Pflasterkaute bei Marksuhl finden sich: Phillipsit, Faujasit, Natrolith und Thomsonit.

Chemische Zusammens. 1) des Nephelinit von Meiches im Vogelsgebirge, von A. Knop; ein deutlich erkennbares Gemenge von Nephelin und Augit; 2) Nephelinit vom Katzenbuckel, grobkörnig, doleritisch und 3) porphyrartiger Nephelinit von da, nach Rosenbusch.

|               |  |    | · 1.  | 2.      | 3.     |
|---------------|--|----|-------|---------|--------|
| Kieselsäure . |  |    | 43,89 | 42,299  | 44,805 |
| Phosphorsäure |  |    | 1,39  | 0,653   | 0,446  |
| Thonerde .    |  | ٠. | 19,25 | 12,630  | 11,111 |
| Eisenoxyd .   |  |    |       | 15,476  | 9,817  |
| Eisenoxydul . |  |    | 12,00 | 5,075   | 5,825  |
| Magnesia      |  |    | 2,81  | 5,235   | 4,884  |
| Kalkerde      |  |    | 10,58 | 8,419   | 9,545  |
| Kali          |  |    | 1,73  | 2,726   | 3,672  |
| Natron        |  |    | 9,13  | 5,187   | 6,748  |
| Wasser        |  |    | -     | 3,593   | 2,959  |
|               |  |    | 99,39 | 100,408 | 99,935 |

Anm. 1 enthielt noch: 1,24 Titansäure, 0,17 Baryt, 0,01 Strontianerde; ferner enthielt von den Oxyden des Kobalt, Nickel, Mangan Nr. 2: 0,115 und Nr. 3: 0,123.

Die merkwürdigen Nephelinite von Meiches und vom Katzenbuckel verdienen noch eine nähere Besprechung. Der grobkörnige Nephelinit von Meiches enthält nach Knop ausser dem in Drusen krystallisirten Nephelin und schwarzen Augit noch Magneteisen in deutlichen Krystallen, einen triklinen Feldspath (barythaltigen Oligoklas), Leucit, Apatit-Nadeln, etwas Titanit und endlich Dodekaeder von Sodalith, der hier als Vertreter des Nosean erscheint. Der Nephelinit vom Katzenbuckel - in welchem C. v. Leonhard einst (1822) den Nephelin erkannte -- und welcher neuerdings durch H. Rosenbusch mineralogisch, chemisch und mikroskopisch untersucht wurde1) ist, wie auch Sandberger bemerkt, das interessanteste Nephelingestein Rosenbusch unterscheidet vier Abänderungen: basaltischen Nephelinit, Nephelinitporphyr, porphyrartigen Nephelinit und Doleritischen Nephelinit. Sehr schön zeigt sich an den Krystallen des Nephelin dessen Umwandelung in Natrolith, sie beginnt stets von der Peripherie, der Krystall umgibt sich mit einer matten, mehligen Rinde, die strahliges Gefüge annimmt. Die mikroskopische Untersuchung von 50 Dünnschliffen ergab ausser den genannten makroskopischen Gemengtheilen Sanidin und blauliche oder gelbliche Noseane, Nadeln von Apatit. Die Nepheline umschliessen Augit, Feldspath, Biotit, Magneteisen, Belonite, Trichite und Glasporen. Sandberger, welcher Dünnschliffe des Nephelinit vom Katzenbuckel untersuchte, erkannte ebenfalls Sanidin, ausserdem Octaeder von Pleonast. Nephelinit von Löbau in der Lausitz fand O. Schneider auch Sanidin als Gemengtheil und die Zeolithbildung.

Verbreitung: ausser an den drei genannten Fundorten wird in Deutschland noch Nephelinit getroffen bei Wickenstein in Schlesien; Schreckenstein und Tichlowitz in Böhmen; Hohenhöwen.im Höhgau; Pflasterkaute bei Marksuhl.

Nephelinitlava. Nephelindolerit als Lavenstrom kommt auf Canaria bei Siete Fuentes vor. Es ist — nach K. v. Fritsch und W. Reiss — ein schönes, grobkörniges Gestein, wenig porös, ein Gemenge von graulichweissem Nephelin, schwarzen, prismatischen Augiten und Magneteisen.

<sup>1)</sup> Der Nephelinit vom Katzenbuckel. Freiburg. 1869,

Nephelinbasalt.

Dichte, scheinbar gleichartige Masse aus Nephelin, Augit, Olivin und Magneteisen.

Viele Nephelinbasalte und nach Zirkel gerade die typischsten dieser Art, bestehen nur aus diesen vier Gemengtheilen. In anderen mengt sich noch trikliner Feldspath oder Leucit ein, in noch anderen Melilith und Biotit.

Verbreitung. Zu den, von Zirkel als solche erkannten Nephelinbasalten gehören die von Spechtshausen bei Tharand, Wohlbach bei Adorf, Kohlbach bei Bayreuth, Landberg bei Herzogswalde, Kaltennordheim in der Rhön, Kosackow, Böhmen, vom Sassberg bei Dettingen und vom Eisenrüttel unfern Urach, Oberbergen im Kaiserstuhl und von Auerbach in Hessen.

Nephelinbasaltlaven treten namentlich am Laacher See auf; so an der Hannebacher Ley, am Herchenberg; ferner am Scharteberg bei Kirchweiler in der Eifel.

Mikroskopische Untersuchung der Nephelinbasalte. Die Krystalle des Nephelin sind meist kurzsäulig und stellen sich in den Dünnschliffen in farblosen, kurzen Rechtecken ein, was sie gewöhnlich von den langsäuligen, nadelförmigen Krystallen des Apatit unterscheiden lässt. Bald sind die Nepheline völlig rein und wasserhell, bald mit Augit-Mikrolithen durchwachsen, die oft den Rändern der Nephelin-Rechtecke parallel angeordnet sind. Im Allgemeinen verwittert der Nephelin weniger schnell, als Olivin und Nosean; indess lässt sich in den Dunnschliffen oft ebenso gut die Umwandelung in Zeolith-Substanz beobachten, wie man solches mit freiem Auge im Nephelinit des Katzenbuckel sieht. Besondere Beachtung verdienen die Zersetzungs- und Umwandelungs-Processe des Olivin. Bald sind in der Mitte noch ganz klare Olivine an den Rändern in eine grasgrüne, polarisirende Substanz umgewandelt, bald in ein Aggregat von Kügelchen. Das Neubildungs-Product

durfte, in vielen Fällen Serpentin sein. Zirkel beobachtete wie die Olivine im Gestein der Pflasterkaute im Innern noch ganz unversehrt, aussen, unter Erhaltung ihres Umrisses in eine feinfaserige Substanz umgewandelt (Fig. K), deren Saum allmählig in den frischen Kern übergeht. Die Fasern stehen senkrecht auf der Umgrenzungs-Linie, die umgewandelte Partie ist aus dunkleren und helleren Zonen zusammengesetzt. Andere, grössere Olivine sind in Serpentin-Substanz umgewandelt, die von vielen feinen Spalten

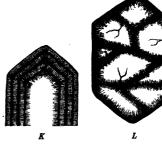

durchzogen wird (Fig. L). — Nosean beobachtete **Boricky** in einigen Nephelin-basalten des linken Elbeufers, am Schlanberg, Mily- und Dlouhyberg. Nosean enthält auch das früher als "Dolerit") aufgeführte Gestein von Oberbergen im Kaiserstuhl.

<sup>1)</sup> Es ist das Verdienst von Fr. Nies, zuerst darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass gewisse Gesteine des Kaiserstuhls als porphyrartige Basalte zu betrachten, indem die Augit-Krystalle in einer dichten Masse liegen, welche nur da doleritartig, wo die Zeolith-Bildung bereits begonnen hat; vgl. "Geognostische Skizze des Kaiserstuhl-Gebirges." Heidelberg, 1862.

In dem, wie es scheint, hauptsächlich aus Augit und Nephelin bestehenden Grundgewebe bemerkt man noch, ausser dem Nosean, Sanidin, triklinen Feldspath, Melanit, Apatit-Nadeln und Magneteisen-Körner. — Melilith findet sich als mikroskopischer Gemengtheil reichlich in einigen Laven des Laacher See, zumal an der Hannebacher Ley; aber auch in den Basalten von Scheibenberg bei Annaberg im Erzgebirge.

# 3) Leucithasalte.

Dieselben bestehen aus Leucit, Augit, Olivin und Magneteisen, wozu sich stets noch Nephelin gesellt. Die Structur ist eine kleinkörnige Mikrostructur, nur selten tritt Augit oder Olivin makroskopisch porphyrartig hervor.

Unter den durch grössere Augit - Krystalle porphyrartige Structur erlangenden Leucitbasalten, sind besonders zu nennen die von Rothweil im Kaiserstuhl; ferner die von Tichlowitz in Böhmen.

Chemische Zus. des Leucithasalts von Paskopola im böhmischen Mittelgebirge nach Boricky: 43,719 Kieselsäure, 0,107 Phosphorsäure, 0,610 Titansäure, 27,344 Thonerde, 11,658 Eisenoxyd, 7,495 Kalkerde, 1,698 Magnesia, 7,369 Alkalien und Wasser.

Verbreitung der Leucitbasalte ist nicht so bedeutend wie jene der Nephelinbasalte; in Sachsen bei Stolpen, an der Geisinger Kuppe bei Altenberg, am Pöhlberg bei Annaberg; dann im böhmischen Mittelgebirge am Milleschauer, bei Aussig, Tichlowitz, Paskopola, Honosic, Bilinka; Schackau in der Rhön; Stoffelskuppe im Thuringer Wald; im Kaiserstuhl bei Rothweil u. a. O.

Leucitbasaltlaven sind besonders in den Umgebungen des Laacher Sees verbreitet. Unter ihnen verdient zumal Erwähnung die bekannte Mühlstein-Lava von Niedermendig. Sie ist voller Poren, in denen zuweilen kleine Nepheline zu bemerken, reich an accessorischen Gemengtheilen: Sanidin, Biotit, Sapphir, Zirkon, Hauyn. Ihre chemische Zus. ist nach R. Mitscherlich: 48,24 Kieselsäure, 17,43 Thonerde, 7,22 Eisenoxyd, 1,17 Eisenoxydul, 0,38 Manganoxydul, 3,99 Magnesia, 6,09 Kalkerde, 4,62 Kali, 4,28 Natron, 2,78 Glühverlust. S. = 99,56. — Laven der Leucitbasalte finden sich ferner bei Wehr, am Veitskopf, bei Brohl; in der Eifel bei Uedersdorf; am Roderberg; endlich am Kammerbühl bei Eger.

Mikroskopische Untersuchung. Die Leucitbasalte sind im Allgemeinen durch die Einförmigkeit ihrer kleinkörnigen Mikrostructur, durch die grosse Seltenheit glasreicher Modificationen charakterisirt. Die Leucite enthalten, gleich den Nephelinen, Mikrolithen von Augit, dunkle Körnchen (wohl Magneteisen), sehr kleine Dampfporen und Glaseinschlüsse. Die Leucitbasalté des böhmischen Mittelgebirges vom linken Elbeufer sind sehr eingehend durch Borieky untersucht worden. Besonders schöne Leucite birgt der Basalt von Paskopola. Dieselben sind oft von einem doppelten Kranze dunkler Augit-Mikrolithen begrenzt; aus der Grundmasse pflegen lange Mikrolithe in die grösseren Leucite hineinzuragen. Augite mit deutlicher Schalenstructur enthalten zahlreiche Mikrolithen, Magneteisen, Glasporen und wie es scheint auch winzige Leucite. — Hauyn, welcher bekanntlich als accessorischer Gemengtheil in der Lava von Niedermendig vorkommt, ist aber auch als mikroskopischer Gemengtheil in vielen Laven am Laacher See vorhanden.

Mandelsteine der Basaltgesteine. Die verschiedenen Basaltgesteine, zumal die Feldspathbasalte, werden von Mandelsteinen begleitet, welche gewöhnlich in

einem vorgerückten Stadium der Zersetzung begriffen und deren Blasenräume mit Krystallen verschiedener Mineralien ausgekleidet sind, unter welchen besonders Zeolithe die vorwaltenden. Apophyllit, ausgezeichnete Krystalle auf den Faroer. Berufjord auf Island, bei Talisker auf der Insel Skye; am Lützelberg bei Sasbach im Kaiserstuhl; Schreckenstein in Böhmen; Castel Gomberto bei Vicenza, in sehr schönen Krystallen: Poonah in Ostindien. Stilbit (Heulandit): Berufjord auf Island, Faroer, Kilbatrik bei Dumbarton; Insel Skye; Lomnitz, Schima in Böhmen. Desmin: Island, Faroer, Inseln Skye, Staffa; Antrim in Irland, Oberkamnitz, Böhmen. Chabacit: Island, Faroer, Disko-Insel, Grönland, am Riesendamm; grosse Krystalle bei Rübenderfel unfern Aussig, Oberkamnitz in Böhmen; Linz, Unkel am Rhein. Natrolith: Island, Faroer, Insel Skye; Alpstein bei Sontra, Böhmisch-Leipa, Mendeberg bei Linz, Puy de Marman, Auvergne, Montecchio Maggiore bei Vicenza. Harmotom: Dumbarton, Schottland; blaue Kuppe bei Eschwege; Schiffenberg bei Giessen. Philippsit: am Riesendamm; Stempel bei Marburg, Annerode bei Giessen. Lützelberg bei Sasbach im Kaiserstuhl, Mendeberg bei Linz u. a. O. Faujasit: kleine Octaeder am Lutzelberg im Kaiserstuhl, bei Annerode unfern Giessen. Analcim: Island, Faroer, Disko-Insel, Grönland, Dumbarton, Schottland; sehr schön bei Talisker auf Skye; Castel Gomberto bei Vicenza; sehr ausgezeichnet auf den Cyclopen-Inseln in dem sog. Analcimit; Poonah, Ostindien. - Von anderen Mineralien sind noch zu nennen Kalkspath und Aragonit; letzterer zumal bei Schima u. a. O. in Böhmen, Puy de la Vache in Auvergne. - Von besonderem Interesse sind die Beobachtungen von K. v. Fritsch und W. Reiss über Vorkommen und Bildung der Zeolithe in den Mandelsteinen der basaltischen (und anderen) Laven auf den canarischen Inseln. Die Krystallisationskraft der Umwandelungs- und Infiltrations-Producte hebt zuweilen einzelne ursprüngliche Mineralien der Laven in die Höhe, die auf Kluften oder Wandungen der Hohlräume aufsassen, so dass diese älteren Mineralien über den neugebildeten Zeolithen aufgewachsen scheinen. Die Zeolith-Bildung auf den Canaren ist in den wasserreichen Kesselthälern und an den feuchten Ost- und N. O.-Seiten viel weiter fortgeschritten, als an den dürren Gehängen. K. v. Fritsch und W. Reiss führen als sehr häufige Zeolithe an: Natrolith an der Caldera Palmas, bei Agaete auf Canaria u. a. O. Chabacit im Tenogebirge, auf Aragonit; auf Gomera, Lanzerote. Desmin, schöne Krystalle bei Agaete auf Canaria. Analcim, Ikositetraeder bis zu 10 Mm. Durchmesser besonders bei Agaete auf Canaria. - Auch in den Mandelsteinen der basaltischen Laven der Azoren finden sich Zeolithe. W. Reiss erwähnt Phillipsit und Faujasit von Sta. Maria.

Limburg it. Unter diesem Namen hat Rosenbusch ein Gestein von der Limburg im Kaiserstuhl-Gebirge beschrieben. Dasselbe besteht aus einer amorphen Grundmasse mit eingelagertem Augit, Hyalosiderit und Magneteisen. Die in der tiefbraunen bis schwarzen Grundmasse liegenden Augit-Krystalle sind tafelartig durch das vorwaltende Orthopinakoid (wie gewöhnlich die Kaiserstuhler Augite). Der Hyalosiderit stets in Krystallen, von gelbgrüner bis nahe zu goldgelber Farbe. Das Gestein zeigt eine mandelsteinartige Structur; die Hohlräume meist mit Bitterkalk oder Zeolith ausgefüllt. Nach der Analyse von Rosenbusch besteht der Limburgit aus: 42,783 Kieselsäure, 0,281 Titansäure, 8,661 Thonerde, 17,962 Eisenoxydul, 12,290 Kalkerde, 10,059 Magnesia, 0,954 Manganoxydul, 0,624 Kali, 2,305 Natron, 3,955 Wasser. S. = 99,874. Die mikroskopische Untersuchung des Limburgit bestätigt, wie Rosenbusch bemerkt, die der makroskopischen und chemischen. Es ist ein amorphes,

rothes Magma, in welchem zahlreiche Augite, Hyalosiderite und Magneteisen, so wie Mandeln liegen.

Basaltwacke. Durch die fortschreitende Verwitterung werden die Basaltgesteine in einen eigenthümlichen Zustand übergeführt, den man als Wacke bezeichnet; in eine dichte bis erdige Masse, welche weich und matt, einen glänzenden Strich hat, leichter ist wie Basalt. 'G. == 2,3 - 2,6. Beim Anhauchen Thongeruch. Gibt im Kolben Wasser. Die Basaltwacke enthält als accessorische Gemengtheile Blättchen von Biotit, Krystalle von Augit, Hornblende, Körnchen von Magneteisen.

Wackemandelstein umschliesst zahlreiche Blasenräume, die meist mit Mineralien ausgekleidet sind, besonders mit Zeolithen; unter diesen zumal Desmin und Stilbit. In den meisten grösseren Basaltgebieten finden sich Wacken und Wackemandelsteine als Begleiter der Basaltgesteine. Selbst basaltische Laven zeigen schon diesen wackenartigen Zustand, wie z. B. auf den canarischen Inseln.

## 4) Leucitophyre.

Krystallinisches Gemenge von Leucit, Augit und Magneteisen, in welchem auch öfter neben Leucit Nosean und Nephelin vorkommen. Die Structur der Grundmasse ist eine körnige bis feinkörnige oder fast dichte. In derselben liegen Krystalle von Leucit ausgeschieden zwischen Erbsen- bis Haselnussgrösse; ihnen gesellen sich manchmal Augit-Krystalle bei.

### a) Nosean-Leucitophyr.

In der Umgebung des Lascher See finden sich hierhergehörige Gesteine theils anstehend am Schorenberg, theils in Blöcken im Tuff. Es lassen sich zwei Abänderungen unterscheiden.

Nosean-Leucitophyr von Rieden am Selberg. Feinkörnige Grundmasse, in welcher ausgeschiedene Krystalle von Leucit und Nosean überwiegen. Der Leucit in Krystallen bis zu 1 Linie im Durchmesser, bald glasglänzend, bald in eine weisse erdige Substanz umgewandelt. Der Nosean in Dodekaedern von schwärzlichgrauer Farbe. Augit in kleinen Krystallen und Körnern. Sanidin in Krystallen, die bis 1 Zoll Grösse erreichen. Biotit in Tafeln. Titanit in weingelben Körnern. — Die Grundmasse lässt sich unter der Lupe als ein höchst feines Gemenge der ausgeschiedenen Krystalle erkennen.

Nosean-Leucitophyr vom Schorenberg. Hier waltet die graugrune Grundmasse sehr vor. In ihr liegen zahlreiche schwärzlichgraue Noseane und vereinzelte grössere Leucite neben vielen kleineren. Sanidin tritt sehr zurück.

Chemische Zus. 1) des Nosean-Leucitophyrs vom Selberg und 2) vom Schorenberg, nach G. vom Bath.

|                      |           |  |       | 1.    |       | 2.    | 3.    | 4.    |
|----------------------|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kies</b> elsäure  |           |  |       | 48,25 |       | 49,18 | 45,93 | 46,94 |
| Thonerde .           |           |  |       | 16,63 |       | 20,65 | 18,72 | 21,35 |
| Eisenoxyd .          |           |  |       |       | ,     | ,     | _     | 7,27  |
| Eiseno <b>xy</b> dul |           |  |       | 6,53  |       | 5,97  | 10,68 | 4,96  |
| Magnesia .           |           |  |       | 1,23  |       | 0,29  | 5,67  | 3,78  |
|                      | <br>Latus |  | 72,64 |       | 76,09 | 81,00 | 84,30 |       |

|          |     |       | 1.             | 2.    | 3.         | 4.     |
|----------|-----|-------|----------------|-------|------------|--------|
|          | Tra | nspor | t 72,64        | 76,09 | 81,00      | 84,30  |
| Kalkerde |     |       | . 7,82         | 2,43  | 10,57      | 9,69   |
| Kali     |     |       | . 6,5 <b>2</b> | 6,88  | 6,83       | 5,57   |
| Natron . |     |       | . 9,24         | 9,72  | 1,68       | 1,62   |
| Wasser . |     |       | . 1,94         | 1,60  | Verl. 0,59 | _      |
|          |     |       | 101,38         | 98,60 | 100,67     | 100,19 |

Anm. 1 enthielt noch 1,68 Schwefelsäure, 1,10 Kohlensäure und 0,26 Chlor; 2 aber 1,60 Schwefelsäure und 0,28 Chlor.

Verbreitung. Ausser in den Umgebungen des Laacher See findet sich Leucitophyr nur noch am Eichberg bei Rothweil im Kaiserstuhl. Derselbe besteht nach der mikroskopischen Untersuchung von Zirkel aus Leucit, Nosean, Nephelin, Augit, Sanidin und Granat. Von diesen Gemengtheilen sind aber als makroskopische nur Leucit zu nennen, dessen Krystalle, von Senfkorn- bis Erbsengrösse ziemlich reichlich in der verwitterten grünlichgrauen Grundmasse liegen und mehr oder weniger in Analcim umgewandelt sind; ferner Melanit in der Comb.  $\infty 0._2 O_3$ 

### b) Leucitophyrlava (Leucitlava).

Feinkörniges Gemenge von Leucit, Augit und Magneteisen von grauer Farbe, in welchem Leucit-Krystalle liegen; seltener Augite.

Die Leucite, bekanntlich nur 202 zeigend, von Erbsen- bis über Haselnussgrösse, sogar 9 Cm. im Durchmesser erreichend, meist von rauhen Flächen, zuweilen kleine Augit-Säulchen, auch Laven-Theilchen, seltener Hauyn-Körnchen einschliessend.

Chem. Zus. 3) der Leucitophyrlava von Capo di Bove, nach Bunsen; 4) der Vesuv-Lava von 1868, nach C. Fuchs (oben). Von hohem Interesse sind die zahlreichen Analysen der vesuvischen Laven, welche C. Fuchs ausgeführt hat. Er untersuchte Laven der verschiedensten Eruptions-Perioden bis auf die neueste Zeit und gelangte hierdurch zu sehr wichtigen Resultaten. Leucit, Augit und Magneteisen sind die wesentlichsten Bestandtheile der vesuvischen Laven; mehr untergeordnet treten auf: Olivin, Biotit, Hornblende, Nephelin, Sodalith, Melanit, Sanidin, Plagioklas, Apatit und Hauyn. Mit dieser complicirten mineralogischen Zusammensetzung bildet einen auffallenden Gegensatz die Einförmigkeit in der chemischen Constitution, welche soziemlich die nämliche ist in den Ergüssen der älteren wie in denen der neueren Perioden. Ausser den mineralogischen Gemengtheilen kommt in den meisten vesuvischen Laven

noch amorphe Glasmasse vor, gewöhnlich reichlich an der äusseren Oberfläche der Ströme.

Mikroskopische Untersuchung sowohl der Leucitophyre des Laacher Sees als der Leucitlaven des Vesuv hat Zirkel, von letzteren auch Fuchs, angestellt. Es ist für die ersteren bezeichnend, dass in ihnen der Nephelin reichlich vorhanden, jedoch meist als mikroskopischer Bestandtheil. Die Leucite im Nosean-Leucitophyr vom Schorenberg enthalten in Menge feine Nadeln von Augit, welche an den Rändern gewöhnlich den Leucit-Umrissen parallel liegen, aber

im Innern regellos vertheilt (Fig. M). Ausser den Augit-Mikrolithen erscheinen in den Leuciten des Schorenberg Tafeln von Nephelin, Noseane, Magneteisen-Körner, Glaspartikel und Melanite. Also sie ben mikroskopische Körper, die schon gebildet

gewesen sein mussen, bevor die Krystallisation des Leucit beendet war. — Der Leucitophyr vom Eichberg bei Rothweil, von dessen mikroskopischer Zusammensetzung bereits die Rede war, enthält mikroskopischen Melanit reichlicher, als man erwarten sollte; es schliesst der Melanit Kryställchen von Augit ein, wie seinerseits der Augit wieder Melanite birgt; es deutet, wie Zirkel hervorhebt, dies gegenseitige Umschliessen beider Mineralien auf eine gleichzeitige Bildung beider. — Unter den vesuvischen Laven wurden besonders die von 1858 und 1822 untersucht. Die Basis derselben ist ein ausgezeichnetes Glas, in dem viele nadelförmige Kryställchen. Von der Glasmasse scharf geschieden erscheinen die Leucite; wie in so vielen Leucitophyren in ihren Dimensionen nicht über eine gewisse Kleinheit hinabsinkend. Sie enthalten verschiedene Einschlüsse; eiförmige oder rundliche Glaspartikel mit

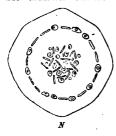

Bläschen; Dampfporen, Schlackentheilchen, besonders aber Mikrolithen von Augit. Nicht selten sind die Augit-Nadeln mit ihren Längsaxen parallel den Leucit-Rändern nebst abwechselnden Glaspartikeln gruppirt oder wieder mehr im Centrum der Leucite (Fig. N). Die Augit-Krystalle schliessen Leucite ein — ein Beweis, dass keine strenge Reihenfolge in der Ausscheidung der Gemengtheile stattfand. Neben triklinen Feldspathen stellen sich in vielen vesuvischen Laven noch Sanidine ein, häufiger kleine Prismen von Nephelin. Da vier Gemengtheile der vesuvischen

Laven: Leucit, Augit, Nephelin und trikliner Feldspath mit Bläschen versehene Einschlüsse enthalten, so kann an einer Ausscheidung jener Krystalle aus dem ehemaligen Lavafluss, dessen Residuum die Glasbasis bildet, nicht gezweifelt werden. — Unter den Leucitlaven des Albaner Gebirges sind besonders die von Capo di Bove merkwürdig (Nephelin-Leucitophyr). Ihre Leucite enthalten nämlich Einschlüsse von einer Flüssigkeit, welche durch das sich in ihr bewegende Bläschen charakterisirt ist. Es zeigt also der Leucit der Laven solche Wasserporen, wie sie der Quarz birgt. So enthält ein <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Zoll grosser wasserklarer Leucit neben Glas-Einschlüssen verschieden

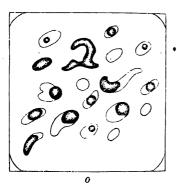

gruppirte Wasserporen bis zu 0,015 Mm. lang, gänzlich oder theilweise erfüllt (Fig. 1). erscheint aber die Flüssigkeit nicht allein als · Inhalt einer selbstständigen Höhlung., sondern auch in directer Verbindung mit Glaseinschlüssen. Auch die neuesten vesuvischen Laven sind bereits mikroskopisch untersucht worden; so die Lava vom Sept. 1871 durch A. v. Inostran-Dieselbe besteht aus einer braunlichen Grundmasse und aus Leucit, Augit, Magneteisen, Plagioklas und Sanidin. Die Leucite enthalten Glaspartikel und Mikrolithen. Die Lava vom März 1872 ist schlackig, glasartig, makroskopischer Leucit nur wenig zu beobachten.

Sie besteht aus braunlicher Grundmasse, aus Leucit, Augit, Magneteisen, Plagioklas. Die Lava vom letzten Ausbruch des Vesuv, April 1872, ist basaltartig, lässt mit freiem Auge viel Leucit, Augit, Olivin und etwas Biotit erkennen. Unter dem Mikroskop erscheint diese Lava als bestehend aus einer mit Mikrolithen erfullten Glasmasse und aus Leucit, Augit und Olivin. Der Leucit enthält reichlich Glaseinschlüsse. — Auch

A. v. Lasaulx hat die neueste Lava des Vesuv mikroskopisch untersucht. Es besteht dieselbe aus einer Grundmasse und aus Leucit, Augit, Olivin, Magneteisen, Nephelin, Feldspath, Apatit und Granat. Im Leucit sind vorherrschend Einschlüsse von Glasmasse mit Bläschen, seltener sind Mikrolithen. An einigen Leuciten lässt sich das Eindringen der Grundmasse in dieselbe wahrnehmen.

Verbreitung der Leucitophyr-Laven in Italien: am erloschenen Vulkan von Roccamonfina, hier die grössten Leucite; im Albaner Gebirge; in den Umgebungen des Vesuv. Gewisse Laven-Ergüsse des Vesuv waren arm an makroskopischem Leucit, besonders im XVII. und XVIII. Jahrhundert, 1667 und 1771 ausgenommen; reich an Leucit sind die Laven von 1822, 1828 und 1832.

## 5) Hauynophyr (Hauynlava.)

Feinkörnige bis dichte Masse von grauer oder graulichschwarzer Farbe, als deren vorwaltende Gemengtheile Krystalle oder Körner von Augit und Dodekaeder von Hauyn erkennbar, welche bald von blauer Farbe, glasglänzend, bald weiss, erdig und matt sind. Seltener und mehr untergeordnet findet sich Leucit.

Chem. Zus. des Hauynophyr vom Vultur nach Rammelsberg: 42,46 Kieselsäure, 18,94 Thonerde, 3,64 Magnesia, 8,70 Kalkerde, 4,58 Kali, 7,12 Natron, 6,31 Eisenoxydul, 3,35 Eisenoxyd, 2,44 Schwefelsäure, 0,52 Chlor, 2,31 Glühverlust. S. = 99,82.

Mikroskop. Untersuchung des Hauynophyr ist ebenfalls Zirkel zu verdanken und von hohem Interesse. Nach Zirkel wäre das Gestein eigentlich als ein an Hauyn reicher Nephelinleucitophyr zu bezeichnen. Die Gemengtheile sind: Hauyn, dessen Substanz entweder farblos oder blau; rothe Farbe wird durch feine Lamellen von Eisenoxyd bedingt, ebenso braune. Dampfporen und Glaseinschlüsse sind in grosser Menge im Hauyn vorhanden. Leucit in wasserklaren Individuen, reich an Flüssigkeits-Einschlüssen. Nephelin in farblosen Rechtecken. Augit, Krystalldurchschnitte von grüner oder gelber Farbe, ebenfalls mit Glaseinschlüssen und Dampfporen. Ferner Melilith, Magneteisen und Nadeln von Apatit.

Fundort: am Vultur bei Melfi.

Hauyntephrit. Unter dem Namen Tephrit hat K. v. Fritsch gewisse Gesteine aufgeführt, welche durch Verwitterung eine aschgraue Farbe annehmen. Zu ihnen gehört ein Theil der Laven, welche K. v. Fritsch und W. Reiss in ihrem schönen Werke über Tenerife beschreiben. Charakteristischer Gemengtheil ist Hauyn, bald in grösseren, eingesprengten Krystallen, bald nur in mikroskopischen Pünktchen erkennbar. Augit und Hornblende kommen in wechselndem Verhältniss vor, Plagioklas und Magneteisen. Als accessorischer Gemengtheil erscheint Titanit. An Hauyn reiche Tephrite finden sich zumal an der Punta del Sombrero auf Canaria.

#### 6) Tachylyt.

(Der Name bezieht sich auf die leichte Auflöslichkeit in Säure.)

Amorphe, glasartige Masse, in knollen- und plattenförmigen Partien. H. = 6,5. G. = 2,5. Muscheliger Bruch. Schwarz, ins Braunlich- oder Grünlichschwarze. Zwischen Fett- und Glasglanz. V. d. L. leicht schmelzbar. Wird von Salzsäure vollkommen zersetzt.

Chem. Zus. des Tachylyt von Bobenhausen, nach Gmelin: 50,22 Kieselsäure, 17,84 Thonerde, 10,27 Eisenoxydul, 0,40 Manganoxydul, 3,37 Magnesia, 8,25 Kalkerde, 3,87 Kali, 5,18 Natron, 0,50 Wasser. S. = 99,90.

Fundorte: Der Tachylyt bildet Nester oder Knollen in Basalt oder auch plattenförmige Partien; Säsebühl bei Dransfeld unweit Göttingen; Bobenhausen und Alsfeld im Vogelsgebirge; am Monte Glosso in den Euganeen.

Die Tachylyte sind als glasartig erstarrte Basaltmagmen zu betrachten, als die Obsidiane der Basaltgesteine. Zirkel bemerkt bereits in seiner Petrographie: "Die Basalte sind im Stande unter gewissen Abkühlungs-Verhältnissen in einen glasartigen Zustand überzugehen und einen basaltischen Obsidian zu bilden. An den Basalt-Gängen von Island kann man sehr häufig die Beobachtung machen, dass an den Sahlbändern sich eine Zone eines schwarzen, glasähnlichen Gesteines zeigt, welches allmählig nach Innen zu in die krystallinisch-körnige oder scheinbar homogene steinartige Basaltmasse übergeht. Es bieten sich hier dieselben Verhältnisse dar wie bei trachytischen Lavenströmen, wo die Ober- und Unterfläche des Stromes im Obsidian-Zustande ausgebildet ist."

Mikroskopische Untersuchungen verschiedener Tachylyte sind von Fischer, Zirkel, Möhl und Rosenbusch ausgeführt worden. Der Tachylyt von Bobenhausen (der sog. Hyalomelan) zeigt in glasiger Masse dunkle, verästelte oder sternförmig gruppirte Körper und eigenthümliche Streifen. Rosenbusch fand, die früheren Beobachtungen Fischer's bestätigend, einen polarisirenden Bestandtheil, den er als Olivin erkannte; ferner Plagioklas-Leisten, Augit-Mikrolithen. Im Tachylyt von Dransfeld sah Rosenbusch Augit-Mikrolithe, Magneteisen und sehr eigenthümliche, zum Theil büschelförmige Mikrolithen-Concretionen. Sandberger, welcher ebenfalls Dunnschliffe des Tachylyt von Dransfeld untersuchte, beobachtete eine ausgezeichnete Fluidalstructur, ferner sechsstrahlige Sterne braune Bänder bildend, welche mit sternleeren Zonen wechseln, die wasserhelle, nicht trikline Feldspathe mitten in der die Fluidalstructur zeigenden Glasmasse enthalten. — Dass die Basaltgesteine auch ihre Perlite haben, bezeugt der aus zwiebelähnlichen Glaskugelchen bestehende Tachylyt vom Monte Glosso bei Bassano.

Unter dem Namen Tachylyt werden noch andere Gesteine aufgeführt, die sich von den eigentlichen Tachylyten, so sehr sie auch solchen gleichen, doch wesentlich dadurch unterscheiden, dass sie in Salzsäure nicht löslich sind und daher den Namen Tachylyt nicht verdienen.

Hydrotachylyt nannte **Th. Petersen** ein von ihm und **R. Senfter** untersuchtes amorphes Silicat. Es findet sich nesterweise in Basalt. H. = 3,5. G. = 2,13. Muscheliger Bruch. Bouteillengrün ins Schwarze. Fettglanz. Chem. Zus. nach **Petersen:** 47,02 Kieselsäure, 1,21 Titansäure, 18,94 Thonerde, 3,56 Eisenoxyd, 3,16 Eisenoxydul, 0,23 Manganoxydul, 3,88 Magnesia, 1,80 Kalkerde, 4,06 Kali, 2,49 Natron, 13,39 Wasser. S. = 99,74. Fundort: Rossdorf bei Darmstadt.

# Trümmer - Gesteine.

Unter Trümmer-Gesteinen versteht man, wie bereits oben (S. 9) bemerkt wurde, solche, die aus Fragmenten früher vorhandener Gesteine zusammengesetzt. Dieselben werden auch als klastische Gesteine (von κλαστος, zerbrochen) aufgeführt.

Die Trümmer-Gesteine zerfallen in zwei Abtheilungen, nämlich: A) Cämentirte. durch ein Bindemittel zusammengehaltene und B) Lose Trümmer-Gesteine.

#### A) Cämentirte Trümmer-Gesteine.

Nach ihrer Structur lassen sich dieselben unterscheiden als: 1) Conglomerate und Breccien. Bruchstücke der verschiedensten Gesteine werden durch irgend ein Bindemittel zusammengehalten. Es walten meist die Gesteins-Fragmente vor und bedingen so die eigentliche Trümmer-Gestein-Structur. 2) Tuffe; das gewöhnlich vorwaltende Cäment umschliesst vereinzelte Gesteins-Trümmer und Krystalle oder krystallinische Individuen verschiedener Mineralien. 3) Sandsteine; Körner von Quarz durch irgend ein Cäment verbunden.

### 1) Conglomerate und Breccien.

Conglomerate nennt man solche Trümmer-Gesteine, in welchen die Gesteins-Fragmente abgerundet, Breccien, wenn sie scharfkantig, eckig. Da aber oft abgerundete und scharfkantige Fragmente zusammen im nämlichen Cäment liegen, so lässt sich der Unterschied zwischen Conglomerat und Breccie nicht immer durchführen. Benannt werden dieselben nach den Gesteins-Trümmern; aber auch die Benennung stösst oft auf Schwierigkeiten, indem gar nicht selten Fragmente verschiedener Gesteine beisammen liegen, in welchem Falle man nach den vorwaltenden benennt.

### a) Conglomerate und Breccien der einfachen Gesteine.

Kalkstein-Conglomerat. Gerölle von Kalkstein durch ein kalkiges, dolomitisches, zuweilen auch sandsteinartiges Cäment verkittet. Die einzelnen Gerölle von verschiedenen Farben und Dimensionen, zuweilen bis einen Fuss im Durchmesser erreichend. Kalkstein-Conglomerate finden sich besonders in der Schweiz (sog. Nagelflue); ferner bei Badenweiler, Niederweiler aus Muschelkalk- und Jurakalk-Geröllen gebildet; Gegend von Heidelberg, das sog. Diluvial-Conglomerat.

Dolomit-Conglomerat und Breccie. Abgerundete und eckige Fragmente von Dolomit durch ein kalkiges oder dolomitisches Cäment verbunden. Eisenach u. a. O. in Thüringen.

Quarzit-Conglomerat und Breccie, mit quarzigem oder thonigem Bindemittel. Sehr ausgezeichnet am Harz, das sog. Hornquarz-Conglomerat; in den Ardennen, in Böhmen.

Feuerstein-Conglomerat. Feuerstein-Gerölle bis zu Faustgrösse durch ein hartes kieseliges Cäment zusammengehalten. Hereford in England, der sog. "Puddingstein."

Tapanhoacanga (Canga.) Abgerundete Fragmente von Eisenglanz, Brauneisenerz, Magneteisen durch ein eisenschüssiges Bindemittel zusammengehalten, welches meist Eisenoxydhydrat, seltener Eisenoxyd. Den Fragmenten der Eisenerze gesellen sich Brocken von Eisenglimmerschiefer, Itakolumit, Hornblendeschiefer und Quarzit

bei. Auch findet sich in diesem Trummergestein zuweilen Gold, ferner Amethyst, Chrysolith, Topas, Diamant; es bildet in der Provinz Minas Geraes in Brasilien förmliche Decken bis zu 12 F. Stärke, sowohl auf der Oberfläche der Gebirge als in den Thälern.

b) Conglomerate und Breccien der gemengten Gesteine.

Gneiss-Conglomerat. Rundliche oder platte Gerölle von Gneiss durch ein thoniges oder kieseliges Cäment, oder auch durch einen feinen Gneissschutt verbunden. Derartige Trümmer-Gesteine, in welchen die einzelnen Gerölle bis zu 3 Fuss im Durchmesser erreichen, finden sich nach Naumann in der Kohlenmulde von Flöha in Sachsen; nach Sandberger bei Oppenau, wo sie in ansehnlicher Mächtigkeit auftreten; bei Landshut in Schlesien.

Granit-Conglomerat. In einem thonigen Cäment oder einem feinen Granitschutt liegen kleinere oder grössere Gerölle von Granit. Glatz in Schlesien; Chemnitz in Sachsen; bei Seelach unfern Baden im Schwarzwald. Hier finden sich in den (zur Steinkohlen-Formation gehörigen) Ablagerungen bis zu 3 Zoll grosse Gerölle eines harten Granits, wie er nach Sandberger anstehend in der ganzen Gegend nicht getroffen wird. Granit-Conglomerat, vorwaltend aus Granit-Fragmenten bestehend, denen sich einzelne von Porphyr und Dolomit beigesellen: im Heidelberger Schlossgraben.

Porphyr-Breccie. Scharfkantige Brocken von Quarzporphyr werden durch einen porphyritischen Teig oder durch Porphyrschutt verkittet. Die Porphyr-Fragmente gehören bald nur einer Abänderung an, bald verschiedenen. Besonders ausgezeichnet treten Porphyr-Breccien (dem Rothliegenden zugehörig) in den Umgebungen von Baden, am Fremersberg, Vormberg u. a. O. auf. Scharfeckige Brocken von Quarzporphyr, von einem schieferigen Porphyr, einem dritten Porphyr so wie von Granit werden durch Quarzsubstanz verkittet. Andere Porphyr-Breccien bei Baden, am Pfalzenberg, zeigen als Hauptbestandtheil eckige, erbsen- bis kopfgrosse Fragmente eines violetten Quarzporphyrs, theils durch violetten Thonstein, theils durch Quarz verkittet.

Porphyr-Conglomerat. Abgerundete Brocken von Quarz- oder Felsitporphyr werden durch Felsitmasse, durch ein kieseliges oder thoniges Cäment verbunden. Den Porphyr-Geröllen gesellen sich nicht selten solche von Granit bei. Sowohl im südlichen Odenwald, bei Dossenheim, Schriesheim als auch in den Umgebungen von Baden finden sich derartige, zum Rothliegenden gehörige Conglomerate. Ferner bei Chemnitz, Rochlitz u. a. O. in Sachsen, in der Gegend von Eisenach.

Diabas - Conglomerat und Breccie. Abgerundete und scharfkantige Fragmente von Diabas verkittet durch eine feinkörnige bis dichte Diabasmasse oder Diabasschutt; die Diabas-Brocken oft verschiedenen Abänderungen angehörend. Wernigerode, Blankenburg u. a. O. im Harz; Gegend von Hof; Fichtelgebirge, im sächsischen Voigtland.

Trachyt-Conglomerat und Breccie. Abgerundete wie eckige Fragmente von Trachyt sind durch Trachytmasse oder durch feinen trachytischen Schutt verbunden. Siebengebirge, Euganeen, Ungarn, Auvergne.

Phonolith-Conglomerat. Bruchstucke des Phonolith entweder durch phonolithischen Schutt oder durch ein thoniges Cäment verbunden. Den Phonolith-Brocken gesellen sich zuweilen noch Trümmer anderer Gesteine bei. Rhön, Böhmen, Höhgau.

Basalt - Conglomerat. Kleinere und grössere, abgerundete Fragmente von Basalt bald durch einen basaltischen Schutt, bald durch ein thoniges Cäment, seltener durch krystallinische, basaltische Masse verbunden. Ausser Basalt kommen Bruchstücke der verschiedensten anderen Gesteine vor. Das Bindemittel braust zuweilen mit Säuren, ist auch von Kalkspath-Streifen durchzogen. Vogelsgebirge, Habichtswald, Böhmen.

### 2) Tuffe.

Unter Tuffen sind jene Trümmer-Gesteine zu verstehen, deren meist vorwaltendes Bindemittel aus, bis aufs Feinste zerriebenem, im Verlauf der Zeit mehr oder weniger umgewandelten Gesteins-Schutt besteht. Es ist für die Tuffe — namentlich für jene, welche als Begleiter vulkanischer Gesteine auftreten — in hohem Grade bezeichnend, dass in ihnen ungleich häufiger und schöner als in den Felsarten, aus deren Zerstörung sie hervorgegangen, vollständig ausgebildete Krystalle der verschiedensten Mineralien vorkommen.

So z. B. die Augite in den Tuffen von Nicolosi, die Augite und Hornblende in Tuffen des böhmischen Mittelgebirges.

Porphyrtuff (Felsittuff. Thonstein.) Feinerdige bis dichte Masse. Farbe gelblich, weiss, grau, grün, blau, geadert, gefleckt. Enthält nicht selten Krystalle oder Krystalle-Fragmente von Orthoklas, Quarz, Blättchen von Glimmer, aber auch Fragmente von Porphyr oder Granit. In den Porphyrtuffen von Chemnitz kommt in linsenförmigen, flachen Partien, so wie in Pseudomorphosen nach Orthoklas ein Mineral vor, welches Knop Pinitoid genannt hat, das aus der Umwandelung des Orthoklas hervorgegangen.

Chemische Zus. des Porphyrtusses von Chemnitz, nach Knop: 79,73 Kieselsäure, 11,34 Thonerde, 0,99 Eisenoxydul, 0,27 Magnesia, 3,81 Kali, 0,17 Natron, 2,12 Wasser. S. = 98,43. Es entspricht diese Zusammensetzung jener der Quarzporphyre. Verbreitung: Gegend von Chemnitz, Rochlitz u. a. O. in Sachsen.

Diabastuff (Grünsteintuff.) Erdige bis dichte Masse von graulichgrüner Farbe aus einem feinen Diabas-Schutt bestehend, oft einem krystallinischen Gestein gleichend. Braust meist mit Säure. Im sächsischen Voigtland, Franken.

Schalstein (Blattersteinschiefer.) In einer braunen, braunlichgrauen, gelblichgrauen oder grünen, oft gesleckten Masse liegen Bruchstücke von Schiefer, krystallinische Individuen oder Krystalle eines Plagioklas (Oligoklas oder Labradorit), Körner von Kalkspath. Die Masse ist stets mit kohlensaurem Kalk imprägnirt. Sandberger unterscheidet folgende Abänderungen: 1) Kalkschalstein. 2) Schalstein aus netzförmig von Kalkspath umschlossenen Partien der Grundmasse gebildet. 3) Schalstein-Mandelstein. 4) Normaler Schalstein 5) Porphyrartiger Schalstein mit Krystallen von Labradorit. 6) Schalstein-Conglomerat. Accessorische Gemengtheile: zumal Eisenkies, in rundlichen, an der Obersläche in Brauneisenerz umgewandelten Krystall-Gruppen: Dillenburg. — Chem. Zus. des Schalsteins von Villmar in Nassau, nach Eglinger: 44,37 Kieselsäure, 19,26 Thonerde, 8,35 Eisenoxyd, 0,72 Eisenoxydul, 1,10 Magnesia, 0,42 Kalkerde, 5,96 Kali, 2,78 Natron, 0,04 Manganoxydoxydul, 10,82 kohlens. Kalkerde, 0,36 kohlens. Magnesia, 0,20 kohlens. Eisenoxydul,

0,16 kohlens. Manganoxydul, 0,92 Phosphorsäure, 3,31 Wasser. S. = 99,27. Verbreitung: besonders in Nassau, im Zusammenhang mit Diabasen im Lahnthal von Wetzlar bis unterhalb Diez, im Dillthale; in Westphalen, am Harz.

Trachyttuff. Erdige, lockere oder dichte, bis auf das Feinste zerriebene, oft in grossem Zustand der Zersetzung begriffene trachytische Masse von lichter, gelblicher, graulichweisser oder grauer Farbe. Nicht selten finden sich Krystalle oder Krystall-Fragmente von Sanidin, von Hornblende, Titanit, Blättchen von Biotit, Kryställchen oder Körnchen von Magneteisen. Ausserdem aber Fragmente von mehr oder weniger zersetztem Trachyt. Ferner treten in den Trachyttuffen öfter in Trümmern oder auf Nestern verschiedene Abänderungen des Opal auf; der edle Opal bei Czerwenitza in Ungarn; gemeiner und Halbopal im Siebengebirge, in Ungarn, in den Euganeen, im Cantal. Die chemische Zusammensetzung der Trachyttuffe entspricht jener der Trachyte, mit einem etwas geringeren Gehalt an Kieselsäure und Natron und einem grösseren von Wasser. Verbreitung: im Siebengebirge, besonders zwischen Drachenfels, Wolkenburg, Petersberg; trachytische Tuffe (Gümbel bezeichnet sie als Rhyolithund Liparittuffe) finden sich im Rieskessel in Bayern; in Ungarn bei Schemnitz u. a.; in den Euganeen; am Mont-Dore und im Cantal.

Bimsteintuff. Erdige oder dichte, gelbliche oder grauliche Masse aus zerriebenen Bimstein-Theilchen bestehend. In derselben liegen zuweilen Brocken von Bimstein, Trachyt, Körnchen von Sanidin und Magneteisen, Schuppen von Biotit. Sehr verbreitet am Laacher See, besonders bei Neuwied, in Ungarn bei Schemnitz, Neusohl; am Mont-Dore. Pausilipp-Tuff heisst der Bimsteintuff, welcher in den Umgebungen von Neapel sehr verbreitet, in welchem die Grotte von Pausilippo sich befindet.

Trass. (Name von dem holländischen Wort Tyrass, d. h. Kitt. Duckstein, im Brohlthal auch Tuffstein genannt.) Graulichweisse oder gelbliche bis graue, bald erdige, bald dichte Masse. Enthält von krystallinischen Einsprenglingen: Sanidin, Hornblende, Augit, Biotit, Hauyn, Magneteisen, Titanit; von Gesteins-Fragmenten Bimstein, Thonschiefer, Grauwacke und Lava. Chemische Zusammens. des Trass von Plaidt, nach Hilt: 53,07 Kieselsäure, 18,28 Thonerde, 3,43 Eisenoxydul, 0,58 Manganoxydul, 1,31 Magnesia, 1,24 Kalkerde, 4,17 Kali, 3,73 Natron, 12,78 Wasser. S. = 98,59. Sehr verbreitet in den Umgebungen des Laacher See, im Brohlthal, Tönnisteiner Thal, bei Plaidt, Kruft.

Alaunstein (Alaunfels.) Erdige, dichte oder feinkörnige Masse von gelblicher, weisslicher oder röthlicher Farbe. Bald weich, bald hart, öfter von Poren erfullt. In solchen Poren und auf Kluften stellen sich kleine, undeutliche Krystalle von Alunit ein, auch Quarz-Krystalle. Die harten Abänderungen sind oft ganz mit Quarz-Substanz imprägnirt, welche ausserdem, als Hornstein oder Chalcedon in Streifen durch die Gesteinsmasse zieht. Der Alaunstein — welcher als ein mit Alunit gemengter trachytischer Tuff zu betrachten — findet sich in den Trachytgebieten von Ungarn bei Bereghszasz, Musai u. a. O.; am Mont-Dore; bei Tolfa unweit Civita Vecchia; auf der Insel Milo.

Phonolithtuff. Erdige, weiche, aber auch harte, aschgraue bis braunlichgraue Masse aus einem zerriebenen Phonolith hervorgegangen, zuweilen mit Säuren aufbrausend. Enthält Krystalle oder krystallinische Individuen von Sanidin, Hornblende, Biotit, Olivin, Magneteisen und Titanit; Fragmente von Phonolith und manchmal (wie im Höhgau) der verschiedensten Gesteine. Im böhmischen Mittelgebirge, in der Rhön, im Höhgau.

Basalttuff. Erdige, feinkörnige oder dichte, meist sehr zersetzte Masse. Das Cäment von Wacke-artigem Aussehen, oft stark mit Säure brausend. Der Basalttuff umschliesst Krystalle oder krystallinische Individuen von Olivin, Hornblende, Augit, Biotit und Magneteisen; Brocken zersetzten Basaltes und anderer Gesteine. Vogelsgebirge, Habichtswald, Rhön, Böhmen.

Peperin. Feinerdige, zerreibliche, graue bis gelblichgraue Masse, welche oft ausgezeichnete Krystalle von Leucit, Augit, Tafeln von Biotit, Körner von Magneteisen enthält, auch Gemenge dieser Mineralien, zu denen sich noch Olivin, Hauyn, schwarzer Spinell gesellen; ferner Fragmente von weissem Dolomit, von Kalk, Leucitophyr. Verbreitung: Albaner Gebirge bei Rom.

Palagonittuff. (Name nach dem Fundort Palagonia in Sicilien.) Ein basaltischer Tuff, in welchem das Mineral Palagonit bald in Körnern und Brocken mehr untergeordnet, bald vorwaltend als Cament der verschiedensten Gesteins-Fragmente auftritt. Der Palagonit ist amorph. H. = 4-5. G. = 2,5. Muscheliger Bruch. Braun ins Gelblichbraune oder Schwärzlichgraue. Fett- bis Glasglanz. Schmilzt leicht v. d. L. und wird von Salzsäure zersetzt. Chem. Zus. - wasserhaltiges Silicat von Thonerde, Eisenoxyd, Kalkerde, Magnesia, Kali und Natron. Im Palagonittuff finden sich Krystalle und Krystall-Fragmente von Augit, Olivin; Brocken von Basalt und Mandelstein. Mikroskopische Untersuchungen verschiedener Palagonite sind Fischer und Rosenbusch zu verdanken. Die typischen Palagonite — so bemerkt Rosenbusch — bestehen entweder ganz oder zum grossen Theil aus einem unverkennbaren vulkanischen Glas; wo diesen Mineral-Ausscheidungen eingemengt sind, sei es makroskopisch, sei es mikroskopisch, da sind sie an und für sich unbedeutend und gehören solchen Species an, wie sie sich auch in anderen pyroxenen Gesteinen finden, hier allerdings dem chemischen Bestande des Ganzen entsprechend, vorwiegend der basische Olivin. Als eine auffallende Thatsache hebt Rosenbusch den Mangel des Magneteisens in den von ihm untersuchten Palagoniten hervor. Verbreitung: in Sicilien, im Val di Noto; Beselicher Kopf bei Limburg in Nassau; Kleineichen; Vogelsgebirge; Kaulesberg, Habichtswald; le Puy en Velay; besonders aber auf Island (hier am Seljadalr unfern Reykjavik als Palagonitfels auftretend); Djampang Kulon auf Java; James Island; auf Neuseeland; auf den Cap Verden; auf den canarischen Inseln. Nach K. v. Fritsch und W. Reiss fast homogene Palagonite am Risco de la Guadalupe auf Gomera, auf Hierro, auf der Halbinsel Jandia, zu Fuerteventura gehörig; die bedeutendste Palagonit-Masse der Canaren dürfte der grosse Caldereta-Kegel bei Santa Cruz de la Palma sein.

Leucituff. Vorwaltend aus weissen, an Ecken und Kanten abgerundeten, verwitterten Leuciten bestehend, ferner noch Krystalle und Krystall-Fragmente von Augit, Sanidin, Biotit, Magneteisen; Brocken von Leucitophyren, Phonolithen, von Thonschiefer, Geschiebe von Quarz. In der Umgebung des Laacher See, zumal bei Rieden, Mayen.

# 3) Sandsteine.

Sandsteine werden alle Trümmergesteine genannt, welche aus Quarz-Körnern bestehen, die durch irgend ein Cäment verbunden sind; unterschieden und benannt nach dem Cäment.

Die Körner des Quarz zeigen manchmal noch Krystall-Flächen. Meist sind sie scharfeckig, seltener zugerundet. Nach ihrer Grösse — die bis über den Durchmesser einer Erbse ansteigen und bis zu mikroskopischer Kleinheit herabsinken kann — unterscheidet man grobund feinkörnige Sandsteine. Die Quarz-Körner sind farblos, wasserhell, weiss, grau. Gewöhnlich herrschen dieselben über das Bindemittel vor, oft so, dass letzteres kaum zu erkennen, die Quarz-Körner sich berühren.

Das Cäment der Sandsteine ist ein sehr verschiedenes; am häufigsten ein kieseliges, thoniges oder kalkiges, wonach man quarzige Sandsteine, thonige und kalkige Sandsteine unterscheidet.

Die verschiedenen Sandsteine, welche sich bei der Zusammensetzung der Erdrinde bedeutend betheiligen, sollen bei der Betrachtung der Sedimentär-Formationen, denen sie angehören, eine genauere Schilderung finden.

### B) Lose Trümmer-Gesteine.

Blöcke. Bald scharfkantig, eckig, bald mehr oder weniger abgerundet, von einem Fuss Durchmesser bis zu mehreren Fussen. Sie finden sich theils vereinzelt, theils sehr zahlreich, oft wild und regellos übereinander gethürmt; sog. Felsenmeere.

Es werden Blöcke entweder da getroffen, wo sie entstanden, wo sie im Verlauf von anstehenden Gesteins-Körpern abgelöst wurden (z. B. Felsenmeer bei Anorbach); oder in grösserer Entfernung von dem Orte, wo sie entstanden, wohin sie durch verschiedene Ursache gelangten (Wanderblöcke.)

Gerölle - Ablagerungen. Gesteins-Fragmente, welche zu Geschieben, Geröllen abgerundet, von der Grösse einer Nuss bis über Faust-Grösse, liegen regellos, oft in beträchtlicher Mächtigkeit über- und durcheinander.

Mulden und Thäler werden oft von Gerölle-Ablagerungen ausgefüllt.

Gruss. Die nicht mehr verbundenen Theilchen oder Individuen eines Gesteins. Insbesondere aus der Zersetzung gemengter Gesteine geht Gruss hervor.

Ablagerungen von Gruss bilden entweder Decken auf den Gesteinen, aus deren Zerstörung sie hervorgegangen, oder sie häufen sich am Fusse von Bergen, in Schluchten und Thälern an.

Sand. Lockere Anhäufungen von Mineralien, welche in der Form von mehr oder weniger abgerundeten Körnern, seltener Krystallen oder Krystall-Fragmenten von äusserster Kleinheit erscheinen.

Als bemerkenswerthe Arten dürften zu nennen sein:

Quarzsand. Die meisten Sand-Ablagerungen enthalten den Quarz-als vorwaltenden oder alleinigen Bestandtheil, so dass, wenn von Sand im Allgemeinen die Rede, gewöhnlich Quarzsand darunter zu verstehen. Die Quarz-Körnchen besitzen

nicht selten glatte, glänzende Oberfläche, oft sind noch einzelne Krystall-Flächen zu erkennen; ihre Farblosigkeit oder weisse Farbe bedingt die helle Farbe vieler Sand-Ablagerungen. Blättehen weissen Muscovits stellen sich nicht selten ein.' Sehr verbreitet im nördlichen Deutschland, am Niederrhein, in Westphalen.

Dolomitsand. Aus der Zersetzung dolomitischer Gesteine gehen jene feinen Sandmassen hervor, die nicht selten den Fuss der Dolomit-Berge und Felsen umgeben. Zwischen den Körnchen liegen oft reichlich mikroskopische Rhomboeder von Dolomit, so dass ein vollständiger Rhomboeder-Sand von gelblichweisser Farbe hervorgeht. Umgebungen von Muggendorf, Streitberg in Franken; bei Urach in der schwäbischen Alp; bei Baden im Wiener Becken.

Glaukonitsand (Grünsand.) Körnchen von Glaukonit bis zu Hirsekorn-Grösse, von Quarz-Körnern begleitet, setzen manchmal grössere Ablagerungen von Sand zusammen, der durch seine grüne Farbe sich auszeichnet. In New Jersey, Insel Wight, Westphalen.

Magneteisen sand. Körnchen und kleine Krystall-Fragmente von titanhaltigem Magneteisen bilden den vorwaltenden und die dunkle Farbe bedingenden Bestandtheil mancher Sand-Ablagerungen. Ausserdem finden sich noch Fragmente oder Körnchen von Augit, Olivin, Zirkon, Quarz, Spinell, von Metallen, Platin, Brauneisenerz, Gold. Manchmal auch kleine Partikel von basaltischen Gesteinen. In der Umgebung des Laacher Sees, im Rheinthal bei Philippsburg; Gegend von Neapel; bei Catania; auf Usedom und Wollin; Menaccan in Cornwall; Insel Ceylon, auf Tenerife, in Brasilien.

Vulkanisch er Sand (Lavasand.) Feiner schwarzer Sand, in welchem neben kleinen Bröckchen von Lava zahlreiche scharfkantige Kryställchen und Krystall-Fragmente von Magneteisen, Augit, Sanidin, Leucit, Olivin, Biotit, Melanit liegen. Die mineralogische Zusammensetzung des in der Umgebung eines Vulkans verbreiteten Sandes entspricht jener der von demselben producirten Laven; in den vulkanischen Sanden vom Aetna und Hekla finden sich keine Leucite; in denen vom Vesuy fast keine Plagioklase. Die mikroskopische Untersuchung solcher Sande gewährt hohes Interesse; abermals sind es die verdienten Forscher Vogelsang und Zirkel, welchen Es seien hier nur die Resultate von Zirkel's wir dieselbe zu verdanken haben. neuesten Beobachtungen hervorgehoben. Die Bestandtheile der vulkanischen Sande zeichnen sich besonders aus: 1) durch die grosse Zahl von Glas - Einschlüssen in den Krystallen und Krystall-Fragmenten. 2) Durch das ausserordentliche Erfülltsein der Krystalle mit fremden Individuen. 3) Durch das beträchtliche Vorherrschen von Glassubstanz. 4) Durch die ungewöhnliche Menge von leeren, durch Gase und Dämpfe erzeugten, dunkel umrandeten Poren in den Glasscherben und Krystallen. 5) Durch die eigenthumlichen lockeren oder festeren Flöckehen und Häufehen zusammengeballter Mikrolithen, insbesondere von Augit und Magneteisen.

## Anhang.

#### a) Gesteine, die aus der Zersetzung oder Umwandelung anderer hervorgegangen sind.

Kaolin (Porcellanerde.) Derb. Bruch uneben, erdig. Weich und zerreiblich. Weiss, gelblich-, graulichweiss. Im feuchten Zustande plastisch. Geht aus der Zersetzung feldspathiger Mineralien und Gesteine hervor. Passau, Bayern; Aue bei Schneeberg, Morl bei Halle; Karlsbad; Limoges in Frankreich; Cornwall u. a. O.

Thon (Plastischer Thon.) Der Thon hat eine dem Kaolin ähnliche Zusammensetzung: kieselsaures Thonerdehydrat mit mehr oder weniger Eisen- und Manganoxydhydrat, durch kohlensaure Kalkerde und Magnesia, durch Quarzsand verunreinigt. Weiss, grau, gelb. Fettig. Je reiner, desto plastischer. Enthält als accessorische Bestandmassen Concretionen von Gyps, Eisenkies, Markasit. Sehr verbreitet im n. und n.-w. Deutschland.

Mergel. Dicht bis erdig. Grau, gelb, röthlich. Meist vor geringer Härte. Gemenge von Thon mit kohlensaurem Kalk; man unterscheidet je nach dem Vorwalten: Thonmergel oder Kalkmergel. Ausserdem gibt es Mergel die kohlensaure Magnesia enthalten: Dolomitmergel, andere die Quarz-Körnchen enthalten: Sandmergel.

Lehm. Durch Eisenoxydhydrat oder Eisenoxyd verunreinigter und gefärbter Thon, oft mit beigemengtem Quarzsand. Gelb ins Graulichgelbe. Fühlt sich rauh an, hängt nicht der Zunge an.

# b) Photogene Gesteine, aus der mehr oder weniger vollständigen Umwandelung von Pflanzensubstanz hervorgegangen.

Die fossilen Kohlen lassen sich nach ihren äusseren und inneren Eigenschaften in drei Gruppen bringen: Anthracit, eigentliche Schwarzkohle und Braunkohle.

1) Anthracit. Amorphe Masse. Muscheliger Bruch. H. = 2,0 -2,5. G. = 1,52. Spröde. Eisenschwarz bis graulichschwarz. Metallartiger Glanz. Verbrennt mit wenig Flamme.

Chem. Zus. Kohlenstoff, selten unter  $90\%_0$ , mit etwas Wasser - und Sauerstoff, zuweilen durch Thonerde, Eisenoxyd, Kieselsäure verunreinigt.

2) Schwarzkohle (Steinkohle.) Dichte oder schieferige Masse. Bruch flachmuschelig. H. = 2,0-2,4. G. = 1,0-2,1; im Mittel = 1,3. Sammetschwarz, bis graulich- oder braunlichschwarz. Fett- bis Glasglanz. Verbrennt mit heller Flamme.

Chem. Zus. 95 bis 75%, Kohlenstoff, 20 bis  $3\%_0$  Sauerstoff, 5 bis  $1/2\%_0$  Wasserstoff. Oefter durch mancherlei Beimengungen verunreinigt.

Die wichtigsten Abänderungen der Schwarzkohle sind:

- a) Pechkohle. Farbe: sammtschwarz. Starker Fettglanz. Grossmuscheliger Bruch. Hat das geringste Gewicht; im Mittel = 1,195.
- b) Kännelkohle (vom engl. Candle Coal, d. h. Kerzenkohle.) Farbe graulich bis sammtschwarz. Ebener bis flachmuscheliger Bruch.
- c) Russkohle besteht aus kurzfaserigen, staubartigen Theilen. Leicht zerreiblich, färbst stark ab (daher der Name.)
- d) Schieferkohle. Besteht aus Lagen zweier oder mehrerer der bisher genannten Kohlen-Arten, daher von ausgezeichnetem Schiefergefüge. Beim Vorwalten von Pechkohle wird diese Abänderung als Blätterkohle bezeichnet.
- 3) Braunkohle (Lignit.) Dichte oder erdige Masse, mehr oder weniger Holzstructur zeigend. Muscheliger bis erdiger Bruch. H. = 1,0-2,5. G. = 0,5-1,7. Holz- bis schwärzlichbraun, pechschwarz. Schwacher Fettglanz. Leicht brennbar. Das Pulver färbt Kalilauge braun.

Chem. Zus. 76 bis 56% Kohlenstoff, 26 bis 17% Sauerstoff, 5 bis 4% Wasserstoff. Oft durch andere Beimengungen verunreinigt.

Die wichtigsten Abänderungen der Braunkohle sind:

- a) Holzige Braunkohle (Bituminöses Holz.) Deutliche Holzgestalt, fibröses Gefüge des Holzes. Hell- bis schwärzlichbraun. Bastkohle heisst ihre Modification, welche aus dünnen elastischen Lagen von bastartigem Gefüge besteht.
- b) Gemeine und muschelige Braunkohle. Derbe Massen mit Holzstructur. Flachmuscheliger Bruch. Dunklere Farbe.
- c) Pechglanzkohle. Ohne Holzstructur. Vollkommen muscheliger Bruch. H. = 2-3. Pechschwarze Farbe. Wachs- bis Fettglanz.
- d) Blätterkohle (Laubkohle.) Besteht aus blattartigen, dünnen, lagenweise auf einander gehäuften Partien. Schwärzlichbraun bis pechschwarz. Durch Aufnahme von erdigen Stoffen geht sie in Moorkohle über. Die Nadelkohle besteht aus mit einander verbundenen Nadeln von Zapfenbäumen.
- e) Erdige Braunkohle (Erdkohle.) Derbe, meist zerreibliche, zuweilen staubartige Braunkohle. Erdiger Bruch. Matt. Mager anzufühlen.
- f) Papierkohle (Dysodil.) Dünne, papier- oder pergamentähnliche, zähe, biegsame Lagen einer braunen oder gelblichen Masse, die aus wenig Kohle, aus Bitumen, aus Thon und Kieselpanzern von Diatomaceen besteht.

Von dem Vorkommen und weiteren Verhältnissen der Kohlen soll an den geeigneten Orten die Rede sein.

#### Dritter Abschnitt.

#### Formen-Lehre der Gesteine.

Bei den meisten Gesteinen findet man den Zusammenhang durch innere Trennungs-Flächen unterbrochen, welche die Gesteins-Masse in, auf die verschiedenste Weise gestaltete, Körper absondern. Solche Flächen nennt man die Absonderungs-Flächen. Die Art und Weise, auf welche dieselben hervorgingen, ist eine verschiedene. Sie bildeten sich entweder 1) nachdem das Gestein entstanden, nach dessen Festwerden, sei es nun ein Austrocknen oder Erkalten, wobei die Masse des Gesteins von mehr oder weniger zahlreichen Rissen und Sprüngen durchzogen wurde, die man auch als Klüfte bezeichnet.

2) Sie bildeten sich gleichzeitig mit dem Gestein selbst, während solches abgelagert wurde, indem sich nach und nach eine Lage auf der anderen absetzte; die Flächen, welche die einzelnen Lagen trennen, heissen Fugen. Sie sind aber auch wieder Zusammensetzungs-Flächen, da durch sie zwei Gesteins-Massen aneinander gefügt wurden.

Nach diesen beiden Hauptbildungs-Arten werden die inneren Formen der Gesteine als Absonderung und als Schichtung unterschieden.

#### 1. Absonderung.

Die Absonderung besteht also in einer Zerklüftung und die Klüfte sind dadurch entstanden, dass die Gesammt-Masse des Gesteins sich durch Zusammenziehen verminderte durch Verlust an Wärme oder Wasser. Je bedeutender die Zusammenziehung der Masse, um so grösser die Zahl und Weite der Klüfte.

Man unterscheidet im Allgemeinen regelmässige und unregelmässige Absonderung. Die erste zeigt eine gewisse Gesetzmässigkeit in der Richtung der Klüfte; deren Verbindung ruft bestimmte, oft sehr regelmässige Formen hervor, wie Säulen, Tafeln oder Platten, Kugeln, Schaalen, Parallelepipede.

#### a) Säulenförmige Absonderung.

Die Gesteins-Masse ist in mehr oder weniger regelmässige Säulen oder Prismen zerklüftet. Die Säulen sind meist fünfseitig, aber auch drei- bis neunseitige kommen vor. Ausser den mit den Axen der Säulen parallel laufenden Klüften gibt es auch solche, die rechtwinklig darauf stehen, wodurch die Säulen in Glieder zerfallen. Die Länge der Säulen ist eine äusserst verschiedene; sie steigt von einigen Zollen bis zu mehreren Fussen, ja bis zu hundert Fussen und darüber. Durchmesser beträgt oft nur wenige Zoll, seltener mehrere Fuss. Die Säulen-Wände sind bald glatt und eben, bald rauh. Die Säulen stehen entweder aufrecht, vertikal, oder sie sind unter verschiedenen Winkeln geneigt, oder sie liegen wagerecht, was besonders bei in Spalten eingeschlossenen, prismatisch abgesonderten Massen vorkommt, 'so dass die Säulen rechtwinklig auf die Spalten-Wände stehen. Auch gibt es nach oben gegen einander sich neigende, sowie nach oben divergirende Säulen, oder solche, die gleich den Strahlen einer Kugel nach allen Seiten auseinandergehen. Endlich hat man sogar gebogene Säulen beobachtet.

Die säulenförmige Absonderung ist vorzugsweise jenen Gesteinen eigen, welchen man einen feurig-flüssigen Ursprung zuschreibt. (Auf ähnliche Weise zeigen sich prismatische Absonderungs-Flächen an Gestellsteinen in Hohöfen u. dergl.)

Unter den Gesteinen, welche besonders säulenförmige Absonderung zeigen, sind folgende zu nennen:

Granit, nur selten; sehr ausgezeichnet am Vorgebirge Colle, Prov. Constantine in Algerien; an der Küste von Cornwall, namentlich an dem kleinen Vorgebirge von Chair Ladder und bei Pordenack Point; angeblich auch auf der schottischen Insel Mull und in Caracas. Gegend von Linz in Oesterreich.

Syenit, auf dem Eilande Ailsa unweit der schottischen Insel Arran. Die Säulen fünf- bis sechsseitig, im Durchmesser von 6 bis 8 Fuss, oft über 100 Fuss lang, ungegliedert, eng mit einander verbunden.

Quarz-Porphyr, überaus häufig; Altenhain in Sachsen, die ein bis zwei Fuss dicken Säulen sind gekrümmt und dabei so regelmässig mit einander verbunden, wie die Rippen eines Schiffes. Auch im Tharander Walde, bei Grund; die vier- bis fünfseitigen Säulen oft büschelförmig gruppirt. Burgstall bei Wechselburg, Altenhain. — In Schlesien der Wildenberg bei Schönau, in Tyrol bei Botzen, in Baden bei Weinheim auf dem Wagenberge. Hier erscheinen die Porphyr-Säulen in die dünnsten Platten getheilt. Im Schwarzwalde im Münsterthal, auf dem Scharfenstein.

Diabas, sehr ausgezeichnet bei Gräveneck unfern Weilburg urd Niederbiel bei Wetzlar.

Quarztrachyt namentlich auf der Insel Palmarola; Säulen-Reihen bis zu 200 F. Höhe; auch auf der Insel Ponza. Die meist kleinen, fünf- oder sechsseitigen, in seltener Regelmässigkeit ausgebildeten Säulen bald senkrecht stehend, bald wagerecht, bald zu Büscheln gruppirt.

Trachyt. Im Siebengebirge am Drachenfels, Stenzelberg, an der Wolkenburg, am Mittelberg sind die 2 bis 3 F. langen Säulen gleichmässig mit dem Abhange des Berges gegen S.-W. geneigt, krümmen sich nach oben hin und legen sich flacher. Am Stenzelberg lassen ausserdem die Trachyt-Pfeiler noch eine seltsame schalige Absonderung wahrnehmen, die von den Steinbrechern sog. Umläufer. Es sind Cylinder-Flächen, welche die Schalen begrenzen und nach der Mitte hin immer kleiner werden, die innerste umschliesst einen cylindrischen Kern, die Schalen sind mehrere Zoll dick. Auch die Trachyte in Ungarn, in der Auvergne am Mont-Dore, auf Tenerife zeigen sich oft säulenförmig abgesondert.

Phonolith. Die Säulen im Allgemeinen weniger regelmässig als die des Basaltes, sehr oft durch auf ihre Axe senkrechte Klüfte in dünne Platten getheilt. Krzemusch in Böhmen, die 1 bis 2 Fuss dicken Säulen neigen sich unter 65° nach Südost. Steinwand bei Kleinsassen im Rhöngebirge; sehr ausgezeichnet am Mont-Dore, am Roc du Cure im Velay, Roche blanche im Cantal, am Monte Rosso und bei Castel nuovo in den Euganeen, Insel Fernando Noronha im atlantischen Meere, besonders aber die prachtvollen Säulen-Gruppen, "Lots Weib" genannt, auf der Insel St. Helena; die Höhe der Säulen-Masse beträgt 160 Fuss.

Anamesit. Bekannt sind die Säulen-Reihen an der Nordküste von Irland, am Riesendamm. Die 32 F. langen Säulen sind oft in eben so viele bis 40 Glieder geschieden, jedes einzelne Glied zeigt ein concaves und convexes Ende, und die concaven Flächen erscheinen bei senkrechter Stellung der Säulen meist nach oben gekehrt. — Nicht weniger bekannt sind die prachtvollen Säulen auf der Insel Staffa mit der



Fingals-Höhle. Hier zeigen sich die Säulen nicht selten gebogen, auch ragen sie oft mit beiden Enden in die Höhe, die seltsamsten Gruppen bildend. In den Maingegenden, bei Steinheim unfern Hanau; die Säulen werden bei einem Durchmesser von 6 bis 10 Fuss zu förmlichen Pfeilern.

Basalt zeigt sehr häufig und am schönsten säulenformige Absonderung; so unter andern: bei Stolpen, am Pöhlberg und Scheibenberg in Sachsen; hier gewinnen die 6 bis 8 F. dicken Säulen ein Thurm-ähnliches Aussehen; auch bei Steinschönan und Wittgendorf unweit Zittau in Sachsen; Landskrone und Stromberg bei Weissenberg in der Lausitz; Schneekuppe in Schlesien; Diberschaarberg bei Leiden; Fauerbach bei Friedberg; Bildstein bei Lauterbach im Vogelsgebirge; Druidenstein unfern Heckersdorf bei Siegen; Landskrone bei Ahrweiler; Mendeberg bei Linz, hier Basalt-Säulen von seltener Regelmässigkeit, deren Durchmesser bei 50 Fuss Länge nur 4 bis 5 Zoll beträgt; auch bei Unkel und Dattenberg am Rhein; bei Oberkassel unfern Bonn zeigen die 5 bis 6 Zoll dicken und 30 bis 40 F. langen Säulen die Umrisse von an den Enden abgestumpften Doppelpyramiden. Ferner sehr ausgezeichnet im Vivarais und im Velay, auf der Insel Bourbon; die Pallisaden-Felsen am Hudson-Fluss zeigen bei einem Durchmesser von 12 F. oft 200 F. Länge.

b) Kugelförmige Absonderung. Das Gestein umschliesst kleinere oder grössere Kugeln derselben Masse; sie zeigen meist concentrisch-schalige Bildung, umschliessen einen festen Kern. Meist treten sie erst in Folge der Verwitterung deutlicher hervor. — In vielen Fällen geht aber die kugelförmige Absonderung aus der säulenförmigen hervor, indem sich gegliederte Säulen allmählich zu Kugeln auflösen.

Die kugelförmige Absonderung findet sich namentlich bei folgenden Gesteinen:

Porphyr: Thuringer Wald, Teplitz; beim sog. Pyromerid auf Corsica.

Diabas: Radauthal im Harz; Weidesgrün und Schauenstein im Fichtelgebirge.

Anamesit: Steinheim bei Hanau.

Basalt. Hier ist die Erscheinung am häufigsten zu treffen und meist in Beziehung zu säulenförmiger Absonderung. Die Prismen sondern sich nach und nach zu Kugeln ab. Der Process schreitet von Aussen nach Innen und aus der Höhe in die Tiefe fort. Es bilden sich zuletzt Kugeln aus concentrisch-schaligen Hullen mit festem Kern bestehend. Sehr häufig in Böhmen', so am Hornberg bei Carlsbad; Fauerbach, Kalbenberg in der Wetterau; bei Auerbach an der Bergstrasse, am Menzenberg



bei Rheinbreitbach, namentlich aber in der sogenannten "Käsegrotte" bei Bertrich. Die senkrecht stehenden Basalt-Säulen bestehen aus flachgedrückten, aufeinander liegenden Sphäroiden (in ihrer Form holländischen Käsen ähnlich), die concentrischschalig zusammengesetzt.

c) Plattenförmige Absonderung. Die Gesteins-Masse ist in die dünnsten Platten und Tafeln getheilt.

Quarz-Porphyr zeigt dieselbe häufig. Dobritz und Tharander Wald in Sachsen (der sog. Plattenporphyr). Auch bei Leissnig und Colditz u. a. O. in Sachsen; Hochberg in Schlesien, Gegend von Halle, im Schwarzwald bei Geroldsau, Lahr, im Münsterthal, im Odenwald bei Weinheim, sehr ausgezeichnet bei Botzen in Tyrol; hier werden die oft nur einen halben Zoll dicken Platten statt der Ziegel als Dachbedeckung verwendet.

Phonolith zeigt gleichfalls sehr häufig plattenförmige Absonderung; böhmisches Mittelgebirge, Steinwand, Teufelstein in der Rhön; Heldburg in Thüringen; am Mont-Dore, wo die Phonolith-Platten auch zur Dachbedeckung dienen.

Basalt lässt die säulenförmige Absonderung meist mit plattenförmiger verbunden wahrnehmen, indem die Prismen vielfach von auf ihren Axen recht- oder schiefwinkelig stehenden Klüften durchschnitten werden. — Tharander Wald, hier sehr dickplattig; Rattenstein bei Rittersdorf, hier sind die Platten so dunn, dass man sich ihrer statt eiserner Bleche bedient; Salesel zwischen Aussig und Lobositz; Landskrone und Löbau in der Lausitz. Zuweilen zeigen sich die Platten gebogen, so dass eine krummschalige Absonderung entsteht; so am Rückertsberge bei Oberkassel, Pradelles im Vivarais.

d) Parallelepipe dische Absonderung findet sich namentlich bei geschichteten Gesteinen; indem die Schichtungs-Fugen von senkrechten Klüften durchschnitten werden, entstehen würfel- oder quaderförmige und ähnliche Gestalten.

Sandsteine und Kalksteine zeigen am häufigsten eine solche Absonderung; das bekannteste Beispiel bietet der in Sachsen, Böhmen, Schlesien, am Harze verbreitete Quadersandstein.

Die unregelmässige Absonderung geht hervor, wenn die Gesteins-Masse nach den verschiedensten Richtungen von Klüften durchzogen ist, ohne dass die hierdurch entstandenen Formen irgend eine Regelmässigkeit zeigen, sondern als eckige, unförmige Massen erscheinen; daher man diese Absonderung auch als massige zu bezeichnen pflegt.

Sie ist besonders Graniten, Syeniten, Dioriten, Diabasen, vielen Porphyren eigen.

## 2. Schichtung.

Die Gesteins-Masse zeigt sich durch mit einander gleichlaufende Fugen in einzelne Lagen eingetheilt; eine jede dieser Lagen wird also von zwei parallelen Flächen begrenzt und heisst eine Schicht. Der Durchmesser, die Stärke, oder wie der bergmännische Ausdruck sagt, die Mächtigkeit der Schichten, d. h. die Entfernung von einer Schichtungs-Fuge zur andern ist eine sehr verschiedene. Es gibt solche, die nur wenige Zoll, andere die 25 bis 30, ja 50 bis 100 Fuss "mächtig" sind. Solche pflegt man auch als Bänke zu bezeichnen. Oft nehmen zahlreiche Schichten in ununterbrochener Folge, gleich den Blättern eines Buches, ihre Stelle übereinander ein. Die zunächst über und unter einer Schichte b liegenden Schichten a und c werden jene a als Hangendes, diese a diese a bezeichnet.

Wenn das Ende einer Schicht die Oberfläche der Erde berührt, von ihr durchschnitten wird, so sagt man die Schicht streicht aus und nennt ihre Enden das Ausgehende oder den Ausstrich.

Endigt eine Schicht plötzlich an einer anderen, sie quer durchschneidenden, so sagt man, dass die Schicht absetze oder abstosse.

Verliert sich eine Schicht zwischen zwei andern, so dass die beiden Fugen in eine zusammenlaufen, so heisst es die Schicht keilt oder schneidet sich aus.

Die Lage der Schichten ist eine sehr verschiedene. Häufig liegen sie vollkommen wagerecht oder horizontal; nicht selten sind sie unter einem mehr oder weniger grossen Winkel gegen den Horizont geneigt. Dieser Winkel beträgt zuweilen 70 bis 80°, ja manchmal nehmen die Schichten eine senkrechte oder vertikale Stellung ein, sie stehen saiger oder auf dem Kopfe. Das Ausgehende solcher Schichten pflegt man auch als Schichtenköpfe zu bezeichnen.

Die Oberfläche der Schichten ist keineswegs immer eine ebene, sondern oft eine mehr oder weniger krummflächige. Gewundene, geknickte, gefaltete, zickzackförmig gefaltete Schichten kommen vor.

Um die Lage einer Schicht zu bestimmen, muss man zunächst ihr Streichen ermitteln, d. h. die Lage der Schichtungs-Flächen gegen den Meridian (die Nordlinie) des Beobachtungsortes. Dies geschieht, indem man zwei Linien annimmt: eine auf der Schichtungs-Fläche gezogene horizontale Linie, die Streich-Linie; die zweite ist die Linie der Neigung der Schichten Flächen, oder ihr Einfallen, Einschiessen gegen die Horizontal-Ebene des Beobachtungs-Ortes; diese Linie heisst die Fall-Linie. Beide Linien sind rechtwinkelig zu einander. Das Streichen wird nun durch Angabe des Winkels bestimmt, welchen die Streich- mit der Mittags-Linie bildet; das Einfallen, indem man den Neigungs-Winkel gegen die Horizontal-Ebene angibt.

Das Instrument, vermittelst dessen das Streichen bestimmt wird, ist der bergmännische Compass. Derselbe ist in zweimal zwölf Theile, Stunden — den Stunden des Tages entsprechend — eingetheilt.

Eine jede dieser Stunden ist gleich 15° der Kreis-Eintheilung und zerfällt wieder in Achtels-Stunden, deren jede — 1° 52′ 30″. Die Stunden werden von Nord nach West (nicht nach Ost) und von West nach Süd abgelesen, weil auf dem bergmännischen Compass Ost und West mit einander vertauscht sind. Will man nun das Streichen der Schichten bestimmen, so hält man in der Richtung der Streich-Linie die Nordsüd-Linie des Compasses und beobachtet hierauf, um wie viele Stunden die Nadel von der Nordsüd-Linie abweicht. Hierbei darf man aber die magnetische Declination der Nadel nicht vergessen. Dieselbe ist in Europa eine westliche und beträgt etwas über eine Stunde Man findet daher das reducirte Streichen, wenn man von dem beobachteten Streichen die Zahl der magnetischen westlichen Declination abzieht.

Das Instrument zur Bestimmung des Fallens ist ein an dem Compass angebrachter Gradbogen, dessen Durchmesser man der Fall-Linie parallel hält und den Pendel einspielen lässt. Ausser dem Grad des Fallens hat man auch die Richtung desselben zu beobachten.

Sehr einfach lässt sich häufig das Fallen bestimmen, indem man die Nordlinie des Compasses der Fall-Linie parallel hält und diese Richtung noch näher durch Angabe der Himmels-Gegend bezeichnet, nach welcher die Schichten einfallen. Hieraus lässt sich das Streichen berechnen durch Ab- oder Zuzählen von 6 Stunden = 90°.

Alle Gesteine, denen Schichtung eigen, pflegt man auch als geschichtete zu bezeichnen.

Falsche Schieferung. Bei allen Gesteinen, welchen schieferige Structur eigen, ist in der Regel die schieferige Structur und die durch diese bedingte Spaltbarkeit parallel mit den Schichtungs-Fugen. Doch gibt es auch Fälle, dass die Schieferung die Schichtung unter einem mehr oder weniger grossen Winkel durchschneidet. Diese Erscheinung bezeichnet man als falsche, transversale oder auch secundäre Schieferung.

Man hat dieselbe in vielen Gegenden auf weite Strecken im Thonschiefer-Gebirge beobachtet, namentlich in Yorkshire in England, in Westphalen, Thuringer Wald, im Harz. Sie stellt sich oft so vollkommen ein, dass man Schichtung und Schieferung kaum unterscheiden kann.

### Vierter Abschnitt.

## Lagerungs-Lehre der Gesteine.

Das räumliche Verhalten der Gesteins-Körper zu einander und zu dem Erdganzen wird als Lagerung bezeichnet. Die einzelnen Gesteins-Körper sind aber wieder zu grösseren Massen vereinigt, welche Gebirgs-Glieder heissen. Unter einem Gebirgs-Glied hat man einen jeden durch seine Gesteins-Beschaffenheit so wie durch Form selbständigen Gesteins-Körper zu verstehen, welcher anstehend sich mehr oder weniger an der Zusammensetzung der Erdrinde betheiligt. Unter einer anstehenden Masse ist aber eine jede an dem Orte ihres Vorkommens ursprünglich abgelagerte zu begreifen, die mit nachbarlichen Gesteins-Körpern in gewissem Zusammenhang steht.

Im gewöhnlichen Leben pflegt man auch ein anstehendes Gestein als "gewachsenen Fels" zu bezeichnen.

Die äussere Form, welche den Gebirgs-Gliedern eigen, ist eine verschiedene; die häufigsten Formen sind:

- a) Lager (Parallel-Massen);
   d. h. von zwei einander mehr oder weniger gleichlaufenden Flächen umgrenzte Gesteins-Massen von unbestimmter Ausdehnung;
- b) Stöcke, d. h. nach verschiedenen Richtungen hin ausgedehnte Gesteins-Massen, welche bald in senkrechter Stellung befindlich, eine cylindrische, bald in mehr horizontaler, eine linsenförmige Gestalt besitzen (stehende und liegende Stöcke);
- c) Decken und Kuppen; im ersteren Fall ist ein Gebirgs-Glied nach allen Seiten hin über beträchtliche Flächenräume wagerecht abgelagert; im anderen Fall bildet ein Gebirgs-Glied Dom- oder Kegel-förmige Massen, über das Niveau anderer Gesteins-Massen emporragend.

Man unterscheidet zwischen vorherrschenden und untergeordneten Gebirgs-Gliedern; jene zeichnen sich durch ihre grosse horizontale Verbreitung, durch den beträchtlichen Raum, den sie einnehmen, aus; diese besitzen — verglichen mit den nachbarlichen Gesteins-Massen — eine weit geringere Ausdehnung.

Die vorherrschenden Gebirgs-Glieder sind daher als wesentliche, die untergeordneten als unwesentliche Theile der Erdrinde zu betrachten.

Bei der Verbindung der Gebirgs-Glieder oder ihren Lagerungs-Verhältnissen unterscheidet man:

- 1) Auflagerung: ein Gebirgs-Glied nimmt unmittelbar über dem anderen seine Stelle ein;
- 2) untergreifende Lagerung: ein Gebirgs-Glied hat sich unterhalb eines anderen abgelagert;
- 3) durchgreifende Lagerung: ein Gebirgs-Glied hat sich zwischen einem oder zwei vorhandenen abgelagert;
- 4) umschlossene Lagerung: ein Gebirgs-Glied wird nach allen Seiten hin von früher vorhandenen Massen vollständig umgeben.

Sämmtliche Gebirgs-Glieder kann man aber, je nachdem sie geschichtete oder nicht, in geschichtete und in massige Gebirgs-Glieder eintheilen.

Die Lagerung beider ist eine verschiedene, daher sie eine gesonderte Betrachtung verdient.

## 1. Lagerung der geschichteten Gebirgs-Glieder.

Geschichtete Gebirgs-Glieder, welche einander begrenzen, zeigen entweder einen vollkommenen Parallelismus ihrer Schichten, sie besitzen gleichförmige, concordante Lagerung; oder es ist das Gegentheil der Fall: sie besitzen ungleichförmige, abweichende, discordante Lagerung.

Gleichförmig gelagerte Schichten liegen entweder horizontal oder sie sind unter den verschiedensten Winkeln geneigt; oder sie stehen senkrecht.

Es kommt nicht selten der Fall vor, dass Gesteine von ganz verschiedener Beschaffenheit — z. B. Sandsteine, Kalksteine, Thone — übereinander ihre Stelle einnehmend, oft wiederholt miteinander wechselnd, gleichförmige Lagerung zeigen; man pflegt sie auch als Wechsel-Lagerung zu bezeichnen.

Uebergreifende Lagerung nennt man jene, wenn das Ausgehende von Schichten durch später darüber abgelagerte Schichten gänzlich bedeckt wird.

Die Lagerungs-Formen geschichteter Gebirgs-Glieder sind vorzugsweise durch die Gestalt ihrer Unterlage bedingt; man unterscheidet hiernach:

Mulden- oder Becken-förmige Einlagerung. In einer beckenförmigen Vertiefung haben sich nach und nach Schichten abgelagert und ein Gebirgs-Glied gebildet, dessen einzelne Schichten sich der Gestalt der Vertiefung gleichsam angepasst haben.

Man pflegt die längeren Seitentheile als Mulden-Flügel, die kürzeren als Mulden-Enden zu bezeichnen.

Buckelförmige Ueberlagerung. Ueber eine emporragende Gesteins-Masse hat sich ein geschichtetes Gebirgs-Glied in der Art abgelagert und solches bedeckt, dass es sich dessen äussere Form angeeignet hat.

Mantelförmige Umlagerung. Das geschichtete Gebirgs-Glied umgibt einem Mantel gleich nach allen Seiten eine oben unbedeckte Gesteins-Massè. Die Schichten fallen gewöhnlich abwärts von dem umgebenen Körper.

Deckenartige Auflagerung. Das horizontal abgelagerte Gebirgs-Glied bildet eine ausgedehnte Decke über einer Gesteins-Masse.

Ausser der Lagerung der geschichteten Gebirgs-Glieder im Allgemeinen kommt nun auch noch deren Structur, d. h. die Lage, die Form der Schichten selbst und ihr Verhalten gegen einander im Besonderen in Betracht.

Es wurde oben bereits hinsichtlich der Lage der Schichten bemerkt, dass sie bald horizontal, bald geneigt liegen, bald senkrecht stehen.

Für die Lage der Schichten gebraucht man auch folgende Ausdrücke: horizontale Schichten nennt man söhlige; wenig geneigte schwebende, wenn der Fallwinkel bis zu 15°; flache, wenn der Fallwinkel zwischen 15° und 30°; tonnlägige, wenn der Winkel zwischen 30° und 75°; steile, wenn der Winkel zwischen 75° und 86°; seigere oder auf dem Kopf stehende, wenn sie vertikal.

Was die Form der Schichten betrifft, so sind dieselben in der Regel ebenflächig. Jedoch erscheinen sie auch geknickt, gebogen, gewunden und gefaltet, und zwar wiederholen sich solche Biegungen und Windungen oft mehrfach.

Durch die Verbindung von Schichten, welche mehr oder weniger horizontal abgelagert oder schwebende sind, wird ein einfacher Schichtenbau bedingt; das Gegentheil findet jedoch statt wenn Schichten, denen verschiedene Form und insbesondere verschiedene Lage eigen, zusammentreffen. Hier hat man namentlich das Streichen und Fallen der Schichten ins Auge zu fassen und unterscheidet zumal zwei Arten des Schichtenbaues:

1) Geradlaufender Schichtenbau, d. h. die Streichungs-Linie dauert in gerader Richtung auf bedeutende Strecken hin fort. Hier kommen namentlich der sattelförmige und der muldenförmige Schichtenbau in Betracht.

Bei dem sattelförmigen Schichtenbau fallen die gerade fortstreichenden Schichten in entgegengesetzten Richtungen ein; die in gerader Richtung fortziehende, die höchsten Punkte verbindende Linie (a) heisst die Sattel-Linie oder die Antiklinal-Linie.



Bei dem muldenförmigen Schichtenbau fallen die gerade fortstreichenden Schichten nach entgegengesetzten Richtungen einander zu; die Linie, welche die tiefsten Punkte verbindet, heisst die Mulden-Linie oder Synklinal-Linie (b).

Die beiden Hälften eines Sattels oder einer Mulde, welche durch die Sattel- und Mulden-Linien getrennt werden, heissen die Sattel- und Mulden-Flügel. Die Schichten selbst bilden an den höchsten und tiefsten Punkten bald stumpfe oder scharfe Kanten, bald einen stärkeren oder flacheren Bogen. Zuweilen wird der oberste Theil, auf dem die Sattel-Linie. hinläuft, vermisst und es sind nur die beiden Seiten des Sattels vorhanden; dies nennt man einen Luft-Sattel. Nicht selten ist der Fall-Winkel zweier Flügel eines Sattels oder einer Mulde verschieden; während der eine Flügel geringe Neigung besitzt, fällt der andere unter hohem Winkel ein.

2) Umlaufender Schichtenbau, d. h. die Streichungs-Linie dauert in gerader Richtung nicht lange an, sondern ändert sich öfter, macht mehr oder weniger starke Wendungen und Biegungen. Die Schichten wenden sich hierbei oft in einem Bogen, fallen von einander ab oder zu.

Es lassen namentlich die sogen. älteren Gebirgs-Formationen hierher gehörige Erscheinungen ausgezeichnet wahrnehmen. — In der Bretagne, zwischen Rennes und Nantes bildet die Grauwacke acht aufeinander folgende Gewölbe-Ketten oder Sättel, als eben so viele Falten, die in der Tiefe muldenförmig zusammenhängen; die Einbiegungen sind zum Theil ausgefüllt durch muldenförmig aufgelagerten Dachschiefer. — Die Schichten der Kohlenwerke von Anzin bei Valenciennes fallen mit 70° nach Süden, biegen sich in der Tiefe unter einem Winkel von 60° um und steigen gegen Norden auf, biegen sich wieder um und fallen wie früher nach S. Aehnliche Falten zeigen sich in der ganzen Ausdehnung des Niederländischen Kohlen-Reviers, so bei Mons und Luttich. Auf der rechten Seite des Rheins findet sich eine ähnliche Folge von

Sätteln und Mulden auch im Steinkohlen-Gebirge wieder; berühmt ist besonders die Gegend von Arnsberg wegen der Sattel-Structur des Kalksteines. Eine wahre Grossartigkeit gewinnen diese Krümmungen im Kalkgebirge der Alpen. (Studer.)

#### 2. Lagerung der massigen Gebirgs-Glieder.

Während den geschichteten Gebirgs-Gliedern vorzugsweise Auflagerung oder auch umschlossene Lagerung eigenthümlich und ihre Lagerungs-Formen insbesondere Lager-artige sind, kommt bei den massigen Gebirgs-Gliedern zumal durchgreifende, auch untergreifende Lagerung vor, wodurch wieder andere Formen der Lagerung bedingt werden. Diese sind:

1) Gänge; d. h. plattenförmige Mineral- oder Gesteins-Massen, welche die Spalten in geschichteten wie in massigen Gebirgen ausfüllen,

also letztere unter den verschiedensten Winkeln durchschneiden. In den geschichteten Gesteinen treten jedoch auch Gänge auf, welche den Schichten parallel laufen, zwischen diesen eingeschlossen sind, sogenannte Lagergänge. Von den Gängen gehen oft seitliche schmale Adern in das angrenzende Gestein, die man als Ausläufer bezeichnet. Die Gänge erscheinen stets als untergeordnete Gebirgs-Glieder.



Für die Lage und Ausdehnung der Gänge gelten die nämlichen Ausdrücke wie bei den Schichten, da sie gleich diesen plattenförmige Körper. Daher bezeichnet man die mehr oder weniger starke Neigung eines Ganges gegen den Horizont als dessen Fallen, seine Längs-Erstreckung dessen Streichen, den Durchmesser dessen Mächtigkeit, die Grenze des Ganges gegen die Oberfläche des Gebirges dessen Ausgehendes, Ausstreichendes. Die einen Gang unmittelbar umschliessende Gesteins-Masse heisst das Nebengestein und zwar der (bei nicht senkrechter Stellung) über dem Gang liegende Theil dessen Hangendes, der darunter befindliche das Liegende. Die Grenzflächen der Gänge heissen Salbänder.

Man unterscheidet zwischen Gesteins-Gängen und Mineral-Gängen. Erstere gehören einem Gestein an, welches als gangartiges Gebirgs-Glied auftritt und mit vorherrschenden Gebirgs-Gliedern aus dem nämlichen Gestein bestehend zuweilen in Verbindung oder Zusammenhang steht. Mineral-Gänge bestehen aus einem oder häufiger aus mehreren Mineralien; sind metallische Substanzen in einiger Menge vorhanden, so pflegt man sie auch als Erzgänge zu bezeichnen.

- 2) Stöcke besitzen gleich den Gängen eine durchgreifende Lagerung. Man unterscheidet stehende Stöcke oder Gangstöcke; sie tragen am meisten den Character der Gänge, sind gleichsam als sehr mächtige Gänge zu betrachten, denen aber eine geringe Ausdehnung in der Richtung des Streichens eigen. Sie besitzen rundliche, elliptische, keilförmige Gestalt. Liegende Stöcke oder Lagerstöcke, die sich mehr den Lagern nähern, gleichsam als mächtige Lager von geringer Längs-Erstreckung zu betrachten. Die Stöcke sind sowohl Gesteinsstöcke als auch Erzstöcke.
- 3) Kuppen sind bei den massigen Gebirgs-Gliedern besonders häufige Lagerungs-Form; sie stehen zuweilen zu den nachbarlichen Gesteins-Massen im Verhältniss der durchgreifenden Lagerung, indem sie sich durch und über dieselben ausgebreitet haben.
- 4) Decken heisst man die beträchtliche Ausdehnung massiger Gebirgs-Glieder, welche eine horizontale Auflagerung und allseitigen Zusammenhang besitzen (Plateaus).
- 5) Ströme, wenn das aufgelagerte Gebirgs-Glied eine besondere Ausdehnung in die Länge verbunden mit einer geringeren oder grösseren Neigung in der Längs-Richtung zeigt.

## Fünfter Abschnitt.

## Petrefactenkunde oder Versteinerungs-Lehre.

## Von den Versteinerungen.

Unter Versteinerungen oder Petrefacten hat man mehr oder weniger in Mineral-Substanz umgewandelte, versteinerte oder petrificirte organische Reste zu verstehen. Der Zustand, in welchem solche fossile Reste — pflanzliche oder thierische gefunden werden, ist ein sehr verschiedener, von ihrer Natur und der Substanz, die sie durchdrang und umhüllte, abhängiger. trifft vorzugsweise jene Theile von Pflanzen und Thieren versteinert, welche als festere dem so energisch einwirkenden sowohl mechanischen als chemischen Process der Zerstörung Widerstand zu leisten vermochten; also Blätter, Früchte, Zweige und Stämme von Pflanzen, die Kieselpanzer der Infusorien, die Stöcke der Korallen, die Schalen und Gehäuse der Mollusken, die hornigen und kalkigen Hüllen der Gliederthiere, die Zähne und Knochen der Wirbelthiere. Aber alle diese Reste sehen wir auf den verschiedensten Stufen der Umwandelung zu wirklicher Mineral- oder Steinmasse begriffen, und man kann im Allgemeinen annehmen: dass je höher das Alter der Gebirgsarten ist, in welchen begraben pflanzliche und thierische Ueberbleibsel vorkommen, solche auch in der Regel gänzlich oder vollständiger versteinert zu finden als jene, denen wir in jüngeren oder neueren Formationen begegnen, welche häufig nur überrindet, d. h. mit einer Mineral- oder Gesteins-Hülle bedeckt sind, oder es zeigen sich die Gehäuse von Weichthieren, die Knochen von Wirbelthieren nur in einem verwitterten Zustande.

1. Verkohlung. Der pflanzliche, weit seltener thierische Körper ist mehr oder weniger mit Beibehaltung seiner Form in Kohlenstoff umgewandelt worden.

Die fossilen Brennstoffe, die Braun - und Schwarzkohlen, sind', wie Fleck sagt, Vermoderungs-Producte von Vegetabilien, deren vorwaltend bei Luftabschluss unter Wasser verlaufender, durch den Einfluss mittlerer Temperaturen unterstützter Zersetzungs-Process auf einer in und aus der organischen Pflanzensubstanz stattfindenden Entwickelung von Kohlensäure und Sumpfgas beruht, welche als Zersetzungs-Producte auftretend zum Theil von dem über den vermodernden Pflanzen stehenden oder adhärirenden Wasser absorbirt werden (Kohlensäure), zum Theil aus der Flüssigkeit oder dem feuchten Fossil in gewisser Gleichmässigkeit entweichen (Sumpfgas) und sich der Atmosphäre beimischend, mit derselben explosive Gasgemische bilden können. Die Quantitäten beider sich entwickelnden Gase sind einander äquivalent und ihre in gleichen Zeiträumen auftretenden Volumina von dem Verlaufe des Vermoderungs-Processes und den ihn befördernden Bedingungen, Temperatur und Feuchtigkeit, abhängig. Der Vermoderungs - Rückstand, der fossile Brennstoff, besitzt eine den organischen Bestandtheilen des vermodernden Pflanzenstoffes der Art und der Menge nach entsprechende Zusammensetzung. — Es beruht also die Umwandelung des Vegetabils in kohlige Substanz oder Kohle auf einer allmähligen Concentrirung des in der Pflanzensubstanz ursprünglich vorhandenen Kohlenstoffs. (Geinitz.)

2) Verwitterung oder Auslaugung. Beruht auf der allmähligen Entfernung aller organischen Materie, alles thierischen Schleimes.

Die Gehäuse der Seeigel, die Schalen der Weichthiere, die Knochen der Wirbelthiere verlieren Glanz und Farbe, erlangen dafür ein gebleichtes, mattes und rauhes Ansehen, ein geringeres absolutes Gewicht. Die Muschelschalen sehen aus als ob sie gebrannt, calcinirt seien, daher man diesen Process auch als Calcination zu bezeichnen pflegt.

Es ist dies jedoch nicht immer der Fall. In den untersten Schichten der sog. Doggerformation (brauner Jura) finden sich Mollusken mit sehr schön perlmutterglänzender, opalisirender Schale. Sogar in älteren Formationen zeigen die Schalen noch Farben-Spuren, wie solches Em. Kayser von der Rhynchonella pugnus in der Eifel beobachtete.

3) Ueberrindung oder Incrustation. Pflanzliche oder thierische Körper werden, entweder in freier Luft, häufiger im Boden oder Wasser mit einer Mineral- oder Gesteins-Hülle bekleidet, welche sich die Gestalt des überrindeten Körpers aneignet, solchen eine gewisse Zeit vor den Einflüssen der Atmosphärilien, vor Verwitterung schützt.

Kalkhaltige Quellen bilden heutzutage noch solche Incrustate. In nicht wenigen Fällen ist die Incrustation der Anfang einer wirklichen Versteinerung, indem die überrindende Flüssigkeit nach und nach ins Innere dringt.

- 4) Versteinerung erfordert ein chemisch gelöstes Versteinerungsmittel, wie z. B. kohlensauren Kalk, Kieselsäure, und die Fähigkeit der Flüssigkeit das organische Gewebe des zu versteinernden Körpers völlig zu durchdringen, bis solcher zu Steinmasse geworden, d. h. die Eigenschaften des Minerals, in welches er umgewandelt worden, mehr oder weniger erlangt hat.
  - 5) Abformung. Wenn ein in irgend einer Gesteins Masse

eingeschlossener Körper, z. B. die Schale einer Schnecke, entfernt wird, so hinterlässt er einen hohlen Raum, den Umrissen seiner Gestalt entsprechend, einen Abdruck oder Spurenstein. Wird dieser hohle Raum später ausgefüllt, so entsteht ein Abguss der äusseren Form. Nicht selten waren die in Gesteinen vorkommenden organischen Körper hohl, wie die Gehäuse von Echiniden, die Schalen von Muscheln; durch spätere Ausfüllung derselben bildeten sich nun Abgüsse des inneren Raums, sog. Steinkerne. Oft ist die äussere Schale aufgelöst, fortgeführt worden; dann entstand ein leerer Zwischenraum zwischen dem Steinkern und seinem Abdruck in der Gesteinsmasse.

## Wichtigkeit der Versteinerungen.

Die Kenntniss der im Schoosse unserer Erde begrabenen versteinerten organischen Reste ist von grosser Bedeutung für die Bestimmung der Alters-Verhältnisse der Gesteins-Massen, welche jene umschliessen. Sie bildet eine unentbehrliche Hülfs-Wissenschaft der Geognosie, die Versteinerungs- oder Petrefactenkunde, auch Paläontologie genannt.

Es ist die Aufgabe der Versteinerungskunde, uns mit den Pflanzen und Thieren bekannt zu machen, welche einst auf der Erde lebten. Wir erfahren, wie bei den verschiedenen Bildungs-Epochen, welche unser Planet durchlaufen, auch verschiedene Pflanzen- und Thier-Geschlechter entstanden und zu Grunde gingen, um einer anderen Flora und Fauna Platz zu machen, welche wiederholt durch eine neue ersetzt wurde. So bietet uns das Studium der fossilen Pflanzen und Thiere die Mittel, einen Blick zurückzuwerfen auf eine Zeit, in welcher unsere Erde mit den ersten lebenden Wesen bevölkert war; es lehrt uns alle die denkwürdigen Veränderungen mit den Floren und Faunen kennen, die von jener Urzeit bis auf die jetzige vor sich gingen.

"Die Erdrinde ist ein grosses Buch; ihre Schichten sind die Blätter desselben; Versteinerungen die Buchstaben des Alphabets, womit es geschrieben, und der Inhalt ist die Geschichte der Schöpfung, von der uns kein lebender Augenzeuge Nachricht geben kann. Aber jene Blätter liegen unvollständig, zerrissen, durcheinander geworfen und verblichen vor uns; manche Lücken lassen sich aus anderen Stellen wieder herstellen; die Interpretation findet weiten Spielraum und die Entdeckung neuer Bruchstücke, welche bisher gefehlt, macht nicht selten die Emendation früherer Einflickungen nothwendig. Das Alphabet, worin das Buch geschrieben, war uns lange fremd; man hatte es verkannt und begann erst zu entzifferu und zu begreifen, als man anfing, den Schlüssel dazu in unserer heutigen Natur zu suchen; man nahm mit Verwunderung wahr, dass die Sprache unsere jetzige, dass die Gesetze in beiden die nämlichen und nur die Charaktere des Alphabets allmählig etwas verändert worden seien. (H. Bronn.)

#### Von den Leitfossilien.

Die Zahl der versteinerten Pflanzen und Thiere ist eine ausser-Deshalb handelt es sich darum, besonders jene Reste kennen zu lernen, vermittelst welcher wir am ehesten in den Stand gesetzt sind, gewisse Steine oder Formationen zu erkennen und zu Dies sind die Leitfossilien. bestimmen. Darunter versteht man jene Versteinerungen, welche ausschliesslich in einer und derselben Gebirgs-Formation in den verschiedensten Welt-Gegenden zu Hause sind und in keiner anderen, weder jüngeren noch älteren wieder getroffen werden. Sie heissen auch, wenn es Pflanzen, Leitpflanzen, wenn es Conchylien: Leitmuscheln. Eine solche Leitmuschel, von dem entferntesten Orte der Erde entnommen, zeigt uns, was für eine Formation dort verbreitet; sie erzählt - wie A. v. Humboldt sagt die Geschichte des Landes.

Als Beispiel einer ächten, weit verbreiteten Leitmuschel möge ein Brachiopode oder Armfüsser, Productus semireticulatus, dienen. Wo die untere Abtheilung der Steinkohlen-Formation, der sog. Kohlenkalk vorhanden, wird auch dies Petrefact nicht fehlen. So in Deutschland bei Ratingen unfern Dusseldorf, bei Stollberg und Cornelimünster in der Gegend von Aachen; bei Hausdorf, Altwasser, Silberberg u. a. O. in Schlesien; bei Visé, Chokier, Namur u. a. O. in Belgien; in England sehr häufig in Yorkshire, Derbyshire, Cumberland; in Irland, besonders bei Dublin; in Spanien in Asturien und in der Sierra Morena; in Russland in den Umgebungen von Moskau, an der Petschora, Dwina; in den Timan-Bergen in der Nähe des Eismeeres; am Donetz im sudlichen Russland, an den beiden Abhängen des Urals; im Altai; in Nordamerika uberaus häufig; in Südamerika auf der Insel Quebaja im Titicaca-See in Bolivia; bei Sydney in Neuholland.

## Vorkommen der Versteinerungen.

Die Versteinerungen sind vorzugsweise in jenen Gesteinen zu Hause, welche neptunische oder sedimentäre heissen und entweder Absätze salziger Wasser (Meeres-Ablagerungen) oder süsser Wasser (Süsswasser-Ablagerungen) sind, zuweilen auch ein Gemenge beider, die sog. Brackwasser-Bildungen.

Es ist in den meisten Fällen anzunehmen, dass die Pflanzen und Thiere, welche wir versteinert finden, an dem Orte ihres Vorkommens lebten; indess wurden auch zuweilen pflanzliche und thierische Reste aus grösseren Entfernungen durch verschiedene Veranlassungen, namentlich durch Strömungen herbeigeführt.

Während Pflanzen besonders in thonigen Schiefern, in Sandsteinen eingebettet sind, finden sich Thiere, zumal Conchylien namentlich in Kalkstein.

Ueberraschend ist die grosse Anzahl von Individuen der nämlichen Species, die sich zuweilen einstellen — eine Erscheinung, die sich fast in allen Formationen wiederholt.

Es ist z. B. das Geschlecht Terebratula in mehreren Formationen durch einige Species von seltener Häufigkeit vertreten; Terebratula vulgaris ist im Muschelkalk in gewissen Gegenden in dem Grade verbreitet, dass ganze Bänke aus dieser Leitmuschel bestehen; ähnlich die Terebratula varians im Jura. Die Gryphaea arcuata bildet in manchen Regionen ganze Haufwerke, ebenso gewisse Species der Geschlechter Ostrea, Nummulites u. a.

## Mineralien, welche als Versteinerungs-Mittel vorkommen.

#### 1. Nichtmetallische Mineralien.

Kohlensaurer Kalk ist bei weitem am häufigsten als Versteinerungs-Mittel pflanzlicher und thierischer Reste.

Durch Kalk versteinerte Hölzer sind keineswegs selten. Die Untersuchungen Göppert's haben gezeigt, dass solche mit verdünnter Salzsäure behandelt, die organische Faser in verschiedenem Grade des Zusammenhangs zurückliessen. So die mit Kalk erfüllten Hölzer aus dem Kohlenkalk von Glatz, die aus dem Lias bei Kloster Banz, Boll; die von Aidaniel aus der Krim, aus dem Oolith von Whitby, von Craigleith in Schottland, aus der Kohlenformation von Löbejun, das sogenannte Truffelholz vom Monte Viale bei Vicenza, insbesondere aber die Stigmaria ficoides, deren Gefässe sogar noch ihre Lumina bewahrten, wie es einst nur bei lebenden Pflanzen sein konnte. Aeusserst selten sind jedoch die Kalkhölzer -- wie Göppert hervorhebt -- bis zur gänzlichen Verdrängung der vegetabilischen Substanz, also völlig versteinert; bisweilen ist ein Theil des Stammes durch Krystalle von Aragonit verdrängt, wie z. B. in Hölzern aus dem Trass des Brohlthals, aus dem Kohlenkalk des Glatzischen, aus dem Basalt-Tuff der Gegend von Schlackenwerth in Böhmen. In der Braunkohle in der Gegend von Rennerod in Nassau kommen Holzäste vor, die ihrer Form nach gut erhalten, einzelne aber völlig durch strahligen Kalkspath, der nach der Mitte hin krystallisirt ist, ersetzt, während andere drusig und mit einem verworrenen Aggregat von Kalkspath-Krystallen erfüllt sind.

Die Schalen und Gehäuse der Mollusken erscheinen oft vollständig in Kalkspath umgewandelt und zwar so, dass die Spaltungs-Fläche durch die ganze Schale hindurchläuft. In gleicher Weise zeigen sich die Gehäuse der Echiniden in Kalkspath verändert, indem jede einzelne der die Schale zusammensetzenden Tafeln als ein besonderes Individuum auftritt. Dies ist z. B. der Fall bei Ananchytes, bei Micraster. Auch die Stacheln der Echiniden bilden für sich einzelne Kalkspath-Individuen, aus denen sich die Grundform dieses Minerals mit Leichtigkeit herausspalten lässt; dabei ist oft die Längsaxe der Stacheln der Hauptaxe der Kalkspath-Individuen parallel. Bei den Stielgliedern von Crinoiden, welche in Kalkspath umgewandelt gleichfalls als Individuen auftreten, ist die Hauptaxe des Minerals parallel mit der Röhre in dem Stielglied, dem sog. Nahrungs-Kanal; so bei Pentacrinus, Encrinus. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Kalkspath-Massen der verschiedenen Glieder nur selten in paralleler Stellung getroffen werden.

Ausser dem Kalkspath kommt auch Faserkalk als Versteinerungs-Mittel vor; so von zweischaligen Muscheln, z. B. von Ostreen, insbesondere aber von Belemniten, deren Scheide aus Faserkalk besteht, und zwar in der Art, dass die Fasern senkrecht auf der Axe der Scheide stehen.

Körniger Kalk erscheint als Versteinerungs-Mittel bei Korallen und Mollusken ebenfalls häufig. — Vergleicht man die Petrefacten, bei welchen Kalkspath und körniger Kalk als Versteinerungs-Mittel vorkommen — bemerkt Blum — so erlangt man die Ueberzeugung: dass gewisse Geschlechter von Mollusken im Allgemeinen nicht mehr Neigung besassen, durch kohlensauren Kalk verändert zu werden, als andere, sondern dass der Versteinerungs-Process gewiss mehr durch die umschliessende Gebirgsart bedingt war. Lockere Felsmassen, durch welche die Wasser leichter durchdringen können, die zugleich kalkhaltig waren, befördern jenen Process mehr als dichte. So sehen wir z. B. dass in manchen Oolithen, Sandsteinen, thonigen Gesteinen die Veränderung der Schalen zu Kalkspath oder körnigem Kalk viel vollständiger vor sich gegangen, als in manchem dichten Kalkstein.

Quarz ist, nach Kalk, das häufigste Versteinerungs-Mittel; unter den verschiedenen Abänderungen erscheinen namentlich der gemeine Quarz, Hornstein, Chalcedon, Feuerstein; selten Jaspis und Achat.

Am häufigsten sind in Quarz-Masse umgewandelte oder verkieselte Hölzer, sog. Kieselhölzer. Nach den umfassenden Untersuchungen Göppert's wurde bei der Umwandelung in Quarz die Pflanzen-Substanz in Braunkohlen- oder Humusartige Masse verwandelt — daher die braune Farbe der meisten versteinerten Hölzer — und nach und nach durch einen Verwesungs-Process entfernt. Indess zeigen die verkieselten Hölzer grosse Mannigfaltigkeit in der Art der Erhaltung. Die in der Steinkohlen-Formation und insbesondere in der Steinkohle selbst vorkommenden sind meist von schwärzlichem, kohlenartigem Aeussern und lassen — nachdem die Kiesel-Substanz durch Flusssäure entfernt — die Holzzellen in noch unterscheidbarem Zustande zurück; dies gilt auch von den in dem sog. Todtliegenden vorhandenen Stämmen. Aber die organische Substanz verliert sich mehr und mehr, je heller und durchscheinender die Hölzer werden, wie solches in den Holzsteinen Ungarns, Böhmens, der Rheinlande der Fall.

In Quarz-Masse umgewandelte thierische Reste sind ebenfalls häufig; aber niemals ist die organische Textur erhalten. Es lassen sich nämlich zwei Arten der Verkieselung unterscheiden: 1) die gewöhnliche, ohne Kiesel-Ringchen. Die ganze Masse des thierischen Körpers ist in Quarz-Substanz umgewandelt. Die Schalen der Mollusken sind auf diese Weise vollständig durch Quarz ausgefüllt, welcher in das Gehäuse eingedrungen; bald ist die kalkige Schale noch erhalten, bald ist sie gänzlich verschwunden, was viel häufiger der Fall. Es verdient Beachtung, dass namentlich bestimmte Schichten gewisser Gebirgs-Formationen vorzugsweise verkieselte organische Reste enthalten, so z. B. in der Jura-Formation, in welcher verkieselte Korallen, Krinoiden, Terebrateln sehr häufig, ferner in der Kreide-Formation, wo zumal Feuerstein als Versteinerungs-Mittel von Echiniden u. s. w. erscheint. 2) Die Versteinerung vermittelst Kieselringchen einstellt. Nach Bronn ist dieselbe als eine durch organische Substanz und Textur geleitete Wirkung der Molecular-Attraction zu

betrachten, verbunden mit einer Auswaschung oder Verwitterung der früheren kalkigen Theile. Man hat die Versteinerung durch Kieselscheibehen in verschiedenen Formationen und bei verschiedenen organischen Resten, namentlich an den Gehäusen zweischaliger Muscheln beobachtet.

Opal, namentlich Halbopal, findet sich sehr häufig als Versteinerungs-Mittel, doch wie es scheint ausschliesslich von Pflanzen-Resten (Holzopal). So in einem grossen Theil des Westerwaldes, im Siebengebirge, in Ungarn.

Gyps. Als Versteinerungs-Mittel von Hölzern ist Gyps zu Katscher in Oberschlesien nachgewiesen worden. Dort sind dem Tertiär-Gebirge angehörige Coniferen-Stämme äusserlich ganz in Gyps umgewandelt, im Innern zeigen sie aber noch deutlich die Holzstructur. Auch bei Pavia kommt in Gyps umgewandeltes Holz vor. Von thierischen Resten hat man einige Muscheln der Keuper-Formation, wie Myophoria, Avicula durch Gyps versteinert bei Rottweil, Untertürkheim u. a. O. in Württemberg beobachtet.

Baryt. Als Versteinerungs-Mittel von Holz in Liaskalk bei Mistelgau in Franken und von Coniferenzapfen bei Kreuznach; von Belemniten sehr ausgezeichnet in Sandstein bei Beauregard unfern Nontron (Dep. Dordogne); von Ammoniten aus dem Lias von Whitby und der Gegend von Banz in Baiern. Im Mainzer Becken, wo Baryt in den tiefsten Schichten oft sehr verbreitet, findet man zuweilen die Schalen von Conchylien gänzlich durch Baryt ersetzt; so z. B. von Natica glaucinoides, Pectunculus u. s. w., aber nur Steinkerne oder Abdrücke aus reinem Baryt bestehend. Durch Baryt versteinerte Trilobiten kommen in der Bretagne vor.

Cölestin: sehr verbreitet in der Umgegend von Würzburg und in Thüringen, in den oberen Bänken des Wellenkalkes, als Versteinerungs-Mittel zweischaliger Conchylien. Auch bei Distelhausen (Tauberthal) sind die Schalen im Schaumkalk durch weissen, blätterigen Cölestin ersetzt. — Bei St. Cassian als Versteinerungs-Mittel und Steinkern von Ampullaria in Muschelkalk; bei Monte Viale, im Vicentinischen von Polyparien und Conchylien der Tertiär-Formation.

Strontianit fullt manchmal die Kammern von Ammonites Murchisonae aus und tritt in Schwaben als Versteinerungs-Mittel auf.

Phosphorit erscheint in der devonischen Formation in Nassau als Steinkern von Korallen und Brachiopoden bei Allendorf, Mudersdorf.

Talk ist als Versteinerungs-Mittel mehrorts nachgewiesen, hauptsächlich von Pflanzen; von Farnkräutern (Neuropteris) bei Petit Coeur unfern Moutiers, Piemont; von Haliserites Dechenianus in Grauwackeschiefer bei Astert in Nassau; ferner am Piesberge bei Osnabruck, bei Pittsburg in Pennsylvanien. Von Graptolithen bei Oelsnitz u. a. O. in Sachsen.

Pyrophyllit. Nach Gtimbel findet sich in Thonschiefern des Fichtelgebirges bei Eberstadt, Neuhammer Pyrophyllit als Versteinerungs-Mittel von Graptolithen.

Meerschaum als Versteinerungs-Mittel von Helix im Tertiär-Gebirge bei Vallecas unfern Madrid.

Schwefel. Bei Teruel in Aragonien sind Pflanzenreste (Chara) und Süsswasser-Conchylien (Planorbis) in Schwefel umgewandelt. In Sicilien als Versteinerungs-Mittel kleiner Fische.

Thonerde als Ausfüllung von Treppengefässen bei Cycadites involutus und Zamites Cordai aus der Steinkohlen-Formation von Radnitz

#### 2. Metallische Mineralien (Vererzungs-Mittel.)

Eisenkies. Wie unter den nichtmetallischen Substanzen kohlensaurer Kalk und Quarz am häufigsten, so unter den metallischen Eisenkies.

Pflanzen-Reste finden sich nicht häufig; z. B. Farnkräuter in der Steinkohlen-Formation des Saarbrückischen. Hingegen thierische Reste: sehr ausgezeichnet Cephalopoden (Orthoceras, Goniatites) in Thonschiefer bei Wissenbach in Nassau; von Ammoniten und andern Mollusken im Liaskalk verschiedener Gegenden Schwabens, Frankens u. s. w.; im Oxfordthon der Normandie.

Thoniger Sphärosiderit enthält sowohl in der Stein- als auch in der Braunkohlen-Formation sehr häufig Abdrücke von Pflanzen, in jener besonders auch von Fischen. Als wirkliches Vererzungs-Mittel tritt das kohlensaure Eisenoxydul seltener auf; so z. B. von Hölzern bei Postelberg in Böhmen in der Braunkohlen-Formation; von Hölzern und Blättern bei Dernbach in Nassau.

Eisenglanz ist bis jetzt nur an einem einzigen Orte, bei Thoste unfern Semur, Departem. Cote d'or, als Vererzungs-Mittel einer zweischaligen Muschel im Lias beobachtet worden.

Rotheisenstein findet sich hingegen sehr ausgezeichnet als Vererzungs-Mittel zahlreicher organischer Reste des Stringocephalen-Kalkes bei Weilburg und Runkel in Nassau. Korallen und Brachiopoden herrschen unter denselben vor; auf ähnliche Weise in Westphalen.

Braun eisen stein findet sich zugleich mit Sphärosiderit in Nassau an den gen. Orten und scheint aus einer Umwandelung desselben hervorgegangen zu sein, wie denn überhaupt der Brauneisenstein meistens kein ursprüngliches Vererzungs-Mittel ist.

Zinkspath ist schon seit geraumer Zeit als Vererzungs-Mittel von Lima striata und Myacites elongatus aus dem Muschelkalk von Tarnowitz in Schlesien bekannt; bei Wiesloch in Baden sind fast sämmtliche Leitmuscheln in Zinkspath umgewandelt, desgleichen Knochen von Nothosaurus.

Blende. In solche umgewandelt fand man bei Singhofen in Nassau die Schalen von Rhynchonella stringiceps und einer Pterinea; ferner eine Koralle, Cyathophyllum, bei Nerthshead unweit Alston in England, so wie Conchylien-Schalen bei Egisdorf am Deister.

Bleiglanz. Man hat denselben bis jetzt beobachtet bei Frankenberg in Hessen im Zechstein als Vererzungs-Mittel von Avicula und einer anderen Bivalve; bei Trappensee unfern Heilbronn im Keuper eine Nucula in denselben umgewandelt; ebenso Pleurotomaria antiqua im Thonschiefer von Wissenbach in Nassau; Scheiden von Belemniten bei le Vigan im Dep. du Gard. Von pflanzlichen Resten ist Holz aus der Gegend von Amberg durch Blum beobachtet worden in Bleiglanz umgewandelt; ebenso Farnblättchen in der Steinkohlen-Formation von Zwickau.

Cerussit als Vererzungs-Mittel von Encriniten auf Bleierz-Gängen in Uebergangskalk bei Javorzno unfern Kielce in Polen.

Kupferglanz findet sich sehr schön als Vererzungs-Mittel von Pflanzen-Resten in der Zechstein-Formation bei Frankenberg in Kurhessen. Es sind Holzstücke, Blätter und Früchte von Ullmannia Bronni, längst unter dem Namen der "Frankenberger Kornähren" bekannt.

Kupfer, Kupferkies und Buntkupfererz erscheinen vorzugsweise als

Ueberzüge organischer Reste, namentlich von Fischen im sog. Kupferschiefer im Mansfeldischen, in Hessen u. s. w.

Kupferlasur und Malachit hat man in Coniferen und Lepidodendren des Kupfersandsteins bei Böhmisch-Brod und in den Gouv. von Perm und Orenburg in Russland beobachtet; die Rinde fossiler Baumstämme ist an letzteren Orten oft vollständig in Malachit umgewandelt. — Die Schalen von Schizodus in Zechstein bei Lehndorf im Altenburgischen werden zuweilen durch faserigen Malachit gebildet.

Vivianit als Vererzungs-Mittel von Belemniten findet sich beim Mullica Hill in New-Jersey.

Zinnober als Vererzungs-Mittel von Holz kommt bei Moschel-Landsberg in Rheinbaiern in der Steinkohlen-Formation vor; zuweilen auch als Ueberzug und Anflug auf Fisch-Resten.

Magneteisenerz ist neuerdings von **Peters** als Vererzungs-Mittel eines Corallenstockes (Lithodendron) in dem Eisenerzstock von Morawitza im Banat beobachtet worden.

## Uebersicht der sossilen Psanzen und Thiere\*).

#### A. Pflanzen.

#### I. Blüthenlose Pflanzen.

- 1. Zellenkryptogamen. Algen Unter ihnen sind zunächst die Stückelalgen oder Diatomaceen von Bedeutung; mikroskopische, einzellige, mit einem Kieselpanzer bekleidete Pflanzen, welche in grosser Gesellschaft beisammen getroffen werden. Fucoiden (Seetang.) Häutige, lederartige Gebilde, aus einfachen Zellen bestehend. Sie haben meist nur undeutliche Abdrücke hinterlassen oder kommen auch als Steinkerne vor. Es sind Meerespflanzen, die in gewissen Formationen in grosser Menge erscheinen. Zu nennen sind besonders die Geschlechter Harlania, Halyserites, Chondrites, Sphaeroccites, Cylindrites. Hierher gehören auch die sog. Nulliporen, Steinalgen; Meerespflanzen, durch welche ein Umsatz von schwefelsauren Kalksalzen in kohlensaure und deren Abscheidung aus dem Meerwasser bewirkt wird. (Für die Erklärung mancher Kalkfelsen von Bedeutung.) Besonders das Geschlecht Lithothamnium. Characeen, mit Chara; fossile Stengel und Früchte.
  - 2. Gefässkryptogamen.
- a) Equisetaceen, Schafthalme. Gegliederte Pflanzen, welche sich als Abdrücke oder mit Sand, Thon erfüllte Stämme finden. Besonders die Geschlechter: Equisetites, die sog. Riesenschafthalme, cylindrische, gegliederte Stämme, an den Gliedern mit eng anliegender Scheide versehen. Calamites, quergegliederte und längsgestreifte Stämme. Als krautartige Formen der Schafthalme sind zu betrachten die ebenfalls gegliederten, mit krautartigem Stengel versehenen Pflanzen: die Annularia (Ringpflanze), Sphenophyllum (Keilblatt), Asterophyllites (Sternpflanze).
  - b) Farnkräuter. Die Wedel, d. h. die blattartigen, oft gelappten, vielfach

<sup>\*)</sup> Zweck und Raum des Buches gestatten nur eine gedrängte Uebersicht der häufigeren fossilen Reste. Ausführlichere Angaben finden sich in: Geinitz, Grundriss der Versteinerungskunde; 1846. Bronn, Lethaea geognostica. 3 Bde. 3. Aufl. 1856. Quenstedt, Handbuch der Petrefactenkunde. 2. Aufl. 1867.

getheilten Gebilde kommen als sehr gut erhaltene Abdrücke vor. Wichtigste Geschlechter: Pecopteris, Neuropteris, Sphenopteris, Odontopteris, Alethopteris, Cyclopteris, Taeniopteris, Danaeopsis. — Psaronien. Die Stämme von Farnkräutern, theils krauttheils baumartigen Formen angehörig. Besonders die Geschlechter Psaronius, Tubicaulis. Die Stämme gewöhnlich verkieselt.

c) Bärlappgewächse (Lycopodiaceen.) Unter diesen sind von grosser geologischer Bedeutung die Lepidodendren oder Schuppenbäume; Stämme, welche sowohl ansehnliche Höhe (bis zu 100 F.) als auch beträchtliche Dimensionen erreichten. Sie besitzen eine Rinde, welche mit Schuppen bekleidet; die Schuppen von rhombischer, elliptischer oder sechseckiger Form. Diese Schuppen sind Blattwülste, das rhombische Wärzchen auf solchen als Blattnarbe; es sitzt bald in der Mitte, bald oberhalb derselben, wie bei Sagenaria; ausser dieser sind häufige Geschlechter: Lepidodendron, Lycopodites. - Nicht minder wichtig sind die Sigillarien oder Siegelbäume. Ansehnliche, von Längsfurchen durchzogene Stämme; zwei Furchen fassen eine Rippe ein, auf der reihenweise geordnete, Siegelabdrücken ähnliche Narben sitzen. Am Grunde nahmen diese Stämme — so bemerkt Heer häufig eine viereckige Form an und hier theilten sie sich in mehrere grosse Wurzeln, die gabelig sich verzweigend, oft bis auf 30 F. sich vom Stamme entfernten. Die Wurzeläste waren dicht mit langen cylindrischen Zasern bedeckt, welche wo sie abgefallen eine runde Warze hinterliessen. Man hatte früher die Wurzeln unter dem Namen Stigmaria von Sigillaria getrennt und die Zasern für Blätter genommen, bis man den Zusammenhang erkannte. Es scheint eine Eigenthumlichkeit der Sigillarien zu sein, dass sie häufig nur kurze kuppelförmige Stämme bilden und in dieser Stigmarien-Form grosse Strecken überdeckt haben.

## II. Blüthenpflanzen.

- 1. Nacktsamige, Gymnospermen. Unter ihnen sind die Cycadeen oder Sagobäume von Bedeutung. Baumartige Gewächse mit walzenartigem Stamme; die Blätter finden sich, zugleich mit den Blüthen, büschelweise am Gipfel. In ihrer äusseren Beschaffenheit den Palmen, im Blüthenbau den Zapfenbäumen verwandt. Häufigste Geschlechter: Cycadites, Zamites und Pterophyllum. Eine nicht minder wichtige Rolle spielen die Coniferen oder Nadelhölzer, die in zwei Hauptfamilien zerfallen: a) Cypressenartige Nadelhölzer: Cupressites, Voltzia, Widdringtonites, Taxodium, Glyptostrobus. b) Tannenartige Nadelhölzer: Pinites, Araucaria, Sequoia. Endlich gehören noch hierher die Taxineen, welche statt der Zapfen eine Steinfrucht am Gipfel der Zweige besitzen. Podocarpus.
- 2. Einsamenlappige, Monocotyledonen. a) Gräser: Phragmites, Arundo. b) Palmen (Fächerpalmen und Fiederpalmen.) Palmacites, Flabellaria, Fasciculites.
- 3. Zweisamenlappige, Dicotyledonen. Die grosse Zahl der Laubhölzer, deren Auftreten bekanntlich vorzugsweise die neueren Formationen charakterisirt. Cupuliferas mit Quercus (Eiche), Fagus (Buche.) Salicineae mit Salix (Weide), Populus (Pappel.) Ulmaceae mit Ulmus, Planera. Plataneae mit Platanus, Liquidambar (Amberbaum.) Betulaceae mit Betulus (Birke), Almus (Erle.) Laurineae mit Laurus (Lorbeer) und Cinnamomum (der Kampher- und Zimmtbaum.) Proteaceae mit Dryandra, Banksia. Artocarpeae mit Artocarpus. Acerineae mit Acer (Ahorn.) Juglandeae mit Juglans (Wallnuss.) Leguminosae (Hülsenfrüchte) mit Gleditschia.

#### B. Thiere.

#### Phytozoen oder Pflanzenthiere.

- 1. Spongien oder Seeschwämme. Kugelige, birn-, teller- oder becherförmige Gestalten von schwammiger, poröser Beschaffenheit und zuweilen von nicht unbedeutender Grösse. Es sind die von den Thieren ausgesonderten Korallenstöcke, welche in der fossilen Gebirgswelt eine bedeutende Rolle spielen. Von häufigeren Geschlechtern verdienen Erwähnung: Manon, Tragos, Cnemidium, Scyphia, Spongia, Siphonia.
- 2. Foraminiferen, auch Rhizopoden oder Polythalamien genannt. Mikroskopische Schalen aus Kalk, seltener aus Kieselsäure bestehend, die in gewissen Formationen in ausserordentlicher Menge, ganze Gesteins-Massen bildend, erscheinen. Man unterscheidet verschiedene Ordnungen; besonders sind zu nennen: a) Monostega, einkammerige mit Orbulina, Fissurina; b) Stichostega, reihenkammerige, mit Nodosaria, Dentalina, Frondicularia; c) Helicostega, Schneckenkammerige, mit Cristellaria, Flabellina, Operculina, Fusulina, Siderolites, Nummulites, Alveolina, Rotalia; d) Entomostega, schnittkammerige mit Amphistegina; e) Enallostega, wechselkammerige mit Textilaria und f) Agathistega, knäuelkammerige mit Milites, Biloculina, Triloculina. Als ein ungewöhnliche Grösse erreichendes Foraminiferen-Geschlecht ist noch besonders Receptaculites, ferner Dactylopora zu nennen.
- 3. Polypen oder Korallen. Die von den Polypen ausgeschiedenen Korallenstöcke liefern einen nicht geringen Beitrag zur Zusammensetzung der Kalkgebirge. Zunächst die Mooskorallen: Eschara, Ceriopora, Fenestella, Retepora, Cellepora, meist zierliche, überrindete Stöcke. Ferner Aulopora, Chaetetes; ansehnliche Dimensionen erreichen Calamopora, Favosites, Heliopora, Halysites, Syringopora, Astrea, Caryophyllia, Theosemilia, Turbinolia, Cyclolites, Cyathophyllum, Calceola, Amplexus. Eine besonders wichtige Familie: Graptolithus.
- 4. Echinodermen oder Strahlthiere. Sie werden charakterisirt durch die von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt auslaufende, strahlenförmige Bildung, wobei die Zahl fünf eine wichtige Rolle spielt, indem häufig eine Anordnung nach derselben stattfindet. a) Krinoiden. Es sind dies Strahlthiere, welche das ganze Leben hindurch (oder in der Jugend) durch einen Stiel oder unmittelbar mit der unteren Seite des Körpers angewachsen sind und welche meist strahlenförmige Verzweigungen des Körpers, sog. Arme, vom unteren Pole des Körpers aus entwickeln. Der Körper besteht gewöhnlich aus zwei Theilen: einer die weichlichen Theile des Körpers umschliessenden, aus kleinen kalkigen Tafeln gebildeten Schale, dem Kelch, und einem stielförmigen, mit dem unteren Ende angehefteten, mit dem oberen Ende den Kelch tragenden Theile, die Säule genannt. Es gewinnen diese Krinoiden Aehnlichkeit mit einer gestielten Blume, daher der Name Seelilien. Die Stielglieder der Krinoiden kommen überaus häufig vor ganze Schichten erfüllend, die sog. Encrinitenkalke bildend. Nach F. Römer zerfallen die Krinoiden in: 1) Actinoiden, d. h. Krinoiden mit grossen gefiederten Armen, ächte Krinoiden. Hierher gehören die Geschlechter: Apiocrinus, Pentacrinus, Enorinus, Cyathocrinus, Actinocrinus, Platycrinus, Rhodocrinus, Eugeniacrinus, Decaonemus; 2) Cystideen, d. h. Krinoiden, bei welchen an dem kugeligen Kelche die Arme entweder ganz fehlen oder schwach entwickelt sind. Echinosphaerites, Caryoorinus, Echinocrinus, Agelacrinus; 3) Blastoideen, d. h. Krinoiden, bei welchen die Weichtheile des Thieres in einem arm-

losen, ringsumschlossenen Kelche mit wenig Oeffnungen befindlich, der sich durch die Säule an andere Körper anheftet. Pentatrematites, Elaeocrinus, Codonas'er. — b) Echinoiden oder Seeigel. Die geschlossene Schale besitzt verschiedene Form und besteht aus pentagonalen Platten. Stets sind zwei Oeffnungen vorhanden, von welchen die eine, die sog. Mundöffnung, immer auf der unteren Seite, die andere, die Afteröffnung, eine verschiedene Lage hat. Vom Gipfel der Schale laufen bis zum Munde die kleinen Platten in Reihenpaaren, fünf schmalere mit fünf breiteren abwechselnd. Die schmäleren Reihenpaare besitzen einfache oder doppelte Reihen kleiner Löcher, durch welche bei Lebzeiten das Thier armartige Organe hervorstreckte. Auf der Oberfläche der Schale befanden sich oft kleine Warzen, welche mit Stacheln besetz' waren und nach dem Tode des Thieres herabfielen. Diese Echiniden-Stacheln sind wegen ihres häufigen Vorkommens von besonderer Bedeutung. Desor bringt die Echinoiden in folgende Abtheilungen: 1) Endocyclae, mit den Familien Tesselati und Cidaridae; 2) Exocyclae, mit den Familien Galeritidae, Dysasteridae, Clypeasteridae, Cassidulidae, Spatangidae.

#### II. Mollusken oder Weichthiere.

Schleimige Thiere die in einen weichen Hautlappen, den Mantel, eingehullt. Die meisten scheiden eine Kalkschale aus.

- 1. Brachiopoden oder Armfüsser. Kopflose Mollusken; zur Seite des Mundes stehen zwei gefranzte Arme. Die Weichtheile des Thieres werden von einer zweiklappigen, symmetrischen Schale umschlossen, welche sich durch eine Ebene in zwei gleiche Hälften nach rechts und links theilen lässt. Unter den zwei Klappen der Schale ist die eine gewöhnlich länger, stärker gewölbt, an der Spitze durchbohrt; sie heisst Bauchklappe (Ventralklappe), die kleinere heisst die Rückenklappe (Dorsalklappe). Die Brachiopoden sind Meeresbewohner. Man kennt etwa 1300 fossile Species. Unter den wichtigeren Geschlechtern sind zu nennen: Terebratula, Spirifer, Orthis, Strophomena, Leptaena, Uncites, Stringocephalus, Pentamerus, Productus, Rhynchonella, Camarophoria, Chonetes, Crania, Lingula.
- 2. Pelecypoden, auch Conchiferen genannt, Muscheln. Kopflose Mollusken mit zweiklappiger Schale, die aber nicht in symmetrische Hälften theilbar. Im Innern der Schale befinden sich kleine Erhöhungen und Vertiefungen, die sog. Schlosszähne und Schlossgraben, die das Schloss bilden und durch im Innern der Schale angeheftete Muskeln das Thier die Schale zu öffnen oder schliessen in den Stand setzten. Es sind an die 5000 fossile Arten bekannt, deren Mehrzahl Meeresbewohner. Je nachdem man im Inneren nur einen Muskel-Eindruck oder zwei bemerkt, werden die Pelecypoden in zwei Hauptabtheilungen gebracht.
- a) Monomy, arier, Einmuskelige. Zu ihnen gehören von wichtigeren Familien und Geschlechtern:

Ostraceen, Austern mit Ostrea, Gryphaea, Exogyra und Anomia. Pectineen, Kammmuscheln mit Pecten, Lima, Spondylus, Plicatula, Hinnites. Malleaceen mit Perna, Gervillia, Bakevellia, Inoceramus, Posidonomya.

b) Dimyarier, Zweimuskeler, mit:

Aviculaceen, mit Avicula, Monotis, Halobia, Pterinea.
Mytilaceen mit Mytilus, Congeria, Modiola, Myoconcha, Pinna.

Myophorinen mit Myophoria, Trigonia, Schizodus.

Arcaceen mit Arca, Cucullaea, Pectunculus, Nucula, Leda.

Chamaceen mit Chama, Diceras.

Rudisten mit Caprotina, Hippurites, Radiolites, Sphaerulites.

Najaden (Flussmuscheln) mit Unio, Margaritana, Spatha; und Cycladen mit Cyclas, Cyrena.

Carditinen mit Cardinia, Cardita, Astarte.

Cardiaceen mit Cardium, Megalodon, Cardiola, Cypricardia, Isocardia.

Lucinien mit Lucina, Axinus, Corbula.

Crassate linen mit Crassatella.

Cytheriden mit Cytherea, Cyprina, Venus.

Mactraceen mit Mactra, Amphidesma, Lutraria.

Corbulaceen mit Corbula.

Myaciden mit Myacites, Trigonodus, Solen, Panopaea, Pholadomya, Goniomya.

Anatinen mit Anatina, Thracia, Cercomya, Gresslya.

Pholadiden, Bohrmuscheln mit Pholas, Teredo, Fistulana.

Clavagelliden mit Clavagella.

3. Gasteropoden oder Bauchfüsser, Schnecken; besitzen einen Kopf mit Augen, mit zwei oder vier Fühlern, bewegen sich auf einer am Bauche befindlichen fleischigen Scheibe. Das einschalige, einkammerige Gehäuse ist um eine mittlere Axe schraubenförmig, gewöhnlich rechts gewunden und zeigt sehr verschiedene Gestalten; bald flache, teller- oder scheibenförmige, bald rundliche, kugelförmige, bald gestreckte, kegel- bis thurmförmige. Grosse Zahl der Geschlechter (über 200) und Arten (über 6000). Unter den häufigeren Familien mit ihren Geschlechtern sind zu nennen:

Fissurelliden, schüsselförmige Schale: Fissurella, Emarginula.

Vermetiden: Vermetus, Siliquaria.

Capuliden, Mützenschnecken: Capulus, Pileopsis, Hipponix, Crepidula, Infundibulum, Calyptraea.

Involuta: Cypraea, Oliva, Ancillaria.

Concideen, Kegelschnecken: Conus.

Volutaceen, Faltenschnecken: Voluta, Mitra.

Purpurinen, Purpurschnecken (sie sonderten einen rothen Saft aus): Fusus, Pleurotoma, Pyrula, Fasciolaria, Murex, Cassis, Buccinum.

Alata, Flugelschnecken: Strombus, Pteroceras, Rostellaria, Chenopus.

Cerithaceen: Cerithium, Nerinea.

Plicaceen: Tornatella, Volvaria, Actaeonella.

Trochoideen, Kreiselschnecken: Turritella, Scalaria, Turbo, Trochus, Holopella, Solarium, Pleurotomaria, Schizostoma, Bellerophon, Porcellia, Murchisonia.

Naticeen: Natica, Ampullaria.

Neritaceen: Nerita, Neritina, Pileolus.

Potamophila, Flusskiemenschnecken: Valvata, Paltidina, Melania, Melanopsis, Litorinella.

Pulmonata, Lungenschnecken (Süsswasser- oder Landbewohner); Helix, Succinea, Pupa, Clausilia, Limnaeus, Planorbis, Cyclostoma, Strophostoma.

4. Pteropoden oder Flossenfüssler. Diese Mollusken — welche gegenwärtig noch in grosser Zahl die hohen Meere bewohnen — besitzen eine lange, pyramidale,

kegel- oder röhrenförmige Schale, die sehr dunn und zerbrechlich, deher zur Erhaltung wenig geeignet. Tentaculites, Conularia, Colcoprion, Theca.

- 5. Cephalopoden oder Kopffüsser. Werden deshalb so benannt, weil ihre Füsse oder Arme auf dem Kopf in einem Kreise um den Mund stehen; sie dienen sowohl zum Ergreifen der Nahrung, wie zur Bewegung. Die Cephalopoden gehören mit wenigen Ausnahmen (Nautilus) ausgestorbenen Geschlechtern an und sind von grosser geologischer Bedeutung. Die Cephalopoden werden, je nachdem ihre Athem-Werkzeuge in vier oder zwei von dem Mantel umschlossenen gesiederten Kiemen bestehen, in Tetrabanchiata und Dibranchiata eingetheilt.
- A. Tetrabranchiata. Die sehr zahlreichen, büschelförmig angeordneten Arme besitzen keine Saugnäpfe, sondern endigen mit zurückziehbaren Fühlern. Röhrenförmiges, gekammertes Gehäuse; die letzte, grösste Kammer nahm das Thier ein (Wohnkammer.) Die einzelnen Kammern sind mit einander durch einen fleischigen Strang (Sipho), der von einer kalkigen Röhre umgeben, verbunden.
- a) Nautileen. Die Ränder der concaven Kammer-Wände sind gerade oder nur sanft gebogen; der Sipho liegt in der Median-Ebene zwischen Bauch- und Rückenseite. Die wichtigsten Geschlechter sind:

Orthoceras, gerade, kegelförmige Schale, von Zoll-Länge bis zu ein Paar Fussen. Der Sipho bald in der Mitte, bald seitlich, bald am Rande. Zahlreiche Arten.

Gomphoceras, Gehäuse gerade oder wenig gekrummt, birnförmig. Sipho meist seitlich.

Cyrtoceras, schief kegel- oder bogenförmiges Gehäuse; Sipho meist nahe am Rücken.

Gyroceras, in einer Ebene spiralförmig gewundenes Gehäuse. Sipho zwischen Mitte und Rücken.

Phragmoceras, Sipho auf der Bauchseite, rundliche Formen, oft ansehnliche Grösse erreichend.

Trochoceras, den Turriliten ähnliche Formen.

Lituites, das Gehäuse erst spiralförmig gewunden, dann gerade gestreckt; Sipho meist in der Mitte.

Nautilus. Das symmetrische Gehäuse aus mehreren, in der nämlichen Ebene gewundenen, sich berührenden Umgängen bestehend. Sipho in der Median-Ebene zwischen Bauch- und Rückenseite. Zahlreiche Arten.

Clymenia. Scheibenförmiges Gehäuse spiralförmig in einer Ebene gewunden, die Umgänge sich stets berührend. Sipho dicht an der Bauchseite. Das Gehäuse auf seiner Oberfläche zart quer gestreift.

b) Ammoneen. Schale spiral, vielkammerig mit am Rande stark bognigen Scheidewänden, deren Bogen wenigstens sechs von der Seite der Mündung her vertiefte "Lappen" und eben so viele erhöhte Sättel zwischen denselben bilden. Der Sipho ist völlig dorsal und immer in einem der Mittel-Linie des Rückens entsprechenden unpaarigen Lappen, "Dorsal-Lobus", gelegen, der sich aber dicht um den Sipho vorwärts gegen die Mündung etwas erhebt, so dass am Rücken des Kerns der Rücken-Lobus zweitheilig oder zweiarmig erscheint. Auf diesen folgen jederseits ein grösster oberer und ein unterer Seitenlappen und auf der Mittellinie des Bauches noch ein Bauchlobus, mithin im Ganzen sechs Lappen oder Loben, welche durch eben so viele rundliche Erhöhungen oder Sättel der Scheidewände von einander geschieden werden; jederseits nämlich durch einen Rücken-, Seiten- und Bauchsattel.

Geniatives. Das symmetrische, bald scheiben-, bald kugelförmige Gehäuse ist gebildet aus in einer Ebene spiralförmig aufgeroliten Umgängen. Die Nähte der Kammerwände winkelig oder buchtig. Die Oberfläche der Schale quer gereift. Einfache Skulptur der Schale und geringe Grösse — meist nicht über zwei Zoll im Durchmesser — charakterisirt die Goniatiten.

Bactrites. Gehäuse gerade, klein. Sipho randlich.

Ceratites. Scheibenförmiges Gehäuse; Sättel und Loben ungetheilt. Die Nähte nur an den Lappen gezähnelt.

Ammonites. Die Nähte mit ihren sechs vollzähligen Loben und Sätteln zerspalten und an den Seitenwänden gezähnelt, die Zähne gerundet. Ausserordentliche Zahl der Arten; man kennt über 600, die wieder in mehrere Familien gebracht werden.

Hamites hat ein hufeisenförmig gebogenes Gehäuse.

Crioceras ganz getrennte, in einer Ebene liegende Umgänge.

Toxoceras bogenförmig gekrümmte Schale.

Ancyloceras. Die Schale zuerst spiralförmig gewunden, dann gerade ausgehend und sich zuletzt im Halbkreis gegen den Anfang zurückkrümmend.

Ptychocerus. Schale erst gerade, alsdann im Halbkreis sich wieder zurückkrümmend.

Scophites. Erst spiralförmig gewundene, dann fast gerade verlängerte, hierauf wieder bogenförmig zurückgekrümmte Schale.

Baculites. Gerade, gestreckte Schale.

Turrilites. Thurmförmig gewundene Schale.

#### B. Dibranchiata.

Belemnites. Aus drei Theilen bestehende Schale. Der innere heisst Alveolit, ist von kegelförmiger Gestalt, gekammert, die einzelnen Kammern von Uhrglas-Form, gegen die Spitze des Kegels convex. Am Rande der Sipho. Der äussere Theil heisst Scheide, von länglicher, unregelmässig kegelförmiger Gestalt; besteht gewöhnlich aus Faserkalk, die Fasern senkrecht auf die Längsaxe. Der dritte Theil war eine papierdünne, körnige Schale, zwischen der Scheide und dem Alveoliten befindlich. Diese Schale oder Dute, in welcher der Alveolit lag, kommt nur sehr selten vor; der Alveolit ist weniger selten, gewöhnlich findet sich nur die Scheide. Die zahlreichen Arten von Belemnites (man kennt über 100) werden noch in weitere Abtheilungen gebracht.

Belemnitella. Unterscheidet sich von Belemnites durch einen Spalt, welcher an der Stelle der Basalrinne der Scheide letztere ganz durchschneidet.

Hierher gehören noch Loligo, Lolignites, Sepia, Onychoteuthis, Acanthoteuthis, von welchen hauptsächlich Schulpen und Tintenbeutel vorkommen.

#### III. Gliederthiere.

1. Anneliden oder Würmer. Im Allgemeinen in geologischer Beziehung von geringer Bedeutung, diejenigen ausgenommen, welche sich gleich den Mollusken ein kalkiges Gehäuse aussondern. Wichtigere Familien:

Tubicolae, Röhrenwürmer. Serpula.

Turbellaria mit Nemertites.

Antenuata mit Nereites.

2. Insecten. Obwohl sie in gewissen jüngeren Formationen in Menge vor-

kommen, sind sie für deren Bestimmung nicht von Bedeutung. a) Coleopteren oder Käfer. b) Hymenopteren oder Hautflügler; unter ihnen besonders Ameisen. c) Orthopteren oder Geradflügler. d) Neuroptera oder Netzflügler (Libellen). e) Dipteren, Zweiflügler (Fliegen).

- 3. Spinnen. Skorpionen und eigentliche Spinnen.
- 4. Crustaceen, Krebse.
- a) Entomostraceen, Schalenkrebse. Unter ihnen die Familien der Poecilopoden mit Limulus; die Phyllopoden oder Blattfüsser. Zu ihnen gehören die Trilobiten, so genannt wegen der Dreilappigkeit ihres Körpers. Er besteht aus dem zwei symmetrisch gestellte Augen tragenden Kopfschilde; aus einem gegliederten Rumpf und dem Schwanzschild. Sie besassen das Vermögen sich einzurollen, d. h. so zu krümmen, dass die Weichtheile der Unterseite des Körpers durch die feste Schale der Rückenseite völlig umschlossen wurden. Die Trilobiten sind eine ausgestorbene Kruster-Ordnung mit zahlreichen Geschlechtern und Arten. Zu den Blattfüssern gehören auch noch kleine Schalenkrebse, Estheria (früher zu den Muscheln gestellt) und Leaia. Lophyropoden oder Büschelfüsser; unter ihnen sind besonders sehr kleine Muschelkrebse wichtig, welche meist gesellig in grosser Anzahl in süssem (aber auch salzigem) Wasser lebten: Cypris, Cytherina, Bairdia, Cypridina. Ferner die Cirripedier oder Rankenfüsser mit Pollicipes, Balanus; endlich
- b) Malacostraceen, eigentliche Krebse. Unter ihnen die Decapoden, Zehnfüsser, mit Cancer, Pemphix, Glyphaea, Eryon, Astacus, Pagurus, Mecochirus, Penacus; und der zierliche wohl zu den Amphipoden gehörige Gampsonyx.

#### IV. Vertebrata oder Wirbelthiere.

- 1. Fische. Zerfallen in drei Abtheilungen:
- a) Selachier oder Knorpelfische. Unter ihnen besonders die Haifische: Carcharias, Lamna, Otodus, Oxyrhina, Notidanus, Corax, Hemipristis; ferner die Hybodonten: Hybodus; Cestracionten: Acrodus, Ptychodus, Strophodus; die Rapaceen (Rochen): Actobatis, Myliobatis, Cyclobatis; Chimaerinen: Chimaera, Ceratodus; endlich Acanthodes.
- b) Ganoiden oder Eckschupper. Zu den sog. Heterocercen oder ungleichschwänzigen gehören: Palaeoniscus, Amblypterus, Pygopterus, Platysomus, Megalichthys, Saurichthys, Holoptychius, Cephalaspis, Coccosteus u. a.; zu den Homocercen oder gleichschwänzigen: Lepidotus, Dapedius, Ptycholepis, Pholidophorus, Semionotus, Gyrolepis, Gyrodus, Pycnodus, Caturus, Pachycormus, Leptolepis.
- c) Teleostei oder Knochenfische. (Die Ctenoiden, Kammschupper und Cycloiden oder Glattschupper von Agassiz.) Leuciscus, Esox, Clupea, Tinca; Rhombus; Palaeorhynchum und Anenchelum; Perca, Smerdis, Beryx, Cottus.
  - 2. Amphibien.
- a) Schildkröten; selten: Testudo, Landschildkröte; Sumpfschildkröten: Emys, Chelydra; Seeschildkröten: Chelonia.
  - b) Schlangen; von geringer Bedeutung: Palaeophie, Coluber.
- c) Batrachier. Froschlurche, ohne Schwanz: Rana, Latonia, Palaeophrynus. Schwanzlurche: Salamandra.

- d) Saurier. Von grosser geologischer Bedeutung. Unter ihnen besonders: Archegosaurus, Proterosaurus, Nothosaurus, Zanclodon, Megalosaurus, Iguanodon, Hylaeosaurus, Mosasaurus; Ichthyosaurus und Plesiosaurus; der Flugsaurier Pterodactylus.
  - 3. Vögel. Unter den wenigen verdient Erwähnung: Archaeopteryx.
  - 4. Säugethiere.

Zerfallen in zahlreiche Ordnungen, unter den geologisch wichtigeren sind besonders: a) Beutelthiere mit Didelphis. b) Cetaceen, Walle: Halianassa, Zeuglodon. c) Wiederkäuer: Bos, Cervus. d) Einhufer: Equus und Hippotherium. Namentlich sind aber bedeutend: e) die Pachydermen oder Dickhäuter. Elephas (Mammuth), Mastodon (Zitzenzahn), Dinotherium, Rhinoceros (Nashorn), Hippopotamus (Flusspferd), Tapir, Sus, Palaeotherium, Anoplotherium, Anchitherium, Anthracotherium. f) die Edentaten, Zahnlose: Megatherium, Mylodon. g) Raubthiere: Felis, Hyaena, Ursus. h) Vierhänder: Affen.

## Zweiter Theil.

# Geologie oder Entwickelungs-Geschichte der Erde.

## Einleitung.

## Von den Gebirgs-Formationen.

Unter Gebirgs-Formation hat man eine Anzahl von Gebirgs-Gliedern zu verstehen, welche in den verschiedensten Welt-Gegenden, wo man solche beobachtete, eine grössere oder geringere Uebereinstimmung ihrer Eigenschaften wahrnehmen lassen, als da sind: Massen-Beschaffenheit, Structur, Lagerungs-Verhältnisse und — wenn solche überhaupt vorhanden — Aehnlichkeit der organischen Reste. Durch eben diese Uebereinstimmung kann man aber schliessen, dass derartige Gebirgs-Formationen unter gleichen Bedingungen gebildet worden und besonders wenn sie die nämlichen Versteinerungen enthalten, auch ziemlich gleichzeitig entstanden sind.

Einer Gebirgs-Formation gehören nicht allein die vorherrschenden, sondern auch die untergeordneten Gebirgs-Glieder an; wenn auch jene, wegen ihrer grösseren Verbreitung, den Typus einer ganzen Formation bedingen, können diese, ungeachtet ihres beschränkten Auftretens, oft recht characteristisch werden.

Die Gebirgs-Formationen werden je nach der durch ihre wahrscheinliche Entstehungs-Weise bedingten Art des Auftretens und anderweitigen Merkmalen eingetheilt in:

- 1) Azoische Formations-Gruppe,
- 2) sedimentäre Formationen,
- 3) eruptive Formationen.

Die azoische Formations-Gruppe wird so genannt, weil mit Sicherheit noch keine organische Reste in derselben nachgewiesen sind; sie bildet die Unterlage der übrigen, das eigentliche Grund-Gebirge. Es sind die vorherrschenden Gebirgs-Glieder meist deutlich geschichtete Silicat-Gesteine von Schiefer-Structur, ohne organische Reste. Allenthalben, wo man zu grösseren Tiefen in das Innere der Erde eingedrungen, ist man auf Gesteine gestossen, welche den azoischen Formationen angehören.

Die sedimentären Formationen sind durch Wasser abgelagerte Gebirgs-Glieder, welche meist deutliche Schichtung besitzen und - wo keine besonderen Störungen eintraten - in regelmässiger Lagerung, Schicht auf Schicht übereinander ihre Stelle einnehmen, so dass die untersten als die zuerst abgelagerten oder ältesten, die obersten als die zuletzt abgelagerten oder jüngsten zu betrachten. Eine sedimentäre Formation ist oft über bedeutende Flächenräume ausgebreitet und alle ihr angehörigen Glieder - die vorherrschenden und die untergeordneten - sind als die Ergebnisse mehr oder weniger gleichzeitiger Bildungen anzusehen. Diese Gleichzeitigkeit lässt sich aber nicht aus den petrographischen Verhältnissen ermitteln; sie ist vielmehr auf das Vorkommen organischer Reste gegründet. Es hat nämlich die Untersuchung der zahlreichen Versteinerungen von den tiefsten, also ältesten Schichten, welche solche enthalten, bis auf die in den obersten oder jüngsten Gesteins-Bildungen eingeschlossenen gezeigt: dass die in den ältesten Schichten mehr oder weniger untereinander gleich sind; hingegen verschieden von denen in höheren oder jüngeren Gesteinen und diese wieder abweichend von in noch höheren oder noch jüngeren vorkommenden. Hieraus ergibt sich, dass Sedimentär-Formationen von gleichem Alter durch gleiche Versteinerungen characterisirt werden, und dass demnach mehrere solcher durch verschiedene Petrefacten bezeichneter Formationen vorhanden.

Vergleicht man aber die organischen Reste aller dieser Formationen untereinander, so gelangt man zum Schluss: dass die Flora und Fauna auf unserer Erdoberfläche zu Zeiten eine verschiedenartige gewesen sei, wie sie nur stets als das Werk verschiedener aufeinander folgenden Perioden hervorgehen konnte; dass ferner das ganze Auftreten von Pflanzen und Thieren durch diese Reihe von Perioden eine unverkennbare Entwickelung beurkundet, ein Fortschreiten vom Niederen und Unvollkommneren zum Höheren und Vollkommneren.

Die grosse Bedeutung der Versteinerungen für die Bestimmung der sedimentären Formationen und ihrer gegenseitigen Alters-Verhältnisse ist hieraus ersichtlich. Indess darf man keineswegs annehmen, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Formationen ein sehr scharfer und schroffer, dass in jeder nur bestimmte Petrefacten vorkämen; im Gegentheil sind oft die einzelnen Formationen durch mannigfache Uebergänge mit einander verbunden und es erscheinen sogar Individuen der nämlichen Species in verschiedenen Formationen, während allerdings stets die Mehrzahl der organischen Reste einer einzigen angehört. Unter diesen sind nun die oben bereits als leitenden, als "Leitpflanzen", als "Leitmuscheln" hervorgehobenen von grösster Wichtigkeit, da sie einzig und allein in einer Formation, in solcher aber in den verschiedensten Gegenden der Welt getroffen werden.

Parallel-Formation. Es wurde oben bereits bemerkt, dass für die Bestimmung der sedimentären Ablagerungen die petrographischen Charactere durchaus unzureichend. Denn gar nicht selten werden die nämlichen Petrefacten in Gesteinen von sehr verschiedener petrographischer Beschaffenheit, hier in Kalksteinen, dort in Thonen, an einem dritten Ort in Sandsteinen getroffen. Solche durch ihre organischen Reste als gleichzeitige Bildungen characterisirte Ablagerungen pflegt man auch als Parallel-Formationen zu bezeichnen.

Etagen. Die meisten Sedimentär-Ablagerungen lassen sich auch in Unterabtheilungen bringen, in denen bestimmte Leitfossilien herrschen, welche tieferen oder höheren Regionen der Formation fehlen. Solche Abtheilungen heissen Etagen, Stockwerke und Formations-Glieder. Zuweilen sind gewisse Schichten, die keine grosse Mächtigkeit, aber eine nicht unbedeutende Verbreitung besitzen, durch einige wenige sehr bezeichnende Versteinerungen, auch durch ihre Massen-Beschaffenheit allenthalben leicht wieder zu erkennen; sie werden als "geognostische Horizonte" bezeichnet.

Ein Beispiel bietet der sog. Flammen-Dolomit in der Lettenkohlen-Formation.

Formations-Gruppen. Gewisse Formationen zeigen sich theils durch ihre Gesteins-Beschaffenheit, theils durch ihre organischen Reste mehr oder weniger mit einander verbunden, aber von älteren und jüngeren durch eben diese gemeinschaftlichen Merkmale schärfer geschieden; sie heissen Formations-Gruppen. Es finden sich namentlich je drei auf solche Weise zu einer "Trias" verbunden.

Während der Ablagerung der sedimentären Formationen war die Oberfläche der Erde ein Schauplatz steten Wechsels. Wo in der einen Periode ein tiefes Meer herrschte, da war in einer andern vielleicht, eine Insel, in einer späteren trockenes Land, in einer noch späteren waren Berge und Gebirge vorhanden. Diese Veränderungen wurden durch Hebungen und Senkungen bedingt, welche zu wiederholten Malen statt hatten, durch das Empordringen eruptiver Massen hervorgerufen. Solche Katastrophen veranlassten bald hier, bald dort eine Unterbrechung oder Störung in der Ablagerung der sedimentären Massen, weshalb auch wohl nirgends sämmtliche geschichtete Formationen in ihrer ganzen Reihenfolge vorhanden sein dürften. Man findet im Gegentheil häufig Formationen von sehr verschiedenem Alter unmittelbar auf einander abgelagert, z. B. Tertiär-Gebilde auf Schichten des Steinkohlen-Gebirges; es fehlt also hier eine ganze Reihe von Formationen, ein Beweis, dass in jenen Gegenden längere Zeit trocknes Land war, während sich in nachbarlichen oder entfernteren Meeren eben diese fehlenden Schichten mit den in ihnen enthaltenen organischen Resten niederschlugen. Auch was die Verbreitung der einzelnen Formationen auf der Erdoberfläche betrifft, herrschen keine bestimmten Gesetze; während z. B. die Kreide in verschiedenen Welttheilen beträchtliche Flächenräume bedeckt, scheint der Muschelkalk vorzugsweise auf Europa beschränkt. Manche Formationen treten nur in wenigen Gegenden, oft nur in geringer Verbreitung, als lokale oder örtliche auf, wie z. B. das sog. Wälder-Gebilde. Noch andere erscheinen in gewissen Regionen unter ungewöhnlichen, abweichenden Verhältnissen, petrographischen und paläontologischen, wie dies bei mehreren Formationen in den Alpen der Fall.

Die eruptiven Formationen umfassen alle diejenigen Gesteine, welche aus dem Erdinnern heraufgedrungen sind. Wie die Ablagerung der sedimentären Gebilde in verschiedenen Perioden statt hatte, ebenso erfolgte das Hervorbrechen eruptiver Massen zu wiederholten Malen in verschiedenen Epochen. Sie bahnten sich ihren Weg nicht allein durch die primitiven Formationen, sondern auch durch manche sedimentäre. Aus den gegenseitigen Lagerungs-Verhältnissen zwischen letzteren und den "Ausbruch-Gesteinen" lässt sich auf das Alter dieser schliessen.

Die zu einer eruptiven Formation gehörigen Gesteine werden nicht wie die sedimentären durch Petrefacten - denn sie enthalten keine sondern durch ihre mineralogische Beschaffenheit, und zwar durch diese äusserst scharf characterisirt. Alle zur nämlichen Formation gehörigen eruptiven Gebilde bestehen aus den nämlichen Mineralien. Was die gegenseitigen Alters-Verhältnisse derselben und ihre Beziehungen zu den sedimentären Gebirgsmassen betrifft, so entscheidet hier namentlich die Lagerung. Alle eruptiven Gesteine, welche andere — es seien gleichfalls eruptive oder sedimentare — in der Form von Decken, Plateaus, Kuppen oder Strömen bedecken, sind von jüngerem Alter; ebenso alle, welche andere Massen als Gänge oder Stöcke durchsefzen, oder sogar Ausläufer in nachbarliche Gesteine aussenden, auch Bruchstücke derselben einschliessen. Andererseits sind alle Sedimentär-Formationen junger als eruptive, wenn sie solche in grosser horizontaler Ausdehnung bedecken und — was eben nicht selten der Fall — Bruchstücke derselben einschliessen.

Aus der Untersuchung der Alters-Verhältnisse zwischen eruptiven und sedimentären Gebirgsmassen geht aber namentlich ein sehr unzweideutiger Beweis für das verschiedene Alter einer und derselben eruptiven Formation hervor, das heisst, dass in verschiedenen Perioden Erguss, Empordringen des nämlichen Materials statt hatte.

Der Granit bietet ein Beispiel. In einigen Gegenden Deutschlands, wie im Schwarzwald, enthalten Glieder der Steinkohlen-Formation nicht allein Brocken von Granit als Einschluss, sondern die Sandsteine sind zum grossen Theil aus granitischem Material, als sog. Arkosen, ausgebildet, während anderwärts, in Devonshire, Schottland, Granite als Gänge in der Steinkohlen-Formation auftreten und mannigfache Störungen im Schichtenbau derselben hervorgerufen haben. — Im südlichen Schwarzwald enthalten die zur unteren Steinkohlen-Formation gehörigen Conglomerate Bruchstücke von Felsit-Porphyren, werden aber von Gängen anderer Felsit-Porphyre durchsetzt, die sich von jenen allerdings petrographisch, aber immerhin nur als Abänderungen oder Varietäten unterscheiden.

Bei der Betrachtung der Gebirgs-Formationen sind hauptsächlich zu berücksichtigen:

1) die Gesteine der Formation. Da die Gesteine der azoischen und eruptiven Formationen bereits in der Petrographie aufgeführt, so handelt es sich im Nachfolgenden nur um eine Beschreibung der Gesteine der sedimentären Formationen.

2) Die Lagerungs-Verhältnisse und specielle Eintheilung.

3) Allgemeiner paläontologischer Character der Sedimentär-Formationen und wichtigste Leitfossilien derselben.

4) Muthmassliche Bildungsweise der Formationen — so weit sie überhaupt bekannt.

5) Verbreitung der Formationen.

Ueber die Verbreitung der Gebirgs-Formationen sind, wie bekannt, geognostische Karten in hohem Grade belehrend. Für die folgende Schilderung derselben, welche hauptsächlich die geologischen Verhältnisse von Deutschland als Beispiele im Auge hat, seien genannt:

H. von Dechen: geologische Karte von Deutschland. Berlin 1869. — H. von Dechen: geognostische Uebersichtskarte von Deutschland, Frankreich und den angrenzenden Ländern. 2. Aufl. 1869. — H. Bach: geologische Karte von Central-Europa. Zweiter Abdruck. Stuttgart.

#### Erster Abschnitt.

# Azoische Formations-Gruppe.

Die azoische Formations-Gruppe zerfällt in zwei Abtheilungen: in eine ältere oder untere, die Urgneiss-Formation und in eine jüngere oder obere, die Urschiefer-Formation.

# I. Urgneiss - Formation.

(Primitive Formation. Urgebirge. Laurentische Formation, so genannt wegen ihrer grossen Verbreitung in Nordamerika, besonders in New York, wo sie das Laurentian-Gebirge zusammensetzt.)

Der Urgneiss ist das vorwaltende Gebirgsglied. Er tritt nicht allein in vielen Gegenden in grosser Verbreitung, sondern auch in bedeutender Mächtigkeit auf. Bald zeigt der Gneiss auf weite Strecken eine grosse Einförmigkeit in seiner petrographischen Beschaffenheit, bald ist das Gegentheil der Fall, es erscheinen mannigfache Abänderungen, unter welchen gewöhnlich die Glimmer-Gneisse und die Hornblende-Gneisse<sup>1</sup>) als besonders häufige zu erwähnen. Namentlich kommen aber in manchen grösseren Gneiss-Gebieten zwei oder drei mineralogisch scharf characterisirte Abänderungen vor, welche zuweilen sich auch als von verschiedenem Alter erweisen.

So lassen sich z. B. in den Central-Alpen, besonders im Oberpinzgau, ein "Central-Gneiss" und ein "Glimmer-Gneiss" unterscheiden; jener geht aus diesem, welcher ihn mantelförmig umgibt, durch einen allmähligen Uebergang der Anordnung des Glimmers hervor. In den Kärnthner Alpen kommt ausser dem "Central-Gneiss" — aber nie so mächtig entwickelt wie dieser — noch ein feldspathreicher Gneiss vor, der von den Kärnthner Geologen als "Albit-Gneiss" bezeichnet wird. Namentlich lassen sich in mehreren Gebirgen graue und rothe Gneisse")

<sup>1)</sup> S. oben S. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) S. oben S. 42.

unterscheiden. So im Erzgebirge von Sachsen und Böhmen, im ostbayerischen Grenzgebirge, in Mähren, in Südermanland in Schweden. Dass diese beiden petrographisch verschiedenen Gneisse auch in ihren Alters-Verhältnissen verschieden dürfte meist der Fall sein. Während aber im Erzgebirge von Sachsen der graue Gneiss als eigentlicher Fundamental-Gneiss zu betrachten und dem rothen von vielen Geologen eine eruptive Entstehung zugeschrieben wird, dürfte das Verhältniss im ostbayerischen Grenzgebirge das umgekehrte sein. Nach Gümbel tritt der sog. rothe Gneiss — durch öftere Einlagerungen ebenfalls röthlicher feinkörniger Granite characterisirt — weiter entfernt von der Glimmerschiefer-Grenze, und der herrschenden Streich- und Fall-Richtung nach unter den Schichten des grauen Gneisses auf. Gümbel bezeichnet diese ältere Abtheilung, den rothen Gneiss, als bojisches Stockwerk. Der graue Gneiss schliesst sich hingegen im N. und S.-O. an das Glimmerschiefer-Gebiet an, den Glimmerschiefer unterteufend. Es ist dies die jüngere, die herzynische Gneiss-Formation Gümbels.

Der Urgneiss ist gewöhnlich deutlich geschichtet. Seine Schichten nehmen oft in grosser Anzahl über einander ihre Stelle ein, bauen sich zu vollständigen Schichten-Systemen auf. Die Mächtigkeit der Schichten ist eine sehr verschiedene, bald eine bedeutende, viele Fuss betragende, bald nur einen Fuss oder wenige Zoll erreichende.

Dass der Urgneiss wirklich geschichtet sei ist von Manchen bestritten; seine Schichtung nur für eine Art Schieferung erklärt worden. Es sprechen aber besonders folgende Gründe dafür: 1) die Anordnung der Gemengtheile in, den Schichtungsflächen parallelen, Lamellen oder Linsen. 2) Die Lagerungs-Verhältnisse in Beziehung zu Versteinerungen führenden Schiefern. Da wo, wie z. B. im Fichtelgebirge, im Bayrischen Wald, die Schichten des Gneiss und jene unzweifelhafter Sedimentgebilde eine Verwerfung erlitten haben, zeigen beide sich in gleicher Richtung unter fast gleichen Winkeln aufgerichtet. 3) Da, wo azoische Urthonschiefer von Versteinerungen führenden Schiefern bedeckt werden, wie solches im Fichtelgebirge mehrfach der Fall, findet, wo beide aneinander grenzen, ein vollständiger Uebergang statt. Die Parallelabsonderung der azoischen Schiefer ist demnach eine eben so ächte Schichtung, wie jene der Versteinerungen führenden. Aber in gleicher Weise entspricht auch die Parallelstructur des Glimmerschiefers und des Urgneisses einer wahren Schichtung. Denn in dem nämlichen Verhältniss, in welchem der Urthonschiefer zum Petrefacten führenden an ihren Grenzen steht, in das nämliche tritt der Urthonschiefer zum Glimmerschiefer in jenen Regionen, wo sie aneinander grenzen, endlich ebenso der Glimmerschiefer zum Urgneiss. Die Umgebungen von Pfaffenreuth und Tirschenreuth im Bayerischen Wald bieten nach Gtimbel Gelegenheit solche Verhältnisse zu sehen.

# Untergeordnete Gebirgsglieder im Urgneiss.

Lagergranit. Ueberaus häufig sind dem Urgneiss gewisse Granite so gleichförmig und regelmässig eingelagert, dass an einer gleichzeitigen Bildung beider nicht gezweifelt werden kann. Derartige Granite seien, zum Unterschied von anderen, als Lagergranite bezeichnet.

Der Urgneiss und Granit der Centralalpen stehen in einem so innigen Verband zu einander, dass eine scharfe Grenze zwischen beiden kaum besteht. Allenthalben Uebergänge vom einen zum anderen, ohne alle Störung der Lagerung. Der Gneiss verliert in der Nähe des Granites mehr und mehr seine Parallelstructur, seine Schiefer-Platten werden mächtiger und dichter, endlich erscheint der Glimmer regellos vertheilt; die frühere plattenförmige Absonderung ist geneigter zur massigen. Im Bayerischen Wald wechselt der vorwaltende Urgneiss sehr oft mit einem gneissartigen Granit. Noch in vielen anderen Gegenden, in Sachsen, Böhmen, Schlesien, trifft man solche Lagergranite; bald gewinnen sie keine grössere Ausdehnung, bald nehmen sie ansehnliche Flächenräume ein.

Glimmerschiefer als Einlagerung im Urgneiss ist kein seltenes Vorkommen.

So umschliesst, nach Naumann, der Gneiss bei Hermsdorf unfern Altenberg, bei Leubsdorf unweit Augustusburg in Sachsen beträchtliche Einlagerungen von Glimmerschiefer. Im s.-w. Mähren zeigen sich dem Gneiss zahlreiche Züge von Glimmerschiefer eingeschaltet. In Kärnthen sind dem Gneiss häufig kleine Massen von Glimmerschiefer untergeordnet, die regelmässig in der Nähe des ersteren Granat führen.

Granulit erscheint in mehreren Gebieten des Urgneiss unter Verhältnissen, die seine gleichzeitige Bildung ausser Zweifel lassen.

In Böhmen, in den Umgebungen von Budweis, Krumau zeigt sich Gneiss mit Granulit auf das Innigste verbunden. Die Schichten des ersteren schmiegen sich denen des letzteren völlig an. Aehnliche Verhältnisse trifft man in Oberösterreich. Im Bayerischen Waldgebirge treten Granulite theils als Ein-, theils als Zwischenlagerungen im Urgneiss auf, wie namentlich bei Griesbach. Die bekannte sächsische Granulit-Formation bildet ein Glied des Urgneisses, in Form einer gewaltigen Ellipse. deren Längsaxe zwischen Döbeln und Hartenstein 6 Meilen, deren kurze zwischen Rochlitz und Sachsenburg 21/2 Meilen beträgt. Während die Granulit-Masse von einer Zone von Glimmerschiefer umgeben wird, erscheint in der Mitte derselben Die verschiedenen Abänderungen des Granulit lassen nicht allein die mannigfachsten Uebergänge in einander, sondern auch in gneiss - und granitartige Gesteine wahrnehmen; es treten die verschiedenen Granulite in geringen bis einige Fuss starken, scharf begrenzten Platten in vielfach wiederholter Wechsellagerung auf. wodurch sie sich als Glieder einer Gesteins-Formation kundgeben. Beachtung verdient die von A. Stelzner hervorgehobene Erscheinung: dass steil aufgerichtete oder stark undulirte Granulit-Platten besonders an der Peripherie der Granulit-Ellipse, also an der Grenze gegen den Schiefermantel sich finden.

Quarzit ist eine häufige Erscheinung und mit dem Urgneiss oft durch mannigfache Uebergänge verbunden. Einzelne Schichten des letzteren nehmen allmählig reichlichere Mengen von Quarz äuf, der sich dann zu einzelnen Zonen und Lagern anhäuft, welche nicht selten mit dem Gneiss wechsellagern. Die Quarzite enthalten bisweilen Glimmer und besitzen theils körnige, theils schieferige Structur (Quarzschiefer.)

Durch Quarz-Reichthum ausgezeichnet ist der Böhmer Wald. An Quarz reiche, an Feldspath arme Gneisse und Quarzschiefer setzen einen grossen Theil des Gebietes zusammen. So namentlich in der Gegend von Welhartitz. Auch im sächsischen Erz-

gebirge sind Quarzite häufig im Gneiss, so bei Commotau, Francustein; ferner im Bayrischen Wald. Hier ist namentlich der bekannte Pfahl, eine gewaltige, in gerader Linie ziehende Quarzfels-Masse, welche sich aus der Nähe von Schwarzenfeld an der Naab bis zur österreichischen Grenze bei Klafferstrass auf etliche 36 Stunden hin erstreckt. Aus dem Umstand, dass dieser Quarzit genau dem allgemeinen Streichen der Gebirgsschichten und besonders der nachbarlichen Schiefer parallel und in übereinstimmender Lagerung fortzieht, ohne irgendwo sein geschichtetes Nebengestein zu durchbrechen, schliesst Gümbel, dass er als ein primitives Lager zu betrachten. — Schottland, Bretagne, Norwegen sind ebenfalls reich an Quarz-Lagern im Urgneiss.

Amphibolite, seien es körnige, massige Hornblendegesteine, seien es geschichtete Hornblendeschiefer, gehören zu den häufigsten Erscheinungen im Gebiete des Urgneiss. Sie bilden meist entschiedene Einlagerungen und sind besonders an die Hornblendegneisse geknüpft. Indem Hornblende sich mehr und mehr anhäuft, den Glimmer ganz verdrängt, Orthoklas und Quarz zurücktreten, lassen sich die allmähligsten Abstufungen und Uebergänge von einem Gneiss, der vereinzelte Hornblende-Krystalle enthält, in die Amphibolite verfolgen. Nicht selten treten auch Hornblendeschiefer in mehrfach wiederholter Wechsellagerung mit Urgneiss auf.

Im Böhmer Wald sind Amphibolite sehr verbreitet, eben so in Steyermark, am Rosenkogel u. a. O. In Mähren lassen sich zahlreiche Züge von Amphiboliten mit gleichem Streichen auf weite Strecken verfolgen.

Eklogit findet sich unter ähnlichen Verhältnissen, als Einlagerung.

Bei Löling u. a. O. in Kärnthen bilden Etlogite auf grössere Strecken anhaltende Züge. Während der Eklogit Glimmer führt, stellen sich im Gneiss Granaten ein. Die schönen Eklogite des Fichtelgebirges bilden innerhalb der Zonen eines Hornblendegesteins linsenförmig ausgebauchte Lager, deren deutliche Schichtung mit jener des einschliessenden Gneisses immer gleichförmig bleibt. Auch bei Schmiedeberg in den Sudeten, Grosswaltersdorf in Sachsen, im Gutachthal bei Hausach im Schwarzwald, bei Horningsdal und Romsdal in Norwegen finden sich Eklogite.

Serpentin bildet häufig Einlagerungen im Urgneiss, erscheint aber gewöhnlich mit anderen Gesteinen vergesellschaftet, wie Amphibolit, körniger Kalk, Eklogit oder Granulit.

In Oesterreich, oberhalb Krems auf dem linken Donauufer erscheint Serpentin an mehreren Orten den Urgneiss-Schichten gleichförmig eingelagert. Namentlich bildet er einen ausgedehnten Zug zwischen Krup und Etzmannsdorf mit Granulit als Nebengestein. In der Gulsen bei Kraubath setzt Serpentin ein auf 1½ Meilen erstrecktes Lager in Hornblendegneiss zusammen. Am Greiner-Berg in Tyrol bildet er ein mächtiges Lager, vollständige Uebergänge in den Urgneiss durch Strahlstein- und Hornblendeschiefer zeigend. Bei Olleschau in Mähren bildet Serpentin eine Einlagerung im Urgneiss, innig mit Hornblendeschiefer vergesellschaftet. Bei Raspenau u. a. O. in Böhmen erscheint Serpentin in völligem Gemenge mit körnigem Kalk. — Sehr häufig sind Serpentine im Urgneiss-Gebiete des Fichtelgebirges. Sie scheinen hier vorzugsweise an gewisse Gesteins-Zonen gebunden, innerhalb welcher Hornblende-

schiefer, Strahlsteinschiefer und chloritische Schiefer in inniger Wechsellagerung mit einander verflochten sind. Ueberall zeigt der Serpentin deutliche Schichtung, welche sich gleichförmig mit jener des nachbarlichen Schiefers erweist und enthält viele accessorische Gemengtheile (wie z. B. Enstatit, Schillerspath), welche für den Versuch die Entstehung des Serpentin zu erklären, nicht unwichtig. - Ausgezeichnet erscheint Serpentin im Bayrischen Wald, theils mit und in Amphiboliten, theils neben chloritischem Schiefer auftretend, aber auch mit Granulit vergesellschaftet. Er bildet nicht selten deutlich begrenzte Bänke in gleichförmiger Lagerung mit dem nachbarlichen Schiefer. Es finden sich linsenförmige Serpentin-Einlagerungen in den Hornblendeschiefern in der Grösse einer Faust bis zu einer Ausbreitung von 12,000 F. in die Länge und 1000 F. in die Breite. Dass viele Serpentine ein Umwandelungs-Product von Olivinfels sind, hat bekanntlich Sandberger gezeigt, insbesondere solche, welche Bronzit, Enstatit, Pyrop, Picotit enthalten. Da nun dies bei einigen Serpentinen des Bayrischen Waldes, von Erbendorf, Guglöd, Winklarn der Fall, so dürften sie zu derartigen Umwandelungs-Producten zu rechnen sein. Uebrigens bemerkt Gümbel, dass bei vielen Serpentinen des Bayrischen Waldes Lagerungs-Verhältnisse und ihre Verbindung mit Hornblendeschiefern und körnigem Kalk für eine gleichzeitige Entstehung sprechen. - Auch die dem Urgneiss eingeschalteten Serpentine von Todtmoos im Schwarzwald und von Zöblitz in Sachsen dürften aus einer Umwandelung von Olivinfels hervorgegangen sein.

Eulysit, ein aus Olivin, Augit und Granat bestehendes Gestein bildet unweit Tunaberg in Schweden ein gegen 30 F. mächtiges Lager im Gneiss.

Körniger Kalk. Kaum findet sich ein Gestein in so vielen Gegenden unter ziemlich ähnlichen Verhältnissen im Gebiete des Urgneiss. Die petrographische Beschaffenheit solcher "Urkalke" ist meist eine gleichmässige: zuckerkörnige Structur, weisse oder grauliche durch Graphit bedingte Farbe. Aber besonders bezeichnend ist die Häufigkeit von gewissen accessorischen Gemengtheilen, die in den verschiedensten Weltgegenden und zumal an der Grenze des Kalkes gegen den Urgneiss sich einstellen. Die Mehrzahl der von Gneiss umschlossenen Massen körnigen Kalkes dürften als ursprüngliche, als primitive Lager von kohlensaurem Kalk zu betrachten sein, von gleichzeitiger Entstehung mit dem umgebenden Gestein.

Im Böhmer Walde — wo körnige Kalke sehr häufig — bilden dieselben äusserst regelmässige, oft sich wieder verlierende Lager im Urgneiss mit deutlicher Schichtung und mit einer Mächtigkeit von wenigen Fussen bis zu 60 und 100 Fuss. Sie sind bald rein weiss, bald graulich (durch Graphit gefärbt), oft parallel der Schichtung gestreift, auch wechseln helle Lagen mit dunklen. Viele lassen beim Anschlagen mit dem Hammer einen bituminösen Geruch wahrnehmen. (F. v. Hochstetter.) — Im Pilsner Kreise in Böhmen erscheinen körnige Kalke als mehr oder weniger gleichförmige Einlagerungen im Gneiss, mit demselben zu einem zusammengehörigen Ganzen verbunden. Gegen Hangendes und Liegendes fehlt meist eine schärfere Begrenzung, indem der Gneiss durch Aufnahme von Kalkspath-Körnern oder Lagen

mit sehr glimmerreichen, Feldspath und Quarz enthaltenden Kalkmassen zusammenhängt, die selbst wieder in reinen Kalkstein übergehen. (V. v. Zepharovich.)

Bei der grossen Verbreitung körniger Kalke im Urgneissgebiete seien nur einige Hauptfundorte erwähnt: Boden bei Marienberg in Sachsen, Brotterode in Thüringen, Bogen und Steinkirchen im Bayrischen Wald, Manhartsberg in Oesterreich, Insel Ahlön in Finnland, Aker in Südermanland; Malsjö und Gulsjö in Wermeland; Arendal in Norwegen; Pertshire in Schottland; endlich an vielen Orten in den Vereinigten Staaten, Massachusetts, New York; in Canada.

Unter den eigenthümlichen Vorkommnissen, die man in gewissen körnigen Kalken beobachtet hat, verdienen noch kalkige, von Serpentin-Substanz durchzogene Gebilde Erwähnung. Man hielt dieselben für organischen Ursprungs, glaubte die Reste einer grossen Foraminiferen-Species darin zu erkennen, welche als "Rozoon canadense" bezeichnet wurde. Zuerst fand Logan solche in einem dem Urgneiss von Canada eingelagerten körnigen Kalk; später wurden ähnliche Bildungen in Irland, bei Krummau im Bayrischen Waldgebirge getroffen. Die Knollen wurden für die kalkige Schale, die Hohlräume in derselben für Kammern gehalten; diese Hohlräume waren mit Serpentin oder Augit ausgefüllt. Es handelt sich wohl nur um eine eigenthümliche, an organische Formen erinnernde Structur.

Graphit, welcher als Stellvertreter des Glimmers in den sog. Graphitgneissen so oft vorkommt, häuft sich in solchen aber auch zu völligen Lagern an. Letztere sind nicht selten wieder mit körnigen Kalken verknüpft, ja die Kalke enthalten ebenfalls einzelne Putzen und Streifen von Graphit, die zu Einlagerungen im Kalk anschwellen.

Im Passauer Gneiss-District steht das Vorkommen des Graphits in engem Zusammenhang mit dem allgemeinen Auftreten der Graphit-Lager. Geognostisch betrachtet, sagt Gtimbel, sind die Kalklager nur ein Aequivalent jener, oft sogar ihre directe Fortsetzung. — Vorzügliche Graphit-Lager finden sich, mit körnigem Kalk vergesellschaftet, bei Schwarzenbach in Böhmen, dem Kalk regelmässig eingelagert. — Die Graphit-Lager in Mähren, bei Vöttau, Hafnerluden sind stets an körnigen Kalk gebunden und wie an so manchen anderen Orten noch von Kaolin begleitet.

Die Verbreitung der Urgneiss-Formation ist eine ausserordentliche; ganze Gebirge bestehen aus derselben. Sehr entwickelt erscheint dieselbe im Erzgebirge von Sachsen und Böhmen, im Riesengebirge, Fichtelgebirge, im Bayrischen Wald, Schwarzwald, Odenwald, in den Centralalpen, in Schottland, Finnland, Schweden und Norwegen; ganz besonders aber in Nordamerika in Minnesota, Wiskonsin; in den Umgebungen des Lorenzo-Stromes; in den Küstenregionen Südbrasiliens. — Ebenso ist die Mächtigkeit, welche die Formation des Urgneisses erreicht, eine ausserordentliche; sie wird z. B. in Bayern auf 30,000 F., in Canada auf 10,000 F. geschätzt.

# II. Urschiefer-Formation.

(Auch huronische Formation genannt, wegen ihrer grossen Verbreitung in den Umgebungen des Huronensees. Urgebirge.)

Die vorwaltenden Gebirgsglieder der Urschiefer-Formation sind Glimmerschiefer und Urthonschiefer.

Der Glimmerschiefer, welcher in mannigfachen Abänderungen

erscheint, zeichnet sich durch einen grossen Reichthum an accessorischen Gemengtheilen aus. Er besitzt gewöhnlich sehr deutliche Schichtung. Der Urthonschiefer tritt besonders in zwei Abänderungen auf: als Phyllit oder Thonglimmerschiefer und als Thonschiefer. Er ist ebenfalls sehr deutlich geschichtet verbunden mit einer ausgeprägten Schieferung.

## Untergeordnete Gebirgsglieder in der Urschiefer-Formation.

Gneiss. Fast noch häufiger wie Glimmerschiefer im Gebiet des Urgneiss, tritt dieser im herrschenden Glimmerschiefer in Lagern und Zonen auf.

In der Gegend von Tirschenreuth stellen sich zahlreiche Gneiss-Partien in verschiedenen Streifen oder in Wechsellagerung ein. Im s.-w. Steyermark treten mehrere Gneiss-Lager, etwa bis zu 3 F. Mächtigkeit auf, z. Th. von körnigem Kalk begleitet. Zuweilen erscheint der Gneiss nur in dünnen Zwischenschichten oder kurzen sich wieder verlierenden Schwielen. — Im Gebiete des Urthonschiefers tritt Gneiss ungleich seltener auf.

Talkschiefer. Während in vielen Gebieten des Glimmerschiefers Talkschiefer, als Einlagerungen, mit der herrschenden Gebirgsart durch Gesteins-Uebergänge und Wechsellagerung verbunden keine seltene Erscheinung sind, erlangen sie in gewissen Territorien eine solche Ausdehnung, dass sie fast die Rolle eines vorwaltenden Gebirgsgliedes spielen.

Dies ist der Fall in den nordöstlichen Alpen, in den südlichen Alpen von Wallis und Tessin, in den Umgebungen des Monte Rosa, Montblanc, in den Kärnthner Alpen, durch einen grossen Theil von Ungarn, im Ural. Allenthalben wird dies Herrschendwerden der Talkschiefer durch allmählige Uebergänge vermittelt.

Chloritschiefer erscheint auf ähnliche Weise und ist nicht minder verbreitet als der Talkschiefer.

Namentlich in den Centralalpen treten Chloritschiefer in grossen Massen auf; so am Grossglockner in Oberkärnthen, im Salzburgischen, in Tyrol, namentlich im Zillerthal, im Ural.

Kalkglimmerschiefer entwickelt sich durch mannigfache Uebergänge aus dem Glimmerschiefer und gewinnt in gewissen Gegenden eine ansehnliche Verbreitung.

In den Savoyer Alpen, wo er vom Mont Cenis an nördlich am Montblanc hin bis in die Nähe von Martigny sich erstreckt; in den Walliser Alpen; am Grossglockner und hohen Tauern.

Eisenglimmerschiefer, ein körnig-schieferiges Gemenge aus Eisenglimmer und Quarz, in welchem der erstere gewöhnlich vorherrscht. Enthält als accessorischen Gemengtheil Gold und ist deutlich geschichtet.

Sehr verbreitet in Brasilien, Prov. Minas Geraes, wo er zwischen Urthonschiefer und Itakolumit ansehnliche Massen zusammensetzt. Auch in Südcarolina.

von der neptunistischen Werner's - wurde später durch Boué modi-Nach seiner Ansicht bedingten die bei den Ausbrüchen granitischer Massen thätigen Kräfte: dem Innern der Erde entströmende Gase und hohe Temperatur in den aus den Trümmern der ältesten Gesteine hervorgegangenen Schiefern nach und nach und unter gewaltigem Druck eine Art von feurigem Fluss; während der Schmelzung und der darauf folgenden Abkühlung nahmen die Gesteine eine krystallinische Structur an, ohne jedoch die Schichtung dabei einzubüssen. Die krystallinischen Schiefer sind demnach met am orp his che Lyell, welcher hauptsächlich von dem Grundsatz ausgeht: dass zu keiner Zeit andere Kräfte thätig waren, als wie heutzutage, schreibt den krystallinischen Schiefern eine ähnliche Entstehung zu wie den noch gegenwärtig sich bildenden Ablagerungen von Sand, Schlamm. Es sind Sedimente, welche aber durch die von unten nach oben wirkende Hitze eine Umwandelung erlitten haben, und zwar die untersten, wo die Einwirkung am intensivsten, eine stärkere. So wurden aus Sandsteinen Gneisse und Glimmerschiefer, aus Schieferthonen wurden Urthonschiefer, aus Kalksteinen körnige Kalke. Auch Dana sieht in den Gesteinen der azoischen Formation metamorphische Bildungen; bei ihrer Umwandelung spielte besonders heisses Wasser eine bedeutende Gneisse, Glimmerschiefer u. s. w. sind hervorgegangen aus Rolle. älteren Sedimenten, aus den einst im Meere abgelagerten Trümmern der Erstarrungs-Rinde der Erde. Verschiedene Stoffe enthaltende Wasser riefen die mannigfachsten Umwandelungen hervor; so z. B. Magnesia enthaltende die Serpentin-Lager, die Dolomite; Kieselsäure und Magnesia enthaltende die talkigen und chloritischen Schiefer. - B. v. Cotta hat sich ebenfalls für die Umwandelungs-Theorie ausgesprochen.

In seinen "geologischen Fragen" führt v. Cotta namentlich folgende Gründe auf:

1) Alle krystallinischen Schiefer zeigen, wenn man sie in ihren grösseren Verbreitungs-Gebieten untersucht, unmerkliche Uebergänge in deutlich sedimentäre Gesteine, welche gewöhnlich über ihnen liegen. Es zeigt sich dann eine Zunahme des krystallinischen Zustandes von Oben nach Unten, wie man sie als Resultat des angenommenen Umwandelungs-Processes erwarten muss. Dies ist sehr deutlich im Erzgebirge.

2) Die krystallinischen Schiefer bilden bei ungestörter, normaler Lagerung die gewöhnliche Unterlage für die ältesten, noch deutlich sedimentären Formationen. Diese ihre normale Lagerungs-Stelle stimmt ebenso gut mit der Erstarrungs-, als mit der Umwandelungs-Theorie.

3) Sie bilden untereinander vielfache Wechsellagerungen, der Art, dass die einzelnen Gesteine und ihre Varietäten in ziemlich plattenförmigen und unter einander parallelen Gliedern mit einander wechseln, ganz wie die Gesteine der Flötzformationen. Schon dieser Wechsel, der der Umwandelungs-Hypothese durchaus entspricht, würde sich durch erste Krusten-Bildung schwer oder gar nicht erklären lassen; noch weniger aber würde sich 4) die sehr häufige parallele Einlagerung ihrer

Masse nach ganz abweichenden Gesteine — wiekörniger Kalk oder Dolomit — zwischen krystallinischen Schiefern mit der Bildung durch Erstarrung aus einem heissen Urfluidum vereinbaren lassen.

G. Bischof betrachtet die krystallinischen Schiefer ebenfalls als metamorphische Gesteine, ohne jedoch bei der Umwandelung eine hohe Temperatur als mitwirkende Kraft anzunehmen. Nach ihm ist es ein lange Zeiträume hindurch andauernder Durchwässerungs-Process, also die einfache chemische Thätigkeit des Wassers, welche die Umwandelung veranlasst hat. Vorher entstandene Schichtgesteine erfuhren eine Umkrystallisirung; die von der Erdoberfläche in die Tiefe dringenden Wasser waren mit den verschiedensten Stoffen beladen, welche die Gesteins-Massen durchsickerten, Zersetzungen und Neubildungen bedingten, besonders mannigfache Silicat-Bildungen.

Es lassen sich demnach zwei Arten des Metamorphismus unterscheiden: ein plutonischer oder hypogener und ein hydrochemischer oder katogener!). Gegen beide Arten lassen sich aber manche Gründe anführen. Unter andern lässt sich — sei die Umwandelung von unten nach oben oder von oben nach unten erfolgt - auch nicht eine Spur der Richtung der wirkenden Kräfte nach-Ferner spricht dagegen der mannigfache Wechsel in der Beschaffenheit der metamorphischen Schichten, welcher stets an Lagerung und Schichtung geknüpft ist und daher wohl eher auf eine ursprüngliche wie auf eine von aussen her umgewandelte Bildung hindeutet. Gegen die hydrochemische Metamorphose, welche, wie erwähnt, lange Zeiträume beansprucht, lässt sich endlich einwenden, dass gewisse sog. paläozoische Schichten, welche über azoischen Gesteinen ihre Stelle einnehmen, Fragmente von Gneiss oder Glimmerschiefer enthalten. Wäre der Umwandelungs-Process ein so lang andauernder gewesen, so würden solche paläozoische Schichten wohl auch der Metamorphose in krystallinische Schiefer anheim gefallen sein.

Eine Entstehung unter gleichzeitiger Betheiligung von Wärme und Wasser, die Hydatopyrogenesis der azoischen Gesteine hat neuerdings in Gümbel einen bedeutenden Verfechter gefunden. Für die azoische Formation des ostbayerischen Grenzgebirges glaubt Gümbel eine solche Bildungsweise annehmen zu müssen. Er betrachtet die krystallinischen Schiefer als Sedimente der ältesten Art, ähnlich den Sedimenten der Thonschiefer- und Grauwacke-Formation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine ausführliche, historische und kritische Darstellung der "Lehre vom Metamorphismus und der Entstehung der krystallinischen Schiefer" gab neuerdings J. Roth in den Abhandlungen d. K. Akad. d. Wissensch. zu Berlin.

aber unter Umständen entstanden, welche an der Stelle von Schlammund Trümmermassen, wie bei letzteren, die Bildung krystallisirter oder krystallinischer Massentheilchen gestatteten. Solche besondere Umstände können aber nur in einem an unorganischen Stoffen reichen Bildungsmeere, vielleicht unter Mitwirkung von vermehrtem Druck und erhöhter Temperatur gesucht werden. Der Lagergranit ist nach Gümbel eine massenhafte Anhäufung von Gneiss-Material, wie dieses selbst entstanden.

Erwähnung verdienen noch die Ansichten, welche neuerdings von A. Knop über Gneiss- und Granit-Bildung entwickelt wurden '). Nach Knop ist Granit ein metasomatisches, d. h. umgewandeltes Eruptivgestein, welches nach der Erstarrung einer trachytischen Lava unter Mitwirkung des Wassers, des Druckes und einer mehr oder weniger erhöhten Temperatur, wie sie grösseren Tiefen der Erde entspricht, aus den Bestandtheilen jener gebildet worden. Es ist trachytische Substanz, in einem anderen äusseren Bedingungen angemessenen chemischen Gleichgewichtszustande. Gneiss kann aus geschichtetem Detritus von Trachyt oder Granit entstanden sein.

Es wurden im Vorhergehenden die verschiedenen, älteren und neueren Theorien über die Bildung der azoischen Formationen angeführt und bleibt noch jene Ansicht übrig, welche, von einem feurig-flüssigen Anfangs-Zustande unseres Planeten ausgehend, in den Gneissen und Lagergraniten, in den Glimmerschiefern und Urthonschiefern die ursprüngliche Erstarrungs-Rinde der Erde erkennt. Es scheint diese Theorie immer noch annehmbarer als eine vorhandene Erstarrungs-Rinde erst einer völligen Zerstückelung und Zerstörung anheimfallen zu lassen, um dann durch ein hydroplutonische Thätigkeit die Sedimente zu metamorphosiren.

#### Fels- und Bergformen der Gesteine der primitiven Formationen.

Die Umrisse der Gneiss-Berge sind verschieden. In vielen Gebieten zeigen sie einen sehr gleichbleibenden Character. Rundliche Formen, Kuppen an Kuppen gereiht oder regellos vertheilt, herrschen in manchen Gebirgen vor und verleihen eine gewisse Einförmigkeit.

Dies ist z. B. durch einen Theil des Schwarzwaldes der Fall, wo die einzelnen Berge durch die Aehnlichkeit ihrer Formen überraschen. Auch fehlen den Höhen der Gneiss-Berge im Schwarzwald Fels-Bildungen; nur in den oft tief eingeschnittenen Thälern zeigen sich malerische und imposante Felsmassen (Höllenthal).

In anderen Gegenden zeigen die Gneiss-Berge schroffe Abhänge, steile Wände, langgezogene, scharfe Kämme, zwischen denen einzelne spitze Kegel aufragen.

<sup>1)</sup> Vergl. Jahrb. f. Min. 1872, 5. Heft. Es soll von dieser Theorie bei den eruptiven Formationen weiter die Rede sein.

In Norwegen und in Schottland ist namentlich die Physiognomie der Gneiss-Berge und Felsen eine sehr mannigfaltige.

Im Allgemeinen besitzt das Gneiss-Gebirge bedeutenden Quellen-Reichthum. Viele und starke Quellen treten oft nahe an den Gipfeln und in beträchtlichen Höhen hervor.

Die Berg-Formen des Glimmerschiefers besitzen zuweilen viel Aehnlichkeit mit denen des Gneisses. Rundliche, miteinander zusammenhängende Gipfel von oft gleichen Höhen, einzelne Züge durch niedere Pässe getrennt, terrassenartig ansteigende Abhänge mit wenigen Klippen sind in vielen Regionen zu treffen. In andern ist hingegen die Scenerie eine verschiedene. Senkrechte Wände, schroffe Berggipfel mit jähem Gehänge, zackige, kühne Felsformen verleihen der Landschaft einen wilden, oft imposanten Character.

Das Erzgebirge Sachsens und Böhmens ist reich an solchen malerischen Felsparthien.

Die Urthonschiefer setzen oft wellenförmiges, einförmiges Bergund Hügelland zusammen, sanft ansteigende Höhen, rundliche Kuppen. Mehr Mannigfaltigkeit herrscht in den die Thonschiefer-Plateaus durchziehenden Thälern; hier sind die Ufer der Flüsse und Bäche oft überragt von steilen Wänden, von zackigen, schroffen, kahlen mit Einsturz drohenden Felsmassen.

Kalkglimmerschiefer bildet äusserst pittoreske Fels- und Bergformen, an Schroffheit alle überbietend, zackige Nadeln und Hörner.

Walliser und Graubundtner Alpen; einer der bedeutendsten Berge ist das Matterhorn.

Quarzit. Von den untergeordneten Gesteinen der primitiven Formationen übt unstreitig Quarzit den wesentlichsten Einfluss aus auf die Physiognomie der Gebirge. Schon aus grösserer Entfernung kündigt er sich an durch seine sonderbaren Formen, die sich meist freistehend aus anderen Gebirgsarten, welche der Verwitterung weniger widerstanden, erheben. Nicht weniger characterisirt die Quarzite ihre oft weithin sichtbare weisse Farbe. Die Formen der Berge und Felsen des Quarzit sind mannigfach; bald vereinzelte Kuppen oder spitzige Kegel, kahle, prallige, thurmähnliche Felsen, schroffe Klippen; häufiger in mauerartigen, oft weithin ziehenden Massen, die man für Trümmer alter Burgen halten möchte.

Beispiele von solchen ausgedehnten Quarzit-Massen bietet der sog. Pfahl in Bayern, der von dem einen Ende des Urgebirges von Schwarzenfeld an bis zur österreichischen Grenze am Südfuss des Dreisselgebirges auf eine Entfernung von mehr denn 36 Stunden sich hinzieht (Gümbel.) Die Fortsetzung dieser Einlagerung bildet aller Wahrscheinlichkeit nach in Böhmen ein Quarzit-Vorkommen auf der Grenze von Gneiss und Amphibolit auftretend, meist als freie Felsmauer hervorragend mit einer Mächtigkeit von etwa 150 Fuss von Vollnau bis über Tachau hinaus auf etwa 15 Stunden sich erstreckend. (Hochstetter.)

Körnige Kalke, welche — wie oben bemerkt wurde — namentlich im Gneiss-Gebiete oft in beträchtlichen Massen erscheinen, unterscheiden sich von den meist abgerundeten nachbarlichen Gneiss-Bergen durch ihre schroffen Umrisse; sie bilden Abfälle mit vorragenden Felsen, klippige, steile Abhänge. Auch macht oft ihre weisse Farbe die Kalkberge kenntlich, nicht minder ihre spärliche Vegetation gegenüber der des Gneiss-Gebirges.

Dies ist der Fall im Pilsener Kreis in Böhmen; hier bildet körniger Kalk mächtige Berge bei Raby, parallel der Watawa am linken Ufer von der St. Nepomuck-

Capelle über den Allerheiligen- und Cepitz-Berg bis Dobrin reichend, am jenseitigen Ufer den Zimitzberg bildend. Raby selbst mit seiner imposanten, in der Geschichte Böhmens denkwürdigen Ruine steht auf Kalkstein. (Zepharovich.)

Amphibolite üben, bei ihrer verhältnissmässig geringen Ausdehnung, keinen besonderen Einfluss auf das Oberflächen-Ansehen aus. Häufig erscheinen sie in flachen Hügeln, rundlichen Kuppen; zuweilen aber auch mauerartige Felswände, bastei-ähnlich vorspringende Klippen.

Letzteres ist der Fall auf der Spitze des Rosenkogels in Steiermark; bei Klausen in Tyrol.

#### Verwitterung der Gesteine der primitiven Formationen.

Gn eiss widersteht der Verwitterung um so weniger, je glimmer- oder feldspathreicher er ist; länger, wenn er wenig Glimmer enthält. Die Zerstörung gibt sich zunächst durch eine Aenderung der Farbe des Feldspath und Glimmer kund; beide verlieren ihre Farbe, das Gestein wird gegen die Oberfläche mehr und mehr von Rissen und kleinen Spalten durchzogen, die sich nach und nach mit einem eisenschüssigen Thon füllen, auf den Klüften stellen sich zarte Dendriten von Psilomelan, Wad oder Brauneisenerz ein. Zuletzt wandelt sich die Gesteins-Masse an der Oberfläche bis zu 6 oder 8 Fuss Tiefe in einen Gruss um, zu einer thonigen Masse, in welcher einzelne Glimmer-Blättchen und Körner von Quarz liegen, letztere die so vortheilhafte Auflockerung des Bodens bedingend. In dem Gruss stecken auch zuweilen vereinzelte Blöcke von Gneiss, welche die nämlichen rundlichen Umrisse zeigen, wie so viele Gneiss-Berge. In sehr feldspathreichen Gneissen wird durch Umwandelung des Orthoklas die Bildung von Kaolin vermittelt, welcher sich in einzelnen Nestern und Lagern anhäuft.

Gneiss-Boden zeigt sich dem Holzwachsthum ganz vorzüglich günstig. Tannen, Fichten, Buchen gedeihen sehr gut, auch Ahorn, Ulmen, Eschen. Die Oberfläche vieler Gneiss-Gebirge ist daher mit dichten Wäldern bedeckt. Bayrisches Waldgebirge, Erzgebirge, Schwarzwald.)

Glimmerschiefer verwittert in der Regel um so eher, je vollkommener seine Schiefer-Structur, je glimmerreicher; es bildet sich ein glimmeriger Thon, in dem ausser den Quarz-Körnern auch noch grössere Scheiben und Platten von Quarz stecken. Als bezeichnend für viele Territorien des Glimmerschiefers erscheint der Mangel an Blöcken; man trifft immer nur Bruchstücke des Gesteins.

Der aus der Zersetzung des Glimmerschiefers hervorgegangene Boden ist etwas fester wie jener des Gneisses, aber in gleichem Grade günstig für die Holz-Vegetation.

Kalkglimmerschiefer fällt der Verwitterung um so rascher anheim, je mehr Kalk er enthält, der durch die Wasser fortgeführt wird; daher auch das Zerrissene, Zackige der Fels- und Bergformen dieses Gesteins.

Urthonschiefer, zumal die quarzreichen, verwittern nicht leicht, die dünnschieferigen eher. Letztere zerspalten sich in dünne Blätter, welche oft in grosser Menge die Gehänge der Urthonschiefer-Berge bedecken. Der Boden, welcher aus der gänzlichen Zerblätterung des Urthonschiefers hervorgeht, list thonig oder lehmig und im Allgemeinen der Vegetation günstig, namentlich gedeihen Waldungen vortrefflich auf demselben.

Quarzite trotzen allen Einwirkungen der Atmosphärilien; nur mechanische Kräfte wirken auf sie, chemische nicht, d. h. sie werden nur zertrümmert, nicht zerstört durch den Verwitterungs-Process. Von den vielfach zerklüfteten, von Rissen

durchzogenen Berg- und Felsmassen werden nach und nach einzelne Theile losgerissen, die als eckige Blöcke, scharfkantige Bruchstücke in der nächsten Umgebung umherliegen, oder durch die Wasser weiter geführt, als Geschiebe und Gerölle, Thäler, Schluchten und Flussbetten in Menge erfüllen.

Ein schotteriger, steiniger, unfruchtbarer Boden geht aus der Zerstörung der Quarzite hervor; daher das Kahle, Oede der Quarzit-Berge.

Amphibolite verwittern um so leichter, je mehr Eisenoxydul sie enthalten, welches durch seine Umwandelung in Eisenoxydhydrat erst eine gelblich-braune Farbe der Gesteins-Masse hervorruft, die allmählig zu einem lockeren, thonigen, eisenschüssigen Boden zerfällt, welcher der Vegetation günstig.

Talk- und Chloritschiefer sind beide, namentlich unmittelbar an der Gebirgs-Oberfläche, leicht zur Verwitterung geneigt und geben einen weichen, erdigen, nicht sehr fruchtbaren Boden.

Körnige Kalke verwittern, wenn sie grobkörnig, eher, als wenn sie feinkörnig; diese werden zuerst in eckige Blöcke getrennt, jene zerfallen in einen bröckeligen Gruss.

Kalkboden, der leicht austrocknet, sich schnell erhitzt, ist sehr unfruchtbar, daher sich im Gneiss- oder Glimmerschiefer-Gebiet auftretende Kalkmassen durch ihre Armuth an Vegetation von ihrer reichbelaubten Umgebung scharf unterscheiden.

Dies ist z. B. in mehreren Gegenden Böhmens sehr deutlich wahrzunehmen; doch kennt man auch den umgekehrten Fall: durch einen grossen Theil von Canada ist Gneiss sehr verbreitet, mit beträchtlichen, weit erstreckte Zonen bildenden Kalk-Einlagerungen. Jener liefert keinen gunstigen Boden, während auf dem Kalk die Mehrzahl der "Farms" sich befinden.

Serpentin; seiner langsam fortschreitenden Verwitterung geht eine Aenderung der Farbe voraus, das Gestein wird rissig und zerfällt in eckige, sich nach und nach abrundende Stücke. Dem Wachsthum der Pflanzen ist Serpentin — wie so viele gleichartige Gesteine — keineswegs günstig; seine Berge sind nacht und kahl.

Chloritschiefer und Talkschiefer wechseln gleichfalls in Folge des Einflusses der Atmosphärilien ihre Farbe; jener wird braun, dieser bleicht, und beide zerfallen zu einem lockeren, nicht sehr fruchtbaren Boden.

## Zweiter Abschnitt.

# Sedimentäre Formationen.

Die sedimentären Formationen zerfallen in drei grössere Gruppen, welche ebenso vielen Perioden in der Entwickelungs-Geschichte der Erde entsprechen, nämlich 1) die älteste oder paläozoische Formations-Gruppe; 2) die mittlere oder mesozoische Formations-Gruppe und 3) die oberste oder känozoische Formations-Gruppe.

Eine jede dieser drei Formations-Gruppen wird noch in weitere Abtheilungen gebracht; die paläozoische Formations-Gruppe in drei, nämlich: 1) eine unterste, älteste, die Uebergangs-Formation; 2) eine mittlere, die Steinkohlen-Formation und 3) eine oberste, jüngste, die Dyas-Formation.

# I. Die Uebergangs-Formation.

(Der Name bezieht sich auf die petrographische Entwickelung aus den Gesteinen der azoischen Formations-Gruppe. Grauwacke-Formation wegen des Vorwaltens der Grauwacke als Gebirgsglied. Cambrische, silurische und devonische Formation.)

# Gesteine der Uebergangs-Formation.

Als in den meisten Gebieten vorwaltende Gebirgsglieder sind zu betrachten Sandsteine und Thonschiefer, so wie Kalksteine; als mehr untergeordnete: Dolomite, Quarzite, Kieselschiefer. In gewissen Gebieten erscheinen Gneisse und Glimmerschiefer, so wie eigenthümliche Flaserporphyre.

Grauwacke. Ein eigenthümlicher Sandstein in den verschiedensten Abstufungen des Kornes, bald fein, bald grobkörnig, bildet eines der am meisten verbreiteten Gesteine der Formation, welche unter dem Namen Grauwacke (von Mohs 1800 gegeben) bekannt. Dasselbe besteht

aus meist vorwaltenden Quarz-Körnern von Erbsen- bis Hasel- und Wallnuss-Grösse, die theils eckig, theils abgerundet; zu ihnen gesellen sich in grösserer oder geringerer Häufigkeit Körner von Kieselschiefer, von Orthoklas und Bruchstücke von Thonschiefer. Das Bindemittel ist entweder Quarz oder ein von Kieselsäure durchdrungener und durch fein vertheilten Anthracit gefärbter Thon. Die Farbe des Gesteins ist vorherrschend grau, doch kommen auch gelbliche, braunliche, grünliche Farben vor.

Accessorische Gemengtheile sind vorzugsweise durch Muscovit vertreten, welcher sich zumal auf den Schichtungs-Flächen reichlicher einstellt.

Accessorische Bestandmassen: den grobkörnigen und quarzreichen Abänderungen sind besonders Adern weissen Quarzes eigen.

Die Grauwacke geht bei feinerem Korn in gewöhnliche Sandsteine, bei gröberem in Conglomerate über.

Grauwackeschiefer. Die feinkörnige Grauwacke erlangt durch viele und in paralleler Lage vertheilte Blättchen und Schüppchen von Muscovit eine mehr oder weniger vollständige Schiefer-Structur. Das Bindemittel bald ein kieseliges, bald ein thoniges.

Chemische Zusammensetzung der Grauwacke aus dem Eisenbacher Thale, zwischen Ems und Kemmenau, nach E. Herget.

| sene | n Lins und Kemmenau, nach L.      | Her           | 1800                        |
|------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
|      |                                   |               | Auf 100 Theile berechnet.   |
| A.   | In Essigsäure lösliche Bestandthe | eile .        | $ = 8,225^{\circ}/_{\circ}$ |
|      | Kohlensaures Eisenoxydul          | . 2,726 32,84 |                             |
|      | Kohlensaure Kalkerde .            | 4,030 48,55   |                             |
|      | Kohlensaure Magnesia .            | ٠.,           | . 1,546 18,62               |
|      |                                   |               | 8,302                       |
| В.   | In Salzsäure föslich              |               | = 5,947%                    |
|      | Kieselsäure                       |               | . 1,856 32,15               |
|      | Thonerde                          |               | . 1,026 17,76               |
|      | Eisenoxydul                       |               | . 0,874 15,14               |
|      | Kalkerde                          |               | 0,368 6,36                  |
|      | Magnesia                          |               | 0,303 5,25                  |
|      | Kali (Natron)                     |               | 0,302 5,22                  |
|      | Wasser                            |               | 0,805 13,93                 |
|      | Phosphorsäure                     | ·             | 0,243 4,20                  |
|      |                                   |               | 5,777                       |
| C.   | Unlöslicher Theil                 |               | $ = 85,828^{\circ}/_{0}$    |
|      | Kieselsäure                       |               | 75,867 89,19                |
|      | Thonerde                          |               | 5,968 7,01                  |
|      | Eisenoxyd                         |               | 0,255 0,30                  |
|      | Kalkerde                          |               | 0,374 0,44                  |
|      | Magnesia                          |               | 0,340 0,40                  |
|      | Kali (Natron)                     |               | 1,158 1,36                  |
|      | 777                               |               | 1.400                       |
|      | •                                 |               | 85,154                      |
|      |                                   |               | •                           |

Herget glaubt aus der chemischen Zusammensetzung der Grauwacke schliessen zu dürfen, dass solche hervorgegangen aus der Zertrümmerung eines dem grauen Gneiss des Erzgebirges analogen Silicatgesteines.

Sandstein. Ausser den als "Grauwacke" bezeichneten Sandsteinen kommen noch andere vor. Sie bestehen gewöhnlich nur aus kleinen Quarz-Körnchen, durch thoniges, kieseliges, seltener kalkiges Cäment verbunden und öfter durch Eisenoxydhydrat gefärbt: gelb, braun, grau.

Accessor. Gemengtheile: zumal Muscovit häufig; Körner von kaolinisirtem Orthoklas, Adern von weissem Quarz.

Thonschiefer. Dichte, scheinbar homogene Masse von meist ausgezeichneter Schiefer-Structur, bestehend aus einem innigen Gemenge von Thon, sehr feinen Quarz- und Glimmer-Theilchen. Farbe grau bis schwarz durch kohlige Stoffe, aber auch gelb, grün, braunlich. Die Spaltbarkeit ist bald mehr, bald weniger vollkommen, die Spaltungs-Flächen besitzen keinen so starken Glanz wie die Urthonschiefer, von welchen sie sich meist durch geringere Härte unterscheiden. Gleichlaufend mit der Hauptspaltung ist nicht selten eine zarte Fältelung.

Thouschiefer erlangen in vielen Gebieten der Uebergangs-Formation eine ausgedehnte Verbreitung; Rheinlande, Harz, Böhmen, Belgien, Cornwall, Norwegen.

Es lassen sich folgende Abänderungen unterscheiden:

Gemeiner Thonschiefer. Dick- bis dünnschieferig; häufig fein vertheilten Eisenkies, auch Muscovit-Schuppen enthaltend. Auf den Klüften oft mit einer Anthracit-artigen Substanz bedeckt; häufig von Adern weissen Quarzes durchzogen. Durch Aufnahme sandiger Bestandtheile in Grauwackeschiefer übergehend.

Dachschiefer (Tafelschiefer), d. i. Thonschiefer der sehr homogen, dunnund geradschieferig, von schwarzer Farbe. Bildet gewöhnlich dunne Lagen zwischen den gemeinen Thonschiefern.

Sonneberg, Lehesten, Gräfenthal in Thüringen; Goslar, Lautenthal im Harz; im Siegenschen; Caub, Wissenbach in Nassau; Egerer Kreis in Böhmen.

Griffelschiefer, Thonschiefer von feinerdiger Beschaffenheit, welcher (in Folge gleichzeitiger gewöhnlicher und transversaler Schieferung) in stengelige Formen zu den sog. Griffeln spaltbar.

Steinach in Thuringen, Haasenthal bei Saalfeld.

Wetzschiefer, von Kieselsäure durchdrungene und sehr harte Thonschiefer-Masse; hellgrau, grünlichgrau. Bildet schmale Zonen im gemeinen Thonschiefer.

Sonneberg, Saalfeld, Thüringen; Lerbach, Harz.

Alaunschiefer, graulichschwarzer bis schwarzer, mehr oder weniger durch Kohlenstoff gefärbter Thonschiefer, enthält auf den Klüften und Spaltungs-Flächen viel reichlicher den Anthracit-artigen Ueberzug, wie die gewöhnlichen Thonschiefer. Fein vertheilter Eisenkies in der Gesteinsmasse gibt oft zu zarten Efflorescenzen von Alaun Veranlassung.

Gräfenthal, Sonneberg, Thuringer Wald; Saalfeld; Lautenthal, Harz; Hof, Fichtelgebirge; Reichenbach, Sachsen; Christiania.

Chemische Zusammensetzung. Unter den Analysen, welche wir von Thonschiefern der Uebergangs-Formation besitzen, verdienen namentlich die neueren von A. Phillips Erwähnung: es sind devonische Thonschiefer, sog. Killas aus Cornwall, von: 1) Dolcoath-Grube bei Camborne; 2) von Botallack und 3) Dachschiefer von Delabole.

|             |    |  |  | 1.    | 2.    | 3.    |
|-------------|----|--|--|-------|-------|-------|
| Kieselsäure |    |  |  | 67,34 | 40,27 | 58,25 |
| Titansäure  |    |  |  | 0,13  | 0,15  | 0,23  |
| Phosphorsäu | re |  |  |       | 0,66  |       |
| Thonerde    |    |  |  | 20,94 | 24,03 | 21,74 |
| Eisenoxyd   |    |  |  | 2,68  | 4,26  | 7,15  |
| Eisenoxydul | ١. |  |  | 1,66  | 11,34 | 2,57  |
| Kalkerde .  |    |  |  | 2,10  | 4,16  | 0,40  |
| Magnesia .  |    |  |  |       | 6,46  | 1,09  |
| Kali        |    |  |  | 0,58  | 1,66  | 2,44  |
| Natron      |    |  |  | 3,34  | 3,54  | 1,04  |
| Wasser .    |    |  |  | 1,14  | 3,12  | 4,62  |
|             |    |  |  | 99,91 | 99,65 | 99,53 |

Die mikroskopische Untersuchung von zahlreichen Thonschiefern, welche Zirkel in neuester Zeit anstellte, hat das unerwartete Resultat ergeben, dass dieselben nicht — wie man bisher annahm — nur aus klastischen Gesteins-Elementen bestehen, nur den erhärteten Schlamm früherer Gesteine darstellen, vielmehr mikroskopische, krystallisirte und krystallinische Gemengtheile bald in geringer, bald in grösserer Menge enthalten. Die untersuchten Schiefer (silurische und devonische) von Caub, Wissenbach, Saalfeld, Goslar und vielen anderen Orten lassen, was ihre Präparate betrifft, eine merkwürdige Uebereinstimmung wahrnehmen. - Die häufigsten, bei einer Vergrösserung von etwa 400 ins Auge fallenden, ächt krystallinischen Gebilde sind: feine, gelbbraune Nadeln, die gewöhnlich der ursprünglichen Schieferung parallel gelagert, unter sich keinen Parallelismus zeigen. Die dunkle Farbe der meisten Thonschiefer wird durch diesen in so reichlicher Menge vorhandenen krystallinischen Bestandtheil (vielleicht Hornblende) hervorgebracht. --Ein zweites krystallinisches Element der Thonschiefer sind hellgrüne, gelbliche von Krystallflächen begrenzte Blättchen eines Glimmer- oder Talk-artigen Minerals, demjenigen in den Thonglimmerschiefern ähnlich. Ferner enthalten die Thonschiefer Körnchen eines Erzes, theils Eisenkies, theils Magneteisen, so wie Schuppen von Kalkspath. Als klastische Elemente in den Thonschiefern wurden erkannt: grünliche Aggregate von Glimmer oder Talk; eckige Fragmente von Feldspath und Quarz; endlich farblose Partien, die bald rundlich, bald wie ein cämentirender Grundteig Alles durchdringen, einer amorphen, wohl opalartigen Substanz. — Aus Zirkel's Beobachtungen geht hervor, dass dieser mikroskopisch - halbkrystallinische Zustand der Thonschiefer ein ursprünglicher, den sie vor ihrer Verfestigung wahrscheinlich erhielten.

Quarzit (Quarzfels.) Feinkörnige bis scheinbar dichte Masse von splitterigem Bruch. Die Körner meist nicht über Hirsekorn-Grösse, eckig, linsenförmig. Weiss, grau, gelblich.

Accessor. Gemengtheile, besonders Muscovit, Sericit, Körner von Orthoklas. Muscovit und Sericit treten — wie C. Lossen bemerkt — in den

Quarziten des Taunus zuerst in Lamellen oder Schuppen in der körnigen Masse, besonders auf den Schichtungsflächen zusammen auf. Sobald sie sich reichlicher einstellen ordnen sie sich meist parallel und fangen an die Structur zu beherrschen; es entstehen dann die sog. Quarzitschiefer.

Sehr häufig in der Uebergangs-Formation, meist in der Form von Kuppen, isolirten Stöcken, langgestreckten, Mauer-ähnlichen Massen. Taunus, Eifel, Hundsrück, Harz, Böhmen.

Quarzitsandsteine. So nennt C. Lossen gewisse Gesteine des Taunus, die zuweilen Glimmer oder Sericit enthalten. "Zweierlei Bedingung kann den Sandsteinähnlichen Habitus für das Auge und zumal für das Gefühl hervorrufen: das Fehlen des quarzigen Bindemittels (beziehungsweise der innigen Verschmelzung der Körner, welche doch wohl nur in einem unsichtbaren, äusserst feinen, krystallinischen bindenden Quarzhäutchen oder gleichsam in einer unsichtbaren Verzahnung der mikroskopisch facettirten Oberflächen ihre Erklärung finden dürfte) oder das Ueberhandnehmen des Eisenoxyds oder erdiger thoniger Schiefermasse durch das Gestein."

Kieselschiefer von grauer, schwärzlichgrauer oder schwarzer Farbe, auf den Klüften von Anthracit-artigem Ueberzug bedeckt, von weissen Quarz-Adern durchzogen.

Häufig in vereinzelten Bergen, Kuppen und Felsen, besonders im Gebiete des Thonschiefers; so bei Hof, Bayern; Selkethal, Thüringer Wald; Lerbach, Clausthal, Harz; Pausa, Schleiz, Voigtland; Prag, Kommotau, Böhmen.

. Kalkstein. (Uebergangskalk, Grauwackekalk.) Gewöhnlich dichte Masse von grauer, schwärzlicher oder schwarzer Farbe, aber auch gelb, weisslich oder roth. Häufig von Adern weissen Kalkspathes durchzogen, gefleckt, gebändert.

Chemische Zus. Die Kalksteine der Uebergangs-Formation sind selten rein, sondern enthalten die verschiedensten Beimengungen; manche sind reich an Eisenoxyd, die sog. Eisenkalksteine. (S. oben S. 33.) Es seien hier nur angeführt: 1) "Stringocephalenkalk" von Staffel in Nassau, nach Wicke, und nach Mittheilungen v. Dechens: 2) thoniger devonischer Kalk von Lüdenscheid und 3) blauschwarzer Kalk von Oberkirch an der Lenn.

|                      | 1.      | 2.            | 3.     |
|----------------------|---------|---------------|--------|
| Kohlens. Kalkerde .  | . 92,68 | 58,25         | 41,4   |
| Kohlens. Magnesia .  | . 0,05  |               | 19,9   |
| Kohlens. Eisenoxydul |         | 4,35          | 15,9   |
| Kieselsäure          | . —     | 23,80         | 15,3   |
| Thonerde             | . ]     | 11,65         | 4,8    |
| Eisenoxydul          | 2,75    |               | 1,2    |
| Fluorcalcium         | . 1,12  | Magnesia 0,53 | 0,6    |
| Kohle                | . 1,03  | 1,90          | 0,9    |
| Unlösliches          | . 2,75  |               |        |
|                      | 100,38  | 100,48        | 100,00 |

Interessant ist der von **Fresenius** in mehreren sog. Stringocephalenkalksteinen Nassaus nachgewiesene Phosphorsäure-Gehalt; so z. B. in dem von Heistenbach 0,348%.

Flaserkalkstein. Häufig nehmen die Kalksteine Lamellen, Blätter von Thonschiefer auf, wodurch eine Flaserstructur entsteht, die für gewisse jüngere (oberdevonische) Kalksteine sehr bezeichnend.

Oolithe, oolithische Kalksteine, fehlen der Uebergangs-Formation nicht; sie scheinen vorzugsweise in der älteren Abtheilung zu Hause zu sein.

Husbyfiöl und Gröttlingbo auf Gothland; Christiania; Petersburg; Malvern-Hügel. Die Kalksteine der Uebergangs-Formation besitzen eine nicht unbedeutende Verbreitung; sie erscheinen 1) in lang gestreckten Zügen und Zungen, selbständige Schichten-Systeme bildend; oder 2) in Lagern und Stöcken, den Thonschiefern untergeordnet, auch mit solchen wechsellagernd; 3) in Nieren und Knollen in den Thonschiefern.

Dolomite sind ebenfalls wichtige, wenn auch mehr untergeordnete Gebirgsglieder. Sie erscheinen meist in Verbindung mit Kalksteinen, von denen sie sich durch grössere Härte und Schwere, durch das Auftreten von Bitterspath-Rhomboedern in Höhlungen oft unterscheiden.

Chem. Zus. des Dolomits von Stromberg nach H. Lossen: 35,17 Kalkerde, 6,76 Magnesia, 0,17 Manganoxydul, 4,55 Eisenoxydul, 1,64 Eisenoxyd, 33,99 Kohlensäure, 13,76 unlöslicher Rückstand. S. = 98,58.

Mikroskopische Untersuchung silurischer Dolomite und Kalke von der Insel Oesel durch v. Fischer-Benzon hat ergeben, dass in diesen Gesteinen der beigemengte Thon gleichsam als Grundmasse erscheint, in welcher farblose Kalkspathoder Bitterspath-Krystalle liegen. Die Hohlräume und Korallenkelche im Gestein sind mit Kalkspath-Krystallen ausgefüllt; ausser zahlreichen Hohlräumen enthalten sie Flüssigkeits-Einschlüsse mit beweglichen Bläschen.

Dolomite finden sich in der Uebergangs-Formation bei Gerolstein in der Eifel, bei Dietz, Oranienstein in Nassau; bei Brilon, Iserlohn in Westphalen, bei Giessen u. a. O.

Es seien endlich noch jene, bereits oben erwähnten Gesteine aufgeführt, welche obwohl den krystallinischen Schiefergesteinen der azoischen Formations-Gruppe petrographisch entsprechend, durch ihre innige Verknüpfung mit Grauwacken, Thonschiefern und anderen Gesteinen der Uebergangs-Formation sich als gleichalterige Bildungen kund geben. Derartige Gesteine sind sehr verbreitet im Taunus; wir verdanken C. Lossen eine vortreffliche Schilderung derselben. Ein Theil derselben wurde zeither auch unter dem allgemeinen Namen Taunusschiefer aufgeführt.

In diesen Gesteinen betheiligt sich an der Zusammensetzung besonders der Sericit, nach Lossen eine selbständige Species; kein Glimmer, aber ein den Glimmern verwandtes Mineral. Der Sericit spielt in den Schiefern des Taunus eine ähnliche Rolle, wie der Glimmer in den älteren krystallinischen Schiefern.

Sericitgneisse. Deutliche körnig-schieferige oder flaserige Gemenge von

Sericit, Albit und Quarz; seltener auch mit Glimmer und einem chloritischen Mineral.

Es lassen sich unterscheiden:

Quarzreiche, chloritfreie oder arme Sericitgneisse. Namentlich am Fusse des rechtsrheinischen Taunus, bei Sonnenberg, Rambach, Dotzheim bei Wiesbaden u. a. O.

Albitreiche, quarzarme chloritische Sericitgneisse. Im linksrheinischen Taunus, bei Gebroth u. a. O.

Sericitglimmerschiefer, Gesteine, in denen deutlich lagenweise oder körnig, Quarz mit Sericit-Lamellen in schieferiger oder körnigschieferiger Structur abwechselt und Albit nur accessorisch auftritt.

Namentlich auf dem r. Rheinufer bei Kiedrich am Scharffenstein, bei Frauenstein, Soden u. a. O.

Sericitphyllite. Dahin gehören alle dichten Sericitschiefer, in denen das unbewaffnete Auge die einzelnen Bestandtheile nicht mehr zu ünterscheiden vermag.

Grüne Sericit phyllite: aus Sericit, Albit, einem chloritischen Mineral, wenig Quarz und etwas Magneteisen bestehend. Rothe Sericit phyllite aus Sericit (oder statt dessen Glimmer), aus Quarz und einem chloritischen Mineral zusammengesetzt.

Glimmerphyllite, mit dem Auge noch erkennbaren Glimmer-Blättchen und Dachschiefer-ähnliche Phyllite, ganz dicht, dünnschieferig.

Augitschiefer. Diese eigenthümlichen grünen Schiefer mit deutlich ausgeschiedenem Augit, an deren Zusammensetzung sich noch Albit, Sericit, Chlorit, Kalkspath, Quarz, untergeordnet Magneteisen, Eisenglanz, Eisenkies betheiligen.

Lossen unterscheidet Sericit-Augitschiefer; zeigen in einer grünlichgrauen, Diabasartigen Grundmasse kleine Augit-Krystalle: Winterburg, Argenschwang, Dalberg u. a. O.; ferner: Sericitkalkphyllit, grüne Schiefer, die oft blätterigen Kalkspath ausgeschieden enthalten.

Ausser diesen im Taunus auftretenden Gesteinen seien noch erwähnt die im Harz namentlich vorkommenden:

Flaserporphyre (Porphyroide.) Geschichtete Gesteine, die eine felsitische Grundmasse besitzen, welche durch Lamellen oder Schuppen von Glimmer oder Sericit eine flaserige oder schieferige Structur erlangen, verbunden mit einer porphyrartigen, durch Einsprenglinge eines feldspathigen Minerals (Orthoklas oder Albit) und Körner oder Krystalle von Quarz. Diese porphyrartigen, krystallinischen Schiefer halten oft, wie Lossen bemerkt, die Mitte zwischen einer dichten Hälleflinta und einem flaserig-körnigen Gneiss. — Die Flaserporphyre sind im Harz keineswegs nur an die Grenze gewisser Eruptivgesteine (Diabas) gebunden, sondern treten in ausgedehnten Systemen als Glieder der Uebergangs-Formation auf. — Auch innerhalb der ältesten Schieferzone Thuringens treten lagerhaft solche Porphyroide auf; sie haben nach Richter ihre Hauptentwickelung zwischen Schwarzenbrunn und Sitzendorf.

# Eintheilung der Uebergangs-Formation.

Die Uebergangs-Formation wird in drei Abtheilungen gebracht; nämlich: 1) eine unterste, die cambrische Formation, 2) eine mittlere, die silurische Formation und 3) eine oberste, die devonische Formation.

Die Namen cambrisch und silurisch beziehen sich auf gewisse Volksstämme, die Cambrier und Silurer, welche in dem jetzigen Wales, Cumberland und anderen Gegenden Englands wohnten und einst den eindringenden Römern energischen Widerstand leisteten. — Der Name devonisch nach der Verbreitung in Devonshire.

Diese Eintheilung der Uebergangs-Formation wurde durch den englischen Geologen Murchison eingeführt, der nach längeren Forschungen im westlichen England zu dem Resultat gelangte, dass die dortigen, viele tausend Fuss mächtigen Ablagerungen von Grauwacken, Thonschiefern und Kalksteinen sich in einzelne auf einander folgende, durch bestimmte organische Reste characterisirte Abtheilungen bringen lassen. In Deutschland, in Norwegen und anderen Ländern, wo man bis zu jenem Zeitpunkte (1839) vergebens eine Gliederung der Uebergangs-Formation versucht hatte, an den verwickelten Lagerungs-Verhältnissen und der Seltenheit organischer Reste auf grosse Strecken hin, wiederholt gescheitert war, wurde nun Murchison's Eintheilung allgemein als Grundlage angenommen.

## 1) Die eambrische Formation.

Verbreitung. Hauptsächlich in Grossbritannien. In England im nördlichen und südlichen Wales, in Shropshire; in Schottland in Ross und Sutherland; in Irland in den Umgebungen von Dublin. In Thüringen. — In Schweden in der Nähe des Wener Sees.

# Von den Versteinerungen.

Von organischen Resten finden sich besonders Meerespflanzen, Fucoiden.

Oldhamia radiata Forb. Bei Wicklow in Irland.

Phycodes circinnatum Richt. In Thuringen.

Vorkommen der cambrischen Formation.

Ausgezeichnet entwickelt ist dieselbe in England in Shropshire, wo sie die sog. Longmynd-Gruppe bildet, benannt nach den Bergen von Longmynd.

Die Longmynd-Gruppe zerfällt in zwei Abtheilungen:

- Untere Abtheilung: Schiefer von Llanberis. Schiefermassen, namentlich ausgezeichnete Dachschiefer bei Tremadoc, und untergeordnete Sandsteine in einer Mächtigkeit von etwa 3000 F.
- Obere Abtheilung: Die Sandsteine von Harlech; nahezu 6000 F. mächtige Sandstein-Massen.

In Thüringen bei Schwarzburg, Breitenbach u. a. O. treten graulichgrüne, etwas glimmerige Thonschiefer auf, denen zuweilen Quarzit-Bänke eingeschaltet. Die bis jetzt aufgefundenen organischen Reste gehören einem Fucoiden, *Phycodes circin-natum* Richter an, vielleicht ident. mit *Chondrites circinnatus*.

In Schweden am Wener See kommen quarzige Sandsteine mit Wellenfurchen vor, welche undeutliche, Pflanzen-ähnliche Reste enthalten und als "Fucoiden-Sandsteine" aufgeführt werden.

#### 2) Die silurische Formation.

Verbreitung. Die silurische Formation besitzt in Europa eine bedeutende Entwickelung. In England namentlich in Wales, Herefordshire und Shropshire; im südlichen Schottland, in Irland in Londonderry; in Frankreich in der Bretagne; in Spanien und Sardinien. In Deutschland namentlich am Harz, im süchsischen Voigtlande, in Thüringen, im Reussischen, in der Umgebung von Hof, in den Salzburger Alpen, sehr ausgezeichnet in Böhmen. Ferner durch einen grossen Theil von Schweden, Norwegen, Russland, namentlich in Esthland; am bedeutendsten ist aber die Entwickelung des Silurs in Nordamerika, besonders in New York.

#### Von den Versteinerungen.

Pflanzen und Thiere erscheinen in der silurischen Formation fast gleichzeitig. Sie sind sämmtlich Meeresbewohner.

Die Pflanzen werden hauptsächlich durch Fucoiden vertreten. Die Thiere zeigen — den Pflanzen gegenüber — eine viel bedeutendere Entwickelung und Mannichfaltigkeit.

Am hervorragendsten erscheinen:

Spongien sind durch einige verbreitete Arten vertreten.

Polypen oder Korallenthiere mit mehreren Geschlechtern und besonders mit der auf die silurische Formation beschränkten Familie der Graptolithen.

Echinodermen oder Strahlthiere werden vorzugsweise durch Krinoideen vertreten.

Unter den Mollusken spielen, was Zahl der Arten und Individuen betrifft, Brachiopoden die Hauptrolle; Pelecypoden, Gasteropoden und zumal Pteropoden sind vertreten; eine grössere Bedeutung wie im Devon gewinnen aber die Cephalopoden.

Crustaceen. Die Trilobiten gehören zu den bezeichnendsten Thierresten der silurischen Formation.

Die Eintheilung der letzteren in eine untere und obere Abtheilung ist einzig auf die organischen Reste gegründet.

Unter den wichtigeren Leitfossilien der silurischen Formation dürften folgende hervorzuheben sein.

# A. Pflanzen.

Harlania Halli Goepp. (Arthrophycus Harlani Hall.) Diese Fucoide findet sich in undeutlichen, wulstförmigen regellos übereinander gehäuften Zweigen in

grosser Menge, die Oberfläche eines rothen Sandsteines bedeckend. Obersilurisch. Westlicher Theil von New York, Canada, Virginien.

Chondrites antiquus Sternb.

Dictyonema Hisingeri Goepp.

#### B. Thiere.

#### 1) Spongien.

Astylospongia praemorsa Roem. Obersilur. Tennessee, auf Gottland; weit verbreitet als Geschiebe von Holland bis Königsberg.

Aulocopium aurantium Roem. Esthland, Sadewitz bei Oels.

#### 2) Polypen.

Halysites catenularia Edw. u. Haime. Weit verbreitet, namentlich in obersilurischen Schichten.



Halysites catenularia.

Halysites escharoides Edw. u. Haime. Ebenfalls sehr verbreitet.

(Diese beiden Polypen, zumal die erste, gehören zu den besonders wichtigen Leitfossilien; das Geschlecht *Halysites* ist einzig auf die silurische Formation beschränkt.)

Heliolithes interstincta Edw. u. Haime. Mittel - und obersilurisch; sehr häufig auf Gottland.

Monticulipora Petropolitana Edw. u. Haime. Besonders in untersilurischen Schichten in Schweden und Russland.

Calamopora Gottlantica Lam. In mittleren und obersilurischen Schichten.

Cyathaxonia Dalmani Edw. u. Haime. Auf Gottland sehr häufig.

Omphyma (Cyathophyllum) turbinatum Goldf.

Syringopora bifurcata M'Coy. Obersilur.

Graptolithus. "Körper sehr verlängert, linearisch mehr oder minder zusammengedrückt, gerade oder gekrümmt, selten in ebener oder conischer Spirale aufgerollt. Eine oder beide Seiten des linearischen Körpers sind mit schief gegen die Axe stehenden, meist zahnartig vorragenden aneinander stossenden Zellen besetzt, welche sich nach aussen öffnen und ausserdem nach innen in einen gemeinschaftlichen Längscanal des Körpers einmünden. Dieser Kanal lehnt sich seinerseits an die feine, solide Längsaxe, welche bei den mit einfacher Zellenreihe versehenen Formen an der dem Zellen tragenden Rande entgegengesetzten Seite liegt, bei den zweizelligen

Formen dagegen eine doppelte Scheidewand bildet, durch welche die innere Höhlung des Körpers in zwei völlig getrennte Längscanäle getheilt wird." (F. Roemer.) — Die Graptolithen fanden sich bisher nur in der silurischen Formation und zwar hauptsächlich an der Grenze zwischen der unteren und oberen Abtheilung. Bei ihrer leicht zu erkennenden, eigenthümlichen Form gehören sie zu den am meisten characteristischen Resten der silurischen Formation. Sie besitzen eine ausserordentliche Verbreitung; gewöhnlich erscheinen sie in Schiefern plattgedrückt, selten besser erhalten mit rundlichen Querschnitten in Kalkstein. In Deutschland im sächsischen Voigtlande, bei Reichenbach, Plauen, bei Ronneburg, Schleiz im Altenburgischen; in Schlesien; Böhmen; Bretagne, in Frankreich; in England, zumal in den Schiefern von Skiddaw; in Norwegen bei Christiania, in Russland, Nordamerika. Neuerdings wurden durch Stur in den Südalpen im Gailthal Graptolithen aufgefunden. - Man unterscheidet verschiedene Geschlechter und Arten der Graptolithen-Familie: Monograpsus priodon Bronn (von Richter unter andern in fusslangen Exemplaren gefunden) und Monograpsus turriculatus Barr., Mon. gemmatus Barr. Ferner Diplograpsus teretiusculus His. D. folium His. und D. pristis His.

Graptolithus.

#### 3) Krinoiden.

Cyathocrinus rugosus Goldf. Obersilurisch.

Caryocrinus ornatus Say. Lockport, New York.

Echinosphaerites aurantium Wahl. In unter- und mittelsilurischen Schichten, besonders in Kalksteinen Russlands und Schwedens in grosser Menge.

#### 4) Brachiopoden.

Spirifer elevatus Dalm. Obersilur.

Spirifer crispus His. Mittel und Obersilur.

Cyrtia trapezoidalis Dalm. Obersilur, besonders in Kalksteinen Böhmens, Schwedens, Englands.

Atrypa reticularis Linn. In obersilurischen Schichten bei Prag, in Russland, England; aber auch in devonischen.

Rhynchonella borealis Schl. Obersil., im Kalk Englands und Schwedens.



Pentamerus Knigthii.

Pentamerus Knightii Sow. Sehr häufig in obersilurischen Kalksteinen ("Pentamerus-Kalke"), wie bei Aymestry in England, in Böhmen.

Pentamerus galeatus Dalm. Obersil. (auch devonisch.)

Orthis elegantula Dalm. Obersil., in Kalkstein.

Orthis vespertilio Sow. Untersil., Shropshire.

Orthis lynx Elehw. In Kalksteinen Nordamerikas sehr häufig, in Russland, bei Sadewitz.

Strophomena dopressa Sow. Ausserordentlich verbreitet durch das ganze Silur, aber auch devonisch.



Strophomena depressa.

Obolus Apollinis Eichw. Häufig in den untersten silurischen Sandsteinen Russlands.

Lingula (Lingulella) Davisii M'Coy. Untersil., in den "Lingula-Platten" von Dolgelly, Wales.

## 5) Pelecypoden.

Cardiola interrupta Sow. Weit verbreitet und gesellig, in obersilurischen Schichten im Fichtelgebirge, im Salzburgischen, bei Prag, in England.

## 6) Gasteropoden.

Euomphalus Gualteriatus Sow. Untersil., Schweden, Russland.

Maclurea Logani Salt. Im Silur Nordamerikas, zumal in Canada.

#### 7) Pteropoden.

Tentaculites subconicus Gein.
Tentaculites infundibulum Richt.
Tentaculites Geinitzianus Richt.

Sehr häufig in den obersilurischen "Tentakuliten-Schichten" Thüringens.

Tontaculites annulatus Schl. Obersilur, auf Kalkstein-Klüften: Gottland; als Steinkern in Sandsteinen: Llandovery, S. Wales.

#### 8) Cephalopoden.

Orthoceras regulare Schl. In mittel- und obersilurischen Kalksteinen Schwedens und Russlands.

Orthoceras duplex Wahl. Desgl.

Orthoceras Ludense Sow. Obersil.

Orthoceras Bohemicus Barr. Obersil. Böhmen.

Lituites cornu arietis 80W.

Phragmoceras ventricosum Sow. In untersilurischen Schichten.

#### 9) Anneliden.

Nereites Sedgwicki Murch. Nereites Beyrichi Richt. Nereites M'Leayi Murch. Leonhard, Geognosie. 3. Auf.

In den obersilurischen "Nereiten-Schichten" Thuringens sehr häufig.

#### 10) Crustaceen.

Die so sehr wichtige Familie der Trilobiten (vergl. über dieselben oben S. 160), welche im Silur ihre Hauptentwickelung besitzt und durch mehr denn 120 Geschlechter mit etlichen 1000 Arten vertreten ist.

Paradoxides Bohemicus Barr.
Paradoxides spinosus v. Buch
Untersilurisch, besonders in Böhmen.

Paradoxides Davidis Salt. In den untersten silurischen Schichten der "Menevian-Gruppe" bei Dolgelly. (Nach Lyell der grösste in England bekannte Trilobit, fast 2 F. lang.) 1)



Paradoxides spinosus.



Calymene Blumenbachii.



Zusammengerollt.

Ellipsocephalus Hoffi Schl.
Conocephalus Sulzeri Schl.
Untersil., Böhmen.

Olenus micrurus Salt. Untersil.

Agnostus pisiformis Brongn. Untersil., in den Kalknieren der schwedischen Alaunschiefer.

Agnostus integer Beyr. Sehr klein, untersil., bei Ginetz in Böhmen.

Asaphus expansus Dalm. Mittelsil., Christiania, Schweden, Russland.

Asaphus tyrannus Murch. Untersil.

Ogygia Buchii Goldf. Mittelsil. Angers, Frankreich.

Calymene Blumenbachii Brongn. Obersil. Sehr verbreitet: Ludlow- und Wenlock-Gruppe in England, Schweden, Norwegen, Böhmen.

Illaenus crassicauda Wahl. Mittelsil.

Sao hirsuta Barr. Untersil. Böhmen.

Arethusina Konincki Barr. Mittel- und obersil. Böhmen.

Ueber eigenthümliche Veränderungen, welche mehrere Trilobiten-Geschlechter mit zunehmendem Alter wahrnehmen lassen, hat **Barrande** Beobachtungen mitgetheilt. Es finden namentlich Aenderungen am Kopfschild, Einschaltungen von mehr Rumpfsegmenten statt. — Die Fähigkeit den Körper einzurollen soll vielen Trilobiten der sog. Primordial-Fauna fehlen; man will daraus schliessen, dass sie weniger, denn die späteren, Verfolgungen ausgesetzt waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Durch Bayan wurde in den Schiefern von Angers ein Trilobiten - Rest aufgefunden, der auf eine Länge von fast 80 Cntm. schliessen lässt.

Lophyropoden, kleine Schalenkrebse sind schon in der silurischen Formation vertreten, durch *Beyrichia*, welche Gattung häufig in Geschieben der Mark, in obersilurischen Schichten Thüringens, in Schweden und England vorkommt.

#### 11) Fische.

Die ältesten Fisch-Reste wurden in den obersilurischen Schichten Englands (Ludlow-Gruppe) entdeckt. Sie bestehen aus Flossenstacheln und Schuppen der Gattungen Onchus und Ptestrodus.

Eine nähere Betrachtung der Fauna der silurischen Formation ergibt dass solche verschiedene Stadien der Entwickelung durchlaufen hat, worauf Barrande seine drei Faunen gründete, die verschiedenen Abtheilungen der Formation entsprechen, wo dieselbe vollständig entwickelt ist.

1) Primordiale Fauna, gehört den untersten Schichten an. Sie wird characterisirt durch einige Trilobiten-Geschlechter, die ausschliesslich auf sie beschränkt; die wichtigeren sind: Paradoxides, Conocephalus, Olenus, Ellipsocephalus, Sao; einige Species der Brachiopoden-Geschlechter Lingula, Orthis, Obolus. 2) Die zweite Fauna, viel reichhaltiger, wird abermals durch Trilobiten characterisirt, jedoch sind es mit wenig Ausnahmen andere und weit mehr Geschlechter. Unter den Mollusken spielen Brachiopoden und Cephalopoden die Hauptrolle. Graptolithen haben hier, besonders im oberen Theil ihre grösste Verbreitung. 3) Die dritte silurische Fauna steht an Reichthum der ersten nicht nach. Die Trilobiten erscheinen wohl mit der grössten Anzahl von Arten, aber mit wenig neuen Geschlechtern. Neben den Trilobiten stellen sich noch andere Krebse ein. Cephalopoden sind auch sehr zahlreich, ebenso die Brachiopoden, jedoch meist neue Arten, weniger neue Geschlechter. Gastropoden und Pelecypoden finden sich reichlicher ein. Es gewinnen nun die Krinoiden, noch mehr aber die eigentlichen Korallen Bedeutung. Graptolithen treten zum letzten male auf. An der obersten Grenze erscheinen die ersten Fische.

Diese drei Faunen hat Barrande bekanntlich zuerst auf das von ihm so genau durchforschte Silurbecken Böhmens aufgestellt; später hat man sie auch mehr oder weniger analog anderwärts nachgewiesen, jedoch wohl meist nur mit einer Uebereinstimmung des allgemeinen Characters, keineswegs mit einer Uebereinstimmung der Arten. Der früher und noch jetzt von manchen Geologen ausgesprochene Satz: dass die Verschiedenheit der Thiere in gleichalterigen geologischen Bildungen in der Reihe der sedimentären Formationen erst mit dem Tertiärgebirge statt finde, wird schon in den ältesten Sedimentar-Formationen widerlegt, wie aus den weiter unten angeführten Beispielen von Böhmen und Hof ersichtlich. Durch Hebungen und Senkungen des Bodens werden die Verhältnisse des Lebens und damit auch die Beschaffenheit einer bestimmten Meeres-Fauna geändert; sie erklären die Verschiedenheit gleichalteriger Faunen verschiedener, oft nahe gelegener Gebiefe.

Zu den merkwürdigen Erscheinungen in der silurischen Fauna Böhmens gehören Unterbrechungen in der normalen Reihe, indem ein Complex von Schichten inmitten anderer Schichten Reste von Thieren enthält, die einer anderen Stufe angehören. Barrande nennt diese Unterbrechungen Colonien; er erklärt sie: 1) durch eine gl'eichzeitige Existenz zweier Faunen, die in ihrer Gesammtheit be-

trachtet eigentlich auf einander folgen und 2) durch wiederholte Einwanderungen gewisser Arten, die Einwanderungen selbst wurden aber veranlasst durch die Ausbrüche von Grünsteinen und darauf folgende Niveau-Veränderungen.

# Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der silurischen Formation.

In England, wo dieselbe, wie erwähnt, zuerst durch **Murchison's** langjährige Untersuchungen näher bekannt wurde, zeigt sie folgende Gliederung.

#### II. Obere Abtheilung.

Obere Ludlow-Gruppe, nach der Stadt Ludlow benannt.

Downton-Sandstein, feinkörnige gelbe und rothe Sandsteine beim Schlosse Downton unfern Ludlow, auch unter dem Namen "Tilestones", d. h. Ziegelsteine bekannt.

Bone bed an der Basis des Downton-Sandsteins, von geringer Mächtigkeit, mit zahlreichen Fischresten, zumal von Onchus.

Graue kalkige Sandsteine, auch glimmerig, häufig mit Wellenfurchen; unter den Petrefacten walten Brachiopoden vor.

Untere Ludlow-Gruppe.

Halbkrystallinischer, dunkler Kalkstein, bis zu 50 F. mächtig, besonders in den Umgebungen von Aymestry in Herefordshire entwickelt und graue thonige Schiefer mit Kalknieren. Der Kalkstein von Aymestry ist ausgezeichnet durch Reichthum an organischen Resten, zumal von Pentamerus Knightii Sow., Rhynchonella Wilsoni Sow., Atrypa reticularis Linn., Monograpsus priodon Bronn.

Wenlock-Gruppe.

Wenlock-Kalk (nach der Stadt Wenlock), auch unter dem Namen Dudley-Kalk bekannt, ein wahrer Korallenkalk mit Halysites catenularia, vielen Trilobiten und Wenlock-Schiefer mit Kalknieren; endlich die Woolhope-Schichten bestehend aus Kalksteinen, Plattenkalken und Schiefern.

Llandovery-Gruppe, bildet den Uebergang der oberen in die untere Abtheilung. Die oberen Llandovery-Sandsteine enthalten Kalknieren, gehen nach unten zuweilen in Conglomerate über; die unteren Llandovery-Gesteine bestehen aus harten Schiefern und Conglomeraten und erreichen eine Mächtigkeit von 600 bis 1000 Fuss.

#### I. Untere Abtheilung.

Caradoc-Sandsteine (nach dem Berge Caradoc in Shropshire), gelbe, oft kalkige Sandsteine, reich an Brachiopoden und an Trilobiten, die hier ihre Hauptentwickelung erlangen (111 Species.)

Llandeilo-Platten (nach der Stadt Llandeilo in Caermarthenshire; dunkle, kohlige Schiefer, ungemein reich an Graptolithen (40 Species.)

Stiper-Felsen; quarzige Sandsteine, Quarzite.

Tremadoc-Schiefer, bei dem Städtchen Tremadoc in Caernarvonshire; dunkle Schiefer, bis 1000 F. mächtig.

Lingula-Platten, plattenförmige Kalksteine und Schiefer, bis 5000 F. Mächtigkeit erreichend, mit Lingula Davisii.

In Böhmen nimmt die Silur-Formation einen Flächenraum von ungefähr 20 Quadratmeilen ein in der Form eines elliptischen Beckens, dessen Schichten vom Rande nach der Mitte einfallen. In keinem Lande ist diese Formation so vollständig entwickelt und so ausgezeichnet erforscht. Barrande unterscheidet folgende (von ihm mit Buchstaben bezeichnete) Stockwerke oder Etagen.

- H. Oberste Schiefer, gebreche gelbe oder graue Schiefer, wechsellagernd mit Quarziten. Wenige Brachiopoden, Tentaculiten und Trilobiten.
- G. Oberster Kalk. Thonschiefer mit Kalknieren; Kalksteine wechsellagernd mit Thonschiefer. Die organischen Reste hauptsächlich durch Trilobiten vertreten.
- F. Mittler Kalk. Durch Thonlagen getrennt, helle Kalksteine. Hauptentwickelung der Brachiopoden, zahlreiche Trilobiten.
- E. Unterer Kalk. Dunkle, bituminöse Kalksteine; dann schwarze Graptolithen-Schiefer mit Kalk-Nieren.

Grünsteine und Schalsteine. — Ausserordentliche Fülle organischer Reste: Korallen, Graptolithen, Krinoiden, Brachiopoden, grosse Entwickelung der Cephalopoden, besonders von Orthoceras, dessen Individuen ganze Bänke erfüllen, etliche 70 Species von Trilobiten.

- D. Schiefer mit untergeordneten Quarziten, darunter Quarzite mit Schiefer-Lagen; Conglomerate. Von organischen Resten Cystideen, einige Cephalopoden, Trilobiten.
- C. Grune Schiefer; sie werden scharf characterisitt durch die auf dieses Stockwerk beschränkten Trilobiten-Geschlechter Conocephalus, Ellipsocephalus, Paradoxides und durch die Seltenheit anderer Thierreste.
- B. Thonschiefer, Kieselschiefer mit Grauwacken und Quarziten.
- A. Krystallinische Schiefer.

Die Etage C umfasst die primordiale Fauna Barrande's, die Etage D die zweite, die übrigen bilden die dritte Fauna des silurischen Systemes.

Unter den Silurgebieten Deutschlands sind die im Fichtelgebirge, Thuringer Wald und im Harz die bedeutenderen.

Die Schichten-Folge des Silurs im Fichtelgebirge ist nach Gümbel:

- 6. Grune und graue, leicht verwitternde Thonschiefer mit Zwischenlagen von Kieselschiefer.
- Schwarze, weissgeaderte Encrinitenkalke mit schwärzlichem Thonschiefer.
- Schwarzer Thouschiefer mit Kieselschiefer und Alaunschiefer, reich an Graptolithen (Monogr. priodon.)
- 3. Dunnschichtige Schiefer mit Kalkknollen.
- Thonschiefer und Dachschiefer mit den ersten Thierresten (Primordial-Fauna.)
- Grauwacken und Thonschiefer mit den ersten Pflanzenresten, sog. Phycoden-Schichten. (Phycoden d. h. Seetang, Fucoiden.)

Von ganz besonderem Interesse ist die Fauna der Schiefer von Hof, welche Barrande mit bekannter Genauigkeit untersuchte und Parallelen zwischen

den Faunen von Hof und Prag zog. In den siturischen Schiefern von Hof herrschen Trilobiten, was Zahl der Species und Individuen unter den Exemplaren betrifft. Die Trilobiten von Hof liefern ein Gemenge characteristischer Typen der silurischen Primordial-Fauna mit jener der zweiten, während die beobachteten Mollusken nur aus der Primordial-Fauna bekannte Formen zeigen (zumal Lingula-Arten.) Es bildet nach Barrande die silurische Fauna von Hof eine Uebergangs-Epoche, eine unbestreitbare Verbindung unter den beiden ersten Faunen der silurischen Aera. — Gewisse auffallende Verschiedenheiten in der Fauna von Hof und Böhmen: der Mangel jeder gemeinschaftlichen Species deutet auf das Nichtbestehen einer Communication zwischen beiden Gegenden. Wahrscheinlich bildete eine Kette krystallinischer Gebirge die naturliche Grenze zwischen beiden Gebieten, welche während der silurischen Periode jeder Verbreitung und Einwanderung von Organismen eine unübersteigliche Schranke bot.

In Thuringen tritt die silurische Formation in schmalen Streifen von Hohetanne bei Mengersgereuth bis Saalfeld auf und ist durch die gründlichen Forschungen von R. Richter näher bekannt.

Tentakuliten-Schiefer, weiche, gebreche Schiefer, welche in Menge Tentakuliten enthalten.

Nereiten-Schichten. Quarzit-Bänke und dünnblätterige, weiche, sandige Schiefer.

Tentakuliten - Schichten, dunkelfarbige Schiefer mit Kalk-Concretionen; Tentakuliten und Orthoceratiten.

Graue Kalksteine mit Ockerknoten (Ockerkalke) und weissen Kalkspath-Adern.

Alaunschiefer mit Quarzlamellen, nach Oben zuweilen in Zeichnenschiefer übergehend und Kieselschiefer von weissen Quarz-Adern durchzogen; Petrefacten verkiest.

Thonschiefer, gegen 1500 bis 2000 F. mächtig, stellenweise, bei Saalfeld, Döschnitz, mit dunnplattigen Quarziten.

Ueber die organischen Reste des Thüringer Silurs bemerkt Richter, dass in der unteren Abtheilung solche sehr selten, nur einige grosse Trilobiten getroffen werden, während die obere Abtheilung sehr reich. Von Pflanzen finden sich zumal Fucoiden (verschiedene Species von Chondrites) in den Nereiten-Schichten. Sehr eigenthumlich ist die Fauna. Die untersten Glieder, Alaunschiefer und Kieselschiefer, enthalten sehr viele fossile Reste, aber nur Graptolithen (verschiedene Species von Monograpsus und Diplograpsus), während die Kalklager besonders Brachiopoden, aber noch keine Spur von Tentakuliten enthalten, die sich doch so zahlreich in den darauf folgenden Schichten einstellen. In den Nereiten-Schichten ist die Zahl der Tentakuliten noch im Zunehmen, aber sie treten noch zurück gegen die Herrschaft der Nereiten, die überall die Oberflächen der quarzitartigen Lagen bedecken, dann aber plötzlich verschwinden, um in den Schiefern solche den Tentakuliten so vollständig zu überlassen, dass dieselben, wie Richter bemerkt, fast als wesentlicher Gemengtheil der Schiefer betrachtet werden können.

Im Harze setzt die silurische Formation einen grossen Theil vom östlichen Theil des Gebirges zusammen; sie gehört der obersilurischen Abtheilungen, in ihren Grundzugen der dritten Fauna Barrande's entsprechend.

- 4. Zorger Schiefer.
- 3. Hauptkieselschiefer.
- Wieder Schiefer, vorherrschend Thonschiefer, enthalten untergeordnet Kalksteine, Quarzite, Grauwacken. Die Kalke sind besonders wichtig als Niederlage der Petrefacten (bei Wieda, Harzgerode, Ilsenburg); am characteristischsten sind Brachiopoden und Trilobiten. In den Schiefern Graptolithen.
- 1. Tanner Grauwacke, sehr verbreitet.

In Norwegen ist die silurische Formation sehr entwickelt, zumal in den Umgebungen von Christiania und durch **Kjerulf** sehr genau erforscht.

2) Obere Abtheilung. Graue, bituminose Kalksteine mit zwischenliegenden Mergelplatten; dunnschieferige, graue Mergel. Bis zu 600 F. Mächtigkeit erreichend. — Zahlreiche Graptolithen; z. B. Monoprion ludense in 10 Zoll langen Individuen; Korallen, Tentaculities, Atrypa reticularis, Orthoceras.

Kalksteine, reich an Versteinerungen; bis 280 F. mächtig. Viele Korallen; Schalen von *Pentamerus* sind zu einer ganzen Schicht angehäuft, grosse Individuen von *Orthoceras*.

Kalksandstein, wechselnd mit sandigem Mergelschiefer, Thonschiefer und Kalkschiefer, gegen 150 F. mächtig. Viele Korallen, besonders Halysites catenularia.

1) Untere Abtheilung. Dunkle Thonschiefer, wechselnd mit grauem Mergelschiefer voll von Kalk-Nieren; ungefähr 700 F. mächtig. Trilobiten und Graptolithen.

Orthoceratiten-Kalk in mächtigen Bänken mit Zwischen-Schichten von Thonschiefer; etwa 250 F. mächtig. Graptolithen, Orthoceras duplex und vaginatum, Illaenus crassicauda, Asaphus expansus, Echinosphaerites aurantium.

Alaunschiefer mit Lagen oder Knollen von Stinkstein, etwa 160 F. mächtig Dictyonema, Agnostus.

Conglomerate, Quarzite und Sandstein. In der unmittelbaren Umgebung von Christiania nicht, um so mehr im centralen Norwegen verbreitet.

Die Entwicklung der silurischen Formation in Schweden ist jener um Christiania so ähnlich, dass man — wie Ferd. Römer mit Recht hervorhebt unmittelbar zusammenhängende Meerestheile, gleiche physikalische Verhältnisse voraussetzen muss. — Raum und Zweck des Buches gestatten nicht auf die Entwickelung der silurischen Formation in noch anderen Gegenden einzugehen. Es sei hier nur noch der interessanten Vergleichungen gedacht, welche F. Römer zwischen den Faunen verschiedener Silurgebiete anstellte. Mit der reichen Fauna der böhmischen Silurformation lassen die silurischen Gebiete in Deutschland: Harz. Thuringer Wald, Voigtland, dann von Frankreich, Portugal und Spanien, so wie der Gegend von Bogoslowsk eine ungleich grössere Analogie erkennen, als die Faunen der englischen, skandinavischen, russischen und nordamerikanischen Silurformationen. Demnach giebt es in Europa zwei Zonen der letzteren mit einem verschiedenen Typus der speciellen Fauna. Die eine dieser Zonen, die böhmische Facies repräsentirend, folgt der Längsaxe Europas von Portugal bis Bogoslowsk; die andere, die baltisch-skandinavische, umfasst das nordwestliche Europa, von Cornwall bis zur Petschora. Dem letzteren Typus scheint sich auch die silurische Fauna Nordamerikas anzuschliessen.

Steinsalz in der silurischen Formation. Sind allerdings bis jetzt keine Steinsalz-Lager aufgeschlossen, so ist doch an ihrem Vorhandensein nicht zu zweifeln. Dies beweisen die zahlreichen Salzquellen in New-York, in Oneida, Seneca, Onon-daga, ebenso in Pennsylvanien.

Steinkohle in der silurischen Formation. An mehreren Orten sind kleine Flötze von Anthracit und Steinkohle nachgewiesen worden.

Es sind Anthracit-artige Kohlen im Untersilur bekannt: bei Cork in Irland, ferner in Graptolithen-Schiefern der Llandeilo-Gruppe in Dumfriesshire.

Wie oben bemerkt wurde kennt man von fossilen Pflanzen in dem Silur nur Fucoiden. Dieselben sind vermöge ihrer niedrigen Organisation zur Erzeugung wirklicher Kohlenlager nicht geeignet, weil hierzu gefässreiche Pflanzen erforderlich. Daher bis jetzt auch alle Versuche auf brauchbare Kohlen im Silur zu keinem gunstigen Resultate führten.

#### 3) Devonische Formation.

Ver breitung. Die devonische Formation besitzt eine beträchtliche Verbreitung in England: Devonshire, Somersetshire, Cornwall; in Wales, Herefordshire, Worcestershire, Shropshire; im s. Schottland, in Irland. — In Frankreich besonders in der Normandie und in den Umgebungen von Boulogne; in Belgien in den Maas-Gegenden. — In Deutschland nimmt die devonische Formation grössere Flächenräume ein, wie die silurische; aus ihr besteht das ausgedehnte Schiefergebiet zwischen Trier, Arnsberg, Bonn, Bingen; Taunus, Westerwald, Hundsrück, hohe Veen, Eifel, Ardennen. Ferner im Harz, Thüringer Wald, Fichtelgebirge, in Schlesien im Glatzischen, in Mähren. Ausserordentlich ist die Verbreitung in Russland über einen Flächenraum von etwa 7000 Quadratmeilen in Kurland, Liefland, in den Bezirken von Petersburg, Pskow, Orel, Olonesch, Woronesch. Nicht minder grossartig ist die Ausdehnung in Nordamerika in den Staaten von New York, Ohio, Kentucky, Indiana; in Canada.

# Von den Versteinerungen.

Die devonische Formation schliesst sich in ihrem Character an die silurische an.

Pflanzen sind im Allgemeinen auch hier nicht häufig und von so grosser Verbreitung, dass sie als "Leitpflanzen" gelten könnten. Wie im Silur erscheinen wieder Meerespflanzen durch Fucoiden vertreten; aber ausserdem auch Landpflanzen. Es sind zumal Gefässkryptogamen: Equisetaceen, die Gattung Calamites und die krautartigen Formen der Schafthalme!); verschiedene Geschlechter von Farnkräutern; ferner Bärlappgewächse, endlich Gymnospermen mit Coniferen. Durch ihre Landpflanzen, die hauptsächlich in der oberen Abtheilung vorkommen, schliesst sich die devonische an die Steinkohlen-Formation.

<sup>1)</sup> S. oben S. 153.

Unter den thierischen Resten sind Foraminiferen durch eine weit verbreitete Species vertreten. Die Korallen haben an Zahl der Geschlechter und Arten zugenommen, von Echinodermen finden sich Krinoiden und zwar die ächten, Actinoiden.

Unter den Mollusken spielen, wie überhaupt in der UebergangsFormation, Brachiopoden und Cephalopoden die vorherrschende
Rolle, während Pelecypoden, Gasteropoden und Pteropoden
reichlicher vertreten wie im Silur. Die Crustaceen haben
wieder in den Trilobiten ihre Repräsentanten, jedoch mit einer ungleich geringeren Zahl der Geschlechter, Arten und Individuen. Neben ihnen gewinnen Entomostraceen grosse Bedeutung.
Von Wirbelthieren sind es nur Fische, die in gewissen Gebieten häufig,
aber in meist sonderbaren Formen sich einstellen.

Als wichtigere Leitfossilien der devonischen Formation, welche in drei Abtheilungen gebracht wird, dürften folgende gelten.

# A. Pflanzen.

Halyserites Dechenianus Goepp. In der untersten Abtheilung in den Thonsehiefern der Rheinlande sehr häufig, besonders Gegend von Coblenz.

Psilophyton princeps Dawson. Diese zu den Bärlappgewächsen gehörige Pflanze kann für die devonische Formation Nordamerikas (New York, Canada, Maine) als Leitpflanze gelten; sie hat während der Devonzeit die Rolle übernommen, welche Stigmaria in der Steinkohlenzeit spielte.

In Nordamerika ist besonders Canada durch seinen Reichthum an Pflanzen in der devonischen Formation ausgezeichnet. Dawson hat dieselben neuerdings sehr vollständig aufgezählt. Im Allgemeinen gleicht die devonische Flora durch das Vorwalten von Kryptogamen und Gymnospermen der Steinkohlen-Flora, beide haben, mit wenigen Ausnahmen, die nämlichen Gattungs-Typen gemein. Es ist aber auch die Devon-Flora Amerikas der europäischen ähnlich. — Es sei hier nur noch bemerkt, dass in den devonischen Gebieten Deutschlands das thuringische wohl hauptsächlich Pflanzen aufzuweisen hat, welche Richter neuerdings aufzählte. Farnkräuter und Calamarien sind vorwaltend, Lepidodendron, Stigmaria untergeordnet. Es finden sich die Pflanzenreste in einem den "Cypridinenschiefern" untergeordneten Sandstein, den Richter als "Pflanzen-Sandstein" bezeichnet. (Auch bei Moresnet unfern Aachen, Oberkunzendorf in Schlesien finden sich Pflanzen.)

#### B. Thiere.

## 1) Foraminiferen.

Receptaculites Neptuni Defr. Diese riesige Species ist häufig in den mittleren Schichten in Kalk: rechtes Rheinufer, Belgien, Schlesien.

## 2) Korallen.

Stromatopora polymorpha Goldf. Schon im Silur vorkommend, häufig im mittlen Devon im Kalk der Eifel, Westphalen, Nassau, Harz.

Pleurodictyum problematicum Goldf. Häufigste Koralle im Unterdevon; in Grauwacke als Steinkern.

Heliolithes porosa Golds.
Favosites polymorpha Golds.

Mitteldevon.

Alveolites suborbicularis Lam. Desgl.; Kalk der Eifel.

Autopora repens Knorr. Mitteldevon. Der Polypenstock kriechend auf andern Körpern (z. B. auf Alveolites) aufsitzend. Westphalen, Eifel.

Cyathophyllum ceratites Edw. u. Haime. Unter- und Mitteldevon.

Cyathophyllum helianthoides Goldf.
Cyathophyllum cacspitosum Goldf.

Calceola sandalina Linn. We it verbreitet im Mitteldevon, Leitfossil in den "Calceola-Schichten", in der Eifel, Westphalen, Harz, in Devonshire. (Diese Deckel tragende Koralle galt lange für eine Brachiepode.)

#### 3) Krinoiden.

Ctenocrinus typus Bronn. Unterdevonisch, sehr verbreitet in der rheinischen Grauwacke, besonders um Coblenz und Siegen, gewöhnlich als Steinkern, sog. Schraubenstein.







Pleurodictyum problematicum.

Calceola sandalina.

Ctenocrinus typus.

Cupressocrinus abbreviatus Goldf. Cupressocrinus inflatus Schultze. Eucalyptocrinus rosaceus Goldf. Haplocrinus mespiliformis Goldf.

Mitteldevon, besonders Stielglieder; in der sog. Krinoiden-Schicht der Eifel.

#### 4) Brachiopoden.

Spirifer paradoxus Schl. (macropterus Goldf.). Die Hauptleitmuschel im Unterdevon, in der Grauwacke, die als "Spiriferen-Sandstein" bezeichnet wird.



Spirifer paradoxus.



Spirifer speciosus.

Spirifer speciosus Schl. Sowohl in den obersten Schichten der rheinischen Grauwacke, als namentlich mitteldevon, in den Calceola-Schichten der Eifel.

Spirifer cultrijugatus Roem. Unterdevonisch, in der rheinischen, belgischen, Harzer Grauwacke, besonders aber Leitmuschel an der Basis des Mitteldevon, in der "Cultrijugatus-Stufe". Der grösste unter den Spiriferen der Eifel.



Spirifer cultrijugatus.



Stringocephalus Burtini.

Spirifer Verneuili Murch. (disjunctus Sow.). Sehr verbreitet in den oberen Schichten des Oberdevon (Verneuili-Schiefern) in den Rheinlanden, Nassau, Harz, Fichtelgebirge, England.

Pentamerus galeatus **Dalm.** Bereits im Silur auftretend und durch das ganze Devon, durch seine grosse vertikale wie horizontale Verbreitung ausgezeichnet; am häufigsten in den Calceola-Schichten.

Atrypa reticularis Linn. Schon im Silur häufig, aber im ganzen Devon weithin, allenthalben verbreitet.

Chonetes sarcinulata Schloth. Sehr häufige Leitmuschel des rheinisch-belgischen Unterdevon, aber auch bis in die Calceola-Schichten hinauf.

Orthis striatula Schloth. Durch das ganze Devon, allenthalben.

Stringocephalus Burtini Defr. Leitmuschel im Mitteldevon, im "Stringocephalen-Kalk". Eifel, Westphalen, Harz, Belgien, England.

Uncites gryphus Schloth. Begleiter des Stringocephalus.

Rhynchonella parallelepipeda Bronn. Sehr häufig in mitteldevonischen Schichten: Eifel, Westphalen, Nassau, Belgien, England.



Rhynchonella cuboides.

Rhynchonella cuboides Sow. Leitfossil im Oberdevon in den "Cuboides- Schichten", in den Rheinlanden, Westphalen, Harz.

### 5) Pelecypoden.

Pterinea costala Golds.

Unterdevonisch.

Megalodon cucullatus Sow. Häufig im Stringocephalen-Kalk.

Cardiola retrostiata v. Buch. Sehr verbreitet im obersten Devon: Westphalen, Nassau, Eifel, Harz.

### 6) Gasteropoden.

Murchisonia bilineata Goldf. Im Stringocephalen-Kalk. Murchisonia angulata Phill.



Orthoceras regulare.



Clymenia annulata.



Goniatites retrorsus

# 7) Pteropoden.

Tentaculites scalaris Schloth. Unter- und Mitteldevon.

# 8) Cephalopoden.

Orthoceras regulare Schloth. Unterdevonisch, in Thonschiefer, "Orthoceras-Schiefer", verkiest bei Wissenbach in Nassau; auch oberdevonisch.

Orthoceras obliquescostatum Sandb. Orthoceras subflexuosum Keys.

Goniatites subnautilinus Schloth.

Oberdevonisch, in den "Goniatiten-Schiefern."

Goniatites compressus Beyr.

In den Orthoceras-Schiefern, oft verkiest.

Goniatites retrorsus v. Buch. Sehr bezeichnend für die oberdevonischen Schiefer, mit Kalknieren; Büdesheim, Eifel; Nehden bei Brilon, Oberscheld, Nassan; Schübelhammer, Fichtelgebirge.

Clymenia laevigata Münst.

In oberdevonischen Schichten, "Clymenien-Clymenia annulata Mtinst. | Kalke" im Fichtelgebirge, Thuringen, Schlesien.

#### 9) Crustaceen.

Homalonotus orassicauda Sandb. Im Unterdevon, in der Eifel, in Nassau.

Phacops latifrons Bronn. Sowohl im unteren, wie im mittlen Devon der verbreitetste Trilobit, in den Rheinlanden, Eifel, Thuringen, Harz, Devonshire, Russland.

Cypridina serratostriata Sandb. Diese kleine Entomostracee ist Hauptleitfossil in den obersten devonischen Schiefern mit Kalk-Nieren, den "Cypridinen-Schiefern"; erscheint gesellig in grosser Menge in Nassau, Westphalen, Eifel, Thuringen, Fichtelgebirge, Harz.



Cypridina serrato-striata.

#### 10) Fische.

Endlich verdienen die merkwürdigen Fisch-Reste Erwähnung, welche man in einigen Gegenden, besonders im Old red Sandstone in Herefordshire und in Schottland nachgewiesen. Sie gehören zu den ungleichschwänzigen Ganoiden und werden hier nicht als Leitfossilien aufgeführt, sondern um darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich durch ihren sonderbaren Bau von den Fischen späterer Formationen unterscheiden. Es sind zumal: Coccosteus, Pterichthys und Cephalaspis.



Cephalaspis.



Coccosteus



Pterichthys.

# Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der devonischen Formation.

In Grossbritannien erscheint dieselbe in zwei, petrographisch ganz verschiedenen Bildungen, welche aber als gleichalterige Ablagerungen zu betrachten sind.

In Schottland erscheint in grosser Verbreitung eine viel tausend Fuss mächtige Sandstein-Formation, der sog. "Old red Sandstone".

- 3. Obere Abtheilung. Gelbe Sandsteine, welche namentlich in Fife und bei Cork in Irland zahlreiche Fischreste enthalten (zumal von Coccostous), bei Kilkenny ausserdem Landpflanzen (Cyclopteris, Lepidodendron). Auch auf den Orkney- und Shetlands-Inseln finden sich ähnliche Pflanzen führende Sandsteine.
- 2. Mittle Abtheilung. Mächtige Schichtenreihe von bituminösen Schiefern und plattenförmigen Gesteinen durch einen grossen Theil des nördlichen Schottland verbreitet und besonders in Caithness durch Reichthum an Fischen ausgezeichnet, deren Zahl sich auf 70 Arten belaufen soll. Eine der auffallendsten Formen ist Pterichthys.
- 1. Untere Abtheilung. Rothe Sandsteine, Dachschiefer, grüne und graue Schiefer, auf welche beträchtliche Conglomerate folgen; besonders an den Grampians. Auch hier merkwürdige Fischformen, wie Cephalaspis.

In England und Wales ist die Formation des Old red Sandstone ebenfalls mächtig entwickelt (bis zu 10,000 F.). Sie bestehen in ihrer oberen Abtheilung aus rothen Sandsteinen und Quarz-Conglomeraten, in ihrer unteren aus Schieferletten und Sandstein mit Nieren von Mergelkalk, sog. Cornstone. Enthält ähnliche Fische wie der schottische Old red Sandstone.

Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, dass in dieser ganzen, so sehr verbreiteten Sandstein-Formation von thierischen Resten vorzugsweise nur Fische gefunden wurden. Als deren Aequivalent, als gleichzeitige Bildung von entschieden marinem Typus ist die devonische Formation in Devonshire zu betrachten; sie nimmt — wie jene — ihre Stelle zwischen der silurischen und Steinkohlen-Formation ein. Dass beide Bildungen Aequivalente ist aber nur aus den Lagerungs-Verhältnissen, nicht aus den organischen Resten zu schliessen.

Die devonische Formation des nördlichen Devonshire zerfällt in drei Abtheilungen.

- 3. Obere oder Pilton-Gruppe, namentlich bei Pilton und Barnstaple. Schiefer und Sandsteine, mit Landpflanzen und Meeresthieren. Spirifer Verneuiti, Phacops latifrons. (In Cornwall bei Petherwin tritt ein System von Schiefern und Kalksteinen mit Clymenia und Cypridina serrato-striata auf als gleichzeitige Bildung.)
- 2 Mittle oder Ilfracombe-Gruppe, mächtige Schiefer mit Kalksteinen, welche letztere vielorts, bei Ilfracombe, Plymouth, durch Reichthum an organischen Resten ausgezeichnet sind, zumal an Korallen (Favosites, Cyathophyllum, Calceola), Mollusken (Stringocephalus, Uncites gryphus, Megalodon cucullatus) und Trilobiten.
- 1. Untere Abtheilung oder Lynton-Gruppe, namentlich bei Lynton in den Küsten-Gegenden entwickelt, eine Reihe von Sandsteinen und Schiefern, mit Krinoiden und Brachiopoden (Spirifer.)

In Deutschland erscheint, wie bereits bemerkt, die devonische Formation nicht allein in bedeutender Verbreitung, sondern auch in sehr vollständiger Entwickelung. Wo letzteres aber der Fall, lässt sich allenthalben eine Gliederung in drei Abtheilungen nachweisen, entsprechend jener von Devonshire.

In Westphalen und Rheinpreussen haben besonders H. von Dechen und Ferd. Roemer eine genauere Gliederung ermittelt 1).

<sup>1)</sup> Für das nähere Studium der Verbreitung der einzelnen Glieder der devo-

3. Oberdevon. Verneuilischiefer, Kramenzel und Flinz. Zu oberst liegen gedrängt Kalknieren, durch dunne Schiefer-Flasern getrennt; der Schiefer herrscht nach unten vor, der Kalk erscheint in Lagen und Knollen. In den Schiefern sehr häufig Cypridina, Spirifer Verneuili; in den Kalken Goniatites retrorsus, Clymenia lasvigsta.

Kramenzel, feine, glimmerige Sandsteine, nach oben mit Schiefer wechselnd.

Flinz, graue und harte Thonschiefer, gebreche Mergelschiefer und Schieferthone, wechsellagernd mit dunkelfarbigen Kalksteinen.

(Anmerk. Der Name Kramenzel stammt aus der westphälischen Volkssprache und heisst soviel als Ameise. Diese Thiere halten sich gern in diesen porösen, löcherigen Schichten auf. Der Name Flinz stammt aus der Gegend von Nuttlar, wo man die Kalksteine so heisst.)

2. Mitteldevon. Elberfelder Kalkstein oder Stringocephalen-Kalk. In vereinzelten, grösseren oder kleineren Zügen auftretend, öfter in Dolomit übergehend. Mit der sehr wechselnden Mächtigkeit und der eigenthümlichen abgerissenen Verbreitung dieses Kalkes zeigt sich sein Reichthum an Korallen in naher Verbindung. Derselbe stellt sich an vielen Orten als ein wahres Korallenriff dar, welches auf dem aus Thon- und Schlamm-Ablagerungen bestehenden Meeresboden an den alten Küstenrändern abgelagert worden ist.

Lenneschiefer oder Calceola-Schiefer. Thonschiefer, Sandsteine und Kalksteine. Die vorherrschenden Massen der ersteren wechseln mit einander, der Kalk bildet dunne oder grössere Lagen in Thonschiefer, geht auch in diesen über. — In der mittlen Abtheilung kommen zahlreiche (der oben genannten) Versteinerungen vor, zumal Korallen, Brachiopoden, Trilobiten.

1. Unterdevon. Grauwacke von Coblenz oder Spiriferen-Sandstein. Feinkörnige Sandsteine, Grauwackeschiefer, die mannigfachsten Uebergänge in Thonschiefer zeigend. Unter den Schiefern waltet der gemeine Thonschiefer vor, ihm untergeordnet erscheinen Zonen von Dachschiefer. Unter den häufigsten Versteinerungen sind zu nennen in den Thonschiefern Halyserites, in den Sandsteinen (meist als Steinkerne) Ctenocrinus, Pleurodictyum, Spirifer paradoxus.

Versteinerungsleere Thonschiefer, sog. Ardennenschiefer.

Die Eifel kann wohl als eines der interessantesten Devongebiete von Deutschland gelten; Emanuel Kayser hat ganz neuerdings eine vorzugliche Arbeit darüber geliefert.

- 3. Oberdevon. b) Goniatiten und Cypridinen-Schiefer. Grünlichgraue Mergelschiefer, durch Zwischenmittel von bituminösen Mergeln aus plattigen Kalken sich entwickelnd, welche nach unten mit den Schiefern wechsellagern. Zumal bei Büdesheim entwickelt. Unter den Leitfossilien, die oft verkiest, walten vor die Cephalopoden (Goniatites und Orthoceras) und Cypridina. a) Cuboides-Schichten. Graue bituminöse Kalke und hellfarbige, dolomitische Mergel von sandigem Aussehen, aus dolomitischen und mergeligen Kalken sich entwickelnd. Die meist verkalkten Versteinerungen nicht zahlreich; Leitend: Rhynchonella cuboides.
  - 2. Mitteldevon. c) Stringocephalen-Schichten. Dichte Kalksteine

nischen Formation ist nicht genug zu empfehlen die vorzügliche geologische Uebersichtskarte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen, bearbeitet von H. v. Dechen. 1866.

in bis zu 2 F. mächtigen Bänken, eine Mächtigkeit von 1200 F. erreichend. Diese Kalksteine sind meist dolomitisirt (wie in Belgien) und nur da reich an organischen Resten, wo sie der Dolomitisirung entgangen. Ganze Kalkbänke bestehen oft aus Korallen. Die Brachiopoden im Allgemeinen, ausser dem Leitfossil Stringocephalus selten. — b) Krinoiden-Schicht, Grenzhorizont zwischen Stringocephalen- und Calceola-Bildungen. Eine meist lockere, 20 bis 30 F. mächtige Schicht, stellenweise aus Stielgliedern von Krinoiden- und Korallen-Fragmenten bestehend, auch reich an Brachiopoden. — a) Calceola-Schichten. Graublaue Mergel und Mergelkalke. Reich an Petrefacten, zumal in dem oberen Theil; ausser der leitenden Calceola sind Brachiopoden dominirend. Cultrijugatus - Stufe, Basis der Calceola-Schichten. Kalkmergel mit Einlagerung von Grauwacken. Zumal bei Gerolstein und Prüm reich an Versteinerungen, so wie bei Hillesheim, wo namentlich Spirifer cultrijugatus und Atrypa reticularis in riesigen Exemplaren vorkommen.

1. Unterdevon. c) Vichter Schichten (nach dem Orte Vicht unfern Stolberg benannt, wo sie typisch entwickelt.) Obere Grauwacken, Sandsteine mit Kalk-Einlagerungen. b) Ahrien, wegen der Verbreitung an der Ahr benannt. Grauwackeschiefer und thonige Schiefer. a) Coblenzien. Im oberen Theile aus Thonschiefern, im unteren aus sehr verbreiteten Grauwackesandsteinen bestehend; bei Daun, Stadtfeld sehr entwickelt. Pleurodictyum hier sehr häufig, Chonetes saroinulata, Spirifer paradoxus u. a.

In Nassau ist die devonische Formation ebenfalls sehr entwickelt und durch Sandberger geschildert.

- 3. Oberdevon. Gruppe der Cypridinen-Schiefer und Flaser-kalksteine. Grüne, graue und rothe Schiefer mit Kalk-Nieren. Die Kalksteine enthalten namentlich Goniatites und Cardiola retrostriata, die Schiefer in Menge Cypridina serrato-striata.
- 2. Mitteldevon. Stringocephalen-Kalk. Kalksteine und Dolomite, in denen ausser der Leitmuschel noch Korallen häufig vorkommen. Villmar, Limburg, Diez. Mit den Kalksteinen und Dolomiten sind Schalsteine verbunden, besonders im Lahnthal, und enthalten nicht selten organische Reste (Cyathophyllum, Calamopora.)
- 1. Unterdevon. Gruppe des Spiriferen-Sandsteins. Orthoceras-Schiefer. Thonschiefer bei Wissenbach und Haiger unfern Limburg, reich an verkiesten organischen Resten, zumal Orthoceras regulare, Goniatites compressus und subnautilinus, Phacops latifrons. Grauwackeschiefer, Sandsteine, Quarzite und Thonschiefer, mit Halyserites, Pleurodictyum, Ctenocrinus, Spirifer paradoxus u. a., gewöhnlich als Steinkerne.

Im Harz tritt die devonische Formation an verschiedenen Stellen auf; besonders im nordwestlichen Theil am Oberharze in drei von einander verschiedenen Partien: am Gebirgsrande, zwischen Innerste und Ocker sehr vollständig entwickelt und mit dem Devon in Nassau mannigfache Analogien zeigend, wie A. Roemer nachgewiesen; ferner am sog. "Grünstein-Zug" zwischen Osterode und Harzburg und am Iberg und Winterberg bei Grund, wo die Kalkfelsen des Hübichenstein aufragen<sup>1</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dem Studirenden, welcher den Harz besuchen will, sei als ein zuverlässiger Führer empfohlen: Abriss der Geognosie des Harzes, mit besonderer Berücksichtigung des n.-w. Harzes von A. v. Groddeck. Clausthal. 1871.

- 3. Oberdevon. Cypridinen Schiefer und Clymenien Kalke. Schiefer mit Kalkstein-Knollen; Schiefer mit Kalksteinen wechsellagernd. Thonschiefer mit Einlagerungen von Kalk- und Sandsteinen.
- 2. Mitteldevon. Kalkstein mit Stringocephalus, am Polsterberg, bei Buntenbock. Calceola-Schichten. Dunkelfarbige, thonige Kalksteine, wechsellagernd mit dünnschieferigen Thonschiefern, reich an Versteinerungen, zumal Calceola sandalina, Spirifer speciosus. Im Schalkerthal bei Festenberg, Riesenbach, Birkenthal.
- 1. Unterdevon. Spiriferen Sandstein. Grauwacke-Sandstein, bald dick-, bald dünnschieferig. Setzt die Berge zwischen Ocker, Goslar, Bockswiese und Oberschulenberg zusammen, also mit die höchsten des Oberharzes, z. B. den Rammelsberg. Von organischen Resten besonders Spirifer paradoxus, Chonetes sarcinulata, Homalonotus.

Im östlichen Theil des Harzes ist die devonische Formation in den Umgebungen von Elbingerode entwickelt, das Innere der n. Silurmulde einnehmend.

- 3. Oberdevon. Verneuili-Schichten. Kalkstein, reich an Versteinerungen, zumal bei Rübeland. Cypridinen-Schiefer am Hartenberg. Schalsteine.
- 2. Mitteldevon. Stringocephalen-Kalk, bei Elbingerode, namentlich am Büchenberg, Hartenberg, bei Lucashof den Stringocephalus enthaltend. Thon-schiefer, namentlich am Büchenberg Orthoceratiten enthaltend.
  - 1. Unterdevon. Spiriferen-Sandstein, Grauwacke mit Spirifer paradoxus.

Im Fichtelgebirge und in den angrenzenden Gegenden des Voigtlandes, Frankenwaldes und s.-ö. Thüringerwald zeigt das Devon nach Gümbel folgende Gliederung:

- Oberdevon. Cypridinen-Schichten. c) Pflanzen führende Schiefer.
   Clymenien-Kalke. a) Untere Schiefer und Knollenkalke.
- 2. Mitteldevon. Calamoporen-Schichten, Stufe der Calamopora polymorphe. Planschwitzer Schichten, Diabastuff, Orthoceratitenkalk und Atrypa-Sandstein. Tentaculiten-Schichten. Thouschiefer mit Tentaculites sulcatus.
- 1. Unterdevon. Nereitenschichten. Quarzige Schiefer und Grauwackeschiefer mit Nereites und Spirifer paradoxus.

Die devonische Formation zeigt demnach eine ziemlich gleiche Entwickelung in verschiedenen Gegenden, besonders in Deutschland, was auch namentlich Sandberger hervorhebt. Es stellt sich - so bemerkt derselbe - wenn man von lokalen Gliedern absieht, im Ganzen eine ungemein merkwürdige Uebereinstimmung aller Glieder des devonischen Systemes in dem grösseren Theile ihres Verbreitungs-Gebietes heraus, wie z. B. die Spiriferen - Sandsteine Nassaus, Westphalens, Oberhessens, der Eifel und des Harzes sowohl in ihrer Fauna als in ihrer petrographischen Beschaffenheit nicht nur als analoge, sondern als völlig identische Bildungen zu betrachten sind. Es zeigen ferner die Stringocephalenkalke Nassaus, Westphalens, Hessens und eines Theils des Harzes abermals die gleiche Identität und über noch grössere Flächenräume breiten sich die Flaserkalke der Cypridinenschiefer-Gruppe ohne die kleinste petrographische Abweichung aus. Es geht daraus hervor, dass in allen Ländern ihres Verbreitungs - Gebietes durchaus übereinstimmende Beschaffenheit des zur Bildung dieser wässerigen Absätze verwendeten Trümmer-Materials älterer Gesteine, des Meeres-Bodens und der Küsten, so wie fast identische klimatische Verhältnisse existirt haben müssen. Denn betrachtet man auch die lokalen Abweichungen in der Fauna der gleichen Schichten-Gruppe in den verschiedenen Ländern, so sieht man auch hier nur Unterschiede, die weit geringer sind, als sie jetzt z.B. zwischen derjenigen eines tropischen und arctischen Meeres stattfinden, so dass von dieser Seite her ein Anhaltspunkt für eine Annahme klimatischer Verschiedenheit einzelner Erdstriche zur Zeit der Ablagerung des devonischen Systems durchaus nicht gefunden werden kann.

Vorkommen von Steinkohle. Nur an wenigen Orten sind bis jetzt in der devonischen Formation Steinkohlen-Lager aufgefunden worden, und zwar sind dieselben wie es scheint ausschiesslich an die obere Abtheilung dieser Formation geknüpft, in welcher auch, wie oben bemerkt wurde, Landpflanzen vorkommen.

In Spanien finden sich Kohlenlager bei Ferrones und Arnao in Asturien und bei Sabero am s. Abhange des Cantabrischen Gebirges. — Schwache, bis jetzt unbauwürdige Steinkohlen-Flötze kommen in der obersten Etage des Devon in Russland, in den Gouvernements Tula und Kaluga vor.

Phosphorit in den Lahn- und Dillgegenden in Nassau. Im letzten Decennium hat man dem Auftreten des Phosphorit in verschiedenen Sedimentär-Formationen grössere Aufmerksamkeit geschenkt. Es verdient dasselbe in hohem Grade nicht allein in technischer, sondern auch in wissenschaftlicher Beziehung, da Apatit als mikroskopischer Gemengtheil in so vielen krystallinischen Gesteinen vorhanden.

Das Vorkommen von Phosphorit war vor dem J. 1864 in Nassau nicht bekannt; jetzt ist ein ergiebiger Bergbau im Betrieb<sup>1</sup>). Der Phosphorit findet sich namentlich in Klüften und Höhlungen des Stringocephalen-Kalkes und Dolomits, auch über solchen, von anderen Bildungen überlagert oder auch zwischen Schalstein eingelagert. Einer der Hauptfundorte ist bei Staffel. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass der Phosphorit seine Entstehung einer Auslaugung verschiedener Gesteine zu verdanken hat, zumal der Kalke und Schalsteine. Auf den Gehalt an Phosphorsäure der ersteren wurde oben aufmerksam gemacht<sup>2</sup>).

Höhlen im Gebiete der devonischen Formation sind hauptsächlich in den Kalksteinen; berühmt die in dem Kalkstein bei Grund im Harz, die Baumannsund Bielshöhle. — Durch Höhlen-Reichthum ausgezeichnet ist Westphalen. Die zahlreichen Höhlen befinden sich nach H. von Dechen sämmtlich in Kalklagern und zwar in solchen, die dem Unterdevon angehören oder in solchen, die im Lenneschiefer eingeschlossen, die meisten im Eifelkalkstein. Nach Fuhlrott, der sich besonders mit Untersuchung der westphälischen Höhlen beschäftigte, vertheilen sie sich in folgende Gruppen: 1) Höhlengruppe des Neanderthales; 2) Höhlen in der Milspe, bei Haspe und Limburg; 3) Höhlengruppe von Lethmate und Iserlohn, mit der vielbesuchten Dechenhöhle; 4) Höhlen von Sundwig; 5) des Hennethales; 6) von Rösenbeck und 7) von Grevenbrück. — Von den Vorkommnissen in diesen Höhlen soll später die Rede sein.

<sup>1)</sup> Im J. 1867 wurden über 1 Million Centner Phosphorit gewonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. oben S. 186.

Berg- und Fels-Formen der Gesteine der Uebergangs-Formation. Die Berg-Formen der verschiedenen Gesteine bieten im Allgemeinen nicht viel Eigenthumliches. Die Grauwacke setzt breite, oft plumpe Gebirgs-Rucken von weiter Erstreckung zusammen, mit abgeplatteten, wenig hervorragenden Gipfeln. schiefer bildet da, wo seine Schichten keine Störung erlitten und mehr oder weniger horizontal liegen, ausgedehnte Bergplateaus, mit sanft gerundeten, allmählich ansteigenden Höhen; oder er setzt von tiefen Thälern durchschnittene, schroffe Felsmassen mit steilen Wänden zusammen. Deutschland hat mehrfache Beispiele von solchen Thonschiefer-Thälern aufzuweisen, ausgezeichnet durch eine düstere, wildremantische Natur, wie an den Ufern der Moldau unfern Prag und an den bekannten Lurleifelsen im Rheinthale. Hier fallen die Schichten unter Winkeln von 60 bis 70° ein; dort, zumal an dem Kuchelbad, erscheinen sie seltsam gewunden und gekrümmt. Auch an Cornwalls Kuste trifft man solche hohe, steil emporsteigende Thouschiefer-Wände mit stark geneigten und heftig gewundenen Schichten. Die Kalksteine und insbesondere die Dolomite bilden schroffe, schnell ansteigende Berge, nicht selten pittoreske, vereinzelte Felsmassen. So die merkwürdigen Kalkfelsen des Hübigenstein bei Grund auf dem Harz und die malerischen, so characteristischen Dolomit-Felsen der Eifel.

# 4) Steinkohlen-Formation oder carbonische Formation.

Die Steinkohlen-Formation, welche in zwei Abtheilungen zerfällt, besteht aus Gesteinen sehr verschiedener Art. In der unteren oder älteren Abtheilung herrschen Kalksteine, Conglomerate, Grauwacken, Sandsteine und Thonschiefer, untergeordnet erscheinen Kieselschiefer; in der oberen oder jüngeren Abtheilung finden sich vorzugsweise Sandsteine und Schieferthone.

# Gesteine der unteren Abtheilung.

Kalkstein (Kohlenkalk.) Bald dicht, bald feinkörnig, von graner, schwärzlicher, auch von heller, weisslicher Farbe. Nicht selten von Kalkspath-Adern durchzogen.

Namentlich in England sehr verbreitet, dort auch Bergkalk, wegen seines Reichthums an Bleierzen auch metallführender Kalk genannt; sehr entwickelt in Irland, Schottland, Belgien, Russland. Das verbreitetste Gestein der Steinkohlen-Formation. In der oberen Abtheilung treten nur als seltene und lokale Erscheinungen Kalksteine auf.

Plattenkalk (Culmkalk.) Rauchgraue, plattenförmige Kalksteine, selten rein, meist thonige Kalksteine.

In Devonshire, Westphalen, Nassau.

Conglomerate. Fragmente von Quarz, Kiesel- und Thonschiefer, von Granit oder Gneiss durch ein kieseliges oder thoniges Cäment verbunden. Manchmal in bedeutender Mächtigkeit auftretend.

Hainichen, Döhlen in Sachsen, Bommern, Westphalen, Badenweiler, Schwarzwald. Nur zuweilen erscheinen noch in der oberen Abtheilung Conglomerate, jedoch nie sehr mächtig.) Grauwacke. Von der in der Uebergangs-Formation vorkommenden nicht zu unterscheidende Gesteine.

Harz, Schlesien, südlicher Schwarzwald.

Sandstein. Feinkörnig, zuweilen von ziemlicher Härte, so dass er zu Mühlsteinen dient (der Millstone Grit der Engländer.) Nimmt oft grössere oder kleinere Gerölle von Quarz auf.

Sehr verbreitet in England und Westphalen, wo er unter dem Namen "flötzleerer Sandstein" bekannt.

Kieselschiefer erscheint unter ähnlichen Verhältnissen wie in der Uebergangs-Formation.

Thonschiefer, ähnlich wie in der Uebergangs-Formation; enthält zuweilen Sandstein-Knollen.

# Gesteine der oberen Abtheilung.

Sandstein (Kohlensandstein.) Feinkörnig bis grobkörnig, mit thonigem oder kieseligem Bindemittel; Farbe grau oder schwärzlich, auch gelblich. Enthält häufig und manchmal reichlich Schüppchen von Muscovit, die sich zumal auf den Schichtungsfugen einstellen. Feine Partikel oder Bröckchen von Kohle nicht selten.

In allen Gebieten der oberen Steinkohlen-Formation sehr verbreitet als Begleiter der Steinkohlen, in deren Nähe die verschiedensten Pflanzen-Reste enthaltend.

Arkose, d. h. Sandstein, an dessen Zusammensetzung neben Quarz-Körnern noch kaolinisirte Feldspath-Körner sich betheiligen; Muscovit-Blättchen fehlen selten.

Derartige Sandsteine finden sich zumal da, wo die Steinkohlen-Formation unmittelbar auf Granit liegt, wie im Schwarzwald. Sie sind aus einem Granitschutt hervorgegangen und von dem Granit in der Nähe oft nur durch feine Partikel von Kohle, die sie enthalten, durch Granit-Brocken in ihnen oder durch Zwischenlagen von Schieferthon zu unterscheiden.

Schieferthon (Kohlenschiefer.) Gemenge von Thon mit feinem Quarzsand und zarten Muscovit-Schüppchen, von geringerer Härte, wie der Thonschiefer, wie dieser von grauen oder schwarzen Farben.

Allenthalben als Begleiter der Steinkohle, in deren Nähe er oft die schönsten Pflanzen-Abdrucke enthält.

#### Anthracit und Steinkohle.

Als untergeordnete, aber besonders wichtige und characteristische Gebirgsglieder erscheinen Anthracit und Steinkohle, wenn auch nicht ausschliesslich, doch vorzugsweise in der oberen Abtheilung der Steinkohlen-Formation.

Anthracit tritt noch verhältnissmässig häufiger in der unteren Abtheilung auf;

die Steinkohle oder Schwarzkohle in ihren verschiedenen Abänderungen<sup>1</sup>) in der oberen.

Accessorische Gemengtheile in der Steinkohle sind nicht selten und verdienen kurze Erwähnung. Eisenkies (Pyrit) häufig auf Klüften in schönen Krystallen: Roppitz u. a. O. in Böhmen, Luzisk in Schlesien, bei Saarbrücken. Bleiglanz; blätterige Partien und Anflüge: im Saarbrückschen; mehrorts in Böhmen und Schlesien. Kupferkies: Wednesbury in Staffordshire. Blende bei Aachen, Edinburgh, in Staffordshire. Buntkupfererz bei Gittersee. Kalkspath und Bitterspath, bisweilen in schönen Krystallen: im Saarbrückschen, Kladno in Böhmen, Ostrau, Mähren, Stockheim, Bayern.

Es wurden oben (S. 130) die verschiedenen Kohlen vom mineralogischen Standpunkte aus betrachtet. Hier sei noch kurz von ihrem Verhalten im Tiegel und ihrer technischen Bedeutung die Rede. Die Eigenschaften der Kohlen zu backen, dichte, geslossene Coaks zu liefern, sind dadurch bedingt, dass auf 1000 Pfd. Kohlenstoff nicht weniger als 40 Pfd. disponibler Wasserstoff enthalten; es sind daher alle Kohlen, welche eine derartige Zusammensetzung besitzen, als Back- oder Coakskohlen im weiteren Sinne zu betrachten, während alle Kohlen von geringerem Gehalt an disponiblem Wasserstoff, den Sinterkohlen, den Sand- und Gaskohlen angehören. Da mit dem gebundenen, d. h. nicht disponiblen Wasserstoff auch der Sauerstoff-Gehalt ein grösserer ist, so ist zu erwarten, dass sobald solche bei 100° C. getrocknete, sauerstoffreiche Kohlen schnell einer Zersetzungs-Temperatur, welche der des Wassers nahe liegt, ausgesetzt werden, sich die chemisch gebundenen Gase, Wasserstoff und Sauerstoff in Form von gasförmigen Kohlenwasserstoff- und Kohlensauerstoff-Verbindungen entwickeln werden. Die Quantität der aus den Kohlen zu erzielenden Gase wird daher, einen gleichen Aschengehalt und gleich hohe Zersetzungs-Temperaturen vorausgesetzt, dem nicht disponiblen, also gebundenen Wasserstoff porportional wachsen. Als Gaskohle im weitesten Sinne kann daher jede Kohle. welche mindestens 20 Rfd. gebundenen Wasserstoff auf 1000 Pfd. Kohlenstoff enthält. angesehen werden; der Werth einer solchen Gaskohle ist aber gleichzeitig abhängig von ihrem Gehalte an disponiblem Wasserstoff, durch dessen Anwesenheit die Leuchtkraft des Gases in Folge gelöster Kohlenwasserstoff-Dämpfe erhöht werden muss. Kohlen, welche einen Gehalt von wenigstens 20 Pfd. gebundenen und 40 Pfd. disponiblen Wasserstoff besitzen, sind daher als die besten Kohlensorten mit dem Namen Back - und Gaskohlen belegt worden. Gaskohlen ohne hervorragende backende Eigenschaften liefern bei ihrer Vercoakung schwer backende, sandige Coaks und führen daher den Namen Sandkohlen. Wenn endlich der Gehalt an disponiblem Wasserstoff unter 40 und der an gebundenem unter 20 Pfd., dann verändern solche Kohlen bei der Vercoakung ihr Volumen nur wenig, sie sinken im Coaksofen schwach zusammen, geben bei wenig Gasausbeute lockere, gesinterte Coaks; sie heissen Sinterkohlen. (Die Anthracite stehen in Folge ihres geringsten Gasgehaltes ausser Beziehung zu dem Vercoakungs-Process; sie sind den Coaks gleich zu achten.) lassen sich demnach die Kohlen in vier Hauptsorten eintheilen. Auf 1000 Pfd. Kohlenstoff: 1) die Backkohlen mit über 40 Pfd. disponiblem und unter 20 Pfd. gebundenem Wasserstoff. 2) Back- und Gaskohlen, über 20 Pfd. disponibler, über 20 Pfd. gebundener Wasserstoff. 3) Gas- und Sandkohlen, unter 40 Pfd. disponibler, über

<sup>1)</sup> S. oben S. 130.

20 Pfd. gebundener Wasserstoff und 4) Sinterkohlen, unter 40 Pfd. disponibler, unter 20 Pfd. gebundener Wasserstoff 1).

Beachtenswerth sind die in letzter Zeit von E. v. Meyer angestellten Untersuchungen über die in den Steinkohlen eingeschlossenen Gase. Die meisten derselben zeigen sich analog zusammengesetzt, wie die Grubengase. Während aber bei diesen der Stickstoff-Gehalt mehr zurucktritt, erreicht er in vielen der untersuchten Gase eine beträchtliche Höhe, ohne dass der Sauerstoff-Gehalt zunähme.

#### Thoneisenstein und Kohleneisenstein.

Thoniger Sphärosiderit oder Thoneisenstein findet sich in Lagen von geringer Mächtigkeit im Schieferthon oder er bildet, und zwar häufiger platte, elliptische Nieren in demselben, die oft zerklüftet sind und auf den Klüften manchmal Krystalle von Kalkspath, Quarz, Eisenkies, Eisenspath, Blende oder Bleiglanz enthalten.

In Wales und anderen Gegenden Englands, in Westphalen.

Kohleneisenstein, d. h. kohlensaures Eisenoxydul mit Steinkohle gemengt. Sehr feinkörnig von schieferigem Bruche und schwarzer Farbe.

Man unterscheidet eine reiche und ärmere Abänderung; jene bildet die untersten, diese die oberen Lagen und geht in Schieferthon über.

Der Kohleneisenstein findet sich zumal im westphälischen Kohlengebirge; in Sudwales, Staffordshire in England; auch zu Hainfeld in Oesterreich.

# Gliederung der Steinkohlen-Formation.

Die Steinkohlen-Formation zerfällt, wie bereits bemerkt in zwei Abtheilungen. Die untere zeigt in verschiedenen Gebieten eine ganz verschiedene Entwickelung, entweder als eine Kalkstein-Bildung, welche oft über ansehnliche Flächenräume mit grosser Einförmigkeit hin verbreitet ist: der Kohlenkalk oder Bergkalk. Statt seiner erscheint in manchen Gegenden ein System von Grauwacken, Thonschiefern, Conglomeraten, Plattenkalken und Kieselschiefern, welche man als die sog. Culmformation (nach einer englischen Benennung) zusammenfasst; der Culm erreicht jedoch nirgends die ausgedehnte Verbreitung des Kohlenkalkes. Endlich gehört der unteren Abtheilung der Steinkohlenformation noch eine mächtige Sandstein-Bildung an: der Millstone Grit der Engländer, der flötzleere Sandstein der Deutschen.

<sup>1)</sup> Vergl. H. Fleek: uber die fossilen Brennmaterialien und deren Unterscheidungsmerkmale, in Dingler's polytechn. Journ. CLXXXI. (1866.)

Die obere Abtheilung der Steinkohlen-Formation wird, weil in ihr hauptsächlich die Kohlen-Flötze auftreten, zum Unterschied von der unteren, in welcher solche nur ausnahmsweise vorhanden, die productive oder eigentliche Steinkohlen-Formation genannt. Sie besteht aus einem mehrfach wiederholten Wechsel von Schieferthonen und Sandsteinen mit untergeordneten Kohlen-Flötzen.

Die beiden Formationen sind jedoch keineswegs immer petrographisch scharf abgegrenzte. Der Kohlenkalk enthält zuweilen in seinen oberen Regionen Sandsteine und Schieferthone eingeschaltet.

# Von den Versteinerungen.

Wie die Steinkohlen-Formation in ihren beiden Abtheilungen sich petrographisch verschieden zeigt, so auch paläontologisch. Das Hauptglied der unteren Abtheilung, der Kohlenkalk, ist durch einen grossen Reichthum an Korallen, Krinoiden und Mollusken ausgezeichnet und giebt sich demnach als eine entschiedene Meeresbildung kund, denn die vereinzelten Landpflanzen, die er enthält, sind eingeschwemmte. Der Stellvertreter des Kohlenkalk, der Culm, führt vorwaltend Landpflanzen, denen sich Meeresbewohner beigesellen, wesshalb er als eine Küsten-Bildung zu betrachten.

Im Gegensatz zu dem durch seine reiche Fauna ausgezeichneten Kohlenkalk enthält die obere Steinkohlen-Formation hauptsächlich eine reiche Flora und zwar von Landpflanzen.

### A. Aeltere oder untere Steinkohlen-Formation oder Kohlenkalkund Culm-Formation.

Verbreitung des Kohlenkalk. In England und Schottland über ansehnliche Flächenräume, noch mehr aber in Irland über nahezu 1000 Quadratmeilen. In Belgien in den Umgebungen von Lüttich, Namur, Visé. In Deutschland bei Ratingen in Westphalen, in Franken bei Trogenau, Regnitzlosau; in Schlesien bei Hausdorf, Altwasser. Sehr bedeutend ist die Verbreitung des Kohlenkalkes durch einen grossen Theil von Russland, zumal in der Umgegend von Moskau. Ueber bedeutende Flächenräume entwickelt zwischen dem Mississippi und dem Appalachischen Gebirge. Auch im äussersten Norden, auf Spitzbergen, der Bären-Insel.

Verbreitung der Culm-Formation in Devonshire; in Deutschland in Westphalen, zwischen Elberfeld und dem Stadtberg bei Diemel, von da bis in die Nähe von Giessen sich erstreckend; in Nassau, besonders bei Herborn, in der Wetterau, in Oberhessen, im Waldeckschen; auf dem Harz in den Umgebungen von Clausthal und Lautenthal; in Thüringen und Franken; in Sachsen bei Ebersdorf und Hainichen; in Schlesien bei Landeshut, Troppau. Im südlichen Schwarzwald bei

Lenzkirch und Badenweiler. Aber in allen den genannten Gegenden nimmt der Culm keine sehr ausgedehnten Flächenräume ein.



Calamites radiatus.

# Von den Versteinerungen.

# A. Pflanzen.

In der unteren Steinkohlen-Formation kommen Pflanzenreste vor: 1) im Kohlenkalk. Der englische ist im Allgemeinen arm daran, während in Deutschland in Schlesien solche theils in Kalkstein-Nieren, bei Falkenberg, theils in den Schiefern zwischen den Kalken, wie bei Hausdorf, getroffen werden. 2) In der Culm-Formation, zumal in Nassau, auf dem Harz, Hainichen in Sachsen, Landeshut in Schlesien. 3) Im Millstone-Grit: Bristol, Crediton in Devonshire, in Shropshire, Cove in Berwickshire.

#### a) Equisetaceen.

Calamites radiatus Sternb. (- transitionis Goepp.) Im Kohlenkalk, Culm und Millstone grit, sehr häufig besonders für den Culm eine wahre Leitpflanze.

Calamites Roemeri Goepp. Ebenfalls häufig im Culm.

b) Farnkräuter. Obwohl solche mehrorts vorkommen, liefern sie dennoch keine besonders bezeichnende Species.

Sphenopteris distans Sternb. Hainichen, Hausdorf. Cyclopteris tenuifolia Goepp. Hainichen.

c) Lycopodiaceen.

Lepidodendron Veltheimianum Sternb. (Sagenaria Veltheimiana.) Eine Hauptleitpflanze.

Knorria imbricata Sternb.

Weil in der unteren Steinkohlen-Formation vorzugsweise Lycopodiaceen das Material zu den in ihr vorkommenden Kohlenlagern gebildet haben, pflegt man solche auch als "Lycopodiaceen-Kohle" zu bezeichnen und die erste Vegetations Zone in der Steinkohlen-Formation nach Geinitz als Zone der Lycopodiaceen.

O. Heer hat kürzlich in seinen interessanten Bemerkungen über die Flora der Bären-Insel (Calamites radiatus ist dort die häufigste Pflanze, auch Lepidodendron Veltheimianum, Knorria imbricata finden sich) die älteste Stufe der Steinkohlen-Formation als Ursa-Stufe bezeichnet. Weil die Pflanzen führenden Schichten auf der Bären-Insel unter Kohlenkalk liegen, stellt Heer als zweite Stufe der unteren Steinkohlen-Formation die Flora des Bergkalkes auf, wozu er diejenige von Hainichen in Sachsen und einen Theil der Ablagerungen in Russland rechnet; als dritte Stufe die Flora des Culm oder Millstone Grit, mit den Grauwacken

und Posidonomyenschiefern des Harzes, Nassaus, Schlesiens, Mährens. Dass die Culm-Formation als ein Aequivalent des Millstone Grit zu betrachten, darauf hat schon früher **Beyrich** hingewiesen.

# B. Thiere.

Der Kohlenkalk ist durch eine sehr reiche Fauna characterisirt. Die Foraminiferen sind zumal durch eine Art von Fusulina vertreten; die Korallen durch verschiedene Gattungen und Arten, von welchen manche bereits im Devon vorkommen. Noch wichtiger sind die Krinoiden, welche zumeist mit neuen Gattungen und Arten erscheinen. Unter den Mollusken sind es abermals die Brachiopoden, welche dominiren, nächst ihnen die Cephalopoden; aber auch die Pelecypoden und Gasteropoden nehmen zu. — Aus der Abtheilung der Gliederthiere erscheinen zum letztenmale die Trilobiten; einige Schalenkrebse.

Die Culm-Formation, welche, wie erwähnt, mit dem Kohlenkalk eine Anzahl von Pflanzen gemein hat, enthält auch einige der Leitmuscheln desselben, aber keine Korallen und Krinoiden.

Wichtigere Leitfossilien:

#### 1) Foraminiferen.

Fusulina oylindrica Fisch. In grosser Menge im Kohlenkalk von Russland und Nordamerika.

#### 2) Korallen.

Chaetetes radians Fisch. Im Kohlenkalk Russlands.

Amplexus coralloides Sow. Weit verbreitet: England, Irland, Belgien; bei Ratingen unfern Düsseldorf.

Lithostrotion basaltiforme Phil. Ebenfalls sehr häufig.

Cyathaxonia cornu Mich. Im Kohlenkalk Englands und Belgiens.

Syringopora reticulata Golds. Desgl.

Lonsdalia papillata Fisch.

# 3) Krinoiden.

Stielglieder derselben erfüllen oft ganze Schichten des Kohlenkalkes, so dass derselbe zu einem wahren Encriniten-Kalk wird.

Poteriocrinus crassus Mill.

Platycrinus laevis Mill.

Actinocrinus polydactylus Mill.

Amphoracrinus Gilbertsoni Kon
Pentatrematites forealis Say.

Pentatrematites sulcatus Room.

Besonders in Nordamerika.

### 4) Brachiopoden.

Durch die bedeutende Entwickelung der Geschlechter *Productus* und *Spirifer* besonders wichtig, welche hier ihre grössten Dimensionen erreichen.



Spirifer glaber Mart. Hauptleitfossil im Kohlenkalk, fehlt wohl nirgends, wo dieser auftritt; in Deutschland bei Ratingen, bei Hof, Hausdorf, Schlesien.

Spirifer striatus Mart. Ebenfalls sehr häufig, zumal in Schlesien.

Spirifer pinguis Sow. | Sehr häufig.

Spirifer mosquensis Fisch. J Zumal in Russland.

Spirifer Beyrichianus v. Semen. Leitfossil im schlesischen Kohlenkalk.

Productus semireticulatus Flem. Wo Kohlenkalk vorhanden, wird diese Leitmuschel nicht vermisst.

Productus giganteus Sow. Sehr häufig: England, Irland, Belgien, Schlesien, Russland.

Rhynchonella acuminata Mart.
Rhynchonella pugnus Mart.
Orthis Michelini Lév.

Ebenso.

#### 5) Pelecypoden.

Posidonomya Becheri Bronn. Leitmuschel in der Culm-Formation, insbesondere auf den Schieferflächen der Thonschiefer, die daher auch als "Posidonomyen-Schiefer" bezeichnet werden, die Individuen meist gesellig in



Posidonomya Becheri.

grosser Zahl beisammen. Am geistlichen Berg bei Herborn in Nassau, in Westphalen, auf dem Harz bei Clausthal; in Devonshire. — Aber auch im Kohlenkalk in Yorkshire und in Irland; hier auch in Schieferthonen des Millstone Grit.

#### 6) Gasteropoden.

Buomphalus pentangulatus Sow.
Euomphalus Dionysii Goldf.
Euomphalus catillus Sow.
Bellerophon costatus Sow.

Häufig im Kohlenkalk Englands, Irlands, Belgiens, Russlands; in Deutschland bei Ratingen.

# 7) Cephalopoden.

Nautilus cariniferus Sow. Im Kohlenkalk Englands, Irlands, Belgiens.

Goniatites sphaericus de Haan (crenistria Phil.) Leitmuschel im Culm, in den Posidonomyen-Schiefern oft papierdunn zusammengedrückt: in Devonshire, bei Elberfeld, Iserlohn; im Waldeckschen, bei Herborn; am Harz. Aber auch im Kohlenkalk Englands, Irlands, Belgiens.

Goniatites Listeri Phil. Im Kohlenkalk.

Orthocoras laterale Phil. Im Kohlenkalk.

Orthocoras striolatum v. Mey. Im Posidonomyen-Schiefer.

#### 8) Crustaceen.

Die Trilobiten treten in der unteren Steinkohlen-Formation zum letzten male auf. Es ist hauptsächlich die Gattung *Phillipsia* mit wenigen Arten. Die Individuen klein und mehr vereinzelt.

Phillipsia Derbyensis Kon. Im Kohlenkalk von England, Irland, Belgien; bei Ratingen.

# Beispiele vom Vorkommen der älteren oder unteren Steinkohlen-Formation in Deutschland.

In Westphalen wird dieselbe aus folgenden Gliedern zusammengesetzt:

Flötzleerer Sandstein, mit Zwischenlagen von Schiefer.

Culm, bestehend aus Thonschiefer, Kieselschiefer, plattenförmigem Kalk und Sandstein, die mit einander wechsellagern; von Leitfossilien: Posidonomya Becheri, Goniatites sphaericus, Orthoceras striolatum; erreicht zwischen Menden und Balve eine Mächtigkeit von 1200 Fuss.

Kohlenkalk, auf dem r. Rheinufer bei Ratingen bis in die Nähe von Elberfeld entwickelt in einer Mächtigkeit von etwa 700 Fuss.

Am Oberharze tritt ein System von Schichten auf, die man lange zur Uebergangs-Formation zählte. Sie bestehen vorwaltend aus Grauwacken und Thonschießera, die mehrfach mit einander wechsellagern; an ihrer Basis treten Kieselschießer, Alaunschießer und dunkle Kalksteine auf. Von Pflanzen ist zumal Calamites radiatus, Lepidodendren Veltheimianum, von Thieren Posidonomys und Goniatites sphaericus nachgewießen.

Im Fichtelgebirge besitzt die Culm-Formation eine nicht unbedeutende Verbreitung, indem sie besonders den n.-w. Theil des Frankenwaldes zusammensetzt. Dieselbe besteht aus Grauwacken, Thonschiefern und Kalkstein. Während die beiden ersteren fast nur Pflanzen enthalten, ist der Kalk reich an thierischen Resten. (Es sind dies die lange für Uebergangskalk gehaltenen Kalksteine von Regnitzlosau, Trogenau.) Da über dem Kohlenkalk ein aus ähnlichen Gesteinen bestehender Complex wie unter demselben sich findet, so unterscheidet Gümbel:

- 3. Stufe der oberen Culm-Schichten mit dem letzten Calamites radiatus.
- 2. Stufe des Bergkalk mit Productus semireticulatus u. a.
- Stufe der unteren Culm-Schichten; Lehstener Dachschiefer mit dem ersten Calomites radiatus.

Im sudlichen Schwarzwald erscheint die Culm-Formation unter eigenthümlichen Verhältnissen. Sie bildet dort einen von Graniten und Porphyren mehrfach unterbrochenen Zug, der senkrecht auf das Streichen des Schwarzwaldes sich von Badenweiler im W. bis nach Lenzkirch im O. erstreckt. Conglomerate, Grauwacken und Schieferthone; in letzteren, wiewohl spärlich, Calamites radiatus und Lepidodendron Veltheimianum.

Anthracit und Steinkohle in der unteren Steinkohlen-Formation. Im Kohlenkalk Englands und Schottlands sind zwar mehrfach Kohlenflötze im Gebiet des Kohlenkalk nachgewiesen, zumal da, wo solchem Streifen von Schieferthon und Sandstein eingeschaltet, aber nur selten bauwürdige. — Ebenso sind im Culm, jedoch meist schmale Steinkohlen-Lager bekannt; so war früher Bergbau bei Hainichen und Ebersdorf in Sachsen.

In den Alpen, in Kärnthen und Steyermark tritt ein System von Thonschiefern, Sandsteinen, Conglomeraten und Kalksteinen auf, welches dem Culm angehört und bei den österreichischen Geologen unter dem Namen der "Gailthaler Schichten" bekannt. In denselben kommen auf der Stangalpe bei Turach in Obersteyermark Flötze einer Anthracit-artigen Kohle vor.

#### B. Obere oder productive Steinkehlen-Formation.

Verbreitung. In Europa besonders in England: die grossen Steinkohlenfelder von Südwales, von Bristol, Somersetshire, von Gloucestershire, Shropshire, Staffordshire, Lancashire, Cheshire, Derbyshire. In Schottland zwischen Clyde und Frith of Forth. Im n. und s. Irland. — In Frankreich im Dep. du Nord; in den Dep. Saone und Loire die Becken von Blanzy, von Creuzot, von St. Etienne, von Autun, Alais und noch viele kleinere. In Belgien das grosse Becken längs der Sambre und Maas. -In Deutschland ist es zunächst das Revier der Gegend von Aachen, welches mit den belgischen zusammenhängt: das Wormrevier und das Inderevier, dann aber das Westphälische oder Ruhrer Kohlengebirge, und dessen Fortsetzung die Ablagerung bei Ibbenbühren unfern Osnabrück. Das Saarbrücker oder Pfälzer Kohlenrevier, zwischen Saarbrücken und Bingen. In Sachsen sind die Becken von Zwickau, Flöha und im Plauenschen Grunde. In Thuringen bei Ilmenau; bei Ilfeld am Harzrande; bei Wettin unfern Halle. In Oberschlesien, Waldenburg in Niederschlesien. In Böhmen sind es besonders die Becken von Radnitz, von Pilsen und Schlan-Rakonitz. In Mähren bei Rossitz, Ostrau. In Bayern bei Erbendorf in der Oberpfalz. In Baden bei Offenburg. In den Alpen findet sich ein eigenthumliches Kohlengebiet zwischen dem unteren Wallis und der Tarentaise. — Im mittleren Sardinien; bei Vallongo in Portugal; in Asturien und Leon in Spanien. - In Russland finden sich Steinkohlen-Gebiete im mittleren und südlichen Theil, besonders am Donetz; am Gehänge des Ural. - Die grossartigste Verbreitung ist aber in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Hier sind es besonders nach den Angaben von Foster: das Alleghany-Kohlenfeld, durch sechs Staaten mit einem Flächenraum von 60,000 Quadratmeilen; das fast ebenso grosse Steinkohlenfeld von Illinois; das grösste von Missouri, über einen Flächenraum von 100,000 Quadratm. ausgedehnt; die Kohlenfelder von Michigan mit 5000 Quadratm. und von Texas.¹)

### Von den Versteinerungen.

Die jüngere oder productive Steinkohlen-Formation wird characterisirt durch einen grossen Reichthum an Pflanzen und Armuth an thierischen Resten. Die Pflanzen sind Landpflanzen und zwar vorzugsweise Gefässkryptogamen. Equisetaceen werden durch zahlreiche Arten der Gattung Calamites vertreten; die krautartigen Formen durch die wichtigen Gattungen Asterophyllites, Annularia, Sphenophyllum. Eine bedeutende Rolle spielen die Farnkräuter mit den an Arten reichsten Gattungen Neuropteris, Sphenopteris, Alethopteris, Cyatheites, Cyclopteris und Odontopteris. Von noch grösserer Bedeutung sind die Lycopodiaceen: Lepidodendron, Lycopodites mit verschiedenen Arten, so wie Sigillaria und Stigmaria. — Aber auch Blüthenpflanzen erscheinen bereits; die Cycadeen durch Nöggerathia, die Coniferen durch Araucarites repräsentirt. — Die thierischen Reste sind Mollusken, einige Schalenkrebse und Fische.

# I. Pflanzen.

Fu coiden sind in neuerer Zeit in der Steinkohlen-Formation aufgefunden worden. Nach Brodhead enthält ein Sandstein in Crawford, Arkansas, Fuccides cristagalli Lesq. Ferner erwähnt Lesquereux das Vorkommen von Chondrites Collettii von Lodi, Indiana und Caulerpites marginatus Lesq. in Pennsylvanien.

Unter den wichtigeren Leitpflanzen sind zu nennen:

#### 1) Calamiten.

Calamites cannaeformis Schl.
Calamites Suckowi Brongn.
Calamites Cisti Brongn.
Calamites approximatus Schl.

In den Steinkohlen-Revieren Westphalens, Aachens, bei Piesburg, Saarbrücken, Schlesien, Böhmen.

In verschiedenen Gebieten haben die Calamiten zur Bildung von Kohlenflötzen beigetragen, die daher auch als "Calamiten-Kohle" (Russkohle) bezeichnet wird. Die Calamiten repräsentiren in der Steinkohlen-Formation die dritte oder Hauptzone der Calamiten.

2) Asterophylliten.

Asterophyllites grandis Brongn.
Asterophyllites equisetiformis Schl.



Calamites Suckowi.

<sup>1)</sup> Für das Studium dieser Formation ist besonders zu empfehlen: Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder Europas, ihre Natur, Lagerungs-Verhältnisse, Verbreitung u. s. w. von H. B. Geinitz, I. Bd. Geologie. 28 Karten. 1865.

Asterophyllites longifolias Sternb.

Annularia longifolia Brongn.

Annularia radiata Brongn.

Annularia sphenophylloides Zenk.

Sphenophyllum emarginatum Brongn.

Sphenophyllum saxifragasfolium Sternb.

Die drei Gattungen vertreten die fünfte oder Hauptzone der Annularien.

In den meisten Steinkohlenfeldern häufige

Leitpflanzen.

#### 3) Farnkräuter.

Die meisten Gattungen sind durch zahlreiche Arten vertreten, von welchen die eine in diesen, die andere in jenen Kohlenregionen besonders häufig.

Neuropteris crenulata Brongn., N. gigantea Sternb., N. tenuifolia Schl., N. heterophylla Brongn., N. flexuosa Brongn.

Sphenopteris Hoeninghausi Brongn., Sph. obtusiloba Brongn., Sph. acutiloba Sternb., Sph. Schlothsimi Sternb., Sph. divaricata Goopp.



a) Neuropteris flexuosa. b) Sphenopteris divaricata. c) Alethopteris Mantelii.

Alethopteris pteroides Brongn., Al. lonchitidis Sternb., Al. Pluckeneti Schl., Al. Mantelii Goepp.

Cyatheites Miltoni Art., C. arborescens Schl., C. dentatus Brongn., C. plumosus Art.

Die Farnkräuter bilden die fünfte Hauptzone der Farn.

# 4) Lycopodiaceen.

Lepidodendron laricinum Sternb.

Lycopodites selaginoides Sternb.

Ulodendron majus Sternb.

Sigillaria elegans Brongn., S. reniformis Bgt., S. alternans Sternb., S. elongata

Brongn., S. alveolaris Brongn. In Deutschland sind die Sigillarien besonders in dem Saarbrückischen, Pfälzer und Aachener Revier häufig.





Sigillaria.

Stigmaria ficoides.

Stigmaria Acoides Sternb. Im Kohlengebirge Schlesiens, Böhmens, Sachsens, Westphalens, Saarbrückens, Englands, Frankreichs, in grosser Menge in Russland.

Cardiocarpus Sternb. (früher Curdiocarpon) ist nach den neueren Forschungen als Fruchtschuppe von Lycopodiaceen zu betrachten. Böhmen, Westphalen.

#### 5) Cycadeen.

Nöggerathia foliosa Sternb. Im Kohlengebirge Böhmens.

Nöggerathia palmaeformis Goepp. Saarbrücken, Westphalen.

Trigonocarpus Nöggerathi Sternb. Früchte von unsicherer Stellung, vielleicht von Nöggerathia. Im Kohlensandstein des Saarbrückischen.

#### 6) Coniferen.

Araucarites Cordai Ung. Böhmen.

# II. Thiere.

Gegenüber den Pflanzen spielen thierische Reste in der oberen Steinkohlen-Formation eine ganz untergeordnete Rolle. Wenn auch manche in gewissen Gegenden nicht selten, sind es immer lekale Vorkommnisse. Am ehesten verdient Erwähnung eine Pelecypode:

Anthracosia carbonaria Goldf. Bei Wettin, in Thüringen, Sachsen, Schlesien, bei Lüttich.

Als Landconchylien der Steinkohlen-Formation sind Pupa vetusta Daws. und Zonites priscus Carp. zu nennen.

Als lokale Verkommnisse sind einige Schalenkrebse zu erwähnen: Estheria tenella Jord. und Leaia Baentschiana Gein. (Saarbrücken). — Von Fischen Acanthodes.

Endlich erscheinen Saurier an einigen wenigen Orten. Es sind zu den Labyrinthodonten gehörige. Pholidogaster pisciformis Huxley und Loxomma Allmanni Hux. im Edinburger Kohlenfeld; Anthracosaurus Russellii Hux. im productiven Kohlengebirge von Lanarkshire. Ferner Dendrerpeton Acadianum Ow., Hylonomus Lyellii Daws. u. a. in Neuschottland.

(Das Auftreten von Meeresthieren, wie Productus, Spirifer, Orthoceras in unteren Schichten der productiven Steinkohlen-Formation ist mehrfach beobachtet, aber immerhin als ein durch ungewöhnliche Verhältnisse bedingtes zu betrachten. Bei Coalbrook-Dale wurde z. B. ein fünffacher Wechsel von meerischen und Süsswasser-Fossilien nachgewiesen. Noch grossartiger zeigt sich ein solcher Wechsel in Russland.)

# Vertheilung der Pflanzen.

Von den zahlreichen in der eigentlichen Steinkohlen-Formation auftretenden Pflanzen geht nur eine geringe Anzahl von Arten durch die ganze Schichten-Reihe. Viele erscheinen auf den unteren, andere auf den mittleren, noch andere auf den oberen Theil beschränkt.

Nach seinen gründlichen Untersuchungen unterscheidet Geinitz für die verschiedenen Kohlen-Ablagerungen der gesammten Steinkohlen-Formation (einschliesslich der älteren) fünf Steinkohlen-Floren oder Vegetations-Gürtel:) die erste oder älteste ist die Hauptzone der Lycopodiaceen, welche Zone, wie oben bemerkt, von Heer auch als Ursa-Stufe bezeichnet wird; 2) Hauptzone der Sigillärien; 3) Hauptzone der Calamiten; 4) Hauptzone der Annularien und 5) Hauptzone der Farn.

Vorkommen der Pflanzen. Die verschiedenen Pflanzen finden sich theils in den Schieferthonen, theils in den Sandsteinen. besser erhalten. Im Allgemeinen hat man die Erfahrung gemacht: dass die Pflanzen sich vorzugsweise in der Nähe der Kohlenflötze finden; häufiger im Hangenden, als im Liegenden der Flötze; dass ihre Menge in dem Maasse abnimmt, je mehr sie sich von solchen entfernen. Die Blätter, das Laub der Pflanzenreste erscheinen auf den Schichtungsflächen und Klüften der Schieferthone als Abdrücke, bald in Kohlenstoff, bald in Eisenkies umgewandelt. — Die Stämme der Calamiten, Sigillarien, Lepidodendren und anderer Pflanzen, welche oft beträchtliche Länge erreichen, sind nicht immer rundlich, in ihrer ursprünglichen Form, sondern weit häufiger plattgedrückt. inneren Theile solcher Stämme - die ursprünglich wohl meist aus markiger Substanz bestanden — sind nun durch Masse von Schieferthon, Sandstein oder Sphärosiderit ersetzt, welche den Raum ausfüllt.

oft mehrere Linien dicke Rinde von Steinkohle umgibt viele, besonders die grösseren Stämme. Bei weitem die meisten Stämme liegen wagerecht, den Schichten mehr oder weniger parallel. Indessen kommen auch aufrecht stehende Stämme vor, zwischen den Gesteins-Schichten, gleichsam verschiedene Bänke durchragend, werden sie auf solche Weise in vielen Kohlen-Revieren getroffen.



Fossile Baumstämme.

Bei St. Etienne in Frankreich hat der Abbau der Kohlenflötze eine Menge solcher Stämme entblösst; manche erlangen bei der Dicke von einem halben Fuss eine Länge von 10 bis 12 Fuss. In Neuschottland sah Lyell zahlreiche Baumstämme senkrecht zu den unter 24° einfallenden Schichten; die ansehnlichsten waren 20 Fuss hoch und hatten 4 Fuss im Durchmesser. Bei Parkfield im sudlichen Staffordshire entdeckte man einen ganzen fossilen Wald; mehr als 70 Baumstämme waren zu sehen, einzelne bis zu 30 Fuss lang.

Die aufrecht oder etwas geneigt stehenden, die Schichten unter verschiedenen Winkeln durchschneidenden Stämme, namentlich die an ihren unteren Enden breiteren, lösen sich oft bei fortschreitendem Bergbau aus ihrer Umgebung und rutschen oder stürzen mit Schnelligkeit herunter. Es sind dies die für den Bergmann so gefährlichen "Glocken" oder "Särge".

Aufrecht stehende Baumstämme berechtigen zu den Folgerungen: dass dieselben an Ort und Stelle, wo sie gewachsen, begraben wurden, und dass die Ablagerung der sie umschliessenden Schichten ruhig von Statten ging.

# Pflanzen, aus welchen die Kohlenflötze hervorgingen.

Die Pflanzen, welche sich als Abdrücke und als Stämme im Kohlen-Gebirge finden, gewinnen aber eine noch ganz besondere Bedeutung.

Leonhard, Geognosie. 3. Aufl.

15

Die Steinkohle selbst ist nämlich aus der Umwandelung derselben hervorgegangen.

Bei aufmerksamer Beobachtung zeigen sich die Spuren der Pflanzen in den Steinkohlen - Flötzen selbst, was gewöhnlich übersehen worden ist. So liegen im westphälischen Kohlen-Gebirge nach von Dechen auf allen Schichtungs-Flächen der Kohlen von mattem Aussehen Abdrücke von Stigmarien, dann folgen in der Häufigkeit Sigillarien, Lepidodendren, Noeggerathien; Bruchstücke von Stigmaria mit Schieferthon und Thoneisenstein erfüllt, knollenförmige Centralkörper bildend, finden sich beinahe in allen Flötzen. Der Brandschiefer wird durch die breitgedrückten Stämme dieser Pflanzen gebildet, welche noch eine thonige Ausfüllungs-Masse enthalten und so zur Verunreinigung der Kohlen-Flötze beitragen. Alle diese Pflanzen liegen den Schichtungs-Flächen der Flötze parallel. Die Faserkohle in ihren kleinsten Parthien zeigt deutlich die Structur der Araucarien, auch die der Calamiten. Die genannten Pflanzen sind es, welche im westphälischen Kohlen-Gebirge zur Bildung der Flötze beigetragen haben. Wenig lieferten die Farnkräuter, die hier überhaupt seltener als in anderen Kohlen-Revieren auftreten.

In dem böhmischen Becken von Rackowitz, wo Stigmaria die vorwaltende Pflanze, sind Abdrücke und Spuren derselben in der Kohle nicht selten; bei Lubna sind einzelne Lagen der Kohle ganz mit linsenförmigen Carpolithen erfullt.

Die Pflanzen, welche am meisten zur Bildung der Kohlen beigetragen haben, sind: Stigmaria, Sigillaria, Lepidodendron, die Annularien, Calamiten.

Für die Entstehung der Steinkohlenlager aus Landpflanzen hat **Dawson** ein interessantes Beispiel aufgeführt: das Vorkommen einer Lungenschnecke, *Zonites priscus* in aufrechtstehenden Stämmen von *Sigillaria* bei Joggins in Neusehottland.

Ueber den Prozess, durch welchen die verschiedenen Pflanzen in Kohle umgewandelt, wurde bereits oben das Wichtigste mitgetheilt<sup>1</sup>); die Umwandelung der Vegetabilien in Kohle beruht auf einer allmähligen Concentrirung des in der Pflanzensubstanz vorhandenen Kohlenstoffes. Der Anhäufung von Kohlenstoff ist aber die Vermoderung besonders gunstig, d. h. der Entmischungs-Prozess der Pflanzen unter Wasser, mit Abschluss der Luft. Wie die Torflager noch heutzutage durch Zersetzung von Pflanzen entstehen, so wurden einst die Steinkohlen-Ablagerungen gebildet: sie sind die Torfmoore der Vorwelt. Die meisten Kohlenflötze finden sich aber noch auf der Stelle, wo die Pflanzen, denen sie ihre Entstehung verdankten, einst wuchsen.

Vergleicht man die fossilen Pflanzen der Steinkohlen-Formation mit analogen, noch lebenden, z. B. mit baumartigen Farnkräutern und Lycopodiaceen, so sprechen die gigantischen Formen der Farnkräuter und anderer Pflanzen der Kohlen-Formation entschieden für die Annahme: dass es ein heiss-feuchtes, aber gleichförmiges Klima gewesen sei, welches in jener Epoche in einem grossen Theil der Erdoberfäche herrschte.

In Gegenden, welche jetzt nur wenige Gräser, Flechten und Moose erzeugen, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. 146.

auf Spitzbergen, Melville-Island, hat man solche Farnkräuter nachgewiesen, wie sie nur in einem wärmeren Klima gedeihen konnten. Unter den günstigsten Einflüssen müssen die Wälder der Steinkohlen - Formation emporgewachsen sein, um nach Jahrtausenden eine solche fossile Flora und die zahlreichen Kohlen-Lager zu liefern. Sie erinnern an die Wälder längs der niedrigen Küsten tropischer Regionen; aber sie waren keineswegs — wie man gewöhnlich anzunehmen geneigt — auf Flussmündungen, auf Küsten-Streifen oder Inseln beschränkt, sie erstreckten sich über ausgedehnte Flächenräume in den verschiedensten Welttheilen über den Boden der in langsamer Senkung begriffenen Continente. Und in jener gewaltigen Sumpf-Vegetation, bestehend aus mannigfachen Arten untergegangener Geschlechter von Equisetaceen, Farnkräutern, Lycopodiaceen, Sigillarien u. s. w. sind es die Stigmarien, welche die wichtigste Rolle spielen. Mit Recht hat Bronn 1) auf die Bedeutung letzterer besonders aufmerksam gemacht. "Zu den Stationen eigenthumlichster Art — so bemerkt derselbe gehören die unermesslichen Stigmarien-Sumpfe in der Steinkohlen-Bildung. Mit ihren wagerechten, langen und zahlreichen Wurzel-Aesten auf der Oberfläche des Wassers ausgebreitet, scheinen die Stigmarien im Laufe der Jahre allmählig Unterlage und Boden für manche andere Vegetabilien geworden zu sein, welche nach ihrem Absterben zerfallend auf den Grund des Gewässers niedersanken und dort bei abgehaltenem Luftzutritte sich langsam und vollständig in Kohle verwandelten, während sie auf der Oberfläche des Bodens an der Luft mit Hinterlassung nur weniger Ueberreste verfault sein würden. So war die Anhäufung kohliger Materie (wie in unseren Torfmooren) verhältnissmässig rasch möglich, und bedurfte die Bildung mächtiger Kohlen-Lager vielleicht nicht so langer Zeit, als man ihnen gewöhnlich zuschreibt. Aber die hundertfältige Wechsellagerung der Steinkohlen-Schichten mit Sandstein und Schieferthon deutet eine allmählige und lange fortdauernde Senkung des Bodens an, während welcher die entstandenen Lagen vegetabilischer Materie von Sand und Schlamm bedeckt und der Boden wieder erhöht wurde. Diese fortdauernden Senkungen deuten auf eine plutonische Bewegung der Erdrinde, in deren Gefolge, wie wir in vielen Gegenden noch wahrnehmen, wohl lange Zeit fortdauernde Ausströmungen von kohlensaurem Gas eintraten, welches eben so allmählich als es ausströmte, durch Bindung in vegetabilischer Materie und Umbildung zu Kohle wieder aus der Atmosphäre zu beseitigen die Aufgabe jener Sumpfwälder gewesen zu sein scheint. Denn hätte aller Kohlenstoff der organischen Materie, die jetzt in der Erde als Kohle, Bitumen u. dergl. enthalten ist, anfänglich gleich in der Atmosphäre existirt, so wäre weder ein vegetabilisches noch ein animalisches Leben möglich gewesen. Diese kohlenbildenden Stigmarien-Sümpfe mit ihrer ganzen eigenthümlichen Vegetation scheinen früher und später da wieder zum Vorschein gekommen zu sein, wo ähnliche Senkungen und Ausströmungen von kohlensaurem Gas eintraten."

Für die meisten Kohlen-Flötze der oberen Steinkohlen-Formation dürfte die oben schon angedeutete Annahme gerechtfertigt sein: dass sie sich an dem Ort befinden, wo der Pflanzen, aus deren Umwandelung sie hervorgingen, einst wuchsen. Was hingegen die in der unteren Steinkohlen-Formation, sowohl im Kohlenkalk als im Culm vorkommenden Kohlen-Lager betrifft, so könnte von solchen die Theorie gelten: dass es angeschwemmte Pflanzen waren, die das Material für die Kohlen lieferten, oder dass auch ein mehrfach wiederholter Wechsel von Land und Meer statt hatte.

<sup>1)</sup> Untersuchungen über die Entwickelungs-Gesetze der organischen Welt, S. 484.

# Lagerung der Steinkohlen-Formation.

Bei weitem die meisten Kohlen führenden Ablagerungen finden sich in lang gedehnten, muldenförmigen Vertiefungen oder Becken. Solche flache Mulden, bald inmitten grösserer Strecken Landes, bald an Gestaden des Meeres oder auf Inseln gelegen, waren der Sumpf-Bildung besonders günstig. In ihnen gedieh ein üppiges Pflanzen-Leben, bis es mit Sand und Schlamm erfüllt wurde, welche zu Sandstein und Schieferthon erhärteten, während die pflanzlichen Stoffe sich in Kohle umwandelten. Und dieser Vorgang wiederholte sich; im thonigen Schlamm bildeten sich neue Sümpfe, um aufs Neue unter Sand und Schlamm begraben zu werden. Deshalb findet man in vielen Steinkohlen-Revieren oft eine vierzig-, sechzig- und hundertfache Wechsellagerung der Schichten von Steinkohle, Sandstein und Schieferthon.

Die Schichten der Steinkohlen-Formation liegen häufig völlig horizontal oder sie zeigen sich, unter mehr oder weniger steilem Winkel geneigt, meist dem Mittelpunkt der Becken zufallend.

Als ein besonderes Beispiel für detaillirtere Gliederung eines Steinkohlen-Reviers sei hier dasjenige der Saar-Rheingegen den gewählt nach den neuesten Forschungen von E. Weiss-

Zone der Farn.

Zone der Annularien.

2) Zone der Ottweiler Schichten.

Graue Gesteine, auch Kalksteine, Kohlenflötze, viele Pflanzen, Anthracosien, Fische.

Rothe und conglomeratische Sandsteine, Kohlen und Kalkstein.

Zwei bauwurdige Kohlenflötze; Kalk oder Dolomit mit Estheria.

Graue oder braune Sandsteine und Schieferthone mit Thierresten: Anthracosia, Estheria, Leaia.

1) Zone der Saarbrücker Schichten.

Kalkstein und Schieferthon

Rothe Sandsteine

Conglomerate

Zone der Calamiten.

Graue oder rothe Gesteine, Kalksteine,

Thonsteine

Zone der Sigillarien.

(Es gewinnt die Kohlenformation im Saar-Rheingebiet noch besonderes Interesse wegen ihren Beziehungen zum Rothliegenden, wovon später die Rede sein soll.

Mächtigkeit und Zahl der Kohlenflötze in den verschiedenen Revieren ist eine sehr wechselnde. Die mittlere Mächtigkeit ist etwa 3 F.; es gibt aber auch nur zollmächtige, hingegen auch solche, die 25 bis 30 F., wie bei Zwickau, die 40 F., wie bei Bendzin in Oberschlesien erreichen. Nur selten kommt ein einziges Flötz vor, weit öfter liegen mehrere in gewissen Abständen übereinander. So kennt

man im Döhlener Becken 4, bei Aachen etliche 40, in Westphalen bis zu 70 Flötze; bei Lüttich sogar 85, in Lancashire 120 Flötze. Im Allgemeinen gilt das Gesetz: dass die Anzahl der Flötze zu ihrer mittleren Mächtigkeit in umgekehrtem Verhältniss steht, d. h. je zahlreicher die Flötze, um so geringer auch deren Mächtigkeit.

Was die Qualität der Kohlen betrifft, so stösst man in den einzelnen Revieren auf manche beachtenswerthe Thatsachen. H. v. Dechen hat schon längst darauf aufmerksam gemacht, dass im Westphälischen Kohlengebirge die tieferen Flötze Sandkohlen, die mittleren Sinterkohlen, die oberen Backkohlen führen. — Im Saarbecken sind die hangenden Flötze gewöhnlich magere, die liegenden fette Kohlen.

Es gibt auch Steinkohlen-Formationen, die ganz ungewöhnliche Lagerungs-Verhältnisse wahrnehmen lassen.

Die Anthracit-Region der Schweiz gehört zu solchen. Sie ist im s. und w. Theil von Wallis verbreitet und zieht sich von da durch Savoyen nach der Dauphiné. Dieselbe besteht aus schwarzen Thonschiefern mit schönen, in weissen Talk umgewandelten Pflanzen-Resten, aus Sandsteinen und Conglomeraten. Der Anthracit bildet Lager und Nester. Die nördliche Zone dieser merkwürdigen Anthracit-Bildung zwischen St. Maurice und Martigny erscheint mit vertikaler Schichtung in der Höhe sich fächerförmig verbreitend zwischen Gneiss eingeklemmt. — Bei Petit Coeur unweit Moutiers liegen Schichten der Anthracit-Formation über Belemniten führenden Ablagerungen des Lias; es hat eine völlige Umkehrung der Schichten stattgefunden, sodass die älteren über den jüngeren ihre Stelle einnehmen. Die Pflanzen der Schweizer Anthracit-Region sind characteristische der Steinkohlen-Formation.

Die Steinkohlen-Formation bei Offenburg in Baden bildet ein schmales Band, das sich im Hangenden und Liegenden von Gneiss und Granit begrenzt von Diersburg nach Berghaupten zieht. Die Gesteine sind Sandsteine und Kohlenschiefer, oft mit dicker, glänzender Anthracit-Rinde bedeckt, Conglomerate und eigenthümliche Feldsteine, von Sandberger als Adinolschiefer bezeichnet; Anthracit tritt nester- und lagerartig auf. Die genannten Gesteine füllen den von Gneiss und Granit umschlossenen, mulden- oder spaltenförmigen Raum in höchst unregelmässiger Lagerung aus. Es muss hier eine muldenförmige Aufbiegung — dem Zuklappen eines Buches vergleichbar — oder eine einseitige, einer Spalte folgende Versenkung eingetreten sein, deren Resultat die zahlreichen Verwerfungen und Quetschungen. Nach ihren Pflanzen, unter welchen Calamites cannaeformis am häufigsten, gehört die Kohlen-Formation von Offenburg der zweiten, Sigillarien-Zone an.

Es verdienen noch die ganz ungewöhnlichen Verhältnisse, unter welchen die Steinkohlen-Formation im sudl. Russland auftritt, Erwähnung. Das Donetzer-Revier wird, wie andere, aus wechsellagernden Schieferthonen und Sandsteinen gebildet. Dazwischen lieges aber 1 bis 6 F. mächtige dolomitische Kalksteine und ½ bis 4 F. mächtige Anthracit-Lager, im nordwestlichen Theile des Gebietes an deren Stelle Steinkohlen. Die Sandsteine und Schieferthone enthalten nur Landpflanzen, die

Kalksteine nur Meeresthiere (Producten). Und diese Landpflanzen führenden Sandsteine und Schieferthone und marine Kalksteine treten in einem vielleicht über dreissig Male sich wiederholenden Wechsel auf. Es scheint — bemerkt B. v. Cotta — dass in diesem Theil von Russland während der Kohlenperiode nicht nur ein vielfacher Wechsel von Meer und Sumpfland (Senkung und Hebung) eingetreten ist, sondern dass unter diesen Umständen auch keine scharfe Grenze zwischen Kohlenkalk- und Steinkohlen-Formation gezogen werden kann. Endlich ist sehr merkwürdig, dass alle Kohlen des südlichen Donetz-Gebietes den Zustand des schönsten Anthracits angenommen haben, während sie im nordwestlichen Theil im Zustand der Schwarzkohle verblieben. — Im mittleren Russland, in einer Entfernung von etwa 70 Meilen, kommen im Kohlenfeld von Tula Kohlen vor, die der Braunkohle gleichen und Krystalle von Honigstein enthalten. — In neuester Zeit hat auch die Entdeckung bauwürdiger Lager von Kohle bei Murajewinsk im Gouvern. Riäsan Aufmerksamkeit erregt. Es ist dies die sog. "Bogheadkohle", welche zuerst bei Bathgate unfern Glasgow aufgefunden wurde, dann zu Pilsen, wo sie als "Brettelkohle" bekannt.

# Verwerfungen im Steinkohlen-Gebirge.

Zu den Erscheinungen eigenthümlicher Art, welche — obwohl auch in anderen Formationen nachgewiesen — in dem Steinkohlen-Gebirge recht eigentlich zu Hause sind, gehören die Verwerfungen oder Verschie bungen, auch Sprünge oder Wechsel genannt. Es zeigen sich nämlich die Massen der Schichten, welche ursprünglich zusammenhingen, durch Risse oder Spalten getrennt und zu beiden Seiten solcher Spalten eine Verrückung, Verschiebung ihrer Lage. Gewöhnlich findet man dabei die Thatsache, dass die Schichten, welche sich im Hangenden der Spalte befinden, abwärts bewegt wurden.



Die Richtung solcher Spalten ist sehr verschieden; bald ihr Streichen dem der Schichten parallel, bald schneidet es solche rechtwinkelig. Die Gesteine des Kohlen-Gebirges sind durch derartige Spalten oft nur um mehrere Zoll oder Fuss, zuweilen aber auch um viele hundert und tausend Fuss verworfen. So kennt man bei Rellingshausen im westphälischen Kohlenrevier eine Verwerfung, an deren Nordseite alle Schichten 900 Fuss tiefer liegen, als auf der Sudseite. Oft wiederholen sich die Sprünge auf kurze Strecken. So zählt man im Eikthale in Midlothian etwa 120. Wo viele solche Verwerfungen zusammentreffen, entstehen nicht selten die grössten Störungen im Gebirgsbau; die zwischen den Verwerfungen liegenden Schichten zeigen das verschiedenste Streichen, meist dem der Verwerfungen parallel.

In der Regel sind die Sprunge von geringer Mächtigkeit, mit Letten, Schieferthon oder auch mit Kohlenbesteg ausgefüllt; derartige Ausfüllungsmassen werden auch als Rücken oder Kämme bezeichnet; sie tragen ganz den Character von die Kohlen-Formation durchsetzenden Gängen.

Im Gefolge der Sprünge pflegen die Rutschflächen oder Spiegel nicht zu fehlen. So nennt man die durch die gewaltige Reibung und Pressung geglätteten, wie polirt aussehenden Gesteins-Flächen, welche sich an den Wandungen der Spalten, auch an den Salbändern der Rücken einstellen.

Als Ursachen der Verwerfungen sind in vielen Fällen eruptive Gesteine zu betrachten, welche durch das Kohlen-Gebirge heraufgedrungen sind und die mannigfachsten Veränderungen und Störungen hervorriefen, von welchen bei einer anderen Gelegenheit die Rede sein soll.

#### Kohlen - Brände.

Die Schichten des Kohlen-Gebirges erleiden aber noch durch andere Veranlassungen die merkwürdigsten Umwandelungen. Dies sind die Kohlenbrände. Kohlenflötze, welche viel Eisenkies fein vertheilt enthalten, entzünden sich von selbst, indem der Eisenkies sich in schwefelsaures Eisenoxydul oder Eisenvitriol umwandelt, wobei eine Entwickelung von Wärme stattfindet, welche bewirkt, dass die Kohlen in Brand gerathen. Solche Kohlen-Brände dauern oft lange Zeit, Jahrhunderte fort. Dabei werden die in der Nähe der brennenden Flötze befindlichen Schichten von Sandstein und Schieferthon in Folge der fortwährend auf sie wirkenden Hitze geglüht, gebrannt, der letztere zu dem sog. "Porzellanjaspis" umgewandelt; an die Stelle seiner schwarzen Farbe ist rothe, gelbe oder blaue getreten, er ist viel härter, unter dem Hammerschlag klingend geworden.

Deutschland hat einige Beispiele aufzuweisen: bei Zwickau in Sachsen, die Fanny-Grube bei Michalowitz in Oberschlesien und den brennenden Berg bei Duttweiler unfern Saarbrücken. Am letzteren Orte steigen aus zahlreichen Spalten Dämpfe auf, welche durch ihre Einwirkung auf die Gesteinswände die fortdauernde Bildung mancher Mineralien — wie Schwefel, Alaun, Salmiak, Gyps — bewirken.

# Berg- und Fels-Formen der Gesteine der Steinkohlen-Formation.

Kohlensandstein und Schieferthon setzen meist Berge von wenig ausgezeichneter, rundlicher Form zusammen, durchschnitten von breiten Thälern. Nur an Fluss-Ufern, an Meeres-Gestaden, wo das Land schnell und schroff emporsteigt, rifft man pittoreske Felsmassen. Dies ist zumal an der Nordkuste Irlands der Fall,

in den Grafschaften Sligo und Mayo, an den Poolaclogher-Hügeln, wo unmittelbar aus dem Meere sich sehr malerische Felswände von Sandstein und Schieferthon erheben.

Der Kohlenkalk bildet zuweilen, gleich dem Kalk und Dolomit der Uebergangs-Formation, schöne Felsmassen. In Derbyshire, Yorkshire, Northumberland trägt er nicht wenig zur Scenerie der dortigen Gegenden bei; ebenso im südlichen Wales, wo er namentlich die merkwürdigen Stackpole-Klippen mit ihren vielfach gewundenen Schichten bildet. — Auf den Ufern der Mingan-Eilande — einer Insel-Gruppe an der Südküste von Labrador — finden sich, nach den Schilderungen des englischen Reisenden Bayfield, Kohlenkalk-Felsen von wundersamer, ungewöhnlicher Gestalt, auf welche die sie umwogenden Fluthen des Meeres einen unverkennbaren Einfluss ausübten. Von der Ferne, vom Meere aus, glaubt man Thürme oder Säulen zu erblicken.



Felsen von Kohlenkalk auf einem der Mingan-Eilande.

# III. Dyas - Formation.

(Formation des Rothliegenden und des Zechsteins; permische Formation.)

Wie der Name Dyas andeutet zerfällt die Formation in zwei Abtheilungen: eine untere, ältere, das Rothliegende, und in eine obere, jüngere, die Zechstein-Gruppe. Dieser Name Dyas ist aber eigentlich nur für ihre Entwickelung in Deutschland anwendbar, wo dieselbe zuerst bekannt und durch den Geologen Freiesleben geschildert wurde. "Rothliegendes" bezeichnet eine vorwaltend rothe Ablagerung von Trümmergesteinen, von Conglomeraten und Sandsteinen, auch "Todtliegendes"

<sup>1)</sup> Das Hauptwerk für das Studium dieser Formation ist: Dyas oder Zechstein-Formation und Rothliegendes von H. B. Geinitz. Bd. 1. Die animalischen Ueberreste der Dyas. Mit 23 Taf. Leipzig 1861. Bd. 2. Die Pflanzen der Dyas und Geologisches. Mit 19 Taf. 1862.

genannt, weil solche die erzleere, "todte" Unterlage, das Liegende, gewisser erzführender Schichten bildet. Der Name Zechstein bezieht sich auf das bergmännische Wort Zeche, d. h. Grubenhaus, wie solche auf einem Kalkstein über den erzführenden Schichten sich befanden, wonach eben dieser Kalkstein Zechstein genannt wurde. — Auch in England und Russland treten Schichtencomplexe auf, welche — wie die Dyas Deutschlands — zwischen Steinkohlen-Formation und der Trias ihre Stelle einnehmen und gleichen Alters mit der Dyas sind; aber streng genommen ist für dieselben in den beiden genannten Ländern der Name Dyas weniger geeignet, weil sich entweder keine scharfe Gliederung in zwei Abtheilungen zeigt, wie in Russland; oder weil, wie in England, vorzugsweise nur die obere Abtheilung zur Entwickelung gelangte. Für die Dyas Russlands wurde daher auch ein anderer Name vorgeschlagen: permische Formation, wegen der grossen Verbreitung im Gouvernement Perm.

### A. Rothliegendes oder untere Dyas.

Verbreitung. Das Rothliegende ist in Deutschland, besonders in Sachsen sehr entwickelt, im erzgebirgischen Becken; im Oschatz-Frohburger Becken; am Harzrande; in Thüringen, bei Halle, in Böhmen und Mähren; in Schlesien, in der bayerischen Oberpfalz; dann im westlichen Deutschland in Hessen, am Spessart, bei Darmstadt, im südlichen Odenwald bei Schriesheim, Dossenheim u. a. O.; im Schwarzwald in den Umgebungen von Baden und bei Kandern; in der Rheinpfalz und in den Vogesen. — In England, wie es scheint, hauptsächlich nur durch Sandsteine bei Kidderminster in Shropshire vertreten.

# Gesteine in der unteren Dyas.

Die Gesteine der unteren Dyas bestehen aus Conglomeraten verschiedener Art, aus Sandsteinen als vorwaltende Gebirgsglieder; mehr untergeordnet, aber häufig erscheinen Schieferthone, Brandschiefer, Schieferletten, Kalksteine und Thonsteine.

Graue Conglomerate. Geschiebe von Quarz, Kieselschiefer, Thonschiefer, Granit durch ein thoniges oder sandiges Bindemittel oft nur lose verkittet. Von Streifen grauen Schieferthons durchzogen.

In Sachsen bei Zwickau, die Dyas eröffnend.

Rothe Conglomerate. Abgerundete, aber auch eckige Fragmente sehr verschiedener Gesteine, besonders von Quarzit, Kieselschiefer, Gneiss, Granit, Thonschiefer, Porphyr durch ein Bindemittel zusammengehalten, welches bald thonig, bald kieselig, bald ein sandsteinartiges. Die einzelnen Geschiebe oft mit einem feinen Ueberzug von Eisenoxyd bedeckt, welches auch als färbende Substanz des Cäments auftritt. Das Rothliegende enthält nicht selten Streifen rothen Schieferthons oder von Letten, Brandschiefer, Kalk-Knollen, auch plattenförmige Ausscheidungen von Hornstein.

Solche Conglomerate besitzen eine bedeutende Verbreitung; in Thuringen bei Eisenach, am Kyffhäuser, am Harzrande, in Sachsen, Böhmen, Schlesien.

Porphyr-Conglomerate und Breccien. In manchen Gegenden stellen sich Fragmente von Quarzporphyr in dem Grade vorwaltend ein, dass vollständige Trümmerporphyre entstehen. Die Bruchstücke sind bald abgerundet, bald scharfkantig und eckig, gehören theils einer, theils verschiedenen Porphyr-Abänderungen an. Das Bindemittel besteht aus Porphyrschutt, aus Quarz oder Thon.

Thuringer Wald; Gegend von Baden im Schwarzwald; im südlichen Odenwald bei Dossenheim und Schriesheim.

Thonsteine. Die Porphyr-Conglomerate lassen häufig durch Kleinerwerden ihrer Gesteins-Trümmer und Vorwalten des Cäments allmählige Uebergänge in Porphyrtuffe oder Thonsteine wahrnehmen. Solche Tuffe erscheinen nicht selten durch Kieselsäure imprägnirt, silificirt.

In Sachsen bei Zwickau, Rochlitz u. a. O.; im südlichen Odenwald bei Schriesheim.

Sandsteine. Fein- oder grobkörnig, von grauer, grünlichgrauer, häufiger von rother, röthlichbrauner Farbe; enthält nicht selten Feldspath-Theilchen, sog. Feldspath-Sandstein (im Saarbrückischen, Rheinpfalz); meist reich an feinen Blättchen von Muscovit. Das Bindemittel thonig oder kieselig. Sie gehen einerseits durch häufiger Werden von Geschieben in Conglomerate, andererseits durch Vorwalten des Cäments in sandige Schieferletten über.

Schieferthon, d. h. Gemenge von Thon mit feinem Quarzsand und oft sehr zahlreichen Muscovit-Schuppen, von grauer oder blutrother oder röthlichbrauner Farbe.

Schieferletten, vorwaltende graue oder tiefrothe Thonmasse, mit feinem Quarzstaub und mikroskopischen Schuppehen von Muscovit gemengt.

Brandschiefer, Schieferthon imprägnirt mit bituminösen Stoffen und durch diese schwärzlichbraun oder schwarz gefärbt; auch Phosphorsäure- und Kupfer-haltig. Diese Brandschiefer bilden bald nur schmale Streifen im unteren Rothliegenden, bald schwellen sie zu grösseren Schichten-Systemen an. Sie gewinnen besondere Bedeutung, weil sie vorzugsweise die Niederlage der Pflanzen; sehr verbreitet in Sachsen bei Salhausen, im nördlichen Böhmen, zwischen Lauban und Löwenberg in Schlesien, in Mähren, bei Erbendorf in der Oberpfalz.

Kalkstein ist öfter dem unteren Rothliegenden eingeschaltet, lagerartig, aber mehr in Knollen und Platten; gewöhnlich dunkelfarbig, dolomitisch oder bituminös, sog. Stinkkalk. Enthält zuweilen Fischreste.

Ruppersdorf in Böhmen, Zwickau in Sachsen, Mauereck, Schlesien, Odenbach, Rheinpfalz.

# Von den Versteinerungen der unteren Dyas oder des Rothliegenden.

Die organischen Reste bestehen vorwaltend aus pflanzlichen und zwar aus Landpflanzen. Die Flora des Rothliegenden schliesst sich an jene der productiven Steinkohlen-Formation an, mit welcher es noch eine Zahl von Arten (gegen 20) gemein hat. Die Equisetaceen sind wieder, aber durch wenige, Species von Calamites vertreten; die Farnkräuter durch mehrere Arten, denen sich Baumfarn in gewaltigen

Stämmen beigesellen. Namentlich aber erscheinen Coniferen mit der wichtigen Gattung Walchia, ferner Cycadeen, Palmen. Die thierischen Reste sind vorzugsweise auf einige heterocerce Fische und Saurier beschränkt. — Brandschiefer und Stinkkalk im Rothliegenden beherbergen besonders die Versteinerungen.

(In dem Rothliegenden selbst finden sich hauptsächlich nur verkieselte Stämme, wie bei Chemnitz, Radowenz in Böhmen, am s. Abhang des Riesengebirges, am Kyffhäuser, bei Vilbel in Hessen u. a. O.)

# A. Pflanzen.

#### 1) Equiset.aceen.

Calomites gigas Brongn. Leitpflanze; Salhausen bei Oschatz, Erbendorf, Oberpfalz, Thüringer Wald, Rheinpfalz, Russland.

### 2) Asterophylliten.

·Annularia carinata Gutb. Häufig: Löwenberg, Schlesien, Zwickau, Sachsen, Hohenelbe, Böhmen, Erbendorf.

#### 3) Farnkräuter.

Hymenophyllites semialatus Gein. An den gen. Orten, auch bei Altenbamberg, Rheinpfalz.

Odontopteris obtusiluba Naum. Leitpflanze an etwa 25 Orten nachgewiesen. Alethopteris (Callipteris) conferta Sternb. Sehr verbreitet.

Cyatheites arborescens Schl. Auch in der Steinkohlen-Formation.

Psaronius infarctus Ung.
Psaronius Haidingeri Stenz.
Tubicaulis primarius Cott.

Verkieselte Stämme. Chemnitz, Böhmen, Kyffhäuser.

#### 4) Coniferen.

Wolchie piniformie Schl. Leitpflanze, an etwa 40 Orten nachgewiesen in Sachsen, Böhmen, Schlesien, Mähren, Thuringen, Ober- und Rheinpfalz; Shropshire, England, Orenburg, Russland. (Tritt vereinzelt schon in der Steinkohlen-Formation auf.)

Walchia filiciformis Gein. Ebenfalls sehr häufig; nur in der unteren Dyas.

Araucarites Stigmolithus Ung. Verkieselte Stämme; Chemnitz, Böhmen, Erbendorf.

#### 5) Palmen.

Guielmites permianus Gein. Sachsen, Böhmen, Schlesien, Thüringen, Oberpfalz. Porosus communis Cott. Sachsen.

#### 6) Cycadeen.

Cordaites Ottonis Gein. Schlesien, Sachsen, Böhmen, Thüringen, Wetterau.

### B. Thiere.

(Als für das "Kohlenrothliegende" des Pfälzer-Saarbrücker Gebietes bezeichnende Reste seien erwähnt: von Pele cypoden: Unio earbonarius Br.; von Insecten Blattina lebachensis Go.; von Crustaceen: Estheria tenella Jord.; Leaia Bäntschiana Gein. und Uronectes simbriatus Jord.; letzterer auch bei Sulzbach unfern Gernsbach in Baden.)

#### Fisch e.

Palaeoniscus Vratislaviensis Ag. Löwenberg, Schlesien; Ruppersdorf, Böhmen; Oberpfalz; im Birkenfeldischen.

Xonacanthus Decheni Beyr. An den gen. Orten; Salhausen, Sachsen; Thoneisenstein-Nieren bei Lebach.

Acanthodes gracilis Roem.

Acanthodes Bronni Ag.

Amblypterus macropterus Ag.

In Thoneisenstein - Nieren des Kohlenrothliegenden.

#### Saurier.

Saurichnites salamandroides Gein. In Stinkkalk Böhmens, Schlesiens. Saurichnites lacertoides Gein. Brandschiefer bei Birkenfeld.

Archegosaurus Decheni Goldf. In Thoneisenstein-Nieren bei Lebach.

# Beispiele vom Vorkommen und Gliederung des Rothliegenden.

Das Rothliegende zeigt in seinen verschiedenen Verbreitungs-Gebieten keine bestimmte Gliederung. Es erscheint als vorwaltende Conglomerat- oder Sandstein-Bildung mit untergeordneten Schieferthonen, Brandschiefern, Kalksteinen, Thonsteinen. Als eine "eruptiv-sedimentäre" Formation ist das Rothliegende vorzugsweise an gewisse Eruptivgesteine, insbesondere an Quarzporphyre geknüpft, welche das Material für seine Ablagerungen lieferten, wie in verschiedenen Gegenden Deutschlands; wo die Porphyre fehlen, da gewinnt das Rothliegende keine bedeutendere Entwickelung in der Form mächtiger Trümmer-Bildungen, wie in England.

In dem Oschatz-Frohburger Becken — dessen Schilderung wir Naumann verdanken — besteht die untere Abtheilung des Rothliegenden aus bunten Thonsteinen, auf die weisse und graue Sandsteine, dann wieder gelbe Thonsteine folgen, die, besonders bei Wechselburg, von Porphyr bedeckt werden, auf denen Schichten von Conglomerat, Sandstein und Schieferletten ruhen.

In Böhmen, wo Rothliegendes auf grosse Strecken hin verbreitet, zeigt es bei Hohenelbe folgende Gliederung:

- 4. Obere, sandig-thonige Gesteine mit Lagern von Kalk und Dolomit.
- 3. Obere Conglomerate, als oberes Rothliegendes.
- Untere, sandig-thonige Gesteine, mit Lagern des Ruppersdorfer Kalksteines und Brandschiefern.
- 1. Untere Conglomerate mit Kohlenflötzen, als unteres Rothliegendes.

In der bayerischen Oberpfalz, bei Erbendorf, wo das Rothliegende in bedeutender Mächtigkeit, bis zu 6000 F. auftritt, zeigt es nach Gtimbel folgende Gliederung:

- 7. Rothe Conglomerat-Zone, 900 F. mächtig.
- 6. Graugrüne Schiefer-Zone, 600 F. mächtig.
- 5. Rothe Schiefer- und Porphyr-Conglomerat-Zone, 1130 F.
- Bunte Conglomerat Zone mit Kalkknollen und Porphyr Conglomerat, 972 F. mächtig.
- Brandschiefer und Sandsteine (Niederlage der zahlreichen organischen Reste).
   1385 F.
- 2. Untere rothe Schiefer- und Sandstein-Zone, 880 F.
- 1. Zone des Graurothliegenden, 125 F.

Durch die trefflichen Arbeiten von E. Weiss und Gtimbel ist die Gliederung des Rothliegenden im Saar-Rheingebiete näher ermittelt worden. Es ist das sog. "Kohlen-Rothliegende" (früher zur Steinkohlen-Formation gestellt), welches hier auf deren oberen Schichten, der Ottweiler Zone (s. oben S. 228) folgt.

- 3. Oberes Rothliegendes, rothe Conglomerate, frei von Kohlen, ohne Versteinerungen.
- Mittles Rothliegendes. Obere Lebacher Schichten; rothe Schieferthone, Conglomerate und Sandsteine, sog. Walchia-Sandstein.
   Untere Lebacher Schichten (Odenbacher Stufe Gtimbel's); Lebacher Erzlager mit Acanthodes; Kalkstein, graue thonige Schiefer.
- Unteres Rothliegendes. Obere Cuseler Schichten. (Gümbel's Staufenbacher Stufe.) Thoneisensteine mit Alethopteris conferta, Kieselhölzer, schwache Steinkohlen-Flötze, mächtiger röthlicher Sandstein, schwache Kalklager.

Untere Cuseler Schichten (Gümbel's Breitenbacher Stufe.) Rothe Sandsteine und Conglomerate mit Kalkbänken; Calamites gigas und Walchia piniformis sehr häufig.

In England ist, wie bereits bemerkt, das Rothliegende zu keiner bedeutenden Entwickelung gelangt. In der Gegend von Kidderminster in Shropshire kommen röthliche Sandsteine vor, in welchen Walchia piniformis beobachtet und welche vielleicht als Aequivalente des unteren Rothliegenden in Deutschland zu betrachten. In Yorkshire und Durham finden sich Ablagerungen von Sandstein und Sand und Mergel und untergeordnetem Mergel und Gyps, die vielleicht aber der oberen Dyas angehören. Dem Rothliegenden sollen gewisse Schichten im n.-ö. England angehören, der sog. Penrith-Sandstein, welcher mit Conglomeraten und rothen Schieferthonen einen Schichten-Complex von 3000 F. bilden soll. Bei dem Mangel organischer Reste ist diese Ablagerung nicht sicher bestimmt.

Im nördlichen und südöstlichen Russland, wo die Dyas sehr verbreitet, lässt sich als deren untere Abtheilung oder Aequivalent des Rethliegenden folgendes Schichten-System betrachten.

Obere Abtheilung. Kupfersandstein, rother Sandstein und Conglomerat, abwechselnd mit schwachen Kalkschichten und Mergeln. Besonders im Gouvernement Perm entwickelt. Die Sandsteine enthalten verschiedene Kupfererze, die sich zumal in der Nähe der Pflanzen-Reste einstellen.

Mittle Abtheilung. Kalkstein, Gyps, Dolomit und Mergel, besonders in der Gegend zwischen Suksunsk, Kungur und Perm mächtig entwickelt.

Untere Abtheilung. Graulichgrune Sandsteine mit Schieferthon und Mergelbänken.

Während das Rothliegende auf der dem Ural zugekehrten Seite in grosser Mächtigkeit über bedeutende Flächenräume verbreitet, scheint es auf der w. Seite von Mesen bis Samara zu fehlen.

Vorkommen von Steinkohle im Rothliegenden. Schwache Flötze von Schwarzkohlen, den eigentlichen Steinkohlen völlig gleichend, sind mehrfach im Rothliegenden nachgewiesen.

In Sachsen gehören dieselben in der Gegend von Zwickau der untersten Dyas an. Auch bei Lonnewitz unfern Oschatz, bei Oberlungwitz sind Flötze bekannt; ebenso bei Niederstepanitz bei Hohenelbe und Budweis in Böhmen; bei Kleinschmalkalden; bei Lindheim und an der Naumburg in der Wetterau. Bauwürdige Kohlenflötze finden sich besonders im sog. Kohlenrothliegenden im Saar-Rheingebiet; in der "Staufenbacher Stufe") Gitmbel's, das Muschelkohlenflötz, weil es im Dach zahllose Einschlüsse von Anthracosia carbonaria enthält, 5—8" mächtig vielfach bebaut wird; dann das Odenbacher oder Kalkkohlenflötz, welches 5—10" mächtig, ein Kalklager zum Dach hat.

Der Mangel bauwürdiger Kohlenflötze in so vielen Gebieten des Rothliegenden, wo solches doch zahlreiche verkieselte Stämme von Cycadeen, Palmen u. a. enthält, darf nicht befremden, da solche eben durch eingedrungenes Kieselgallert einem Versteinerungs-Process unterworfen, nicht zur Bildung von Kohlen geeignet sind.

# B. Obere Dyas oder Zechstein-Formation.

Verbreitung. In Deutschland erscheint dieselbe mit ihren verschiedenen Gliedern sehr ausgezeichnet entwickelt am Südrande des Thüringer Beckens und am Nordrande des Voigtländischen Gebirges, aus der Gegend von Gera sich über Pössneck, Saalfeld ziehend, dann von Ilmenau bis Eisenach hin, mehrfach am Südrande des Thüringer Waldes auftretend. Ferner an den Rändern des Harzes, bei Grund, Lauterberg, Herzberg, Ilfeld; im Mansfeldischen. In Hessen bei Frankenberg, bei Richelsdorf; in den Werra-Gegenden. Ferner am Rande des niederrheinischen Schiefergebirges; am Vogelsberge, Spessart. Kleine Ablagerungen noch am Rande des Odenwaldes; bei Heidelberg. — Ferner zieht sich die Zechstein-Formation aus Thüringen, den Orla-Gegenden nach Sachsen, Altenburg und in die preussische Oberlausitz; erscheint in Schlesien bei Logau, Goldberg, Kunzendorf; in Polen, Lithauen, Curland. In Russland zwischen Mesen und Kirilow, am s.-ö. Ende des Timangebirges, im Orenburgischen. — In England sehr ausgezeichnet und mächtig an den Küsten von Durham und Yorkshire. In Nordamerika in Nebraska, Kansas, Neumexico.

# Gesteine der oberen Dyas.

Die Gesteine der oberen Dyas oder der Zechstein-Formation bestehen aus Kalksteinen, Dolomiten, bituminösen Mergelschiefern (Kupferschiefer), aus Gyps, Sandsteinen Conglomeraten.

Kalksteine, welche in der unteren Dyas eine mehr untergeordnete Rolle spielen, gelangen zu grosser Entwickelung in der oberen. Es sind dies die unter

<sup>1)</sup> S. oben S. 237.

dem Namen Zechstein bekannten Gesteine: dichte, feste, zähe Kalke von vorwaltend grauer Farbe, oft thonig oder auch bituminös. Namentlich verdient der Gehalt an kohlensaurer Magnesia Beachtung, indem die chemischen Untersuchungen das interessante Resultat ergaben: dass der untere Zechstein am ärmsten an kohlensaurer Magnesia (bis 2%), der mittlere vielfachen Schwankungen unterworfen, der obere durch grösseren Gehalt an kohlensaurer Magnesia ausgezeichnet ist. Im Allgemeinen sind die zerreiblichen, gelblichgrauen Kalksteine die an Magnesia reicheren, die dichten, dunklen die an Magnesia ärmeren. Dendriten von Psilomelan, von Kupferglanz sind sehr bezeichnend auf den Klüften des Zechsteins.

Eine andere für den Zechstein characteristische Erscheinung sind die Stylolithen, jene eigenthümlichen prismatischen oder cylindrischen Bildungen, die parallel ihrer Längsaxe gestreift; Zerklüftungen die beim Eintrocknen des Kalkschlammes entstanden. Sehr häufig in Thüringen, bei Grund am Harz, Allendorf an der Werra, Corbusen in Sachsen, Hasel in Schlesien.

Dolomit (Zechstein - Dolomit, Rauchwacke.) Zellige, poröse Masse von gelblichgrauer bis brauner Farbe; zuweilen eine sandige bis erdige Beschaffenheit erlangend. Auch oolithische Structur zeigend, indem das Gestein von zahlreichen Sphäroiden von Hirsekorn-Grösse bis zur Verdrängung der Grundmasse erfüllt wird. Die Hohlräume oft mit Bitterspath-Rhomboedern ausgekleidet. Als accessorischer Gemengtheil verdient Erwähnung Schaumkalk bei Gera, Sangerhausen.

Plattendolomit oder dolomitischer Kalkschiefer; von gelblichgrauer bis dunkelgrauer Farbe, mit vielen, aber sehr kleinen von Bitterspath-Rhom-boedern ausgekleideten Hohlräumen. Enthält etwa 50-54% kohlensaure Kalkerde auf 41-44% kohlensaure Magnesia. Bricht in dünnen Platten von wenigen Zollen Mächtigkeit. Namentlich in Sachsen, bei Mügeln, Altenburg; bei Gera.

Asche. Unter diesem Namen ist ein staub- oder sandartiger Dolomit zu verstehen von grauer Farbe, bald in festem, bald in einem zerreiblichen Zustand.

Bituminöser Mergelschiefer oder Kupferschiefer; schwarzer oder graulichschwarzer Kalkmergel, dick- bis dünnschieferig, durch seinen Gehalt an Bitumen und fein vertheilten Kupfererzen ausgezeichnet. Chemische Zusammensetzung des Kupferschiefers von Richelsdorf nach Ludwig: Kohlensaurer Kalk 19,00, Thon, Sand und Glimmerblättchen 40,42, kohlig-bituminöse Bestandtheile 25,20, Kupferkies 6,27, Eisenkies 5,93, Rotharseniknickel 1,03, Speiskobalt 0,32, Wasser 1,80. S. = 100,00, Die im Kupferschiefer enthaltenen Kupfererze sind demselben gewöhnlich in feinen, nicht wahrnehmbaren Theilchen beigemengt und nur zuweilen erscheinen sie deutlicher: eingesprengt, angeflogen, in Streifen und in dünnen Platten; die häufigsten sind Kupferkies, Kupferglanz, Buntkupfererz und Eisenkies; seltener Fahlerz, Speiskobalt, gediegenes Silber. — Der Kupferschiefer ist auch noch durch Häufigkeit an organischen Resten, zumal Pflanzen und Fischen ausgezeichnet.

Besonders im Mansfeldischen, in Thüringen.

Kupferletten. Dunkelfarbiger Thonmergel, kohlig-bituminöse Stoffe, feinen Quarzsand enthaltend. Schwefel- und Arsenmetalle fein eingesprengt enthaltend, auch Graupen von Kupferkies. Auf Klüften Zersetzungs-Producte, wie Malachit, Kupferlasur.

Bieber, Haingrundau, Kahl u. a. O. am Spessart.

Gyps, feinkörnig bis dicht, häufig bituminös, durch fein vertheiltes Bitumen

gefleckt, gestreift, aber auch rein weiss; zuweilen von Streifen von Fasergyps durchzogen, oder Gypsspath häuft sich in Nestern zu Krystall-Gruppen an, wie bei Reinhardsbrunn in Thüringen.

Gyps erscheint in der Zechstein-Formation zum ersten male in ansehnlicher Verbreitung; so am Harzrande zwischen Osterode und Sangerhausen auf 6 Meilen hin Bergreihen bildend; ferner im Kittelsthal bei Eisenach, Gegend von Gera, Neuland in Schlesien. — Eine ausserordentliche Verbreitung besitzt Gyps in Russland an der Westseite des Ural, wohl das gewaltigste Gyps-Gebirge; namentlich in den Umgebungen von Orenburg, dann von Perm aus durch Tscheklezow über 16 Meilen hin; bei Nischni-Nowgorod u. a. O.

Sandstein (Weissliegendes.) Fein- bis grobkörniger Sandstein von weissen, grauen aber auch röthlichen Farben; rundliche oder eckige Quarz-Körner und Geschiebe vorwaltend, durch kalkiges oder thoniges Cäment verbunden. Wie in den Sandsteinen des unteren Rothliegenden Muscovit selten fehlt, ebenso selten kommt er im Weissliegenden vor. Neben den Quarz-Körnern stellen sich im Weissliegenden auch noch Fragmente von Thonschiefer, Kieselschiefer ein. — Das Weiss- und Grauliegende enthalten nicht selten fein vertheilte Kupfererze, besonders Kupferkies, sog. Sanderze; auf Klüften Anflüge von Malachit und Kupferlasur.

In Thuringen, bei Gera, Richelsdorf.

### Von den Versteinerungen der oberen Dyas oder der Zechstein-Formation.

Die Pflanzen sind bei weitem nicht so zahlreich wie in der untercn Abtheilung. Es erscheinen namentlich Meerespflanzen (Fucoiden) neben den Landpflanzen. Letztere werden vertreten durch Farnkräuter; namentlich verdient aber das Auftreten der Coniferen Beachtung mit den Gattungen Ullmannia und Voltzia. — Die thierischen Reste sind vorzugsweise Meeresbewohner. Es erscheinen Korallen (Mooskorallen) und eine Krinoide; von Mollusken zumal Brachiopoden mit einigen bekannten Gattungen (Productus, Spirifer) und mit neuen; Pelecypoden, einige Gasteropoden, während die Cephalopoden nur durch Nautilus vertreten sind. Ausserdem Fische und Saurier.

### A. Pflanzen.

Die Mehrzahl findet sich im Weissliegenden und Kupferschiefer; nur wenige gehen noch in die höheren Etagen des Zechsteins.

#### 1) Fucoiden.

Palaeophycus Hoeianus Gein. Im Weissliegenden bei Gera'; im Kupferschiefer bei Pösneck, Sangerhausen, Wetterau; im untersten Zechstein bei Ronneburg, Gera, Köstritz.

Chondrites virgatus Mün. Kupferschiefer.

Chondrites logaviensis Gein. Im Zechstein; Schlesien.

Zonarites digitatus Brongn. Im Kupferschiefer.

#### 2) Farnkräuter.

Sphenopteris bipinnata Mün. Kupferschiefer; Thüringen, Richelsdorf.

Cyclopteris Libeana Gein. Kupferschiefer; Gera.

Alethopteris Martinsi Germar. Kupferschiefer; Pösneck, Richelsdorf, Frankenberg. Taeniopteris Eckardi Germ. Im Kupferschiefer des Mansfeldischen.

#### 3) Coniferen.

Ullmannia Bronni Goepp. Im Weissliegenden: Gera u. a. O. Im Kupferschiefer: Gera, Ilmenau, Wetterau.

Ullmannia selaginoides Sternb. Weit verbreitet im Kupferschiefer Thüringens, des Mansfeldischen, Hessens.

Voltzia hexagona Bisch. Im Weissliegenden: Gera, Kahlthal in Kessen.

#### B. Thiere.

Es verdient zunächst das Vorkommen von Foraminiferen Erwähnung; es sind verschiedene Arten der Gattungen Nodosaria und Textularia, welche sich im Kupferschiefer und unteren Zechstein Thuringens finden.

#### 1) Korallen.

Acanthocladia ancepe Schl.
Acanthocladia dubia Schl.

Häufig im unteren und mittleren Zechstein: Thüringen, Sachsen, Mansfeld, Wetterau. In England.

Fenestella Geinitzi d'Orb. Im Kupferschiefer bei Gera; aber sehr verbreitet im unteren Zechstein.

Fenestella retiformis Schl. Häufig im mittlen Zechstein.

Stenopora columnaris Schl. Im Kupferschiefer bei Gera und Richelsdorf; sehr häufig im unteren Zechstein Deutschlands, auch in England und Russland.

#### 3) Krinoiden.

Cyathocrinus ramosus Schl. Häufig im unteren, aber auch im mitlen Zechstein Deutschlands. In Russland und England.

#### 3) Brachiopoden.

Lingula Credneri Gein. Im Weissliegenden: Gera, Ilmenau. Häufig im Kupferschiefer: Gera, Saalfeld, Königsee u. a. O. in Thüringen; im unteren Zechstein bei Gera, Thüringen, Wetterau.

Productus horridus Sow. Hauptleitmuschel. Schon im Weissliegenden bei Saalfeld und im Kupferschiefer bei Gera, hauptsächlich im unteren Zechstein weit verbreitet; auch in England, Polen, auf Spitzbergen nachgewiesen. Seltener im mittlen Zechstein-

Productus Cancrini Vern. Im Weissliegenden bei Gera; besonders verbreitet in Russland.

Strophalosia Morrisiana King. Im Kupferschiefer bei Gera; häufig im unteren Zechstein.

Strophalosia lamellosa Gein. Ebenso.

Strophalosia excavata Gein. Bezeichnend für mittlen Zechstein.

Leonhard, Geognosie. 3. Aufl.



Productus horridus.

Spirifer alatus Schl. Besonders im unteren Zechstein.

Camarophoria Schlotheimi Buch. Weit verbreitet im unteren, seltener im mittlen Zechstein.

Terebratula elongata Schl. Schon im Kupferschiefer bei Ilmenau; weit verbreitet im unteren Zechstein Deutschlands. Auch in England, Russland; noch im mittlen Zechstein.

#### 4) Pelecypoden.

Pecten pusillus Schl. Besonders im unteren Zechstein.

Gervillia antiqua Münt. Schon im Weissliegenden (Kamsdorf), im Kupferschiefer (Pösneck), geht durch den ganzen Zechstein.

Gervillia ceratophaga Schl. Im unteren und mittlen Zechstein.







Camarophoria Schlotheimi.

Terebratula elongata.

Gervillia ceratophaga.

Avicula speluncaria Schl. Schon im Weissliegenden und Kupferschiefer bei Gera, sehr häufig im unteren und mittlen Zechstein.

Aucella Hausmanni Golds. Im mittlen, aber besonders im oberen Zechstein.

Pleurophorus costatus Brown. Durch vertikale Verbreitung ausgezeichnet; Weissliegendes bei Gera, in Thuringen; Kupferschiefer bei Gera; durch den ganzen Zechstein.

Schizodus obscurus Sow. Im unteren Zechstein.

Schizodus Schlotheimi Gein. Im mittlen, aber besonders im oberen Zechstein weit verbreitet in Deutschland.

#### 5) Gastropoden.

Turbo helicinus Schl. Unterer und mittler Zechstein Deutschlands, Englands.

### 6) Cephalopoden.

Nautilus Freieslebeni Geln. Im Kupferschiefer bei Gera; hauptsächlich im unteren Zechstein Deutschlands, auch in England und Russland.

#### 7) Anneliden.

Serpula pusilla Gein. Im unteren Zechstein.



Palaeoniscus Freieslebeni.

#### 8) Crustaceen.

Cythere elongata Gein. Im unteren Zechstein (Hornflötz) mit verschiedenen anderen Arten von Cythere.

#### 9) Fische.

Die Fische des Kupferschiefers zeigen oft einen bituminösen oder kohligen oder Kupferkies-Ueberzug; sind auch manchmal fein von Erz durchdrungen.

Janassa bituminosa Schl. Im Kupferschiefer.

Palaeoniscus Freieslebeni Ag. Der häufigste Fisch des Kupferschiefers, besonders im Mansfeldischen.



Platysomus gibbosus.

Pygopterus Humboldti Ag. Platysomus rhombus Ag. Im Kupferschiefer.

10) Saurier.

Proterosaurus Speneri v. Mey. Im Kupferschiefer: Mansfeld, Richelsdorf.

# Gliederung der oberen Dyas oder der Zechstein-Formation in Deutschland.

Oberer Zechstein. Plattendolomit, Stinkkalk.

Mittler Zechstein. Rauchwacke oder Zechstein-Dolomit. Stellenweise vertreten durch Ablagerungen von Gyps, Anhydrit, Salzthon; Steinsalz.

(In der Gegend von Dresden erscheint als Parallel-Formation, als "sedimentär-eruptive Ablagerung", das obere Rothliegende, bedeckt vom Porphyr von Hänichen.)

Unterer Zechstein, Kalkstein, nach unten in das Dachflötz und bituminösen Mergelschiefer übergehend.

Kupferschiefer.

Weissliegendes (Grauliegendes, sog. Ullmannia-Sandstein.) In Hessen vertreten durch Kupferletten, das Sand-oder Mutterflötz in Thüringen, durch einen älteren Dolomit bei Gera.

Als ein specielles Beispiel für Vorkommen und Gliederung der Zechstein-Formation in Deutschland möge die thüringische dienen, wie sie durch Richter geschildert.

Oberer Zechstein. Stinkstein, bald dicht, bald dolomitisch körnig,

sogar dünnblätterig, als Kalkschiefer, in unteren Lagen Mergelschiefer. Schlecht erhaltene Petrefacten. Bis zu 40' mächtig.

Mittler Zechstein. Kalkmergel mit Zwischenlagen von Schieferletten, bis zu 50' mächtig; Gypse (Ilmenau, Saalfeld, Königsee u. a. O.) bald in schwachen Lagen, einzelnen Nestern, bald zu liegenden Stöcken von 50—70' Mächtigkeit anschwellend. Rauchwacke, d. h. Dolomit in seinen oberen Regionen in ansehnlichen Riffbildungen auftretend (die Altenburg bei Pössneck), reich an Korallen. Die unteren Lagen oft oolithisch; Stylolithen häufig. Als Basis erscheint eine eigenthümliche Breccie.

Unterer Zechstein. Dichter horniger Kalkstein, sog. Horn flötz, zuweilen eine Mächtigkeit von 100' erreichend, mit Zwischenlagern von Eisenkalk. Stylolithen besonders häufig. Unter den zahlreichen organischen Resten die in Schwärmen erscheinend en Schalenkrebse bezeichnend (Cythere.)

Kupferschiefer, 4 bis 6 Zoll starke Schichten bildend.

Mutterflötz, d. h. dichter Kalkstein, bis zu 3 F. mächtig; durch die Häufigkeit von Pleurophorus ausgezeichnet.

Weissliegendes, in einer Mächtigkeit von 8-10, aber auch 30-40 F. Mit Lingula Credneri, Productus horridus.

Das Vorkommen dieser Brachiopoden im Weissliegenden beweist: dass solches nicht, wie man früher annahm, als oberstes Glied des Rothliegenden aufzufassen sei, vielmehr dass mit ihm die marine Zechstein-Formation beginnt. Auch hat Geinitz längst darauf aufmerksam gemacht: dass das Weissliegende zuweilen mit einigen Gliedern der Zechstein-Gruppe ohne Rothliegendes vorkommt: hingegen auf dem Rothliegenden nicht ohne andere Glieder des Zechsteins erscheint.

In England, we die Zechstein-Formation in bedeutender Mächtigkeit entwickelt, zeigt sie folgende Gliederung.

Oberer Zechstein ("Magnesian limestone"). Plattendolomit und Kugelkalk, im n.-w. England durch Mergel und Schieferthone mit Dolomit-Platten. Mittler Zechstein. Rauchwacke und Dolomit.

Unterer Zechstein. Kalkstein, d. h. eigentlicher Zechstein; bituminöser Mergelschiefer (Vertreter des Kupferschiefers); gelber Sand und Sandstein, vielleicht Aequivalent des Weissliegenden.

Die Zechstein-Formation Russlands erreicht keine bedeutende Mächtigkeit. Mehr durch ihre organischen Reste, als durch Lagerungs-Verhältnisse lässt sich der untere Zechstein nachweisen durch viele ihm eigenthumliche Brachiopoden characterisirt (Productus Cancrini), während der obere vorzugsweise Pelecypoden (Schizodus) enthält. Zwischen unterem und oberen Zechstein ist häufig eine mächtigere Mergel-, Thon- und Gypsbildung eingeschaltet, während an anderen Orten, zumal in der Nähe des Ural sich dem unteren Zechstein noch Sandsteine beimischen, die Landpflanzen und Brachiopoden enthalten.

Vorkommen von Steinsalz in der Zechstein-Formation. Die im Liegenden des Buntsandsteins bei Stassfurt in der Nähe von Magdeburg erbohrte Steinsalz-Lagerstätte hat mit Recht besondere Aufmerksamkeit erregt, weil sie in einer Vollständigkeit entwickelt, wie man früher kein Lager hannte. Nach F. Bischof zerfällt dieselbe in zwei Etagen, die noch in zwei Regionen sich gliedern.

- II. Obere Etage der Abraumsalze, zerfliessliche Magnesia- und Kalisalze.
- 4) Carnallit-Region. Wechselnde Schichten von weisslichem Kieserit, grauem Steinsalz und vorwaltendem Carnallit, welcher meist durch feine Schüppchen von Eisenglimmer rothgefärbt. Als Begleiter sind noch Sylvin, Tachhydrit, Stassfurtit, Kainit und Schönit zu nennen.
- 3) Kieserit-Region. Steinsalzbänke wechsellagern mit zoll- bis fussmächtigen Lagen von Kieserit.
  - I. Untere Etage des Steinsalzes.
- 2) Polyhalit-Region. In bis 200 F. mächtigen Massen auftretendes Steinsalz nach oben mit leicht löslichen Salzverbindungen gemischt, von bis über Zoll starken Polyhalit-Schnüren durchzogen.
- 1) Anhydrit Region. Steinsalz-Lager bis zu 685 F. mächtig von vielen Anhydrit-Streifen durchzogen, die das Steinsalzlager in einzelne Bänke theilen; vom Bergmann werden jene Jahrringe genannt, weil man annehmen kann, dass jede Anhydrit-Schicht den Steinsalz-Absatz eines Jahres andeutet.

Das Steinsalz-Lager von Stassfurt (dessen Gesammt-Mächtigkeit auf 1200 F. geschätzt wird) ist, wie alle Salzlager, durch allmähliges, völliges Eintrocknen eines Salzsees entstanden. Zuerst setzten sich in alljährlichen Perioden Steinsalz und Anhydrit ab, bis der Salzsee vorwaltend Kali- und Magnesiasalze in Lösung enthielt, die zulezt in der oberen Etage zum Absatz kamen. Tschermak hat darauf hingewiesen, wie wohl ursprünglich noch andere Salzlager auf solche Weise, d. h. aus zwei Etagen bestehend gebildet, aber die obere durch spätere Einflüsse zerstört wurde.

In der permischen Formation Russlands bei Ilezkaja tritt von Gyps und Mergel begleitet ein bedeutendes Lager von Steinsalz auf.

Mit der oberen Dyas endigen die paläozoischen Formationen. Dieselbe bezeichnet - wie H. v. Dechen so treffend sagt1) - einen scharfen Abschnitt in der Bildung des sedimentären Gebirges und gleichzeitig der Küstenränder, welche Mittel-Europa in einem längst entschwundenen Zustande einst besessen hat. Einige kleine Inseln ragten damals an der Stelle von England, Deutschland, Polen aus dem Meere hervor: Wales, der mittle Theil von England, von Derbyshire bis Cumberland und Northumberland, das Rheinisch-Westphälische Gebirge, der Harz, der Spessart und Odenwald, die zusammenhängende Masse des Thüringer Waldes bildeten während der Ablagerung des Zechsteins solche Inseln. Derselbe stellt sich als eine ausgezeichnete Küstenbildung dar. Die Identität der darin eingeschlossenen fossilen Reste von Wales und von der Ostkuste von England anfangend durch Nord- und Mittel-Deutschland, Schlesien bis nach Sandomir in Polen ist ganz unzweifelhaft. Ein Meer reichte damals von diesen entfernten Punkten ohne Unterbrechung und ernährte an den Küsten der aus denselben hervortauchenden Inseln dieselben Bewohner. Gegenwärtig zeigt sich diese Ablagerung nur als ein schmaler Saum der älteren Formation - im Massstabe der Karte als Strich, in übertrieberer Breite - aber ihre weite Verbreitung unter allen darauf abgelagerten neueren Formationen ist ebenso gewiss als gegenwärtig ein fester Meeresboden von der Kuste Norddeutschlands bis zu der gegenüberliegenden Englands reicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Erläuterungen zur geognostischen Uebersichtskarte von Deutschland, Frankreich, England und den angrenzenden Ländern. S. 9.

#### Dritter Abschnitt.

### Mesozoische Formation.

Die mesozoischen Formationen zerfallen, wie die paläozoischen wieder in drei Abtheilungen,

III. eine obere, die Kreide-Formation,II. eine mittlere, die Jura-Formation,I. eine untere, die Trias-Formation.

Jede dieser drei Hauptabtheilungen zerfällt wieder in besondere Unterabtheilungen und zwar zunächst die Trias-Formation:

- 3) in eine obere, die Keuper-Formation,
- 2) in eine mittlere, die Muschelkalk-Formatin,
- 1) in eine untere, die Buntsandstein-Formation.

### I. Trias-Formation\*)

oder Salzgebirge.

### 1) Buntsandstein-Formation.

Verbreitung. Zumal in Deutschland, am s. und s. -ö. Rande des Schwarzwaldes in vereinzelten Streifen, in ausgedehnteren Partien im nördlichen Theile dieses Gebirges; ferner im Odenwald, in den Neckar- und Taubergegenden, im Spessart, Thuringer Wald, im Harz und Vogelsgebirge, in den Saar-, Mosel- und Wesergegenden, im Fichtel- und Riesengebirge, in Oberschlesien; ferner besteht aus Buntsandstein ein Theil der Vogesen, das Hardtgebirge. In den bayerischen und Tyroler Alpen. — In der Schweiz bei Basel, Schaffhausen; in Frankreich in den Umgebungen von Lyon. Im mittleren Theil von England. — In Nordamerika am Alleghany-Gebirge und in den Rocky-Mountains.

<sup>1)</sup> Das Hauptwerk über die Trias-Formation verdanken wir dem verdienten Begründer dieses Namens, Fr. v. Alberti: Ueberblick über die Trias, mit Berücksichtigung ihres Vorkommens in den Alpen, 1864.

#### Gesteine der Buntsandstein-Formation.

Sandsteine. Wie schon der Name andeutet, sind Sandsteine die vorherrschenden Gebirgsglieder der Formation und weil dieselben oft eine bunte Färbung besitzen, wird solche auch als Buntsandstein-Formation bezeichnet. Quarz-Körner bilden gewöhnlich die Hauptmasse; sie sind bald abgerundet, bald eckig und scharfkantig, bald zeigen sie Spuren von Krystall-Flächen oder erscheinen als vollständige Krystalle. Ihre Grösse geht meist von der eines Mohnkornes bis zu jener einer Erbse. Die Natur des Bindemittels bedingt die verschiedenen Abänderungen des Sandsteines.

Quarziger Sandstein. (Quarzsandstein, Kieselsandstein.) Quarz-Substanz als Bindemittel, bald vorwaltend, bald zurücktretend, sodass manchmal die Quarzkörner sich wie miteinander verschmolzen darstellen und an Quarzfels-ähnliche Gesteine erinnern. Neben den Quarz-Körnern stellen sich auch vereinzelte Quarz-Geschiebe ein. Die Farbe dieser Sandsteine meist grau oder hellroth. Die Verkittung der Quarz-Körner theils eine sehr feste, theils eine schwache, sodass das Gestein an der Luft zu scharfkantigen Quarz-Körnern zerfällt.

Thoniger Sandstein. (Thonsandstein.) Thoniges Bindemittel von graulicher, gelblicher Farbe, durch Eisenoxyd roth oder durch Eisenoxydhydrat gelblichbraun gefärbt. Fein- bis grobkörnig; neben den Quarz-Körnern oft vereinzelte kaolinisirte Orthoklas-Theilchen. Sehr bezeichnend sind die sog. Thongallen, d. h. flache, rundliche Concretionen des thonigen Bindemittels.

Arkose. Neben den Quarz-Körnern stellen sich reichlicher Feldspath- und Kaolin-Partikel ein; das Bindemittel ein quarziges oder kaolinartiges. Derartige Sandsteine finden sich besonders da, wo Granit oder Gneiss ihre unmittelbare Unterlage bildet.

Kalkiger Sandstein mit kohlensaurem Kalk als Bindemittel (25 bis 30 %), von hellen Farben, geringerer Härte, mit Säuren brausend.

Dolomitischer Sandstein, Dolomit meist in unbedeutender, selten in grösserer Menge als Cament, wie z.B. bei Sulzbad in den Vogesen, bei Jena; Erlabrunn, Thungersheim unfern Wurzburg.

Gypsiger Sandstein mit feinkörnigem Gyps als Bindemittel: Weisbach am Kocher, in Thuringen.

Accessorische Gemengtheile in den Sandsteinen verdienen immer hin einige Beachtung, da sie manchmal zur Unterscheidung der verschiedenen Abänderungen, ja sogar beim Mangel an Petrefacten, der einzelnen Etagen dienen können. Muscovit ist hauptsächlich in den Thonsandsteinen zu Hause, in feinen Blättchen und Schuppen; auf den Schichtungs-Fugen oft so reichlich, dass man keinen anderen Bestandtheil des Gesteins wahrnimmt. Auch in den Arkosen. — Karneol in gewissen Quarzsandsteinen in Knauern, Streifen und Drusen. — Brauneisenerz, Psilomelan oder Wad treten überaus häufig in der Form von kleinen Putzen oder Flecken auf und rufen die getigerte Zeichnung des Gesteins hervor, welche den bekannten Namen Tigersandstein veranlasst hat; dieselben haben

meist Thon oder Kaolin zum Bindemittel. (Die eigenthümlichen Flecken verdanken, wie dies Sandberger gezeigt hat, Mangan- und Eisenhaltigen Dolomit-Knollen ihre Entstehung, welche bis auf diese Reste durch kohlensäurehaltige Wasser in Lösung fortgeführt wurden.) Tig ersandsteine sind für die unteren Regionen des Buntsandsteins characteristisch. - Dendriten von Psilomelan oder Wad häufig auf Klüften der Sandsteine. — Zuweilen enthalten die Sandsteine Drusenräume, die mit verschiedenen Mineralien ausgekleidet. Als ein bekannter Fundort sei hier Waldshut im s. Schwarzwald erwähnt. Gewöhnlich werden hier die Drusen mit einer dünnen Karneol-Rinde ausgekleidet, auf diesem sitzen weisse Quarzkrystalle, weingelbe Barytspath-Tafeln, wasserhelle Hexaeder von Flussspath, auch violette Krystalle der Comb. ∞0∞.40; ferner Kalkspath.e 16 R. - 1/2 R. - Knottensandsteine heissen in Rheinpreussen bei Commern, Maubach gewisse Buntsandsteine, welche so reichlich Körner (oder Knotten) von Bleiglanz oder Cerussit durch ihre Masse vertheilt enthalten ( $\frac{3}{5}$  bis  $5\frac{0}{0}$ ), dass man die Erze gewinnt.

Sandstein - Concretionen im Buntsandstein sind häufig; sie erreichen den Durchmesser von Wallnuss- bis über Kopfgrösse; zeigen oft eine schalige Zusammensetzung, sodass sich eine Schale von der anderen ablösen lässt. Der Kern ist gewöhnlich härter. In der Umgegend von Heidelberg verbreitet; bei Lahr im Schwarzwald; Gümbel erwähnt sie aus der Gegend von Pirmasenz, vom sog. "Kugelfelsen", wo die Concretionen gleich Kanonenkugeln in den Felsen stecken. Die innere Beschaffenheit solcher Concretionen zeigt sich verschieden. Bald sind sie völlig geschlossen, mit Sandsteinmasse erfüllt, bald ist ein Hohlraum mit etwas Sand vorhanden. Zuweilen findet sich aber noch ein fremder Kern, daher der von Blum gewählte Name Kernconcretionen. Solche Kerne bestehen meist aus Thon; in neuerer Zeit wurden aber durch Blum als Kerne freie Krystall-Gruppen von Sandstein in Formen des Kalkspath (Skalenoeder) von Ziegelhausen bei Heidelberg beschrieben.

Auf den Schichtungsflächen des Buntsandsteins begegnet man auch einigen bemerkenswerthen Vorkommnissen.

Krystalloide von Sandstein oder Verdrängungs-Pseudomorphosen nach Kochsalz. Verzerrte Hexaeder, oft mit treppenförmig eingefallenen Flächen. Ihre Entstehung lässt sich sehr einfach erklären durch die Annahme, dass an der Oberfläche von Schlamm-Schichten, die vom Meere zurückgelassen, Hexaeder von Steinsalz krystallisirten, welche in dem weichen Sediment ihre Umrisse erhielten. Spätere Niederschläge hüllten die Krystalle ein, die nun allmählig wieder aufgelöst wurden, aber leere Räume zurückliessen, in welche der weiche Schlamm eindrang und nach und nach zu den hexaedrischen Formen erhärtete. In der Trias-Formation sind diese Krystalloide nach Kochsalz besonders zu Hause; im Buntsandstein unter andern bei Göttingen, Fulda; ausserordentlich häufig im Rhöngebirge bis zum Main-Saalgrund, ferner in der Eifel, Igel unfern Trier, Oberwies bei Bittburg, bei Lyon.

Ader- oder Leistennetze. Die Unterflächen der Schichten lassen zuweilen Adern oder Leisten ähnliche Erhabenheiten wahrnehmen, die sich nach den verschiedensten Richtungen durchkreuzen und eine gewisse Aehnlichkeit mit Pflanzen-Resten gewinnen. Die Entstehung solcher Leistennetze erklärt sich dadurch, dass auf der Oberfläche eines erhärteten, von Rissen beim Eintrocknen entstandenen Gesteins sich neue Schichten ablagerten, deren Unterfläche, indem sie sich in eben jene Risse einsenkte, vollständige Abgüsse derselben bildete.

Wellenfurchen. Die Oberfläche der Sandstein-Schichten zeigt zahlreiche,

gleichlaufende wellenförmige Vertiefungen, den Wogen eines erstarrten Meeres vergleichbar. Die Erscheinung lässt sich bekanntlich durch eine Wellenbewegung der Wasser nach einer bestimmten Richtung, die rechtwinklig war, zu den wellenförmigen Erhabenheiten und Vertiefungen, die man jetzt wahrnimmt, erklären. Im Odenwald und Schwarzwald sind solche Wellenfurchen häufig; so bei Heidelberg; am Rittnerhof unfern Carlsruhe; am Hardtberg über dem Hubbade. Auch in Thüringen.

Ausser den verschiedenen Sandsteinen treten noch, aber meist als sehr untergeordnete Glieder der Buntsandstein-Formation auf:

Conglomerate. Mehr oder weniger abgerundete Fragmente von Quarz, denen sich zuweilen solche von Kieselschiefer beigesellen, durch ein sandsteinartiges oder kieseliges Cäment verbunden.

Schieferletten und Schieferthone von ähnlicher Beschaffenheit wie jene im Rothliegenden, von rother Farbe. Bilden theils in der oberen Abtheilung selbstständige Massen, theils den Bänken der Sandsteine, zumal der Thonsandsteine, vielfach eingeschaltete Lagen.

Dolomit, welcher als Bindemittel mancher Sandsteine vorkommt, wird auch in der Form von Nuss- bis zu Kopf- grossen Knauern, die meist verunreinigt, sandig, in Sandsteinen getroffen, oder er tritt in dünnen Schichten auf.

Rogenstein ein oolithischer Mergel, bestehend aus kleinen bis erbsengrossen Kalkconcretionen, durch ein mergeliges oder thoniges Cäment verbunden. Farbe meist röthlichgrau. Besonders im nordwestlichen Deutschland, in Thüringen, im Bernburgischen.

Gyps, feinkörnig oder dicht, graulich, von Fasergyps-Streifen durchzogen. In Thuringen, bei Jena u. a. O.

### Von den Versteinerungen.

Organische Reste sind im Allgemeinen nicht häufig und, die pflanzlichen wie die thierischen mehr als lokale, auf gewisse Gegenden beschränkte Erscheinungen zu betrachten, während manchmal grosse Gebiete frei von Versteinerungen sind. — Die Flora des Buntsandsteines wird characterisirt durch die Gattung Equisetites, durch das Vorwalten der Farnkräuter und der ihm eigenthümlichen Gattungen Anomopteris und Crematopteris, durch Coniferen, Voltzia und einige Monocotyledonen. — Unter den thierischen Resten sind zu nennen eine Schwammkoralle, besonders aber Mollusken: Brachiopoden, Pelecypoden, zumal die Gattung Myophoria, Gastropoden; dann Schalenkrebse und Saurier.

Als bekannte Fundorte seien erwähnt Domptail, Epinal, Fontenay im Vogesengebiet; Sulzbad, Wasselonne; Bubenhausen bei Zweibrücken; Gegend von Durlach bei Grötzingen, Grünwettersbach; Emmendingen; Lörrach, Degerfelden; Basel; Jena, Bernburg, Hildburghausen; Oberschlesien.

### A. Pflanzen.

Equisetites Mougeoti Sandb. und E. Brongniarti Ung. Neuropteris elegans Brongn. und N. Voltzii Brongn.

Crematopteris typica Schimp.
Anomopteris Mougeoti Brongn.
Voltsia heterophylla Brongn.
Schisoneura paradoxa Schimp.
Palaeoxyris regularis Brongn.
Echinostachys cylindrica Brongn.

#### B. Thiere.

Die im Buntsandstein vorkommenden Mollusken finden sich stets schlecht erhalten, als Steinkerne, jedoch in der Art, dass nicht wie gewöhnlich die hohlen Räume der Schalen ausgefüllt sind, sondern dass die Steinkern-Masse auch an die Stelle der früheren Schale trat.

1) Spongien.

Rhisocorallium Jenense Zenk.

2) Brachiopoden.

Terebratula vulgaris Schloth. Vereizelt, wohl nie gesellig wie im Muschelkalk.

Lingula tenuissima Bronn.

3) Pelecypoden.

Myophoria costata Zenk. (fallax Seeb.). Nicht mehr im Muschelkalk. Gewöhnlich gesellig. Hauptleitmuschel.

Myophoria laevigata Alb. Myophoria vulgaris Schloth. Gervillia costata Schloth. Pecton Albertii Goldf. Modiola triquetra Sceb.

4) Gastropoden,

Natica Gaillardoti Lefr.

5) Crustaceen.

Estheria Germari Beyr.

6) Saurier.

Trematosaurus Brauni Burm. Chirotherium Barthi Kaup.

Die Fährten dieses Froschsauriers finden sich oft in grosser Zahl beisammen; als vertiefte Eindrücke, als Reliefs auf der Unterfläche der Schichten. Sie sind sehr characteristisch für einen gewissen Horizont im Buntsandstein: die unmittelbare Unterlage des Röth, einen auf den Schichtungsflächen oft mit Leistennetzen bedeckten Sandstein, die sog. Chirotherien-Bank. Sie lässt sich von Hessberg bei Hildburghausen und Fulda über Aura bei Kissingen, Würzburg bis Wertheim verfolgen, während Gümbel sie im Osten bei Kulmbach, Schmid bei

Jena nachwies. Das Tauberthal — wo Platz dieselbe auffand — ist der äusserste südliche Punkt für die Chirotherien-Bank; im übrigen Baden und Würtemberg ist dieselbe bis jetzt nicht beobachtet worden.



Chirotherium Barthi.

### Gliederung der Buntsandstein-Formation.

Bei vollständiger Entwickelung zeigt der Buntsandstein sich in drei Abtheilungen gegliedert:

- 3. Obere Abtheilung oder Röth. Rothe Schieferthone, dolomitische Mergel, auch Sandsteine. In manchen Gegenden Gyps, Steinsalz-Lager.
- 2. Hauptbuntsandstein (Bausandstein), thonige, glimmerige Sandsteine mit Thongallen und Zwischenlagen von Schieferthon oder Letten.
- Untere Abtheilung. Quarzige Sandsteine, sog. Vogesen-Sandstein. In manchen Gegenden Rogenstein.

## Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Buntsandsteins.

In der Umgegend von Heidelberg, am s. Abhange des Odenwaldes:

3. Obere Abtheilung. Röth. Rothe, auch bunte Schieferthone, dazwischen glimmerige Sandstein-Schichten; zuweilen ganz schmale Sandstein-Plättchen mit Myophoria, Myacites.

Weisse Sandsteine mit Leistennetzen; im Taubergebiet mit Fährten (Chirotherium-Bank).

- 2. Mittle Abtheilung. Hauptbuntsandstein. Rothe, massive Thonsandsteine (technisch-brauchbare); dazwischen Bänke mit Thongallen. Häufig Sandstein-Kugeln. (Zwischen Heidelberg und Neckarsteinach.)
  - 1. Untere Abtheilung. Tigersandsteine; Kaolin oft als Cäment. Rothe Thone.

In der Nähe von Carlsruhe lässt, nach Sandberger, der Buntsandstein folgende Gliederungen erkennen:

- 3. Obere Abtheilung. Röth. Dunkelrothe, auch grüngestreifte Schieferthone, mit einzelnen schwachen Dolomitstreifen. Selten und undeutliche organische Reste enthaltend (Equisetites, Estheria.)
- 2. Mittle Abtheilung. Rother, glimmerreicher Thonsandstein (Bausandstein), mit Wellenfurchen. In den oberen Schichten zuweilen Pflanzen-Reste (Anomopteris.)
- 1. Untere Abtheilung. Weisser oder bläulicher Quarzsandstein, an der Luft leicht zu Quarz-Körnern zerfallend; enthält nuss- bis kopfgrosse Ausscheidungen von sandigem Dolomit, deren Kalk- und Magnesia-Gehalt durch kohlensäurehaltiges Wasser aufgelöst wird, während Eisen- und Manganoxydhydrat als Pulver, in Flecken zurückbleiben (Tigersandsteine). In Klüften häufig Karneol, der zu völligen Lagen anschwillt und die so wichtige Karneol-Bank bildet, weil sie die scharf characterisirte Grenze zwischen oberem und unterem Sandstein bildet, die sich weit verfolgen lässt. Sandberger hat dieselbe schon früher in den Umgebungen von Baden, Schill bei Waldshut beobachtet und treffend als "Zwischenbildung" bezeichnet; auch im Pfinzthal tritt sie, nach Platz auf.

Rother Schieferthon bildet oft das Liegende der "Karneol-Bank."

 $\label{eq:Quarzige} \textbf{Quarzige} \quad \textbf{Sandsteine} \quad \textbf{(sog.} \quad \textbf{Vogesensandsteine)} \,, \quad \textbf{zuweilen} \quad \textbf{mit} \quad \textbf{Conglomeraten} \\ \textbf{wechselnd}. \quad$ 

In Franken, am Spessart, nach Gümbel:

Oberes Stockwerk, Röth. Bunte Letten- und Sandstein-Schichten, Chirotherium-Bank, und dolomitische Sandsteine mit Myophoria. — Zuweilen Gyps.

Mittles Stockwerk. Rothe Sandstein-Bänke, dann weisser Sandstein (Bausandstein), Sandsteinschiefer.

Unteres Stockwerk. Obere sandige Lage, in Sandstein übergehend und intensivrother Schieferthon.

Buntsandstein in Oberschlesien, nach Eck.

Röth. Gelblicher Dolomit mit Myophoria costata, etwa 12 F. mächtig.

Braunrothe Letten mit sandigen Zwischenmitteln.

Buntsandstein, rothe und gelbe Sandsteine mit schwachen Lagen von rothem Letten.

Rother Letten.

Der Alpen - Buntsandstein in den bayerischen Alpen gliedert sich nach Gümbel:

- 3. Obere Abtheilung, Röth. Dolomite, rothe Schieferthone und thonige Buntsandsteine. Auch Steinsalz-Lager mit Gyps und Anhydrit.
  - 2. Mittle Abtheilung. Hauptbuntsandstein.
  - 1. Untere Abtheilung. Sandsteine und Conglomerat-Bänke.

Werfener Schichten werden die bei Werfen im Salzachthal auftretenden Sandsteine, thonige Schiefer und Kalke genannt, die stellenweise Gyps führen.

Die eigenthümlichen Lagerungs-Verhältnisse, unter welchen der Buntsandstein im nördlichen Schwarzwald erscheint, die bedeutenden Höhen, welche er hier erreicht, sind beachtenswerth. Aber dem Rothliegenden setzten sich die getigerten und kieseligen Bänke des unteren Buntsandsteins (Vogesen-Sandsteins) ab: über dem noch zusammenhängenden Massen des Schwarzwaldes und der Vogesen. Eine bedeutende Hebung zu beiden Seiten einer tiefen, in der Mitte von Süden nach Norden aufgebrochenen Spalte machte Schwarzwald und Vogesen zu selbständigen Gebirgen, versetzte den unteren Buntsandstein auf Höhen von 1500 bis 3900 F. über dem Meere. Die horizontale Lage, in welcher die Schichten verblieben, ist die Ursache der Bildung langgedehnter Hochflächen, "Grinde" in den höchsten Theilen des Gebirges. In die Spalte drang das Meer von neuem ein und lagerte denselben (auf der badischen Seite nur in einzelnen Buchten) ab, welcher sich durch seine thonigen Bänke vom unteren unterscheidet.

Vorkommen von Steinsalz im Buntsandstein. Wo man bis jetzt Steinsalz angetroffen, scheint es vorzugsweise an die oberste Abtheilung, den Röth gebunden, wie dies bei Liebenhall und Sülbeck in Hannover, bei Schöningen in Braunschweig der Fall.

Berg- und Felsformen des Buntsandsteins. Bald sind es einzelne, rundliche Hügel, niedrige Berge mit sanften Abhängen, die der Landschaft ein mildes Ansehen verleihen, bald jähe, abschüssige mit einander gleichlaufende Bergreihen, von schmalen, tiefen Felsschluchten durchzogen, bald ausgedehnte Bergplateaus durchschnitten von engen Thälern. Manchen Sandstein-Gebieten ist eine ermüdende Ein-



Die Steine von St. Martin.

förmigkeit verliehen, wie dies z. B. auf grosse Strecken im Odenwald der Fall, während in andern die Scenerie eine recht mannigfaltige, so auf dem nördlichen Schwarzwald am Kniebis. Mummelsee, auf den Hornisgründen. — Insbesondere gewähren aber die Felsen des Buntsandsteins durch das Ueberraschende ihrer Formen manchen Landschaften seltene Reize. So in Rheinbayern zwischen Dahn und Annweiler. Diese wunderbaren Gestalten — sagt C. v. Leonhard — diese gleichsam in der Luft schwebenden

labyrinthischen Erscheinungen bieten auf beschränktem Raume einen Anblick sonder Gleichen. Statuen, Pfeiler, Obelisken, Thurme, Thore und Bogen, zerstörte Burgen, römische Wasserleitungen, ja ganze Feen-Palläste schafft sich die Phantasie bis zur täuschenden Aehnlichkeit. Eine geringe Aenderung des Standpunktes gewährt den mannigfaltigsten Wechsel in der Ansicht jener seltsamen, malerisch-grotesken Felsen-Welt. Man sieht die Felsen-Partien meist auf Gipfeln und Kämmen der Berge, fast immer reihenweise hinter einander. Letztere Erscheinung ist bedingt durch die bedeutende, über grosse Flächenräume in gleicher Richtung laufende Zerspaltung des Gesteins, wozu spätere Fluthen und Auswaschungen zur Bildung des Felsen-Labyrinthes beitrugen. — Auch in den Vogesen fehlt es nicht an schönen Felsgruppen im Sandstein-Gebiete. Zu den ausgezeichnetsten gehören die "Steine von St. Martin", welche unfern St. Dié, auf einer kleinen Anhöhe befindlich, von ferne den Trümmern einer alten Burg gleichen.

#### 2) Muschelkalk-Formation.

Verbreitung. Am westlichen und südlichen Abfall des Schwarzwaldes, an dessen Ostrande sich von Laufenburg bis in die Umgebungen von Pforzheim und Durlach ziehend; am westlichen Rande des Schwarzwaldes in vereinzelten Ablagerungen; in den Neckar-, Kocher-, Jaxt-, Tauber- und Main-Gegenden; in Rheinbayern am Hardt-Gebirge, bei Neustadt, an den Vogesen; Umgebungen von Luneville. Im nördlichen Deutschland besonders zwischen Thüringer Wald und Harz entwickelt in den Umgebungen von Jena, Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach, Göttingen, im Lippischen, Braunschweigischen, Hildesheimischen. Ferner bei Rüdersdorf unfern Berlin, in Oberund Niederschlesien. In der Schweiz bei Basel, im Canton Aargau: in den östlichen Alpen.

#### Gesteine der Muschelkalk-Formation.

Vorwaltend treten Kalksteine auf; ferner Dolomite, mehr untergeordnet oder vereinzelt erscheinen Mergel, Gyps, Anhydrit, Salzthon; selten Sandstein.

Als die wichtigsten Kalksteine sind zu betrachten der Wellenkalk, Schaumkalk, der Hauptmuschelkalk; ausserdem erscheinen noch oolithischer Kalk und glaukonitischer Kalk.

Wellenkalk, dunnschichtig, mit wellenförmiger Oberfläche, grau, ins Bräunlichgraue.

Chem. Zus. eines Wellenkalkes vom Langenberge bei Worbis, nach **Bornemann**: 90,590 kohlensaurer Kalk, 0,676 kohlensaure Magnesia, 6,157 kieselsaure Thonerde, 1,471 Thonerde, 1,099 Eisenoxyd, 0,706 Wasser. S. = 100,699. Im südwestlichen Deutschland (nördlicher Schwarzwald, Odenwald) im nordwestlichen: Thüringen, Franken, Braunschweig, Schlesien.

Schaumkalk (Mehlkalk, Mehlbatzen). Fein porös, die Poren meist rundlich: ursprünglich ein oolithischer Kalk, dessen Oolith-Körner meist ausgewittert. Helle Farben: grau, gelb; aber auch braun, röthlich. Durch seine Porosität zäh, als Baustein geeignet. Gewöhnlich reiner kohlensaurer Kalk.

Besonders im nördlichen Deutschland in grösserer Entwickelung: Thüringen, Braunschweig, bei Rüdersdorf. Hauptmuschelkalk (Kalkstein von Friedrichshall). Dichter Kalkstein von flachmuschligem Bruch; grau, gelb, braun. Selten ganz reiner kohlensaurer Kalk, enthält häufig Magnesia, Eisenoxydul, Bitumen, Kieselsäure, Thonerde.

Oolithischer Kalk. In einer Masse von Kalk oder Mergelkalk liegen mehr oder weniger zahlreich Kügelchen von der Grösse eines Hirse- oder Pulverkornes, oft von concentrisch-schaliger Textur. Farbe des Gesteins meist unrein, gelb, grau.

Zumal in den Saale-Gegenden, im Braunschweigischen und Hildesheimischen; im Schwarzwald bei Donaueschingen.

Glaukonitischer Kalk, meist Mergelkalk mit oft reichlich vorhandenen Glaukonit-Körnern, eine grune Farbe des Gesteins bedingend.

In den Saale-Gegenden, bei Weimar, Gotha; Bayreuth, Rüdersdorf.

Dolomit, krystallinisch körnig, porös, zellig, sog. Zellendolomit; grau, gelb, braun. Die Hohlräume oft mit Rhomboedern von Bitterspath ausgekleidet: Chem Zus. selten die eines normalen Dolomits; oft reich an kohlensaurem Eisenoxydul, Kieselsäure. Der Dolomit vom Segeberg enthält nach Karsten: 18,77 kohlensauren Kalk, 55,33 kohlensaure Magnesia, 21,36 kieselsaure Thonerde, 4,43 Thonerde, 0,21 Bitumen, S. = 100,00.

Fast in allen Gebieten der Formation sehr verbreitet, zumal in Schlesien.

Wellendolomit, dünnschichtig, mit wellenförmiger Oberfläche, im frischen Zustande mehr grau, bituminös, an der Luft gelb oder braun werdend. Oft sandig, überhaupt sehr verunreinigt.

Chem. Zus. eines Wellendolomits von Durlach, nach Cnefelius: 27,66 kohlensaurer Kalk, 15,07 kohlensaure Magnesia, 13,87 Eisenoxydhydrat, 44,82 Quarzkörner nnd Thon. S. = 101,42.

Mergel, bald Kalkmergel, bald Delomitmergel, von grauer, brauner, gelber Farbe, zuweilen mit wellenförmiger Oberfläche, sog. Wellenmergel.

Gyps, dicht oder feinkörnig, seltener rein weiss, mehr grau oder gräulichbraun, gesleckt, geadert Von Streifen und Schnüren von Fasergyps durchzogen. Häufig durch Bitumen, noch häufiger durch Thon verunreinigt.

Bildet selbständige Lager und Stöcke, zumal im mittlen Theil der Formation, oft mit Anhydrit, zuweilen mit Steinsalz vergesellschaftet. Sulz in Württemberg; im nördlichen Baden bei Königshofen, Gerlachsheim, Lauda, Hasmersheim u. a. O.; am südöstlichen Abfall des Schwarzwaldes bei Stühlingen, Reiselfingen, Waldshut u. a. O. In der Rheinpfalz in den Bliesgegenden; in Franken am Stein bei Würzburg; unter den Gyps-Vorkommnissen im nördlichen Deutschland seien nur noch die von Lüneburg und Segeberg in Holstein erwähnt.

Thongyps, inniges Gemenge von Thon mit Gyps, grau.

Salzthon, Gemenge von Thon mit Steinsalz, von grauer oder grünlichgrauer Farbe, die sog. "Hallerde."

Anhydrit, feinkörnig, dicht, strahlig von grauer, blauer oder röthlicher Farbe.

Schalige Sandsteine. Zu den eigenthumlichen Vorkommnissen gehören Sandsteinschiefer oder schalige Sandsteine, wie solche **E. Schmid** aus dem östlichen Thüringen beschrieben hat. Sie sind murbe, von gelblichgrauer Farbe. Die mineralogische Zusammensetzung, aus der Analyse gefolgert, ist:

| Quarz                                                         | . 46,80 |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Feldspath mit Glimmer und wasserhaltigem zersetzten Glimmer . | . 27,33 |
| Eisenoxydhydrat                                               | . 2,44  |
| Kohlensaurer Kalk 21,05 (7-1)                                 |         |
| Kohlensaurer Kalk                                             | . 23,94 |
| Phosphorsaure Kalkerde 1,74   Mochemerue                      |         |
| Hygroskopisches Wasser                                        | . 0,10  |
| •                                                             | 100.61. |

Als für die Muschelkalk-Formation characteristische Vorkommnisse sind noch zu nennen Hornstein und Cölestin.

Hornstein in Nieren, Knollen, Streifen und zu Platten anschwellend; grau, braun, schwarz. Zuweilen eine oolithische Structur zeigend. Sehr häufig im Kalkstein und Dolomit: Schwarzwald, Odenwald, Franken, Thüringen. Nicht selten Schalen von Mollusken enthaltend: Karlstadt, Zell u. a. O. bei Würzburg; Bilfingen im Pfinzthal.

Colestin. Fruher sehr ausgezeichnet bei Jena, wo er in der unteren Abtheilung, dem Wellenkalk, ein besonderes Niveau behauptet, die sog. "Colestin-Schichten"; theils in Krystallen, die namentlich durch das Auftreten von P; characterisirt, oder in faserigen Platten, von blauer Farbe; auch als Versteinerungs-Mittel häufig in Thüringen, ebenso im Wellenkalke Frankens in den Umgebungen von Würzburg. Neuerdings auch im Taubergebiet bei Distelhausen ist weisser Colestein als Versteinerungs-Mittel im Schaumkalk durch Platz beobachtet. Bei Rüdersdorf.

Stinkquarz, schöne Krystalle von graubrauner Farbe in Mergelkalk bei Oeschelbronn und Pforzheim.

Boracit in Gyps, am Schildstein und Kalkberg in Lüneburg, Segeberg in Holstein.\*)

Auf den Schichtungsflächen des Muschelkalkes begegnet man ebenfalls wie beim Buntsandstein, den Krystalloiden nach Steinsalz, aber bei weitem nicht so häufig. Am Schiffenberg bei Hehlen, in der Gegend von Bodenwerder, bei Hohn am Feldberg.

Wurmförmige Concretionen, sog. Schlangenwülste sind häufig auf den Schichtungsflächen und zeigen oft eine Aehnlichkeit mit Petrefacten.

Stylolithen \*\*) sind vorzugsweise im Muschelkalk zu Hause. Schrausgezeichnet bei Rudersdorf, bei Jena (Schaumkalk), in Franken bei Rothenburg u. a. O.; im Braunschweigischen; bei Emmendingen und Donaueschingen in Baden.

### Gliederung der Muschelkalk-Formation.

- 3) Obere Abtheilung oder Hauptmuschelkalk. Besteht aus Schichten von, an Versteinerungen meist sehr reichem Muschelkalk mit Zwischenmitteln von Thon oder Mergel.
- 2) Mittle Abtheilung zeigt verschiedene Entwickelung: bald als Anhydrit-Gruppe, bestehend aus Anhydrit, Gyps, Steinsalz, Salzthon, bald als sog. Zwischenbildung nur aus Dolomiten, Mergeln, zuweilen von Gyps begleitet.

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 30.

<sup>\*\*) 239.</sup> 

1) Untere Abtheilung. Wellenkalk-Gruppe. Aus einem System von Wellenkalk, Schaumkalk, Wellendolomit bestehend.

#### Von den Versteinerungen.

Die Leitfossilien sind ausschliesslich auf thierische Reste beschränkt. Von Krinoiden erscheint hauptsächlich Encrinus liliiformis; die Echiniden werden durch die Gattung Cidaris vertreten. Aus der Classe der Mollusken sind zumal die Brachiopoden-Gattungen Terebratula, Lingula und Spiriferina wichtig; die Pelecypoden erlangen eine weit grössere Bedeutung, wie in den paläozoischen Formationen, gewisse Gattungen mit verschiedenen Arten: Myophoria, Lima, Gervillia, Pecten. Gastropoden mehr als lokale Leitfossilien, die in gewissen Schichten gesellig auftreten. Die Cephalopoden liefern in den Gattungen Ceratites und Nautilus wichtige Leitfossilien. — Crustaceen sind sowohl durch kleine Schalenkrebse, gesellig erscheinend, vertreten: Estheria, Cythere, so wie durch vereinzelt vorkommende Individuen von eigentlichen Krebsen: Pemphix. Verschiedene Fisch-Gattungen und Saurier, zumal Notho-

 ${\bf Auffallend \ \ ist \ \ das \ \ fast \ \ g\"{a}nzliche \ Fehlen \ \ der \ Korallen \ im } \\ {\bf Muschelkalk}.$ 

Die frühere Annahme: dass in der mittlen Abtheilung des Muschelkalks keine organischen Reste vorkommen, ist durch mehrfache Entdeckungen widerlegt. Denn ausser den durch ihre Fische und Saurier-Fauna ausgezeichneten dolomitischen Ablagerungen der Umgegend von Jena wurden von H. Eck in dem dolomitischen Kalk von Rüdersdorf verschiedene Conchylien (Lingula, Myophoria u. a.), Fische und Saurier nachgewiesen.

Als die häufigsten Leitfossilien, besonders in den deutschen, ausseralpinen Gebieten, dürften folgende gelten.

#### 1) Krinoiden.

Encrinus liliiformis Schloth. In der unteren und mittlen Abtheilung des Muschelkalk; die in Kalkspath umgewandelten Stielglieder ganze Bänke bildend, die sog. Encriniten oder Trochitenkalke.

(Im Wellenkalk kommt E. liliiformis nicht vor; die hauptsächlich beobachteten Säulenglieder gehören anderen Species an.)

Encrin, lilliform

saurus.

#### 2) Echiniden.

Im Wellen - und Muschelkalk. Stacheln. Cidaris grandaevus Goldf.

#### 3) Brachiopoden.

Lingula tenuissima Bronn. Schon im unteren Wellenkalk; aber auch in der mittlen Abtheilung beobachtet (Göttingen, Rüdersdorf, Niederschlesien); im Muschelkalk.

Terebratula vulgaris Schloth. Hauptleitmuschel, ausgezeichnet durch grosse vertikale Verbreitung durch die ganze Formation und massenhaftes Auftreten der Individuen, ganze Bänke bildend.

Spiriferina fragilis Schloth. Im oberen Wellenkalk und oberen Muschelkalk.

Spiriferina hirsuta Alb. In der Spiriferinen - Bank unter dem Schaumkalk.

Retzia trigonella Schloth. Untere Encriniten-Bänke.



Terebratula vulgaris.

#### 4) Pelecypoden.

Myophoria laevigata (var. cardissoides) Alb. Leitmuschel im Wellenkalk; auch im Muschelkalk.

Myophoria vulgaris Schloth. Im Wellenkalk und unteren Muschelkalk sehr häufig.

Myophoria elegans Dunk. Wellenkalk, zumal im Schaumkalk.

Myophoria orbicularis Schloth. Oberer Wellenkalk. Myophoria cardissoides.

Myophoria Goldfussi Alb. In den obersten Schichten des Muschelkalk. Myophoria pes anseris Schloth.

Gervillia socialis Schloth. Gleich der Ter. vulgaris durch grosse vertikale Verbreitung ausgezeichnet, so wie durch Menge der Individuen.



Gervillia socialis.



Lima striata.

Gervillia costata Schloth. Besonders im oberen Wellen- und unteren Muschelkalk. Pecten discites Schloth. Im ganzen Wellenkalk und Muschelkalk; hier besonders in den Plattenkalken mit Ceratites nodosus.

Pecten laevigatus Schloth. Wellen- und Muschelkalk.

Lima lineata Schloth. Unterer Wellenkalk sehr häufig, bis in den Schaumkalk.

Lima striata Schloth. Wellen - und Muschelkalk, besonders im oberen ganze Schichten erfüllend. (Im manchen Gegenden sind, trotz der Häufigkeit der Individuen zusammenhängende Schalenpaare selten, wie bei Jena, anderwärts, wie am unteren Neckar, ganz gewöhnlich.)

Pleuromya musculoides Schloth. In den Ceratiten-Schichten.

Trigonodus Sandbergeri Alb. Sehr bezeichnend für die obersten Schichten des Muschelkalk, den Trigonodus-Dolomit.

#### 5) Gastropoden.

Dentalium torquatum Schloth. Im Wellenkalk, besonders in der "Dentalien-Bank."

Natica gregaria Schloth. Wellenkalk; gesellig.



Trigonodus Sandbergeri.

#### 6) Cephalopoden.

Nautilus bidorsatus Schloth. Tritt schon im Wellenkalk auf, hauptsächlich im oberen Muschelkalk. (In manchen Gegenden nichts weniger als häufig.)

Ceratites (Ammonites) Buchi Alb. Im ganzen Wellenkalk, in den Odenwald-Tauber-Gegenden, verkiest und verkalkt; in Franken selten (Dentalien-Bank).



Nautilus bidorsatus.



Ceratites nodosus.

Ceratites nodosus Brug. Schon in der unteren Hälfte des Muschelkalk auftretend, hauptsächlich aber in den oberen Schichten den Plattenkalken ein Hauptleitfossil.

Ceratites semipartitus Gaill. Erscheint in etwas höherem Niveau als Cer. nodosus:

Rhyncholithus hirundo Big. In den obersten Schichten des

Conchorhynchus avirostris Blumenb. Muschelkalk.

#### 7) Crustaceen.

Die kleinen Schalenkrebse der Gattungen Bairdia und Cythere erscheinen gesellig in den Schieferthonen in verschiedenen Horizonten.

Bairdia triasina Schaur. In den obersten Schichten des Wellenkalk.

Bairdia pirus Seeb.
Cythere dispar Seeb.
In der obersten Zone des Muschelkalk.

Pemphix Sueurii Desm. Dieser (zu den Malacostraceen gehörige) Krebs hauptsächlich im obersten Muschelkalk. Siehe die Fig. folg. Seite. 8) Fische.

Acrodus lateralis Ag.
Hybodus plicatilis Ag.
Colobodus varius Gieb.
Saurichthys acuminatus Ag.

Hauptsächlich Zähne oder Schuppen; besonders in den glaukonitischen Schichten des oberen Muschelkalk bei Jena; aber auch im mittleren Muschelkalk.

9) Saurier.

Nothosaurus mirabilis Münst. Wirbel und Rippen. Placodus gigas Ag.

### Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der Muschelkalk-Formation.

Bei Durlach in Baden, nach Sandberger.

 Oberer Muschelkalk, (die Dolomite mit Triggnodus Sandbergeri treten bei Bruchsal, Ubstadt auf), bei Jöhlingen und b Geratiten-Schichten 8,37 Mtr. Petrefactenarmer Kalk 1,20 Mtr.

Bank mit Gervillia socialis 0.14 Mtr.

Petrefactenarme Bänke 4,30 Mtr.

Muschelbank mit Gervillia socialis, G. costata und Myophoria Goldfussii in Menge 0,25 Mtr.

Bank mit Ceratites nodosus 0,73 Mtr.

Pemphix Sucurii.

Muschelbank mit Lima striata, Myophoria laevigata, Pecten laevigatus (sehr gross) 0,23 Mtr.

Petrefactenarmer Kalk 0,32 Mtr.

Muschelbank mit Gervillia socialis 0,20 Mtr.

Petrefactenarmer Kalk 1,00 Mtr.

B) Encriniten-Schichten (11—12 Mtr.)

Crinitenbank, bis 0,4 Mtr.

Petrefactenarmer Kalk 1 Mtr.

Crinitenbank, bis 1,50 Mtr.

Petrefactenarmer Kalk, 2,70 Mtr.

Muschelkalk, Lima striata in Menge 0,20 Mtr.

Crinitenbank, fast ganz aus Bruchstücken von Encrinus liliiformis bestehend 0,70 Mtr.

- Mittler Muschelkalk. Dolomite der Anhydrit-Gruppe bis 28 Mtr. mächtig, mit Hornstein-Lagen.
  - . Unterer Muschelkalk, Wellenkalk-Gruppe. Oberer Wellenkalk, bis 16,00 Mtr.; arm an Petrefacten (Myophoria orbioularis).

Unterer Wellenkalk, 15,60 Mtr., mit vielen Petrefacten, besonders Lima lineata.

Wellendolomit, 26,6—30 Mtr. mächtig; Myophoria laevigata (cardissoides), Lima lineata, Gervillia socialis,

Terebratula vulgaris. (Der Wellendolomit — bemerkt Sandberger — ist eine Strandbildung. Dass Terebratula eine Bank bildet darf nicht befremden, da auch lebende in geringer Tiefe gesellig vorkommen. Es stimmt dies auch mit

den Resultaten neuerer Forschungen überein, wie z.B. im Pliocan Siciliens,'dass an Brachiopoden reiche Ablagerungen keineswegs immer Tiefseebildungen, vielmehr Ablagerungen seichter Meeresstellen, ja völlige Strandbildungen sind, wie dies Th. Fuchs zeigte.

Muschelkalk-Formation am s. Abhang des Odenwaldes, in der Umgegend von Heidelberg, nach Benecke.

3. Eigentlicher Muschelkalk.

Dunkelblaue bis schwarze, zuweilen glaukonitische Kalksteine mit Myophoria Goldfussi, Bairdia (Bairdienkalk).

Dolomit mit Trigonodus Sandbergeri (Trigonodus-Dolomit), Terebratula vulgaris.

Plattenkalke mit Ceratites semipartitus und Cer. nodosus, dazwischen schieferige Lagen mit Bairdia und Cythere.

Bank der Terebratula vulgaris.

Oberste Criniten-Bank; Ceratites nodosus, Spiriferina fragilis sehr häufig.

Plattenkalke, Schieferthone und Crinitenkalke; Myophoria vulgaris.

Gelbe Kalke und oolithische Bänke.

2. Anhydrit-Gruppe

Mergel, bituminose Kalke mit Hornstein. Sehr ungleich entwickelt, bis zu Zellendolomite, Gyps, Steinsalz. Sehr ungleich entwickelt, bis zu 200 F. anwachsend.

- 1. Wellenkalk-Gruppe, bis zu 250 F. mächtig.
- c) Obere Abtheilung. Bituminöse Mergel mit Myophoria orbicularis. Bank mit Gervillia socialis; Plättchen mit Bairdia. Dunkelblaue Kalke mit Myophoria orbicularis.
- b) Mittle Abtheilung. Zweites Criniten-Lager. Schaumkalk.

Typischer Wellenkalk.

Bank mit Spiriferina hirsuta, fragilis.

a) Untere Abtheilung.

Erstes Auftreten von Criniten Bänken, Lima lineata.

Schieferige Mergel und Dolomite.

Muschelkalk-Formation in der Umgegend von Wurzburg, nach Sandberger.

3. Eigentlicher Muschelkalk.

Kalkstein mit Hornstein-Knauern, mit Trigonodus Sandbergeri und Terebr. vulgaris, Trigonodus-Kalk; in den westlichen Gegenden. Ostracoden-Thone; Cythere dispar Leitfossil.

Wülstige Kalke mit Ceratites semipartitus.

Plattenkalk mit Ceratites nodosus.

Bank der Terebratula vulgaris; oft als ein aus tausenden von Schalen dieser Muschel gebildeter Kalk, eine scharf characterisirte Leitschicht.

Plattenkalke mit Pecten discites und Ceratites nodosus; wechselnd mit Schieferthonen mit Cythere und Lingula.

Obere Encriniten - Bank (Encrinus liliiformis) mit Spiriferina fragilis, Ceratites

Plattenkalk mit Pecten discites, Cor. nodosus, wechselnd mit Schieferthon; zu unterst Bänke mit Dentalium.

Plattenkalke mit Myophoria vulgaris und Gervillia costata, wechselnd mit Schieferthonen mit Cythere, Lingula.

Untere - oder Hauptbank des Enorinus liliiformis, oben mit der Schicht der Lima striata.

Plattenkalke mit Myophoria costata und Gervillia socialis, wechselnd mit Schieferthonen.

Dolomitische Mergel - und Hornstein-Bänke.

2. Anhydrit-Gruppe.

Nur durch Zellenkalke, seltener durch salzhaltigen Gyps vertreten.

- 1. Wellenkalk-Gruppe.
- c) Obere Abtheilung.

Mergelkalk mit Ceratites luganensis.

Mergelschiefer mit Myophoria orbicularis.

Schaumkalk, Cölestin als Versteinerungs-Mittel. Myophoria laevigata, Gervillia costata und socialis.

b) Mittle Abtheilung.

Bank der Spiriferina hirsuta.

Bank der Spirigerina filicosta, Sandb., Lima lineata.

Bank der Terebratula vulgaris.

a) Untere Abtheilung.

Dichter Kalk mit Gastropoden: Dentalium torquatum, daher Dentalien-Bank, Natica gregaria.

Unterster Wellenkalk. Lima lineata.

Wellendolomit.

Muschelkalk-Formation in der Gegend von Weimar, nach K. v. Seebach.

- c) Oberer Muschelkalk.
- 5. Obere Thonplatten, glaukonitische Kalke; 40 F. mächtig.
- Obere Terebratelbank, off ganz aus Schalen der T. vulgaris bestehend, 1-2 F. mächtig.
- 3. Untere Thonplatten mit Gervillia socialis 80 F.
- 2. Encrinitenkalk, oft ganz aus Stielgliedern von Encrinus tilitiformis bestehend; Lima striata, Terebratula vulgaris sehr häufig; 15 F. mächtig.
- 1. Oolithischer Muschelkalk.
- b) Mittler Muschelkalk. (Anhydrit-Gruppe.)
- 3. Dolomitischer Mergelkalk mit Hornstein.
- 2. Zellendolomit; bei Sulza Anhydrit, Gyps, Steinsalz.
- 1. Dolomitischer Kalk, 30-40 F. mächtig.
- a) Untererer Muschelkalk, Wellenkalk.
- 7. Oberster Wellenkalk, Myophoria orbicularis, 20 F.
- 6. Schaumkalk, 20 F.
- 5. Mittler Wellenkalk, 60-80 F. mächtig.
- 4. Terebratelkalk, Zone von wechselnder Mächtigkeit, im Mittel bis 20 F.
- 3. Unterster Wellenkalk, bis 140 F. mächtig.
- 2. Wellendolomit, 30 F. mächtig.
- "Trigonienbank", grauer Kalk mit Myophoria vulgaris, 20 F. mächtig. Muschelkalk-Formation in Oberschlesien, nach H. Eck.
- 3. Oberer Muschelkalk.

Rybnaer Kalk, durch Häufigkeit von Fisch- und Saurier-Resten ausgezeichnet; Pecten discites, Ceratites nodosus.

Mittler Muschelkalk.
 Dolomitmergel, 40 — 50 F. mächtig; wird durch seine Versteinerungslosigkeit characterisirt.

1. Unterer Muschelkalk, Wellenkalk.

Himmelwitzer Dolomit, etwa 40 F. mächtig; Myophoria laevigata und vulgaris sehr häufig.

Schichten von Mikultschütz, weisse oder gelbe Kalksteine mit Knollen von weissem Hornstein; durch das Auftreten alpiner Muschelkalk-Formen, wie Spirifer Mentzeli ausgezeichnet; über 70 F. mächtig.

Encriniten - und Terebratel-Schichten. Durch das massenhafte Vorkommen dieser Reste einen scharfen Horizont bildend.

Poröse Kalksteine von Gorasdze.

Blauer Sohlenkalk; bis 15 F. mächtig. Alpine Versteinerungen, wie bes. Terebratula angusta.

Mergelkalke von Chorzow, bis zu 280 F. mächtig.

Cavernöser Kalk.

Die Entwickelung der Muschelkalk-Formation in den verschiedenen, so genau durchforschten Gebieten Deutschlands bietet Gelegenheit zu interessanten Vergleichungen. Man unterscheidet bekanntlich eine thüringisch-fränkische und eine schwäbische Entwickelung des Muschelkalkes. In dem von Benecke geschilderten Gebiete berühren sich beide. Das hervorragendste petrographische Moment für den Anfang ist das Auftreten dolomitischer Bildungen über dem Röth. Im südlichen Schwaben ist der Wellendolomit mächtig entwickelt; gegen Thuringen zu verschwindet er; indem seine Mächtigkeit in den dazwischen liegenden Gegenden sehr schwankend, bei Durlach noch bis zu 30 mm., bei Würzburg nur 7 mm. Die organischen Reste des unteren Wellenkalkes bieten keine sicheren Anhaltspunkte zur Erkennung bestimmter Bänke, wie dies in Schwaben überhaupt der Fall, nicht aber in Franken. Die Dentalienbank Sandbergers gewährt einen scharfen Horizont, der diesseits des Tauberthales nicht mehr bekannt. Für die mittle Abtheilung der Wellenkalk-Gruppe ist die Spiriferinen-Bank von Bedeutung. Ihr sudlichster Punkt ist Nussloch; wenige Stunden sudlicher, bei Durlach fehlt sie, ebenso in ganz Schwaben. — Auch der Schaumkalk verhält sich wie die Spiriferinenbank. Er besteht wie jener aus zwei getrennten Bänken, aber auch er schneidet bei Nussloch völlig ab; südlicher in Baden und in Württemberg keine Spur desselben. Gemeinschaftlich ist schwäbischem und fränkischem mittlerem Wellenkalk die Beschaffenheit der dunnschichtigen Kalkbänke, die eben den Namen veranlasst hat. - Weit gleichartigere Entwickelung zeigt der obere Wellenkalk in seinen mit unzähligen Individuen der Myophoria orbicularis erfüllten Mergeln. - In der oberen Region der Criniten-Bänke des Muschelkalk beginnt wieder eine Annäherung an die fränkischen Verhältnisse. Es tritt eine Bank mit Spiriferina fragilis auf, die noch Encrinus liliiformis, daneben aber Ceratites nodosus enthält, so dass diese beiden Leitfossilien für die untere und obere Abtheilung des oberen Muschelkalk hier beisammen liegen. Namentlich zeigt sich aber wieder der Zusammenhang mit Franken in den obersten Schichten des Muschelkalk, den Bairdien-Schichten und dem Trigonodus-Dolomit. — Als Gesammt-Resultate für die Entwickelung des eigentlichen Muschelkalk hebt Sandberger folgende hervor: 1) der schwäbisch-nordschweizerische Muschelkalk ist

durch eine grosse Einförmigkeit des Facies und überwiegende Entwickelung der Encriniten-Kalke ausgezeichnet. 2) Der Muschelkalk Mitteldeutschlands (Nordbadens, Frankens, Thüringens) zeigt die mannigfaltigste Gliederung und eine vollständige Entwickelung aller seither bekannten Facies, er bildet eine eigene, wohl durch geringe Tiefe des Meeresbodens und die Nähe einmündender Flüsse bezeichnete Provinz des Muschelkalkes, mit der reichsten zeither beobachteten Fauna. 3) Die äussersten norddeutschen Muschelkalk-Gebiete schliessen sich meistens der thüringischen Entwickelung enger an als der schwäbischen. Unter ihnen besitzt der oberschlesische die geringste Gliederung und wahrscheinlich nur im Rybnaer Kalke, den Vertreter des oberen Muschelkalkes.

In den bayerischen Alpen hat Gümbel folgende Gliederung der Muschelkalk-Formation beobachtet.

Schwarzer Alpen-Dolomit, von weissem Kalkspath durchadert.

Plattenkalke; sie enthalten Muschelkalk-Brachiopoden. (Sog. Virgloriakalk.)

Muschelkalk, sog. Guttensteiner Kalk.

Mergeliger Muschelkalk.

Guttensteiner Kalk heisst derselbe nach seinem Auftreten bei Guttenstein, am unteren Fuss des Schneeberges bei Wiener-Neustadt. — Als Virgloria-Kalke werden schwarze Kalke mit Terebr. vulgaris, Retzia trigonella bezeichnet, die am Virgloriapass in Vorarlberg bis zu 100 F. Mächtigkeit erreichen.

Bemerkenswerth ist besonders das Auftreten der Muschelkalk-Formation in den Alpen bei Recoaro. Es entspricht derselbe dem Wellenkalk Oberschlesiens. Die obere Abtheilung dieser Ablagerungen wird von den in steilen Wänden aufragenden Brachiopodenkalken gebildet; mergelige Zwischenschichten sind mit zahlreichen Pflanzenresten erfullt. Darunter liegt eine Schichten-Reihe mit *Enerinus gracilis*.

In den Südalpen scheint die obere Abtheilung, der eigentliche Muschelkalk noch nicht nachgewiesen. Die untere Abtheilung entspricht dem deutschen Wellenkalk; es gehören dahin die Brachiopoden-Schichten der Umgebungen von Recoaro Dann gewisse Grenzgebilde gegen den Buntsandstein: Gypse und Bauchwacken.

Vorkommen von Steinsalz in der Muschelkalk-Formation ist, wie bereits bemerkt, an die mittlere Abtheilung geknüpft, welche daher auch als Anhydrit-Gruppe bezeichnet wird. Steinsalz-Lager finden sich bei Dürrheim, Wyhlen und Rappenau in Baden; Wilhelmsglück, Rottenmünster, Sulz, Friedrichshall in Württemberg; Ludwigshall bei Wimpfen in Hessen; bei Basel; im nordwestlichen Deutschland bei Buffleben im Gothaischen, Stotternheim im Weimar'schen, bei Erfurt.

#### 3) Keuper-Formation.

Mit dem Worte Keuper bezeichnete ursprünglich der Landmann in Coburg die dort in grosser Mächtigkeit auftretenden buntfarbigen Mergel. Diese lokale Benennung wurde von L. v. Buch zur Bezeichnung der ganzen Formation benutzt.

Verbreitung. Im südwestlichen Deutschland zieht sich der Keuper als schmaler Streifen von den Ufern des Rheins bei Waldshut längs des östlichen Abfalls des Schwarzwaldes nordwärts bis in die Nähe von Tübingen, wo er zwisehen jenem Gebirge und dem Odenwald grössere Verbreitung gewinnt, sich durch Franken ins Coburgische erstreckt. In Thüringen bildet Keuper vereinzelte Ablagerungen; in Westphalen findet er sich, in den Weser-Gegenden, am Teutoburger Wald. Ferner in Schlesien und Polen. — In der Schweiz in den Cantonen Basel. Schaffhausen.

Zürich, Bern, Solothurn. Im deutschen Alpen-Gebirge ist die ausserordentliche Verbreitung der Keuper-Formation — gegenüber den beiden anderen Gliedern der Trias — bemerkenswerth; in den norischen Alpen, in den nordund südtyroler Alpen, in den Kärnthner, österreichischen und lombardischen Alpen.
— Ferner am Westabhang der Vogesen, in Lothringen, Burgund, in Savoyen. In England in Cheshire, Shropshire, Worcestershire, Lancashire, Warwickshire.

#### Gesteine der Keuper-Formation.

Als vorwaltende Gebirgs-Glieder erscheinen: Mergel, Sandsteine, Gypse; in gewissen Gebieten Kalksteine, Dolomite und Schieferthone. Als lokale Vorkommnisse: Anhydrit und Steinsalz.

Mergel (Keupermergel) zeigen sich hinsichtlich der Farbe und chemischen Zusammensetzung verschieden. Im Allgemeinen sind bunte Farben characteristisch; am häufigsten roth und grün. Man unterscheidet:

Thonmergel, mit beträchtlichem Thongehalt, von geringer Härte, verschiedene Farbe, gesteckt, gestreift. Saugt lebhast Wasser ein. Chem. Zus. eines Thonmergels aus dem Rottelser Graben unsern Stuttgart, nach Gräger: 12,63 kohlensaure Kalkerde, 9,76 kohlensaure Magnesia, 2,01 Eisenoxyd, 0,44 Manganoxyd, 0,74 Thonerde, 73,41 Thon und 1,39 Wasser. S. = 100,38.

Sandmergel, mit feinem Quarzsand gemengt, oft Muscovit-Schuppen enthaltend. Chem Zus. eines Sandmergels von der Weinsteige bei Stuttgart, nach **Faisst:** 16,92 kohlensaurer Kalk, 2,49 kohlensaure Magnesia, 4,11 Thonerde, 5,98 Eisenoxyd, 23,19 Thon, 44,69 Quarzsand. S. = 97,38.

Dolomitmergel. (Steinmergel.) Schwerer und härter wie die anderen Mergel; roth, grün, grau, gelb. Chem. Zus. eines Dolomitmergels von Traustadt in Franken, nach v. Bibra: 12,3 kohlensaurer Kalk, 11,3 kohlensaure Magnesia, 15,0 Thonerde, 11,2 Eisenoxyd, 44,1 Sand und Thon, 5,1 Wasser und eines Dolomitmergels von Heilbronn nach, Keller: 8,6 kohlensaure Kalkerde, 25,5 kohlensaure Magnesia, 13,1 Thonerde und Eisenoxyd, 50,6 Sand und Thon, 0,6 schwefelsaurer Kalk, 1,8 Wasser und 0,5 Chlornatrium.

Sandsteine gehören nächst den Mergeln zu den vorwaltenden Gebirgsgliedern der Formation und werden allgemein als "Keupersandsteine" bezeichnet. Je nach der Natur des Bindemittels, des Kornes und der Farbe lassen sich verschiedene Abänderungen unterscheiden.

Lettenkohlensandstein, hellgrau bis braungelb, feinkörnig, neben den kleinen Quarzkörnchen noch Feldspath-Partikel, Muscovit-Schuppen enthaltend; manchmal kleine Kohleschmitzen. Das Bindemittel oft reich an kohlensaurem Eisenoxydul.

Schilfsandstein (Bausandstein), grünlichgrau, von gleichmässig feinem Korn, kleine Muscovit-Schuppen; thoniges Bindemittel.

Grobkörniger Sandstein, von hellen Farben, graulich - oder gelblichweiss, oft zu Sand zerfallend, enthält Kaolin-Theilchen, thoniges Bindemittel, seltener kalkiges oder kieseliges.

Bonebedsandstein, feinkörnig, meist hart, gelb oder gelblichweiss, aber oft gesteckt, gestammt, in noch höherem Grade wie der Buntsandstein.

Krystallisiter Sandstein. Diese für die Trias überhaupt characteristischen, mehrfach erwähnten Vorkommnisse sind besonders in der Keuper-Formation zu Hause, scheinen aber in verschiedenen Niveaus angehörigen Sandsteinen aufzutreten. Besonders ausgezeichnet im mittleren Keuper der Umgebungen von Stuttgart, Esslingen, Tübingen, in den unmittelbar über dem Schilfsandstein sich in den Letten ausscheidenden Sandstein-Platten. In Franken im "Coburger Bausandstein."

Gyps. Nächst den Mergeln und Sandsteinen sind Gypse die häufigsten Glieder der Keuper-Formation; sie treten in zweifacher Weise auf. Körniger Gyps, grau oder graulichweiss, bildet manchmal ansehnliche Lager. Gyps, in Nestern, Streifen und Adern die Mergel durchziehend, bald körnig bis dichten von verschiedenen, zumal hellrothen Farben, bald faserig, weiss, die Fasern senkrecht zu den Mergelschichten. — Die "Keupergypse" sind nicht selten durch Thon verunreinigt, auch salzhaltig, manchmal von Steinsalz-Streifen durchzogen. Als ein interessanter accessorischer Gemengtheil in den Keupergypsen Spaniens, verdienen die in der Umgegend von Almansa vorkommenden schönen Krystalle von rothem Eisenkiesel Erwähnung (so lange unter dem ungeeigneten Namen "Hyacinthen von Compostella" aufgeführt). Aber auch anderwärts ist das Vorkommen von Quarz-Krystallen in Keupergypsen nachgewiesen; so bei Tonna in Coburg.

Die Verbreitung der Gypse im Keuper ist eine ansehnliche. In Baden im südlichen Theil bei Unadingen, Ewatingen, Kandern u a. O.; bei Geradstätten, Untertürkheim in Württemberg; an vielen Orten in Franken, in Coburg; bei Bex; Salins, Jura-Dep; Rodez, Aveyron, Cheshire, Lancashire.

Kalkstein (Keûperkalk) ist selten reiner Kalk, sondern durch verschiedene Beimengungen verunreinigt. Besondere Erwähnung verdient der glaukonitische Kalk. Er ist meist durch Glaukonit dunkelgrün gefärbt und von ansehnlicher Härte wegen der beigemengten Quarz-Körner. Durch H. Haushofer wurde der glaukonitische Kalk der Gegend von Würzburg untersucht (a) und die Analyse auf die mineralogischen Bestandtheile des Gesteins berechnet.

| a                      |                         | b     |
|------------------------|-------------------------|-------|
| Kalkerde 46,12         | Kohlens. Kalk           | 81,27 |
| Magnesia 1,41          | Kohlens. Magnesia       | 2,96  |
| Eisenoxydul 0,65       | Kohlens Eisenoxydul     | 1,05  |
| Eisenoxyd 1,16         | Kohlens. Manganoxydul . | 0,33  |
| Manganoxydul 0,20      | Phosphors. Kalk         | 0,88  |
| Thonerde 0,92          | Brauneisenocker         | 1,35  |
| Kieselsäure 0,81       | Thon                    | 1,73  |
| Quarz 5,58             | Quarzkörner             | 5,58  |
| Glaukonit 1,11         | Glaukonit               | 1,11  |
| Phosphorsäure 0,41     | Gyps                    | 0,43  |
| Schwefelsäure 0,20     | Wasser und organ. Sub-  |       |
| Kohlensäure, organ.    | stanz                   | 3,18  |
| Substanz, Wasser 41,30 |                         |       |
| 99,87                  |                         | 99,87 |

Die Zusammensetzung des Glaukonit ermittelte **Haushofer** zu: 48,3 Kieselsäure, 28,4 Eisenoxyd, 3,0 Thonerde, 5,5 Kali und 14,7 Wasser. — Der glaukonitische Kalk

besitzt in der Gegend von Würzburg eine ansehnliche Verbreitung, bei Kissingen, bei Weyhers, Rhön, im Coburgischen.

Vielen Keuper-Gebieten fehlen Kalksteine gänzlich oder sie erscheinen nur in 8 bis 20 Zoll mächtigen Platten, auch in Knollen, während sie in anderen Gegenden grosse Verbreitung erlangen. Dies ist zumal in den Alpen der Fall.

Dolomit (Keuperdolomit) tritt mehrfach auf; besonders wichtig ist der sog. Grenzdolomit, bald hart und krystallinisch, bald erdig, zuweilen sogar oolithisch; gelb, grau, rostbraun Der Dolomit von Dürrfeld in Franken enthält nach v. Bibra: 55,3 kohlensauren Kalk, 37,0 kohlensaure Magnesia, 1,4 Thonerde, 1,2 Eisenoxyd, 2,6 kieselsaure Thonerde, 0,3 Schwefelsäure, 1,2 Wasser, 1,0 Chlor und Verlust.—Dolomite finden sich in Franken, im Coburgischen, in Savoyen; in den Alpen tritt der sog. Hauptdolomit in grosser Verbreitung auf.

### Eintheilung der Keuper-Formation.

Die Keuper-Formation zerfällt in drei Gruppen oder Abtheilungen, die in verschiedenen Gegenden auch manchmal eine verschiedene Entwickelung zeigen, nämlich: 1) in eine untere die Lettenkohlen-Gruppe (welche aber in gewissen Gebieten als eine Steinsalzführende Gruppe auftritt); 2) in eine mittlere Gruppe, welche man auch als den eigentlichen Keuper bezeichnet und 3) in eine obere, die rhätische Gruppe.

#### 1) Die Lettenkohlen-Gruppe.

Dieselbe besteht aus Dolomitmergeln, Sandsteinen, Schieferthonen und glaukonitischen Kalksteinen, zwischen welchen Gesteinen unbedeutende Lagen einer kiesigen, mit Letten gemengten, nicht bauwürdigen Kohle auftreten, der sog. Lettenkohle.

Diese Gruppe ist im Coburgischen, in Franken, Thüringen, in Württemberg und Baden entwickelt; in der Schweiz im Canton Basel, am Berner Jura, im Aargau.

Von den Versteinerungen der Lettenkohlen-Gruppe.

Die Flora ist eine sehr reiche. Die Equisetaceen sind durch die Gattung Calamites, besonders aber durch Equisetites vertreten; ebenso erscheinen verschiedene Gattungen von Farnkräutern: Neuropteris, Schizopteris, Alethopteris, Pecopteris, Danaeopsis; ferner Cycadeen mit der wichtigen Gattung Pterophyllum, Coniferen mit Voltzia. — Die thierischen Reste werden vorzugsweise durch Mollusken repräsentirt, unter diesen die Brachiopoden aber nur durch die Gattung Lingula, während es hauptsächlich Gattungen von Pelecypoden sind, welche dominiren: Myophoria, Gervillia, Cardinia, Pecten. Die Schalenkrebse finden sich wieder ein: Estheria; Bairdia; endlich Fische und Saurier.

### A. Pflanzen.



Calamites Meriani Heer. In Franken, Baden, Württemberg, eei Basel.

Equisetites arenaceus Schenk. Allenthalben als die häufigste Leitpflanze.

Neuropteris remota Presl. Franken, Thüringen, Baden.

Schizopteris pachyrhachis Schenk. Baden, Franken.

Alethopteris Meriani Goepp. Basel, Franken.

Pecopteris Schönleiniana Brongn. Baden, Franken.

Danaeopsis marantacea Heer. Sehr verbreitet: Franken, Thüringen, Baden, Württemberg, Basel.

Pterophyllum Gümbeli Stur. Franken.

Voltzia coburgensis Schaur. Franken, Thüringen, Basel.

Widdringtonites Keuperianus Heer. Basel, Franken.

Die grosse Verbreitung und zahlreiche Individuen der Equise-

Equisetites arenaccus.

titen lassen, wie Schenk bemerkt, auf ausgedehnte, sumpfige von Wasser bedeckte Niederungen des Keuperlandes schliessen, welche von diesen baumartigen Gewächsen eingenommen waren. Höher liegende Landstriche mögen von Waldgruppen aus Baumfarnen, Cycadeen, Coniferen gebildet, eingenommen gewesen sein, deren Schatten kleinere Farne beherbergte. Die Niederungen waren ohne Zweifel den Ueberfluthungen des Meeres ausgesetzt, wodurch die Bildung der Lettenkohle bedingt wird.

#### B. Thiere.

#### 1) Brachiopoden.



Lingula tenuissima Bronn. Diese durch die ganze Trias gehende Leitmuschel in den Sandsteinen und Dolomiten, zu mal im Grenzdolomit.

#### 2) Pelecypoden.

Lingula tenuissima.

Myophoria Goldfussi Alb. Leitmuschel, zumal in dem Grenzdolomit.

Myophoria truckmanni Stromb.

Cardinia (Anoplophora) brevis Schaur. Durch die ganze Lettenkohle, besonders in dem "Cardinien-Sandstein."

Corbula triasina Schaur. Im Bairdienkalk, auch im Grenzdolomit.

#### 3) Crustaceen.



Estheria minuta Goldf. Sehr häufig, gesellig, zumal auf den Kluften des Grenzdolomits.

Bairdia pirus v. Seeb. Zumal in den "Bairdienkalken."

Estheria minuta.

4) Fische.

Acrodus Gaillardoti Ag. Hybodus plicatilis Ag. Colobodus varius Gieb.

#### 5) Saurier.

### Nothosaurus Münsteri Mey. Mastodonsaurus Jaegeri Mey.

Die thierischen Reste der Lettenkehlen-Gruppe werden vorzugsweise aus einem aus Pelecypoden bestehenden Rest der Fauna des Muschelkalkes gebildet, welcher sich wahrscheinlich unter geänderten Lebensbedingungen: durch Einströmung von Sand und Schlamm in das Meer, allmählige Umwandelung des Meeresbodens in Marschland, das von Zeit zu Zeit wieder überschwemmt wurde, zu erhalten vermochte. Die anderen characteristischen Arten des Muschelkalkes, die Gastropoden, Cephalopoden, Brachiopoden (ausser *Lingula*) sind verschwunden.

### Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der Lettenkohlen-Formation.

In Coburg, nach v. Schauroth, dem eingehende Schilderung zu verdanken:

- Dolomitischer Kalk (Grenzdolomit), zuweilen etwas oolithisch, mit Myophoria Goldfussi; 1,0 Mtr.
- 10. Blaulicher Thon, 0,05 Mtr.
- 9. Drusiger Dolomit, unrein gelb, 0,75-1,0 Mtr.
- 8. Gelber Thonmergel, auf den Klüften Kalkspath; 0,1 Mtr.
- 7. Grauer, feinkörniger Sandstein mit Kohlentheilchen; 0,15 Mtr.
- 6. Grauer, unreiner Thon; 0,2 Mtr.
- 5. Lettenkohle, mit wenigen Eisenkies-Knollen; 0,2-0,3 Mtr.
- 4. Grauer Thon mit kohligen Theilchen; 0,1 Mtr.
- 3. Grauer, feinkörniger Sandstein, mit Glimmer-Schüppchen und Kohlentheilchen; 0,5 Mtr.
- 2. Grauer, sandiger Thon; 0,5 Mtr.
- 1. Grauer Sandstein, 3 Mtr.

In der Umgebung von Würzburg zeigt die Lettenkohle nach Sandberger folgende Gliederung:

- 8. Grenzdelomit, mit Myophoria Goldfussi.
- 7. Schieferthone, mit Cardinia, Lingula und dolomitische Sandsteine.
- 6. Hauptsandstein, reich an Pflanzen.
- 5. Drusen-Dolomit.
- 4. Cardinien-Sandstein, bis 4 Mtr. mächtig, mit Cardinia brevis.
- 3. Weissgrauer Cardinien-Schiefer, bis 2 Mtr. mächtig.
- 2. Blauer, harter Dolomit, bis 0,22 Mtr.
- 1. Glaukonitischer oder Bairdienkalk, mit Knochenresten.

#### Im Tauber-Gebiet nach Platz:

- 12. Gelber dolomitischer Mergel; 4,380 Mtr.
- 11. Dolomit, reich an Estheria, mit einer Knochen-Lage; 0,633 Mtr.
- 10. Graue sandige Schiefer mit Cardinia brevis; 0,711 Mtr.
- 9. Harter, kohliger Kalk, ganz erfüllt mit Schalen von Cardinia; 0,240 Mtr.
- 8. Schwarze Schiefer und Lettenkohle; 1,500 Mt.
- 7. Sandstein mit Cardinia; 0,750 Mtr.
- 6. Schwarze Schiefer mit Bairdia; 0,867 Mtr.
- 5. Pflanzen führender Sandstein; 1,290 Mtr.

- 4) Schieferthon; 0,795 Mtr.
- 3) Grauer Sandstein; 0,810 Mtr.
- 2) Schwarzer Schieferthon mit verkohlten Pflanzen-Resten; 2,061 Mtr.
- 1) Grauer Schieferthon mit Sandstein-Bänken; 1,088 Mtr.

Die unteren Pflanzenthone sind Süsswasserbildungen, ein schlammiges Sumpfland andeutend. Mit der Bank 11 verschwinden die Pflanzenreste, Meeresbildungen treten auf.

In Schwaben nach Quenstedt:

Gelbe Dolomitmergel, in dunne Platten spaltbar, mit Lingula tenuissima, Estheria minuta; Mächtigkeit über 5 F.

Graulicher Schieferthon, gegen 12 F. mächtig.

Kieshaltiges, Lettenkohle führendes Thonflötz, bis zu 8 Zoll mächtig. Grauer Sandstein mit Equiscities, 5-20 F. mächtig und "Bonebed", mit zahlreichen Coprolithen, rhombischen Fisch-Schuppen von Acrodus Gaillardoti, Hybodus plicatilis, Knochen von Mastodonsaurus.

Es ist diese in den untersten Schichten des Sandsteines über dem Muschelkalk auftretende Schicht, das ältere oder untere Bonebed der Trias in Württemberg, besonders bei Biberfeld, Seebronn, Hofen entwickelt.

Dieses ältere Bonebed der Trias findet sich auch in der Schweiz. Möseh hat es im Aargauer Jura nachgewiesen; an der Bärenhalde, westlich von der Staffelegg bei Aarau und als braune, dolomitische Sandmergel bei Müllingen an der Reuss.

#### 2) Keuper-Gruppe.

Die Verbreitung ist bereits oben angegeben worden.

Die Gesteine der Keuper-Gruppe oder des eigentlichen Keuper bestehen vorwaltend aus Mergeln, Sandsteinen und Gypsen.

Von den Versteinerungen der Keuper-Gruppe (des eigentlichen Keupers).

Die Flora stimmt im Allgemeinen mit jener der Lettenkohlen-Gruppe überein, mit welcher der Keuper sogar einige Arten gemein hat; sie ist aber doch nicht so reich und hauptsächlich auf den sog. Schilfsandstein beschränkt. Equisetites dominirt auch hier. Die thierischen Reste sind wieder durch Mollusken, die Brachiopoden durch Lingula, die Pelecypoden durch Myophoria vertreten. Schalenkrebse. Die Saurier treten auf, die sog. Labyrinthodonten.

### A. Pflanzen.

Equisetites arenaceus Schenk. Franken, Württemberg, Thüringen; auch im Stubensandstein.

Neuropteris remota Presl. Württemberg.

Clathropteris reticulata Kurr. Württemberg, Franken.

Pecopteris stuttgartiensis Brong. (Cyatheites rigida Schenk). Württemberg, Franken.

Pterophyllum Jaegeri Brongn. Württemberg, Baden, Franken.

Voltzia coburgensis Schaur. Franken.

Araucarites Keuperianus Goepp. Im Stubensandstein.

#### Thiere. B.

1) Pelecypoden.

Unter diesen ist besonders bezeichnend:

Myophoria Raibliana Boué, (Myophoria Kefersteini Milnst.) welche eine besondere Schicht characterisirt.

Corbula Keuperina Quenst. Auf Sandstein-Platten.



Pterophyllum Jaegeri.

#### 2) Fische.

Semionotus Bergeri Ag. Im "Semionotus-Sandstein."

#### 3) Saurier.

Capitosaurus robustus v. Mey. (Mastodonsaurus robustus Quenst.) Im grünen Keupersandstein.

Belodon Kapfii v. Mey.

Belodon Plieningeri v. Mey. | Im Stubensandstein.

Zanclodon laevis Plien. Aus dem oberen Keupermergel, über dem Stubensandstein, einen förmlichen Horizont bildend.

Fährten von Sauriern, an die Hessberger Vorkommnisse erinnernd, finden sich im mittlen Keupersandstein der Gegend von Stuttgart.

### Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der Keuper-Gruppe.

In Coburg, wo wie erwähnt der Name Keuper zuerst gebraucht wurde, dürfte derselbe eine Mächtigkeit von 300 Metern erreichen. K. v. Schauroth gibt folgende Gliederung:

- 3. Oberer Keuper. Lockere Sandsteine, zu Gruss zerfallend, dolomitische, harte Kalksteine und insbesondere grobkörnige, weisse Sandsteine, (Stubensandsteine).
- 2. Mittler Keuper. Rothe und grüne, thonige Mergel, zuweilen mit Gyps-Einlagerungen.

Grünlicher, feinkörniger Sandstein (Bausandstein von Coburg) mit Pflanzenund Fischresten (Semionotus).

Grune und rothe Mergel, mit Zwischenlagen von thonigem Kalk und Dolomit; zuweilen Gyps.

1. Unterer Keuper. Schilfsandstein, 0,5-4 Mtr. mächtig.

Thonige Mergel mit schwachen Sandstein-Schichten und mit Gyps, welcher bald dünne Lagen, bald ellipsoidische Partien bildet und zu grösseren, stockförmigen Massen anschwillt. Weiss, grau, röthlich; in letzteren vollständig ausgebildete Quarz-Krystalle.

Ein sehr interessantes und detaillirtes Profil der Keuper-Gruppe des Steigerwaldes theilte Fr. Nies mit.

6. Semionotus-Sandstein.

- 5. Bunte Letten mit einzelnen Steinmergel-Bänken; 30,01 Mtr.
- 4. Schilfsandstein mit einzelnen Letten-Bänken, etwa 6,44 Mtr.
- 3. Bunte Letten mit Gyps und einzelnen Steinmergel-Bänken; 148,17 Mtr.
- Bleiglanz-Bank (Steinmergel mit Bleiglanz), Schichten der Myophoria Raibliana; 0,28 Mtr.
- 1. Gyps und bunte Letten; 33,10 Mtr.

Fr. Nies bemerkt: dass über dem Semionotus-Sandstein und unter dem echten Stubensandsteine der Bamberger Gegend noch eine andere Sandstein-Etage mit Steinsalz-Pseudomorphosen vorhanden.

Im nachbarlichen schwäbisch-fränkischen Kreise gliedert sich der Keuper nach Gümbel:

Obere Stufe oder Belodon-Schichten.

- c) Rothe Lettenschiefer, Schichten des Zanclodon laevis; 80 F. M.
- b) Stubensandstein oder Belodon Kapfi-Schicht; weisse grobkörnige Sandsteine mit Putzen von Gagatkohle und riesigen Saurier-Knochen; bis zu 200 F. M.
- a) Coburger Bausandstein oder Schichten des Semionotus Bergeri; 120 bis 150 F. M.

Untere Stufe oder Gypskeuper.

- d) Lehrberger Schicht; dolomitische Steinmergel 1-11/2 F. M.
- c) Berggyps-Schichten; Letten und Mergel mit Einlagerungen von Gyps;
   60-80 F.
- b) Grunlichgrauer Schilfsandstein oder Bausandstein, mit Equisetites arenaceus, Pterophyllum Jaegeri, Voltzia Coburgensis. 30 F.
- a) Grundgyps-Schichten oder Schichten der Myophoria Raibliana. 150 F. M. Keuper-Formation in Schwaben, nach Quenstedt.

Grobkörnige, weisse Sandsteine (sog. Stubensandsteine), mit Thonen wechsellagernd. Gagat-Kohle in Nestern. Bis zu 60 F. mächtig.

Buntschäckige Mergel, in welchen sich der "krystallisirte Sandstein" ausscheidet, mit Thierfährten und Wellenschlägen, eine ausgezeichnete Uferbildung.

Gruner Sandstein, Bausandstein oder Schilfsandstein. Bis zu 50 F. mächtig.

Mergel und Gyps in vielfachem Wechsel, zusammen bis zu 150 F. mächtig.

### Lettenkohle und Keuper in den Alpen.

Von der grossen Verbreitung derselben in den Alpen war bereits die Rede. Die Verhältnisse sind aber hier ganz andere. Gesteine, Mächtigkeit und organische Reste derselben sind verschieden. Kalksteine und Dolomite, welche in den ausser alpinen Gebieten Deutschlands mehr eine untergeordnete Rolle spielen, treten hier vorwaltend und in erstaunlicher Mächtigkeit auf, zu Gebirgsmassen von vielen tausend Fuss anschwellend. Von den Leitfossilien trifft man nur wenige; namentlich ist die Fauna eine ganz andere. Daher die grosse Schwierigkeit in den Alpen überhaupt nur zu erkennen, was Lettenkohle, was Keuper und diese Namen für petrographisch und palaontologisch ganz verschiedene Bildungen zu gebrauchen, daher

auch die Nothwendigkeit andere, meist auf Oertlichkeiten gegründete Benennungen einzuführen, wie dies von den Alpen-Geologen geschehen ist. Die Schwierigkeit geologischer Untersuchungen in den Alpen wird noch gesteigert durch den häufigen, raschen Wechsel der Gesteine und Faunen. Kalke und Dolomite, Schiefer und Sandsteine — bemerkt Benecke — liegen oft in kurzen Entfernungen in demselben Niveau; Brachiopoden-Faunen wechseln mit Cephalopoden-Faunen und diese machen wieder wahren Lumachellen von Gastropoden und Pelecypoden Platz.

#### Von den Versteinerungen.

Unter den Pflanzen sind ihrer Häufigkeit in manchen Gegenden wegen bemerkenswerth gewisse Meeres-Pflanzen, die Bactryllien, kleine wohl zu den Stückelalgen gehörige Körper. Bactryllium Schmidie Heer in Bündten, am Vorarlberg'schen. namentlich am Virgloria-Pass ganze Platten bedeckend. Auch Bactryllium Meriani Heer ist häufig in den untersten Schichten der alpinen Keuper-Gebilde. Von den aus nicht alpinen Gebieten bekannten Pflanzen ist Equisetites arenaceus, einige Arten der Gattung Pterophyllum und besonders Voltsia Coburgensis zu nennen.

Der bekannteste Fundort von Pflanzen in der oberen Trias der Alpen ist bei Raibl in Kärnthen. Dieselben kommen daselbst in den schwarzen Schiefern vor und zeigen oft eine täuschende Aehnlichkeit mit den Pflanzen im Mansfelder Kupferschiefer; sie erscheinen als sehr zarte Abdrücke oder sind in Anthracit umgewandelt. Offenbar waren sie einem starken Druck ausgesetzt, weil Blattstiele und Stengel so dünn. Während in der Lettenkohle und im Keuper ausserhalb der Alpen die Equisetaceen dominiren, an sie sich die Farne und Cycadeen reihen, dann erst die Coniferen folgen, ist — nach den Untersuchungen von Schenk — Voltzia Coburgensis die herrschende Pflanze; dann Pterophyllum giganteum, P. Sandbergeri und Cyatheites pachyrhachis. Die Fauna ist, wie bemerkt, eine fast ganz andere, fremdartige; aber eine sehr reiche, selbständige und entschieden pelagische. Ein Hauptcharacter derselben liegt im Auftreten der Cephalopoden, insbesondere der Ammoniten und gewisser hochgethürmter Gastropoden. Höhere Thiere sind vorzugsweise nur durch Fische repräsentirt.

Aus der grossen Zahl der Fossilien seien hier nur einige besonders wichtige genannt:

Foraminiferen. Dactylopora annulata Schafh. Diese riesige Foraminifere ist von ausserordentlicher Verbreitung in Kalksteinen und Dolomiten der Alpen, sie findet sich von einem Ende der Alpen bis zum andern auf den beiden Kalknebenzonen im "Wettersteinkalk."

Brachiopoden. Spiriferina gregaria Stiss. Sehr häufig in den "Cardita-Schichten."

Pelecypoden. Halobia Lommeli Wissm. Durch ihre grosse horizontale und vertikale Verbreitung ausgezeichnet, in den tiefsten Schichten auftretend, dann in den "Hallstatter Kalken."

Halobia rugosa Gumb. In den Schichten von St. Cassian.



Halobia Lommeli.

Myophoria Raibliana Boué (M. Kefersteini Münst).

İst für die "Raibler Schichten" bezeichnend und eine der wenigen Leitmuscheln, denen man in den nicht alpinen Gebieten, in der "Bleiglanz-Bank" begegnet.

Cardita crenata Goldf. Sehr verbreitet; Leitmuschel in den Schichten von St. Cassian.

Ostrea monotis caprilis Klipst. In den Cassianer Schichten.

Corbula Rosthorni Boué. Daselbst.

Monotis salinaria Br. In den Hallstatter Kalken ganze Bänke bildend.



Megalodus triqueter.

Megalodus triqueter Gumb. Die weit verbreitete "Dachstein-Bivalve", meist als Steinkern vorkommend, Leitmuschel des Dachsteinkalkes.

Gastropoden. *Chemnitzia gradata* **Hörn.** und *Ch. Escheri* **Hörn.** In den Wettersteinkalken.

Rissoa alpina Gtimb. Diese kleine Gastropode ist sehr häufig im Dachsteinkalk.

Cephalopoden. Unter ihnen zumal die Gattung Ammonites, von welcher einzelne Arten sogar gewisse Schichten-Gruppen

characterisiren. Ammonites Metternichii v. Hauer in der unteren Hälfte der Hallstatter Schichten leitend, während A. Aon Münst., A. triadicus Mojs. für das höhere Niveau, A. foridus Wulf. für die Cassianer Schichten bezeichnend.

Fische finden sich hauptsächlich: 1) in den Asphaltschiefern von Seefeld in Tyrol, welche den obersten Zonen (Dachsteinkalk) angehören. Die zum Theil anschnlichen Fische gehören wenigen Arten an: Lepidotus ornatus Ag., Eugnathus insignis Kner, Semionotus latus Ag., Pholidophorus dorsatus Ag. u. a — 2) In den bituminösen Schiefern von Raibl, die etwas älter sind. Kner hat 9 Arten beschrieben, unter denen Pholidopleurus Br. und Belonorhynchus striolatus Br. die häufigsten. (Die Raibler Schiefer unterscheiden sich von den Seefeldern durch schwärzere Farbe, größere Härte.) Auffallend ist, dass nach Kner Raibl und Seefeld keine einzige Art gemein haben.

Ueber die Gliederung der Trias-Bildungen in den Alpen hat neuerdings **E.** v. **Mojsisovics** eine vortreffliche Arbeit geliefert\*), aus welcher das Nachstehende entnommen.

1. Norische Alpen (Salzkammergut).

Dachsteinkalk, wegen seiner Entwickelung im Dachsteingebirge, südlich von Hallstatt; dolomitischer Kalk von weisser, grauer, gelber Farbe. Hauptleitfossil Megalodus triqueter; Rissoa alpina.

Wettersteinkalk, reiner Kalk, dolomitisch, in Dolomit übergehend, weiss, roth oder gelb. Enthält hauptsächlich Korallen, Gasteropoden.

Schichtengruppe des Ammonites Aon, durch Petrefactenreichthum ausgezeichnet, zumal an Cephalopoden; Am. foridus, triadicus. Halobia Lommeli.

Schichtengruppe des Ammonites Metternichii der Hallstatter Kalke... Monotis salinaria.

Zlambacher Schichten. c) Dunkle Mergel, stellenweise Einlagerungen

<sup>\*)</sup> Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt 1869. XIX, S. 91 ff.

von Gyps. b) Mergel und Mergelkalke. a) Knollige, dem Wellenkalk ähnliche Kalke. (Zlambach-Graben beim Hallstatter See.).

Reichenhaller Kalk und Steinsalzlager.

Partnachdolomit.

Pötschenkalk, Hornstein führende Kalke. Halobia Lommeli. An der Pötschenwand bei Aussee.

2. Tyroler Alpen im N. des Inn.

Seefelder Dolomit. Bituminöse, dolomitische Mergelschiefer bei Seefeld unfern Innsbruck; mit Fisch-Resten.

Wettersteinkalk, mit Chemnitzia Rosthorni.

Cardita-Schichten; mit Cardita crenata. Schichten mit Lettenkohlen-Pflanzen.
— Schichten mit Halobia rugosa.

Fossilfreie Kalke und Dolomite.

Haselgebirge von Hall und Reichenhaller Kalk.

Partnach-Mergel; Lettenkohlen-Pflanzen; Halobia Lommeli in knolligen, kieseligen Bänken.

3. Lombardische Alpen.

Kalke und Dolomite mit Megalodus triqueter.

Kalk. von Esino; dolomitische Kalksteine und Dolomite, besonders mit Gastropoden: *Chemnitzia gradata, Ch. Escheri*. Bei Esino ö. vom Comersee. Schichten von Gorno und Dossena; dünngeschichtete, graue Kalksteine, Mergelschiefer, Sandsteine; auch Gyps. *Myophoria Raibliana*.

Kalkbänke mit Ammoniten.

Ardese eine mächtige Gebirgskette bildend. Ammonites Metternichii.

Tuffe mit Bactryllium und Halobia Lommeli.

4. Südtyroler Alpen.

Kalkstein, mehrere tausend Fuss mächtig, mit Megalodus triqueter; Dachsteinkalk.

Torer Schichten, d. h. Aequivalent der dünnschichtigen Kalke vom Torer Sattel bei Raibl.

Schlern - Dolomlt, Hauptmasse des Schlern bei Botzen, am Langkofel 4000 F. mächtig.

St. Cassian-Schichten. Sandige Mergel mit eingelagerten, oft oolithischen Kalken; Cardita orenata Hauptleitfossil, daher "Cardita-Schichten." Darunter Schichten mit Halobia rugosa und Ammonites floridus.

Die "Schichten von St. Cassian" haben seit langer Zeit wegen des Reichthumes und der Mannigfaltigkeit ihrer organischen Reste die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und vielfach Beschreibung und Deutung erfahren. Die neueste und vollständigste Arbeit hat G. Laube geliefert. Nach seiner Ansicht stellt sich die Fauna von St. Cassian als eine Uferfauna oder Korallen-Facies dar. Zahlreiche Cidariten, Krinoiden, uferbewohnende Brachiopoden, unzählige Gasteropoden, verhältnissmässig wenig Pelecypoden, die wohl für ihre Entwickelung kein günstiges Terrain fanden. Besonders bezeichnend sind gewisse Jugendformen von Cephalopoden. Das Terrain von St. Caseian dürfte eine durch Korallen-Bänke geschützte Bucht von nicht bedeutender Tiefe gewesen sein.

Wengener Schichten, bei Wengen unfern St. Cassian; bituminöse Kalkschichten und Tuffe. Halobia Lommeli ganze Bänke mit ihren Schalen erfüllend. Lettenkohlen-Pflanzen.

Kalk- und Dolomitmassen.

Kieselige Bänke mit Halobia Lommeli.

5. Kärnthner Alpen.

Plattenkalke mit Megalodus triqueter, entspricht dem Dachsteinkalk.

Torer Schichten, dünnschichtige Kalke, mit Corbula Rosthorni, reich an Petrefacten.

Dolomit, wahrscheinlich Aequivalent des Wettersteinkalk.

Schichten mit Myophoria Raibliana; "taube Schiefer", fossilarme Schiefer.

Fisch-Schiefer von Raibl; Am. Aon, A. triadicus (bezeichnende Arten des Hallstätter Kalkes). Lettenkohlen-Pflanzen.

Erzführende Kalke von Raibl.

Sog. doleritische Tuffe; Lettenkohlen-Pflanzen.

6. Oesterreichische Alpen.

Kalkstein, bis 2 oder 3000 F. mächtig, mit Megalodus triqueter, "Dachsteinkalk."

Opponitzer Dolomit (bei Opponitz unfern Maidhofen) grauer bis 1000 F. mächtiger Dolomit.

Opponitzer Schichten, dunnschichtige Kalksteine mit Cardita orengta.

Lunzer Schichten, bei Lunz unweit Maidhofen. Schieferthone mit Flötzen von Steinkohle, feinkörnige Sandsteine; Lettenkohlen-Pflanzen.

Rheingrabner Schiefer, dunkle Mergelschiefer, Am. floridus, Halobia

Aon-Schiefer mit Am. Aon, Halobia Lommeli; Lettenkohlen-Pflanzen. Kieselige Bänke mit Halobia Lommeli.

E. v. Mojsisovies bringt die unter der rhätischen Gruppe befindlichen Gebilde der oberen Trias in zwei grössere Stufen, deren untere er als norische Stufe, deren obere er als karnische Stufe bezeichnet.

Um für die Versteinerungen führenden Schichten-Gruppen der norischen Stufe besondere Bezeichnungen zu gewinnen, fasst v. Mojsisovies die zwischen Kalk- und Dolomitmassen einerseits und dem Muschelkalk anderseits befindlichen Schichten als Qenische Gruppe zusammen (von Oenus, der Inn); die zwischen dem Partnach-Dolomit einerseits und der karnischen Stufe vorkommenden Schichten als halorische Stufe (Haloren hiessen die celtischen Stämme, die einst im jetzigen Salzkammergut Salzbergbau trieben).

Das tiefste Glied der norischen Stufe wird, wie v. Mejsisovies bemerkt, von zweierlei Arten von Sedimenten zusammengesetzt. An der Basis wechsellagern, dem Muschelkalk ähnliche Kalksteine, die Halobis Lommels enthalten, mit schiefarigen Lagen. Dann schalten sich höher Sandsteine mit Lettenkohlen-Phanzen ein, in den Mergeln treten vereinzelte Typen der Cassianer Fauna auf, die Kalksteine werden lichter, dolomitischer. Es finden Einschaltungen mechanischer Sedimente zwischen die pelagischen Kalke statt. In den österreichischen Alpen, am Südrande des böhmischen Festlandes hören alle Niederschläge auf. Erst die karnischen Gewässer setzen wieder Gesteine ab. Es folgen die fossilarmen Kalke und Polomite. — Die karnische

Stufe zeichnet sich durch Beständigkeit und weite Verbreitung ihrer Glieder aus. Sie beginnt im grösseren Theil der Alpen mit mergeligen Schichten, die entweder Lettenkohlen-Pflanzen führen oder von Sandsteinen mit solchen überlagert werden. Wie an der Basis der norischen Stufe wiederholt sich die Einschaltung mechanischer Sedimente. Im Salzkammergut tritt nach Ablagerung der Schichten des Am. Aon eine Unterbrechung der Absätze ein. Am Rande des böhmischen Massivs, in den österreichischen Alpen erlangen über den genannten Schichten die Lettenkohlen-Sandsteine (Lunzer Schichten) ihre grösste Mächtigkeit in den Alpen; es kommt zur Bildung von abbauwürdigen Flötzen. — Gegen das Ende der karnischen Stufe erscheinen in einigen Gegenden der Alpen, wie in den Dolomiten von Seefeld und Plattenkalken, die der rhätischen Stufe vorangehen, neben den Fisch-Resten mechanisch herbeigeführte Landpflanzen. E. v. Mojsisovics bringt die karnische Stufe in zwei Abtheilungen; eine untere, die Badiotische Gruppe (Badioten heissen die romanischen Bewohner der Umgegend von St. Cassian) und eine obere, larische Gruppe (von Lacus Larius). Die obere Trias der Alpen gruppirt sich demnach in folgender Weise:

- C. Rhätische Stufe im Hangenden.
  - 2. Larische Gruppe; ihr gehören an zumal die Do.
- lomite von Schiern, Oppound und Dachsteinkalk.

  B. Karnische Stufe.

  1. Badiotische Gruppe; dahin namentlich die Hallstatter Kalke, Wenger Schiefer, Raibler Fisch-Schiefer, Lunzer Schichten, Schichten von St. Cassian, die Schichten mit Myophoria Raibliana von Raibl.
- 2. Halorische Gruppe: Salzlager des Salzkammergutes, Haselgebirge von Hall, Zlambach-Schichten, Schichten des Am. Metternichii.

  1. Oenische Gruppe: Pötschenkalk, untere Halobien
  - Schichten von Wengen, Tuffe von Raibl.

In den literalen Regionen des obertriadischen alpinen Meeresbeckens existiren demnach, wie v. Mojsisovies am Schluss seiner Betrachtungen hervorhebt, ganz ähnlich wie im Gebiete der Lettenkohle und des Keupers, dieselben Typen mit geringen zeitlichen Differenzen während der Dauer der oberen Trias bis zum Beginn der larischen Gruppe. Zweimal an der Basis der norischen und an der Basis der karnischen Stufe verbreiten sich mechanische Sedimente nahezu über das ganze Gebiet der alpinen Trias: beide male treten die eingreifendsten Veränderungen der pelagischen Faunen ein.

Der oberen Trias mit ihrer reichen und selbständigen Fauna, wie sie in den Alpen entwickelt, begegnen wir auch in anderen Weltgegenden; im Himalaya, in Neuseeland, Californien mit einer auffallenden Uebereinstimmung der Leitfossilien. (Um nur eines Beispieles zu gedenken: Halobia Lommeli ist auf Neuseeland nachgewiesen, aus Ostindien, Californien, Neu-Caledonien). Die ausserordentliche Verbreitung der oberen Trias in dem alpinen Typus lässt diesen als die eigentliche, normale Entwickelung auffassen; die andere, wie in unseren deutschen Gebieten mehr als eine beschränkte, örtliche Standbildung.

Vorkommen von Steinsalz in der oberen Trias ist wohl ausschliesslich an deren untere, der Lettenkohlen-Gruppe entsprechende

Etage geknüpft. Dasselbe findet sich in den Alpen, im Salzkammergut; bei Bex in der Schweiz; bei Moutiers in der Tarentaise; Vic in Lothringen und namentlich in England.

Im Salzkammergut, bei Aussee, Hallstatt, Ischl, Hallein bildet das Steinsalz ansehnliche Lager. Es lassen sich zwei Regionen dieser Lager unterscheiden; eine obere, sog. Anhydrit-Region, bestehend aus grauen Mergelthonen mit schwach vertheiltem Steinsalz und aus Anhydrit; eine untere Polyhalit-Region, in welcher grössere Massen reinen Steinsalzes, begleitet von Polyhalit und dunklen Mergeln auftreten. — Bei Hall in Tyrol, bei Berchtesgaden erscheint das Steinsalz im sog. Haselgebirge, das einem etwas höheren Niveau angehört als die Salzlager des Salzkammergutes Das Haselgebirge besteht aus einem grauen Thon, in welchem das Steinsalz in Adern. Nestern oder fein vertheilt vorkommt, begleitet von Gyps und Anhydrit, der zumal im Hangenden erscheint. — Bei Bex, der einzigen Saline der Schweizer Alpen, ist das Steinsalz in Anhydrit und in einem Thonschieferartigen Gestein theils fein eingemengt, theils bildet es Adern und Nester. - Bei Vic und Dieuze in Lothringen sind zahlreiche Steinsalz-Lager bekannt, begleitet von Salzthon, Gyps, Anhydrit. - In England, in Cheshire und Lancashire erreicht das Steinsalz führende, aus rothen Thonen und Gyps bestehende Gebirge eine Mächtigkeit von 1000 bis 1500 F. Die bedeutendsten Steinsalz-Lager finden sich bei Northwich (eines bis zu 100 F. mächtig), mehrere bei Lawton, eines bis 70 F. mächtig.

Vorkommen von Steinkohle. Jene unreinen, lettenreichen und meist durch Eisenkies verunreinigten Kohlenschichten, welche von Volgt als Lettenkohle bezeichnet wurden, haben sich wohl selten bauwürdig erwiesen: sie finden sich z. B. bei Schweinfurt am Main, bei Mattstedt unfern Weimar, Tennstädt, Arnstadt u. a. O. in Thüringen und in Franken; in Schwaben bei Gaildorf, am Kocher, Löchgau u. a. O.; in Lothringen, in der Schweiz am Rütihard und Passwang im Canton Solothurn. Grössere Mächtigkeit erlangen die Keuperkohlen-Flötze in Polen, bei Siewierz, wo ein 50 Zoll mächtiges und ein sogar 80 Zoll mächtiges Flötz abgebaut wird. — Bauwürdige Kohlen flötze kommen ferner in den österreichischen Voralpen bei Lunz vor, in Sandstein, welcher Lettenkohlen-Pflanzen führt. Der bedeutendste Bergbau auf diese Kohlen wird nach Foetterle bei Lilienfeld betrieben, wo 3 Flötze von 1 bis 8, sogar bis 16 F. Mächtigkeit bekannt; ferner bei Raisenmarkt, Tradigist, am Rehberg bei Lunz.

### 3) Rhätische-Gruppe \*).

(Schichten der Avicula contorta; Gervillien-Schichten, Kössener Schichten, nach ihrer Entwickelung bei Kössen, unfern Kufstein in Tyrol; Bonebed-Gruppe, d. h. Knochen-Schichten.)

Verbreitung: im südwestlichen Deutschland, in Württemberg bei Täbingen, unfern Balingen, in den Umgebungen von Stuttgart, bei Nürtingen, Esslingen; bei Langenbrücken und Adelhausen bei Lörrach in Baden; in Franken bei Bamberg, Baireuth: im Coburgischen, bei Braunschweig, in der Umgegend von Hildesheim,

<sup>\*)</sup> Eine eingehende Schilderung der rhätischen Gruppe gibt die Schrift von A. v. Dittmar: die Contorta-Zone, ihre Verbreitung und ihre organischen Einflüsse. München 1864.

Hannover und von Göttingen. In Oberschlesien bei Goslau, Wilmsdorf, Matzdorf u. a. O. In der Schweiz bei Basel, im Canton Aargau. In Frankreich im Dep. der Haute Saone, der Franche comté, in den Meurthe-, Mosel- und Maas-Gegenden, in Luxemburg und Belgien. In England in Dorsetshire, Gloucestershire, im nordöstlichen Irland, in Schweden in Schonen. — Grossartig ist die Verbreitung in den Alpen, von welcher weiter die Rede sein soll.

Die Gesteine der rhätischen Gruppe in den deutschen und anderen (ausseralpinen) Gebieten werden hauptsächlich von einem weissen oder gelblichen, harten Sandstein gebildet und von Schieferthonen, die oft etwas sandig oder glimmerig. Besonders bezeichnend ist aber für einige deutsche und Schweizer-Gebiete und England jene eigenthümliche Breccie, das sog. Bonebed, welches zuerst in England durch Strickland bei Coombehill entdeckt wurde: eine oft nur wenige Zoll mächtige Schicht, in der Zähne und Schuppen von Fischen, Knochen-Trümmer von Reptilien, Coprolithen durch Sandstein oder Mergel fest verkittet sind. Durch seinen Reichthum an Coprolithen ist zumaldas Bonebed bei Niederschönthal unfern Basel ausgezeichnet. Die Coprolithen liegen hier in einem Dolomitmergel, werden von Knochen-Resten, Fisch-Zähnen und Schuppen, von Eisenkies und Quarz-Theilchen begleitet. Die Analyse eines tiefschwarzen Coprolithen durch Flückiger ergab:

| Kohlens. Kalk          |   | 3,16   |   |   |     |
|------------------------|---|--------|---|---|-----|
| Eisenoxyd und Thonerde |   | 8,59   |   |   |     |
| Schwefels, Kalk        |   | 8,43   |   |   |     |
| Phosphors. Kalk        | • | 51,31  |   |   |     |
| Phosphors. Magnésia    |   | 5,48   |   | • |     |
| Phosphors Eisenoxyd .  |   | 16,13  |   |   |     |
| Quarzsand              |   | 4,83   |   |   |     |
| Wasser und Organisches |   | 0,89   | - |   |     |
| •                      |   | 98,82. |   |   | • • |

## Von den Versteinerungen der rhätischen Gruppe.

Pflanzen sind bis jetzt nur in einigen Gegenden nachgewiesen, während sie anderen gänzlich fehlen. Es treten auf Equisetaceen, Farnkräuter, Cycadeen und Coniferen. — Unter den thierischen Resten walten Mollusken vor, und unter diesen die Pelecypoden, besonders Avicula contorta. Auch Fische und Saurier kommen vor.

Pflanzen finden sich besonders in Franken bei Veitlahm unfern Culmbach, Theta bei Bayreuth; bei Basel; in Norddeutschland bei Seinstedt, Helmstedt u. a. O.; in Oberschlesien; Hoer in Schweden

Die Flora des fränkischen Rhät hat durch Schenk eine umfassende Schilderung gefunden\*). Palissya Braunii Endl. ist die verbreitetste Pflanze; diese Abietinee ist besonders in den sog. "Palissyen-Sandsteinen" häufig. Zamites

<sup>\*)</sup> Die fossile Flora der Grenzschichten des Keupers und Lias Frankens. Wiesbaden 1867. Mit XLV Tf.

distans Presi., diese Cycadee steht an Häufigkeit der vorigen kaum nach: ebensó Equiscletites Münsteri Sternb. (auch bei Basel). — Von weiteren Pflanzen des fränkischen Rhät seien ausser diesen drei verbreitetsten noch erwähnt: Calamites Lehmannianus Göpp., Asplonites Roesserti, Taeniopteris Münsteri, Thaumatopteris Braunians, Nilssonia acuminata, Nilssonia polymorpha, Coniopteris Braunii, Chlathrepteris Münsteriana, Dictyophyllum acutilobum, Sagenopteris rhoifolia, Palaeoxyris Münsteri; Pterophyllum Braunianum, Pt. Münsteri und Pt. inconstans.

Im norddeutschen Rhät, bei Seinstedt u. a. O., finden sich im Sandstein nach Brauns besonders: Calamites Lehmannianus Göpp., Calamites Hosrensis His., Equisetites Münsteri Sternb., Asplenites Uttonis Göpp., Dictyophyllum acutilobum Braun, Chlathropteris Münsteriana Presl., Tainiopteris Münsteri Göpp., Pterophyllum Münsteri Presl.

Die Thone und Mergel der Gegend von Goslau, Matzdorf u. a. O. in Oberschlesien enthalten Nieren von Sphärosideriten die Landpflanzen einschliessen, unter welchen am häufigsten nach Ferd. Reemer: Aspidites Ottonis Schenk., Pterophyllum Ocynhausianum Göpp.

Die Flora des Rhät steht in keinem Zusammenhang mit jener des Keupers: denn sie besitzen keine gemeinsamen Arten. Es nähert sich aber die rhätische Flora der liassischen: sie haben gewisse Arten gemein. Mit dem Rhät beginnt aber eine Entwickelungs-Stufe der Pflanzen-Welt, welche mit dem Wealden ihren Abschluss erhält.

Unter den thierischen Resten der rhätischen Gruppe seien folgende als für die ausser alpinen Gebiete bezeichnenden genannt:

### 1) Pelecypoden.

Avicula contorta Portl. (Cassianella contorta.) Die Hauptleitmuschel, nach welcher die Benennung "Schichten der Avicula contorta."

Gervillia praecursor Quenst. und G. inflata Schafh., bei Seinstedt häufig.

Mytilus minutus Golds. (Modiola minuta.) Sehr verbreitet.

Cardium Rhaeticum Mer.

Isodonta praecursor Schlönb. und I. Ewaldi Born. (Schizodus cloacinus.)

Anoplophora postera Frass.

#### 2) Fische.

Sargodon tomicus Plien.
Acrodus minimus Ag.
Hybodus minor Ag.
Saurichthys costatus Münst.
Saurichthys acuminatus Ag.

Hauptsächlich Zähne und Schuppen im Bonebed.

## 3) Saurier.

Fragmente von Knochen, Wirbel und Zähne von Sauriern werden im Bonebed getroffen, seltener grössere und gut erhaltene Reste, wie z. B. von Gresslyosaurus ingens Rütim., dessen riesige Gebeine im Schönthal bei Liestal ausgegraben wurden. Termatosaurus Albertii Plien. und Megalosaurus cloacinus Quenst. zumal im württembergischen Bonebed.

(Als merkwürdige Vorkommnisse seien hier die Zähnchen eines beutelthierartigen Säugethieres erwähnt, welche Plieninger auf den Fildern bei Stuttgart auffand und *Microlestes antiquus* nannte. Ein ähnliches Thier wurde durch **Dawkins** in England entdeckt: *Hypsipromnopsis Rhaeticus*. Es repräsentiren dieselben die ältesten Säugethiere.)

Die Mollusken- und Wirbelthier-Fauna des Rhät schliesst sich mehr an jene der Trias, wie an die des Lias an.

## Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der rhätischen Gruppe.

Bei Esslingen in Württemberg; nach Oppel:

Blauliche Thone, etwa 7 Zoll mächtig.

Hellgrauer Sandstein mit Avicula contorta, Mytitus minutus und mit Wirbelthier-Resten; 8 F. mächtig.

Hellgrauer glimmeriger Thon mit Kohlen-Resten; 6 Zoll.

Gelbe harte Sandsteine; 6 F.

In Franken nach Gümbel:

Gelbe, dunnschichtige Sandsteine mit Thonstreifen voll *Cardinia*; bis  $1^{1}/_{\bullet}$  F.

Rauher Sandstein mit Geoden mit Sargodon tomicus, Hybodus eloacinus (Bonebed) bis 4 Zoll m.

Lettenschiefer; oberes fränkisches Pflanzenlager von Theta u. a. O., bis  $2^{1}/_{2}$  F. mächtig.

Gelber oder weisser grobkörniger Sandstein mit Kohlenputzen und Saurier-Knochen; 1-8 F. mächtig.

Fetter Schieferthon voll Pflanzenresten; mittleres fränkisches Pflanzenlager von Veitlahm; bis 6 F. mächtig.

Hauptsandstein-Bänke, gelblichweiss, bis 10 F. mächtig.

Lettenschiefer, unteres fränkisches Pflanzenlager von Jägersburg; bis  $1^1/_2$  F. mächtig.

Sandstein, 16-18 F. mächtig.

Am kleinen Hagen unweit Göttingen, nach Pflücker von Rico:

Gelbgrauer Thonsandstein 0,65 Mtr. mächtig.

Bröckliche Schieferthone 0,15 Mtr. mächtig.

Grauer Thonsandstein 0,40 Mtr. mächtig.

Schieferthone 0,20 Mtr. mächtig.

Knochenschicht; fester, grauer, quarziger Sandstein, mit vielen Fischzähnen und Schuppen 0,10 Mt. mächtig.

Fettiger Schieferthon 0,20 Mtr. mächtig.

Thonsandstein 0,85 Mtr. mächtig

Rothbrauner Schieferthon 0,20 Mtr. mächtig.

Thonsandstein mit Schieferthon 0,30 Mtr. mächtig.

Fettiger Schieferthon 0,05 Mtr. mächtig.

Knochenschicht; brauner Sandstein durch Eisenoxydhydrat cämentirt, mit vielen Fischzähnen und Schuppen 0.05 Mtr. mächtig.

Grauer und rother Schieferthon 0,2 Mtr. mächtig.

Im Allgemeinen dürfte sich für die Entwickelung der rhätischen Gruppe in den verschiedenen Gebieten von Deutschland ein zweifacher Typus geltend machen. In den mittel- und norddeutschen, wo das Rhät auch durch ansehnliche Mächtigkeit (bis zu 250 F.) ausgezeichnet, lässt sich eine untere Sandstein-Gruppe unterscheiden.

die zumal bei Seinstedt entwickelt und durch Pflanzen-Reichthum ausgezeichnet, sog. Pflanzen-Rhät; und eine obere aus Thonen und Mergeln bestehende mit vielen Muscheln, welche Pflücker v. Rico als "Protocardien-Rhät bezeichnet. — In Franken ist nach Gümbel im südwestlichen Theil eine schwäbische Facies mit muschelführenden Gesteins-Bänken entwickelt, im nordöstlichen Theil eine fränkische Facies mit Pflanzen führenden Schichten. Zwischen beiden steht eine Mittelfacies, innerhalb deren Verbreitung (Hesselberg-Weissenburg) eine wenig mächtige, oft Eisenkies führende Breccie den Thiere- und Pflanzen führenden Schichten-Complex vertritt und welche Gümbel als "Mittelfacies" bezeichnet.

Im Aargauer Jura findet sich das Bonebed nach Möseh an der Ergolz, südlich von Basel-Augst. Ferner an mehreren Orten im Canton Basel; am Ergolzufer im Schönthal bei Liestal, beim Gruth gegen Muttenz, bei der Schwengi und beim Lauwylerberg.

In Oberschlesien, nach Ferd. Roemer:

- 2) Dünnschichtige, glimmerige weisse Sandsteine und Thone, in einer Mächtigkeit von 60-80 F., mit Estheria minuta, mit Lagen von Thoneisenstein. (Sog. Hellewalder Estherien-Schichten, bei der Colonie Hellewald unweit Landsberg u. a. O.)
- Röthliche und graue Thone und Mergel mit Sphärosiderit, Knollen und Pflanzen-Resten; sog. Wilmsdorfer Schichten.

### Die rhätische Gruppe in den Alpen.

Verbreitung. Wie die übrigen Glieder der oberen Trias, so besitzt auch das Rhät in den Alpen eine ausserordentliche Verbreitung und Mächtigkeit. Die letztere nimmt im Allgemeinen gegen Osten zu; denn während sie im Vorarlbergischen und dem Rhätikongebirge nicht viel über 40 F. erreicht, steigt sie bei Kössen schon zu einigen 100 F., wächst in den lombardischen Alpen zu 1000 F. an. — Die Verbreitung des Rhät am Nordrande der Alpen, zwischen dem 27. und 34. Längengrade dürfte sich, nach Süss, auf mehr denn 100 geographische Meilen belaufen.

Gesteine. Wie durch seine Mächtigkeit wird das alpine Rhät auch durch seine Gesteine characterisirt. Kalkstein ist weitaus herrschend und kalkiger Mergel mit fast gänzlichem Ausschluss von Sandstein.

Versteinerungen. Währeud gewisse Gebiete des ausser alpinen Rhät durch Landpflanzen und Reichthum an solchen characterisirt werden, ist für das alpine das Vorkommen von Meerespflanzen und überhaupt Armuth an Pflanzen bezeichnend. Es sind einige Algen, nach Gümbel Chondrites maculatus, Ch. Rhaeticus, Ch. vermicularis, Caulerpites rugosus, die vorkommen, so wie Bactryllium striolatum.

Was die thierischen Reste betrifft, so tritt im alpinen Rhät deren grössere Mannigfaltigkeit hervor. Es finden sich verschiedenene Arten von Korallen: Lithodendron, Thamnastraea, die oft korallenreiche Schichten bilden; unter den Mollusken erscheinen neben den in allen ausser alpinen Gebieten dominirenden Pelecypoden noch Brachiopoden, Gasteropoden und Cephalopoden. Unter den besonders häufigen Mollusken seien genannnt: von Brachiopoden Terebratula gregaria Silss und T. Schafhäutli Stopp., von Pelecypoden: Avicula contorta, Gervillia inflata, Cardium rhaeticum, C. austriacum v. Hauer, Pecten Valoniensis Pefr., Mytilus minutus, Plicatula intusstriata Emmr.

## Beispiel von der Gliederung.

In der Nähe des Comer See lässt die rhätische Gruppe nach A. v. Dittmar folgende Gliederung wahrnehmen:

(Hangendes: Liaskalk.)

Dunkelgrauer Mergel mit kleinen Muscheln, Avicula contorta, Cardium rhaeticum. C. austriacum.

Grauer Kalkstein.

Ungeschichteter Kalk, etwa 20 F. mächtig.

Kalkbänke mit Mergel; Gervillia inflata.

Kalkbänke mit Terebrateln; Terebr. Schafhäutli.

Dunkelgrauer Kalk und Mergelschiefer; Avicula contorta, Plicatula intusstriata.

Ungeschichteter Kalk mit Korallen.

Schiefer und Mergel.

Massiger Kalk mit Korallen; bis zu 100 F. mächtig.

Schwarze Mergel mit Avicula contorta.

Mächtige Kalke.

Schiefer und Kalk, wechsellagernd.

Grauer Fels, bis 6 F. mächtig.

Schwarze Schiefer mit Kalkknollen mit Gerv. inflata; 6-8 F. mächtig. Kalkstein.

Schwarze Schiefer mit Avicula contorta, C. rhaeticum, C. austriacum; 5 F. mächtig.

Kalkstein, 16 F. mächtig.

Schwarze Schiefer, 8 F. mächtig.

Schwärzlicher Kalkstein, bis 50 F. mächtig.

Schwarze Schiefer mit Bactryllium striolatum.

Schwärzlicher Kalk mit Gerv. inflata, mehr als 1000 F. mächtig.

(Liegendes: Hauptdolomit.)

Von dem sog. Bone bed der rhätischen Gruppe war früher kein Vorkommen im ganzen Alpen-Gebiete bekannt. Favre hat dasselbe, durch viele Knochenreste characterisirt, auf der Grenze von Keuper-Gyps und Lias bei Matringe im Chablais, Vallet aber in Maurienne auf dem linken Ufer der Arc nachgewiesen.

### II. Jura-Formationen.

In geologischer Beziehung versteht man unter Jura eine Reihenfolge von Formationen, welche das Jura-Gebirge zusammensetzen, aber auch in anderen Gebirgen und Gegenden vorkommen\*). Dieselben zerfallen in drei Abtheilungen oder Gruppen,
nämlich in:

<sup>\*)</sup> Für die Jura-Formationen vergl. "die Jura-Formationen Englands, Frankreichs und des südwestlichen Deutschlands von Alb. Oppel. 1858; der Jura von F. A. Quenstedt. 1858."

- 3) eine obere, Malm-Formation oder weisser Jura;
- 2) eine mittlere, Dogger-Formation oder brauner Jura;
- 1) eine untere, Lias-Formation oder schwarzer Jura.

## 1) Lias - Formation,

unterer oder schwarzer Jura.

Der Name Lias stammt aus England, wo in Somersetshire die einzelnen Lagen (layers) der thonigen Kalke so benannt wurden; die Bezeichnung schwarzer Jura wurde von L. v. Buch wegen der in vielen (besonders deutschen) Gebieten häufigen dunklen Farbe der Gesteine gegeben.

## Verbreitung der Lias-Formation.

In Württemberg am Fusse der schwäbischen Alp, bei Boll, Degerloch, Ellwangen u. a. O.; in Baden als schmaler Streifen am südöstlichen Abfall des Schwarzwaldes, im Klettgau und Breisgau; bei Langenbrücken; in Bayern in Franken; im Coburgischen, Hildesheimischen, Thüringen, Braunschweig, am Harzrande. In der Schweiz findet sich Lias oft als Saum der Jura-Kette in den Cantonen Basel, Schaffhausen, Bern, Aargau, Neufchatel: im französischen Jura in den Dep. Haute Saone, Côte d'Or, Doubs, in der Normandie. In England in Yorkshire, Dorsetshire, Somersetshire, Gloucestershire.

#### Gesteine der Lias-Formation.

Die Lias besteht aus Kalksteinen, Thonen und Schieferthonen, aus Mergeln, Mergelschiefern und aus Sandsteinen.

Kalkstein (Liaskalk). Im Allgemeinen dicht, von muscheligem Bruch und dunklen Farben: grau, schwärzlichgrau bis schwarz. Die Kalksteine sind selten rein, sondern enthalten häufig Thon, bituminöse Stoffe, Eisenkies, auch Phosphorsäure.

Es lassen sich folgende Abänderungen unterscheiden:

Bituminöser Kalk (Stinkkalk). Schwärzlichgrau, beim Zerschlagen oft bituminösen Geruch entwickelnd; enthält Eisenkies fein eingesprengt, auf Klüften und in kleinen Höhlungen Erdöl.

Chemische Zus. eines bituminösen Kalkes von Moritzberg in Franken nach Reinsch: 70,235 kohlensaurer Kalk, 8,653 kohlensaure Magnesia, 4,555 Kieselsäure, 0,373 Eisenoxyd, 16,284 organische Substanz und Wasser. S. = 100,00.

Thoniger Kalk (Mergelkalk). Von hellerer Farbe: grau bis graulichbraun; zähe, beim Anhauchen oft Thon-Geruch gebend.

Chemische Zus. eines Mergelkalkes mit Am. Jamesoni aus dem mittlen Lias von Boll (1) und eines Mergelkalkes aus dem obersten Lias mit Am. Jurensis (2) nach M. Neumayr\*):

<sup>\*)</sup> Ueber zahlreiche Liasgesteine Württembergs hat M. Neumayr eine vortreffliche Arbeit geliefert, aus welcher die im Nachfolgenden mitgetheilten Analysen entnommen. (Vergl. Petrographische Studien im mittleren und oberen Lias Württembergs. (Württemb. naturw. Jahreshefte XXIV.)

|                        |   | 1.     | 2.     |
|------------------------|---|--------|--------|
| Kohlens. Kalk          |   | 75,25  | 78,98  |
| Kohlens. Magnesia      |   | 0,17   | 0,50   |
| Kohlens. Eisenoxydul . |   | 1,52   | 4,83   |
| Eisenoxyd              |   | 3,96   | 1,17   |
| Eisenkies              |   | 0,90   | _      |
| Thon                   |   | 17,48  | 14,07  |
| Wasser und Organisches | • | 0,72   | _      |
|                        |   | 100,00 | 99,55. |

Sandkalk. Nicht selten erscheinen Kalksteine, die Körnchen von Quarz mehr oder weniger reichlich enthalten und oft in kalkige Sandsteine übergehen.

Die Kalksteine des Lias finden sich theils in mächtigen Bänken durch Zwischenlagen von Thon oder Mergel getrennt, theils bilden sie letzteren Gesteinen eingeschaltete Schichten; oder sie treten, zumal die sog. Stinksteine, in Sphäroiden, Knollen in den Mergelschiefern oder Thonen auf.

Thon and Schieferthon (Liasschiefer), von grauer und schwärzlicher Farbe. Chem. Zus. eines kiesreichen Schieferthons des mittlen Lias (1), bituminösen Schieferthons des oberen Lias mit Pflanzenresten (2) und eines an Fischschuppen, Coprolithen reichen Schiefers (3), beide von Boll nach Neumayr:

|                          | 1.           | 2.     | 3.      |
|--------------------------|--------------|--------|---------|
| Kohlens. Kalk            | 9,27         | 21,94  | 49,92   |
| Kohlens. Magnesia        | 0,51         | 0,55   | 2,74    |
| Schwefels. Kalk          | 9,35         | 2,41   | 0,75    |
| Thonerde und Eisenoxyd . | <b>4,2</b> 3 | 4,38   | 2,11    |
| Phosphors. Eisenoxyd     |              | ٠ ـــ  | 0,68    |
| Eisenkies                | 3,79         | 2,16   | 6,88    |
| Thon                     | 73,90        | 6,31   | 28,57   |
| Wasser, Organisches      | 7,95         | 7,25   | 8,35    |
|                          | 100,00       | 100,00 | 100,00. |

Mergel, oft mit bedeutendem Kalkgehalt, sog. Kalkmergel und Mergelschiefer, Chem. Zus. eines Kalkmergels der Gegend von Erlangen nach Reinsch (1) und eines zähen, tiefschwarzen Mergelschiefers des oberen Lias von Boll (2) nach Neumayr:

| •                    |   | 1.        | 2.                  |
|----------------------|---|-----------|---------------------|
| Kohlens. Kalk        |   | 5,120     | 28,68               |
| Kohlens. Magnesia .  |   | 2,127     | 1,02                |
| Schwefels. Kalk      |   | _         | 2,94                |
| Thonerde             |   | 3,004     | {2,27               |
| Eisenoxyd            | , | 8,563     | {2,21               |
| Phosphors. Eisenoxyd |   |           | 0,23                |
| Eisenkies            |   | -         | 2,71                |
| Thon                 |   | 74,225    | 34,23               |
| Wasser :             |   | 6,959 und | l Organisches 27,90 |
|                      |   | 99,998    | 100,00              |

Der bituminöse Mergelschiefer, der sog. Tafelfleins, der an der schwäbischen Alp vielfach zu Tischplatten und dergleichen verwendet wird, ist nach Neumayr das an organischer Substanz reichste Liasgestein, welches derselbe untersuchte.

Tutenmergel (Nagelkalk). Die Kalkmergel-Masse verbindet viele kegelförmige Concretionen von schaliger Absonderung, deren breitere Enden gleich den Küpfen von Nägeln aus der Gesteinsmasse hervorragen. Bildet stets nur dünne, wenige Zoll mächtige Schichten; in Württemberg bei Degerloch, Tübingen, Wasseralfingen; Oestringen in Baden; bei Goslar am Harz; Whitby, Yorkshire.

Sandstein. (Liassandstein) Nach der Beschaffenheit des Bindemittels, des Kornes und der Farbe verschiedene Sandsteine kommen vor, besonders in der unteren Abtheilung. Kalkiger Sandstein. Hellfarbige, gelblichbraune Sandsteine, mit reichlichem kalkigem Bindemittel, welches oft über 25% beträgt. Chem. Zus. eines Sandsteines von Marloffstein in Franken nach Reinsch: 75,017 Kieselsäure, 8,140 kohlensaure Kalkerde, 3,122 kohlensaure Magnesia, 7,719 Eisenoxydul, 6,000 Wasser. S. = 99,998. Solche Sandsteine sind z. B. in Württemberg, in Franken verbreitet; sie zerfallen, indem ihr Bindemittel, der Kalk weggeführt wird, zu Sand-Ablagerungen.

Quarziger Sandstein. Fein- bis grobkörnige, weisse bis hellgelbe Sandsteine, mit quarzigem Bindemittel. Im nordwestlichen Deutschland, im Luxemburgischen.

Mineral-Vorkommnisse im Lias. Unter diesen verdient zumal Eisenkies, thoniger Phosphorit, oolithisches Eisenerz Erwähnung.

Eisenkies ist in dem Lias eine häufige Erscheinung. In den von Neumayr untersuchten Gesteinen fand sich stets ein Gehalt von Eisenkies, der bis zu 0,43 herabsinkt, aber auch öfter 3,6—3,9 beträgt, sogar bis zu 6,88 ansteigt. Der in manchen Liasgesteinen nachgewiesene Gehalt von schwefelsaurem Kalk rührt ohne Zweifel von der Zersetzung des Eisenkies her. Ausserdem kommt Eisenkies noch in den Schiefern und Kalken in Knollen vor; Neumayr glaubt, dass solche durch die sich zersetzenden Reste eines schalenlosen Thieres veranlasst sein können, weil bei verkiesten Ammoniten oft die Stelle der Wohnkammer ein unförmlicher Eisenkies-Knollen einnimmt, während sonst nur die Schale, nicht auch das Innere der Luftkammer verkiest ist. Als Vererzungs-Mittel spielt Eisenkies im Lias eine hänfige Rolle, zumal von Ammoniten, nicht von Belemniten; bemerkenswerth ist, wie zumal in gewissen Zonen solche Verkiesungen getroffen werden.

Thoniger Phosphorit stellt sich in der Form von Knollen und Geoden zumal in Franken und Schwaben ein. Sie scheinen, wie Gtimbel bemerkt, vorzugsweise an die Thon- und Mergelbildungen geknupft. Schon in den tiefsten Schichten des Lias beginnen dieselben, werden aber in den Schichten des Am. margaritatus am reichlichsten getroffen. Neumayr, welcher den Phosphorsäure-Gehalt einiger Geoden aus dem fränkischen Lias untersuchte, fand in einer aus den "Radiansmergeln" von Schnaittach 23,78% und in einer aus den "Margaritatus-Thonen" von Staffelstein 26,35%.

Oolithisches Eisenerz, den Liassandsteinen oder auch den Schiefern eingeschaltete Flötze bildend: bei Helmstedt, Harburg, bei Echte.

## Gliederung der Lias-Formation.

Wo die Lias-Formation vollständig entwickelt, lassen sich drei Abtheilungen unterscheiden, jedoch nur vermittelst der Leitfossilien, denn die Gesteins-Beschaffenheit des Lias in seinen verschiedenen VerbreitungsGebieten ist eine sehr wechselnde, so dass auf die petrographischen Verhältnisse allein der Versuch einer Gliederung sich nicht stützen kann.

- 3. Oberer Lias. Kalkmergel, bituminöse Mergelschiefer mit Lagen oder Nieren von Kalkstein.
  - 2. Mittler Lias. Kalkmergel und Thone walten vor.
- 1. Unterer Lias. Thone und Schieferthone, bituminöse Kalksteine, kalkige und thonige Sandsteine.

Den Lias in Frankreich (Burgund, Normandie u. a. ().) bringt d' Orbigny ebenfalls in drei Abtheilungen, nämlich

- 3. Etage toarcien. (Oberer Lias.) Name nach dem Vorkommen bei Thours.
- 2. Etage liasien. (Mittler Lias.)
- 3. Etage Sinemurien. (Unterer Lias.) Nach dem Vorkommen bei Sémur.

### Von den Versteinerungen des Lias.

Unter den Pflanzen sind als von allgemeiner Verbreitung nur Meerespflanzen zu nennen, Fucoiden; die Gattungen Sphaerococcites und Chondrites.

Ausserdem werden in einigen Gegenden, als lokale Vorkommnisse Landpflanzen getroffen, zumal im unteren Lias. Es sind Equisetaceen, Farnkräuter, Cycadeen und Coniferen. Vermittelst dieser schliesst sich die Flora des Lias an die des ausscralpinen Rhät an, mit welchem er sogar ein Paar Species gemein hat. Unter den Gegenden wo Landpflanzen im Lias nachgewiesen sind zu nennen Halberstadt und Hinterkley bei Quedlinburg; Schwaben; Steierdorf, Fünfkirchen in Oesterreich; bei Hollbach in Siebenbürgen. Yorkshire (Coniferen), Lyme Regis in Dorsetshire (Cycadeen); die Schambelen im Aargau (hier Land - und Meerespflanzen zusammen). Als Beispiele einiger Vorkommnisse seien genannt: Calamites Lehmannianus Gopp. bei Deitersen. Equisetites liasinus Dictyophyllum Nilssoni Presl. Halberstadt. Chlathropteris Heer: Schambelen. Münsteriana Presl. Halberstadt, Hinterkley. Phlebopteris polypodioides Heer. Schambelen, England. Taeniopteris asplenoides Ett. bei Fünfkirchen, Steierdorf und bei Hollbach. Pterophyllum (Dioonites) rigidum Andr. und besonders Palissya Braunii Endl. bei Hollbach. Araucarites peregrinus Lindl. Schambelen, Schwaben, Whitby.

Die Fauna des Lias ist eine reiche und mannigfaltige. Die Pflanzenthiere werden besonders durch Krinoiden und diese durch die Gattung Pentacrinus vertreten. Die Mollusken hauptsächlich durch Brachiopoden mit Terebratula, Rhynchonella, Spirifer; die Pelecypoden durch Posidonomya, Gryphaea, Inoceramus, Lima, Pecten, Cardinia, während von Cephalopoden wieder Nautilus, ganz besonders aber Ammonites und Belemnites erscheinen. — Von höheren Thieren gewinnen Fische: Dapedius, Lepidotus, Tetragonolepis, Semionotus Bedeutung, von Reptilien die Saurier, zumal Ichthyosaurus und Plesiosaurus.

Da die drei Abtheilungen des Lias sehr scharf durch gewisse Petrefacten characterisirt werden, so möge eine gedrängte Uebersicht der wichtigsten Leitfossilien nach den drei Stockwerken folgen.

### 1) Unterer Lias.



Pentacrinus tuberculatus Mill. Der verbreitetste Pentacrinit in der Mitte des unteren Lias, die "Tuberculaten-Bank" bildend, oft ein vollständiges Conglomerat von Stielen und Hülfsarmen.

Pentacrinus scalaris Goldf. An der oberen Grenze des unteren Lias; zumal in Schwaben.

Pentacrinus Briareus Mill. Für England bezeichnend, zuweilen wohl erhaltene Kronen.

Pentacrinus tuberculatus.

Spirifer Walcotti Sow. Allenthalben, zumal in der Mittelregion des unteren Lias.



Gryphaea arcuata.

Gryphaea arcuate Lam. Eine der wichtigsten Leitmuscheln des unteren Lias, oft in unzähliger Menge, zumal in den Thonen und Kalken, aber seltener in den Sandsteinen.

Lima gigantea Sow. Ueberaus häufig, zumal in Schwaben, 6-8 Zoll gross.

Lima punctate Sow. Kleiner, mit stärkeren Radialstreifen.
Pecten textorius Schloth. Im Kalkstein.



Lima gigantea.



Ammonites Bucklandi.

Cardinia Listeri Ag. (Thalassites Listeri Quenst.) Schon in den tiefsten Schichten.

Cardinia concinna Ag. (Thal. concinnus Quenst.) In den Sandkalken.

Ammonites planorbis Sow. (A. psilonotus Quenst.) Der tiefste Ammonit; sehr schön und häufig in Schwaben und England, hier ganze Platten bedeckend (Somersetshire). Seltener in Franken, Aargau.

Ammonites angulatus Sehloth. In Süddeutschland sehr häufig, seltener in England.

Ammonites Bucklandi Sow. Die durch ihn characterisirte "Bucklandi-Schicht" tritt in den verschiedensten Gegenden mit grosser Beständigkeit auf.

Ammonites Conybeari Sow. Begleiter des Am. Bucklandi.

Ammonites geometricus Oppel. Häufig, über Am. Bucklandi.

Ammonites obtusus Sow. (A. Turneri Quenst.) In einem bestimmten Horizont, die "Obtusus- oder Turneri-Thone", bald verkalkt, bald verkiest.

Ammonites oxynotus Quenst. Bezeichnend für einen Horizont in der Oberregion des unteren Lias; oft verkiest.

Ammonites raricostatus Ziet. In der obersten Zone des unteren Lias, bald verkiest in den dunklen Thonen, bald verkalkt in den Mergelknollen darüber.

Nautilus aratus Sow. Im ganzen unteren Lias.

### 2) Mittler Lias.

Pentacrinus basaltiformis Mill. Sowohl in den "Numismalis-Mergeln" als den "Margaritatus-Thonen."

Pentacrinus subangularis Mill. Zumal in England.

Rhynchonella furcillata Theod. Häufig in Schwaben, aber klein.

Rhynchonella rimosa Buch. In Deutschland, England, Frankreich, Ostschweiz.

Rhynchonella variabilis Schloth. Kommt bereits, aber nicht so häufig, im unteren Lias vor.

Terebratula numismalis Lam. Untere Region des mittlen Lias, in den "Numismalis-Mergeln."

Spirifer rostratus Schloth. Sehr bezeichnend für den mittlen Lias, nicht im unteren.

Pecten prisous Schloth. Häufig im unteren Theile.

Pecten aequivalvis Sow. Sehr schön im Elsass, England.
Gryphaea cymbium Lam. In der Oberregion des mittlen

Lias; grosse Individuen besonders: Burgund, Normandie.

Plicatula spinosa Sow. Fehlt in Deutschland, England, Frankreich nirgends wo

Plicatula spinosa Sow. Fehlt in Deutschland, England, Frankreich nirgends wo mittler Lias, geht aber noch in die tieferen Schichten des oberen.

Belemnites paxillosus Schloth. Der häufigste Belemnit des mittlen Lias in de Margaritatus-Schichten.



Ammonites margaritatus.

Belemnites clavatus Schloth.
Belemnites breviformis Ziet.

Häufig, besonders in Schwaben.

Ammonites Jamesoni Sow. In der unteren Region sehr verbreitet.

Ammonites ibex Quenst. Meist über dem A. Jamesoni.

Ammonites Davoei Sow. Sehr bezeichnend für die Zone zwischen Am. ibex und Am. margaritatus, allenthalben.

Ammonites capricornus Schloth. Begleiter des A. Davoei, besonders in England.

Ammonites margaritatus Montf. (A. amaltheus.) Der häufigste Ammonit des mittlen Lias, verkalkt und verkiest.

Ammonites spinatus Brug. (A. costatus Schloth.) Oberregion des mittlen Lias. Verkalkt oder verkiest. Bei Altdorf in Bayern in rothen Geoden.

#### 3) Oberer Lias.

Chondrites Bollensis Kurr.

Sphaerococcites granulatus Br.

Pentacrinus Bollensis Schloth.

Oft schön verkiest in den Posidonomyenschiefern bei Boll.

Pecten incrustatus Defr. (P. paradoxus Münst.) Sehr häufig in den Posidonomyenschiefern.



Posidonomya Bronni.

Posidonomya Bronni Voltz. Leitmuschel in den nach ihr benannten Schiefern.

Inoceramus dubius Sow. Begleiter derselben.

Avicula substriata Ziet. (Monotis substriata

Münst.) In den Posidonomyenschiefern Frankens
und Schwabens ganze Schichten erfüllend.

Belemnites irregularis Schloth. (B. digitalis Ziet.) An der Grenze zwischen den Posidonomyenschiefern und Jurensis-Schichten.

Belemnites clavatus Blainv. Auch im mittlen Liss.

Belemnites acuarius Schloth. Bezeichnend für die Posidonomyenschiefer.

Belemnites tripartitus Schloth. Im oberen Lias Schwabens, Frankens, Englands, Frankreichs.

Ammonites serpentinus Rein. Leitend für die untere Hälfte des oberen Lias, oft flachgedrückt: Boll, Altdorf.

Ammonites lythensis Young.

Ammonites bifrons Brug.

Ammonites communis Sow.

Besonders in den Posidonomyenschiefern häufig.

Ammonites jurensis Ziet. Bezeichnend für die oberste Zone des Lias, die "Jurensis-Mergel."

Ammonites radians Rein. Begleiter desselben.

Phylloceras heterophyllum Zitt.

(Von der durch den ganzen Jura verbreiteten, als Ammonites heterophyllus Sow. bezeichneten Art wurden später verschiedene Arten als Am. tatricus, A. tortisulcatus abgetrennt. Es zeigen nämlich gewisse durch mehrere Stufen laufende Ammoniten in ihren Anfangs- und Endgliedern so abweichende Merkmale ihrer Schale, dass sie, obwohl durch Uebergänge mit einander verbunden, sich in einzelne Arten zerlegen lassen. Die von L. v. Buch einst als Gruppe der Heterophyllen aufgestellten Ammoniten (durch flaches Gehäuse, grosse Mundöffnung, stark zertheilte Sättel characterisirt), als deren Repräsentant A. heterophyllus galt, ist nun von Süss als das Genus Phylloceras eingeführt. Phyl. heterophyllum ist nicht allein in Mitteleuropa,

in der Zone der Pos. Bronni sehr verbreitet, sondern auch im oberen Lias der Central-Apenninen, in den lombardischen Alpen sehr häufig.)

Loligo Bollensis (Belopeltis) Ziet. In den Posidonomyenschiefern.

Fische kommen in den Posidonomyenschiefern häufig und von besonderer Schönheit vor.

Lepidotus gigas Ag., L. Bronni Ag.

Ptycholepis Bollensis Ag.

Dapedius pholidotus Ag.

Pholidophorus germanicus Quenst.

Pachycormus Bollensis Quenst.

Saurier werden hauptsächlich durch den merkwürdigen Ichthyosaurus (Fischsaurier) vertreten. Sie besassen eine sehr verschiedene Länge von 5—40 Fuss, eidechsenartige Gestalt, mit langer spitzer Schnautze, kurzem Hals, grossen Augen. Zähne krokodilartig. Vier Flossenfüsse, zur Bewegung auf dem Lande ungeeignet. Lebten, gänzlich auf das Meer beschränkt, gesellig. Wirbel sind am häufigsten, dann

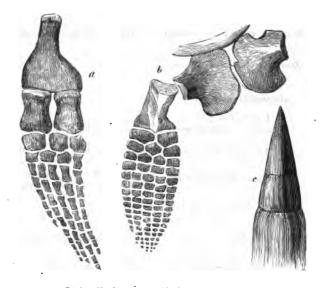

- a) Linker Vorderfuss von Plesiosaurus macropterus.
- b) Linker Vorderfuss von Ichthyosaurus.
- c) Zahn von Ichthyosaurus communis.

Zähne, doch kennt man auch ganze Skelette. Die Umgebungen von Boll, Ohmden in Schwaben, Whitby in Yorkshire Fundorte. Etliche 12 Species, darunter: Ichthyosaurus communis Conyb. und I. tenuirostris Conyb. — Plesiosaurus (Meerdrache) Hals auffallend lang, schlangenartig, Kopf klein, Flossenfüsse lang. Die Plesiosauren, die bis 27 F Länge erreichten, lebten wahrscheinlich in seichten Meeren, an Flussmündungen. Man hat sie besonders in England getrotten, aber in verschiedenen Etagen des Lias. Es gibt mehrere Arten; so: Plesiosaurus dolichodeirus Conyb. — Endlich seien noch die schmalschnautzigen Krokodile des oberen Lias erwähnt, die Teleosaurier: Mystriosaurus, Pelagosaurus, Macrospondylus.

# Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Lias.

Die schwäbische Lias, nach Quenstedt.

Schwäbischer Lias, nach Oppel.

- ζ. Graue Kalksteinbank mit Ammonites jurensis. ¿ E. Lederartige Schiefer mit Posidonomya Bronni; zahlreiche Fisch-3. Oberer Lias. Reste, Ichthyosaurus. Der Schiefer enthält Stinkstein-Bänke.
  - (8. Grave Kalke mit Ammonites costatus und grossen Belemnites paxillosus, und dunkele Thone mit verkiesten Ammoniten, Am.
- amaltheus. 2. Mittler Lias. 7. Cementkalke mit Ammonites Davoei und graue Mergel mit Terebratula numismalis, vielen Belemniten und Bruckstücken verkiester
- Ammoniten. β. Thone mit verkiesten Ammoniten. Am. Turneri.
- 1. Unterer Lias. α. Sand - und Thonkalke. Ammonites angulatus; Gryphaea arcuata. Klettgauer\*) Lias, nach

|              | , ——    | wasted to the tras, nach opper.         |       | L. Würtenberger.                                       |
|--------------|---------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ζ.           |         | Zone des Ammonites jurensis             | 60"   | Jurensis-Mergel.                                       |
| ε.           | 30′     | Zone der Posidonomya Bronni.            | 210"  | Posidonomyenschiefer.                                  |
| <b>ð</b> . { |         | Zone des Ammonites spinatus.            | 30"   | Schichten mit A. spinatus.                             |
|              |         | Obere Zone des Ammonites margaritatus.  |       |                                                        |
|              | 100′    | Untere Zone des Ammonites margaritatus. | 24"   | Schichten mit A. Margaritatus.                         |
|              |         | Zone des Ammonites Davoei.              | 16"   | Schichten mit A. Davoei.                               |
| 7.           |         | Zone des Ammonites ibex.                |       | ? Muscheltrümmer - Schicht mit Rhynchonella curviceps. |
|              | \       | Zone des Ammonites Jamesoni.            | 18"   |                                                        |
|              | <u></u> | Zone des Amm. raricostatus.             | ,<br> | Schichten mit Rhynchonella ranina.                     |
| <b>β</b> .   |         | Zone des Amm. oxynotus.                 | 25"   |                                                        |
|              |         | Zone des Am. obtusus.                   | 230"  | Mergel mit Am. planicosta.                             |
| α. {         | 20'     | Zone des Pentacrinus tuberculatus.      | 20"   | Oelschiefer mit Monotis olifex.                        |
|              | 804     | Zone des Am. Bucklandi.                 | 80"   | Arietenkalk.                                           |
|              | 200′    | Zone des Am. angulatus.                 | 200"  | Schichten mit Am. angulatus.                           |
|              | 40'     | Zone des Am. planorbis.                 | 40"   | Schichten mit Am. planorbis.                           |
|              | 280'    |                                         | 96"   | -                                                      |

<sup>\*)</sup> Klettgau heist der in Baden südlich vom Randen, zwischen Rhein und Wutach gelegene Landstrich.

Im nordwestlichen Deutschland, nach D. Brauns\*).

- 10. Mergel mit Ammonites Germaini. Graue, dünnschieferige Mergel, mit Eisenkies und Thoneisenstein, 8-10 M. mächtig; mit Am. Germaini d'Orb., jurensis, radians, Belemn. tripartitus. Gegend von Hildesheim; bei Goslar.
- Posidonomyenschiefer. Schiefer mit plattgedruckten Petrefacten und Zwischenlagen von Stinkstein mit besser erhaltenen Petrefacten. Ammonites communis, Avicula substriata, Posidonomya Bronni, Inoceramus dubius. Umgebungen der Hilsmulde, am n. Harzrande.
- A maltheen-Thone. Schwarze Thone, thonige Mergel, zuweilen mit kalkigen Bänken, öfter mit thonigen Sphärosideriten. Petrefacten verkiest in Knollen oder lose. Bis zu 80 M. Mächtigkeit erreichend. Am. amaltheus, paxillosus. Von Quedlinburg dem Harzrande entlang sehr verbreitet.
- Schichten des Ammonites Davosi. Wechsellagernde Schichten von Kalk und Thon mit stärkeren Kalkbänken, bald nur thonige Gesteine. Am. capricornus, A. Davosi.
- Schichten des Ammonites contaurus. Mergelbank mit Knollen, darunter Thone die bis 7. Mtr. mächtig. Am. centaurus d'Orb., A. capricornus, Terebratula numismalis, Rhynchonella rimosa.
- Schichten des Ammonites Jamesoni. Graugelbe, oolithische Mergelkalke, darunter oolithische Eisensteine. Am. Jamesoni, A. brevispina und A. armatus. Am Teutoburger Wald, Markoldendorfer Mulde.
- 4. Schichten des Ammonites ziphus. Sehr mächtige Thone mit Kalk- und Eisenstein-Bänken. Bis zu 70 Mtr. mächtig. Am. ziphus durch die ganze Schichtenreihe gehend, A. raricostatus in der oberen, A. planicosta in der unteren Abtheilung. Harzburg, Salzgitter u. a. O.
- 3. Arieten-Schichten. Mergelige und thonige Lagen, mit festen kalkigen Zwischenbänken. Am. bisulcatus Brug. und A. obliquecoslatus Ziet. Die herrschenden Ammoniten; Avicula inaequivalvis, Rhynchonella variabilis. Bei Ohrsleben petrefactenreiche Schichten.
- Angulaten-Schichten. Thone mit Kalkbänken; in letzteren besonders Am. angulatus; Cardinia Listeri.
- Psilonoten-Schichten. Sandsteine und Sandmergel, bei Helmstedt etwa 10 Mtr. mächtig. Am. planorbis (-psilonotus).
  - Im Canton Aargau, nach Casimir Mösch.
- 6. Jurensis-Schichten. Graue, schüttige Mergel, bis 4 Mtr. mächtig; zuweilen mit einem Belemniten-Lager endigend. Am. jurensis, radians, Germaini; Bel. longisulcatus, B. tripartitus. Am Schmiedeberg bei Böttstein.
- Liasschiefer mit harten Stinkstein-Lagen. Chondrites Bollensis, Posidonomya Bronni, Inoceramus dubius, Am. communis, Bel. acuarius, Leptolepis Bronni, Ichthyosaurus-Reste. — Von Rietheim bis an die Ergolz.
- 4. Margaritatus-Schichten (Amaltheen-Thone). Graue Thonkalke. Am. spinatus, Am. margaritatus. Bei Frick, Staffelegg.
- 3. Numismalis-Schichten. Graue Thonkalke, reich an Petrefacten, nur bis 2 Mtr. mächtig. Terebratula numismalis. Ittenthal, Frick, Staffelegg u. a O.
- Arieten- oder Gryphitenkalk Blaugraue, bituminöse Kalksteine, 2—6 Mtr. mächtig. Reich an Petrefacten, besonders: Pentacrinus tuberculatus, Rhym-

<sup>\*)</sup> Der untere Jura im nordwestlichen Deutschland. 1871.

chonella variabilis, Spirifer Walcotti, Gryphaea arcuata, A. Bucklandi. Nament-lich im Tafelland des n. Aargau entwickelt.

 Insecten-Merge! Blaugrau, voll Glimmer-Blättchen; die Insecten-Mergel umfassen die Zone des Am. planorbis. An der Schambelen bei Mulligen reich an Thierresten, bei Gansingen Pflanzen.

(Die Insecten-Mergel der Schambelen bei Mülligen mit ihren mannigfachen Resten hat bekanntlich Heer eingehend geschildert. Die Pflanzen sind theils meerische Fucoiden, theils Landpflanzen: Equisetaceen, Farnkräuter, Cycadeen, Coniferen. Ebenso sind die Thiere theils Meeresbewohner: Strahlthiere, Mollusken, Krebse, Fische; theils Landthiere, eine ganze Insecten-Welt: Heuschrecken, Libellen, Käfer, Baumwanzen. Nach Heer war den Schambelen eine ruhige Meeresbucht, durch ein Felsenriff vor den Wellenschlägen des offenen Meeres geschützt. Ein von der Schwarzwald-Insel fliessender Strom bildete brackisches Wasser; dann entstand durch allmählige Hebung des Bodens ein Süsswasser-See. — Auch England hat solche Insecten führende Schichten des Lias aufzuweisen. Eine selten über einen Fuss mächtige Lage in Gloucestershire enthält nach Westwood eine Menge von Insecten neben Süsswasser-und Meeres-Mollusken, Krebsen, Pflanzen.)

Lias in den Alpen der Ostschweiz, nach Mösch.

In den nordöstlichen Schweizeralpen zeigt der Lias eine bedeutende horizontale und vertikale Entwickelung in den Cant. St. Gallen und Glarus.

- Posidonomyenschiefer sind mächtig entwickelt bei Walenstadt, am Klausenpass.
- Planorbis-Horizont und Arietenkalk. Treten besonders in der Kette zwischen dem Sernfthal und dem Murgthal auf.

Lias in den östlichen Alpen.

- 3. Algäuschiefer, sog. Fleckenmergel. Graue, fleckige Kalkschiefer mit Einlagerungen von dunkelen Kalkstein. Enthalten Fucoiden (gleichen gewissen eocanen Flyschgesteinen), so wie Am. margaritatus, Inoceramus Falgeri. Im hinteren Algäu, nach Gtimbel, in grosser Mächtigkeit.
- 2. Adnether Kalk; dunkelrother Kalk auf den Klüften mit rothem Thon, reich an Ammoniten. Bei Adneth unfern Hallein im Salzachthale.
- Hierlatzkalk, rother, grauer oder geflammter Kalk, mit Ammoniten, Gasteropoden, Brachiopoden. Bei Hierlatz am s. Ende des Hallstatter Sees; durch Südbayern bis in Vorarlberg entwickelt.

Vorkommen von Steinkohle im Lias. Die sog. Pechkohle oder Gagat findet sich zuweilen in kleinen Schnüren, Streifen und Nestern, hauptsächlich zwischen den Posidonomyen-Schiefern; doch hat man solche auch im Sandstein und Kalkstein nachgewiesen.

Im Posidonomyen-Schiefer kommt Pechkohle bei Ubstadt und Langenbrücken in Baden vor, bei Ohmden, Boll, Bahlingen in Württemberg, Stetten, Hechingen, Hohenzollern; bei Whitby, Yorkshire. In Sandstein bei Hildesheim in Hannover, Helmstedt in Braunschweig; in Kalk bei Larzac im s. Frankreich. Alle diese Vorkommnisse sind jedoch keine bauwürdigen, während auf einige in den Alpen Bergbau betrieben wird. So namentlich bei Gresten, in den "Grestener Schichten", am n. Rande der Kalkalpen-Zone findet sich im Liassandstein gute Kohle in mehreren Flötzen vor, bei Gresten 1—1½ F. mächtig, bei Grossraming 4 Flötze von 1½ bis zu 8 F. mächtig.

Von grosser industrieller Bedeutung ist das Auftreten der Kohle im Liassandstein

von Fünfkirchen in Ungarn. Hier sind nach Foetterle 25 abbauwürdige Flötze mit einer Mächtigkeit von 3—12 F. vorhanden. Eine Steinkohle von vorzüglicher Qualität findet sich im Liassandstein bei Steierdorf im Banat, nach Foetterle 5 Flötze, das Hauptflötz 9—12 F. mächtig. Endlich ist noch das Vorkommen von Kohle im Liassandstein von Berszaska im Banat zu erwähnen, wo mehrere Flötze mit einer Mächtigkeit von 2—3 F. abgebaut werden.

### 2) Dogger-Formation, mittler oder brauner Jura.

Der Name Dogger ist ursprünglich eine Benennung der Arbeiter in Yorkshire für gewisse Schichten des mittlen Jura, wurde aber später auf den ganzen mittlen Jura ausgedehnt. Der Name brauner Jura wegen der häufigen braunen Farbe der Gesteine. — Der Dogger findet sich in den meisten der bei Verbreitung des Lias angegebenen Gegenden.

### Gesteine der Dogger-Formation.

Die vorwaltenden Gesteine der Dogger-Formation sind Thone, Sandsteine, Kalksteine und Oolithe.

Thone, von grauer oder brauner Farbe, bald mehr fettig, bald kalkig, bald sandig, gewinnen oft eine ansehnliche Verbreitung und Mächtigkeit.

Im südwestlichen Deutschland beginnt der Dogger mit solchen Thonen, welche alle früheren Thon-Ablagerungen der Jura-Formation an Mächtigkeit, welche bis zu 300 oder 400 Fuss geht, übertreffen. Sie sind in ihren tieferen Lagen reiner, nehmen nach oben Quarzsand und Muscovit-Schüppchen auf und gehen in Sandsteine über. Bezeichnend ist für dieselben der Mangel festerer, ihnen eingeschalteter Gesteins-Bänke mit Ausnahme einzelner, dünner Streifen von Nagelkalk; ferner Thoneisenstein-Nieren, die in harte Geoden gebackene Muscheln oft mit schneeweisser, perlmutterglänzender Schale enthalten.

Sandsteine, thonige, kalkige oder quarzige, von gelben oder braunen Farben. Eisenschüssige Sandsteine, durch Eisenoxydhydrat gefärbt, welches sich auch in feinen Streifen einstellt. Chem. Zus. eines solchen Sandsteines von Hezles in Franken, nach Reinsch: 84,582 Kieselsäure, 0,598 kohlensaure Magnesia, 13,545 Eisenoxyd, 1,271 Wasser. S. = 99,996.

Kalksteine. Es sind meist thonige Kalksteine, dicht, von grauer, blaulichgrauer Farbe, oft von ansehnlicher Härte. Chem. Zus. eines solchen von Badenweiler nach Sandberger: 88,37 kohlensaurer Kalk, 4,44 kohlensaure Magnesia, 2,79 kohlensaures Eisenoxydul, 0,11 Phosphorsäure, 3,23 Thon. S. = 98,94.

Nagelkalk bildet in den Thon-Ablagerungen einzelne Streifen oder platte rundliche Massen. Die Kegelformen oft sehr regelmässig.

Oolithe. Neben den gewöhnlichen Kalksteinen erlangen Oolithe oder oolithische Kalksteine eine grosse Verbreitung, daher auch die von Manchen für den Dogger gebrauchte Benennung "Oolithen-Gebirge."

Weisser Oolith. Hellfarbige, gelblich oder graulichweisse Kalkmasse mit der bekannten Oolith-Structur. Die einzelnen Kügelchen von der Grösse eines Hirse- bis Hanfkornes, oft so zahlreich, dass sie sich berühren. Chem. Zus. eines Ooliths von Gloucestershire, nach Völkner: 95,346 kohlensaure Kalkerde, 0,739 kohlensaure

Magnesia, 0,204 schwefelsaure Kalkerde, 1,422 Thonerde, 0,124 Phosphorsäure, 1,016 lösliche Kieselsäure, 0,533 Sand = 99,384; eines Ooliths von Badenweiler im Breisgau, nach Sandberger: 90,13 kohlensaure Kalkerde, 1,22 kohlensaure Magnesia, 1,36 Thonerde und Eisenoxyd, 0,67 löslicher Rückstand, 0,58 Bitumen, 6,15 Wasser. S. = 100,11. Oolithe besitzen besonders in Englands südlichem und mittleren Theile eine grosse Verbreitung; ferner in der Normandie bei Bayeux, im Breisgau in Baden, in Hannover, Schweiz, zumal Canton Basel.

Eisenoolith. In der durch Eisenoxyd roth gefärbten Grundmasse liegen Körner von Braun- oder Rotheisenerz. Chem. Zus. eines Eisenooliths von Mullheim im Breisgau, nach Sandberger: 60,10 kohlensaurer Kalk, 15,23 Thon, 24,10 Eisenoxyd, 0,47 Phosphorsäure. S. = 99,90.

Im Breisgau, in Schwaben, in der Normandie, Schweiz.

Unter den wichtigeren Mineral-Vorkommnissen im Dogger verdienen Erwähnung: thoniger Knollenphosphorit, oolithisches Eisenerz und Thoneisenstein

Thoniger Phosphorit. Gümbel hat darauf aufmerksam gemacht, dass in der Jura-Formation es vorzugsweise zwei Horizonte gibt, in welchen sich die Knollen des thonigen Phosphorit reichlicher einstellen: die Margaritatus-Schichten des Lias und die oberste Stufe des Dogger, die "Ornaten-Thone." Ein besonders ergiebiger Fundort ist bei Auerbach in der Oberpfalz an der fränkischen Alb. Chem. Zus. des thonigen Phosphorit von da nach Röttger: 22,92 Phosphorsäure, 1,62 Schwefelsäure, 0,03 Chlor, 2,92 Fluor, 11,64 Kohlensäure, 44,22 Kalkerde, 0,77 Magnesia, 4,85 Eisenoxyd, 0,86 Eisenoxydul, 9,97 Unlösliches (Thon, Kieselsäure). S. = 99,80.

Oolithisches Eisenerz. In den Sandstein-Bänken der unteren Abtheilung des Dogger finden sich, besonders in Württemberg, Flötze, die aus pulverförmigem Rotheisenerz bestehen. Sie sind — so bemerkt Quenstedt — häufig kalkig und mit den nämlichen Muscheln erfüllt, wie die Sandsteine; wenn sie im unverritzten Gebirge liegen, von intensiv rother Farbe. Das Gefüge dieser Erzbänke ist überall von grosser Gleichmässigkeit. Es besteht aus feinen, gerundeten Körnern, die ohne Cäment an einander haften, bei der Verwitterung aber zu Pulver aus einander fallen, d. h. Pulver im vollen Sinn des Wortes, denn man bekommt keinen besseren Begriff, als wenn man sie mit den Körnern eines gut bereiteten Schiesspulvers vergleicht. Hauptfundort: Aalen, Wasseralfingen.

Thoneisenstein findet sich namentlich in den Thonen, in Nieren, Knollen oder kleinen Flötzen. Schlesien, Polen.

# Eintheilung der Dogger-Formation.

Die Dogger-Formation, deren Kenntniss von England ausgeht, wird in drei Abtheilungen gebracht:

- 3) in eine obere, die Kelloway-Gruppe.
- Der Name bezieht sich auf die Gegend von Kelloway in Wiltshire, weil dort diese Stufe sehr entwickelt.
- 2) In eine mittlere, die Bath-Gruppe; auch Bath-Oolith, Gross- oder Hauptoolith.

Der Name Bath-Gruppe nach dem Orte Bath in Wiltshire.

1) In eine untere, der Unteroolith.

Jede dieser drei Abtheilungen wird noch in weitere Unterabtheilungen gebracht.

Eine ähnliche Eintheilung gibt **d'Orbigny** für den französischen Dogger:

- 3) Etage Callovien entspricht der Kelloway-Gruppe;
- 2) Etage Bathonien der Bath-Gruppe;
- 1) Etage Bajocien entspricht dem Unteroolith, nach der typischen Entwickelung bei Bayeux in der Normandic.

Im Nachfolgenden sollen diese Namen für die drei Abtheilungen des Dogger gebraucht werden.

Von den Versteinerungen des Dogger.

Pflanzen sind im Dogger auf einzelne Gegenden beschränkt, fehlen anderen gänzlich. Es kommen sowohl Meeres- als Landpflanzen vor.

Die Meerespflanzen werden durch Fucoiden vertreten: Chondrites, Caulerpites, Halymenites. Im schwäbischen Dogger (brauner Jura  $\beta$ ) in den sog. "Fucoiden-Platten" häufig, aber undeutlich. Durch Verbreitung im Oolith, vom Randen bis ins südliche Frankreich ist Chondrites oder Zoophycus scoparius Thiol. ausgezeichnet.

Landpflanzen sind Equisetaceen, Farnkränter mit den Gattungen Neuropteris, Alethopteris, Taeniopteris, Phlebopteris, Sphenopteris, Asplenites; Cycadeen: Zamites und Coniferen: Araucarites. — Als Fundorte von Pflanzen sind beispielsweise zu nennen; Scarborough in Yorkshire, Brora in Sutherlandshire, Stonesfield in Gloucestershire; Valogne in der Normandie, Mamers im Sarthe-Dep., Morestel bei Lyon. Durch Pflanzen-Reichthum sind die Venetianer Alpen ausgezeichnet (Pernigotti im Veronesischen, Rotzo im Vicentinischen) wo in einem langen Zuge gelber oder grauer Kalke unter dem mittleren Oolith hauptsächlich Farnkräuter getroffen werden. Als einige Species von Landpflanzen seien genannt: Equisetites Lehmannianus Göpp. und Asplenites Rösserti Schenk die in den Schieferthonen Oberschlesiens beobachtet: so wie Equisetum veronense Zign. im untersten Dogger des Aargaus, am Walensee häufig vorkommend. Phlebopteris contigua Lindl. zu Brora, Sutherlandshire.

Unter den thierischen Resten des Doggers sind Korallen in einigen Gegenden, z. B. in Frankreich nachgewiesen, scheinen jedoch nicht an bestimmte Schichten gebunden. Echiniden werden in gewissen Gebieten, wie in der Schweiz, getroffen, während sie in anderen selten; ebenso Krinoiden. Unter den Brachiopoden sind zunächst wieder Terebratula und Rhynchonella von Bedeutung; die Pelecypoden treten mit vielen, an Arten reichen Gattungen auf, zumal: Ostrea, Trigonia, Pecten, Perna, Avicula, Lima, Nucula, Pholadomya u. a. Von Gastropoden gibt es einige Gattungen, die mit vielen Arten in gewissen Gegenden vorkommen, wie z. B. Pleurotomaria, Nerinea, während solche in anderen Gebieten selten. Die Cephalopoden-Gattungen Ammonites und Belemnites

erscheinen mit verschiedenen Arten; von Gliederthieren kommen Krebse und Würmer (Serpula) vor, von Wirbelthieren, aber lokal, Fische, Saurier, Säugethiere.

Aus der grossen Zahl der "Leitfossilien" sind folgende zu nennen mit dem Bemerken, dass manche darunter nur für gewisse Gebiete Leitmuschelu sind, in anderen fehlen. Sehr richtig sagt Albr. Müller: an die Spitze der einzelnen Zonen oder Etagen sollte man immer nur solche Species stellen, die sich allenthalben in grosser Menge wieder finden. — Es gehen auch nicht wenige Species im Dogger durch verschiedene Stufen.

## 1) Versteinerungen des Bajocien.

(Das Bajocien umfasst den englichen "inferior oolite" nebst "fullers earth"; den grösseren Theil von Quenstedt's braunem Jura von α bis einen Theil von ε; Oppels's Zonen des Am. torulosus aufwärts bis einschliesslich Am. Parkinsoni; nach Mösch die Opalinusthone bis einschliesslich den Hauptrogenstein.)

### 1) Krinoiden und Echiniden.

Pentacrinus Württembergicus Opp. Stielglieder an der Basis der Opalinusthone eine Breccie bildend; Boll, im Aargau.

Pentacrinus cristagalli Qu.

Rhabdocidaris anglosuerica Opp. Humphres.-Schichten des Aargau sehr häufig. Clypeopygus sinuatus Lesk. In den "Sinuatus-Schichten" im Aargau.

Cidaris meandrina Ag. Hauptrogenstein im Aargau.

Echinobrissus Renggeri Des.

Holectypus depressus Des.

Ebenfalls; aber auch noch im Bathonien.

### 2) Brachiopoden.

Rhynchonella cynocephala Rich. In England an der Grenze zwischen Lias und Dogger vollständige Breccien bildend; ebenso an den Schambelen im Aargau; am Walensce.

Rhynchonella spinosa Schl. Sehr häufig; noch im Bathonien.

Terebratula perovalis Sow. England, Schwaben, nordwestliches Deutschland, Aargau.

Terebratula carinata Lam. England, Bayeux, Schwaben, Aargau.

Terebratula Meriani Opp. Schweiz; noch im Bathonien.

Terebratula fimbria Sow. Im Untercolith Englands eine ganze Schicht bildend, den "Fimbria-Mergel"; im sudalpinen Dogger sehr häufig. In Deutschland wohl kaum beobachtet.

#### 3) Pelecypoden.

Ostrea explanata Goldf. Noch im Bathonien.
Ostrea acuminata Sow. Hauptrogenstein; Bathonien.

Ostrea Knorrii Voltz. Ebenfalls; aber seltener.

Ostrea Marshii Sow. Desgleichen.

Pecten pumilus Lam. (personatus Ziet.).
Pecten disciformis Schübl. (demissus Phill.).

Murchisonae-Schichten, im oolithischen Eisenerz.

Avicula elegans Mti. Bezeichnend für die Murchisonae-Schichten.

Trigonia costata Park. Im ganzen Dogger (Parkinsoni-, Varians- und Macroceph.-Schichten)

Trigonia navis Lam. Leitmuschel da wo der Dogger mit Thonen beginnt: im südwestlichen und nordwestlichen Deutschland, Elsass; fehlt in der Schweiz.







Pecten disciformis.

Trigonia navis.

Nucula Hammeri Defr. Bezeichnend für die Opalinus-Thone. Perna mytiloides Lin. Schwaben, nordwestliches Deutschland.

#### 4) Gasteropoden.

Pleurotomaria granulata Sow. (ornata Ziet.). Wohl eine der verbreitetsten Gasteropoden; Schwaben, nordwestliches Deutschland, England. (Von der Gattung Pleurotomaria gibt es in einzelnen Gebieten — Somersetshire, Calvados — zahlreiche Arten.)

Trochus duplicatus Sow. Unterster Dogger.

#### 5) Cephalopoden.

Ammonites torulosus Schtibl. Leitmuschel für die unterste Zone im südwestlichen Deutschland; selten im nordwestlichen so wie in der Schweiz.



Ammonites opalinus.



Ammonites Murchisonae.



Belemnites giganteus.

Ammonites opalinus Mand. Sehr verbreitet in den Opalinus-Thonen Deutschlands, der Schweiz.

Ammonites Murchisonae Sow. In Deutschland und der Schweiz in den Sandsteinen über den Opalinus-Thonen Leitmuschel.

Ammonites Sowerbyi Mill. Eine bestimmte Zone characterisirend; sehr häufig bei Wenzen.

Ammonites Humphriesianus Sow. Leitmuschel einer bestimmten Zone des Bajocien; zumal im nordwestlichen Deutschland, im Aargau

Ammonites Blagdeni Sow. Häufig im nordwestlichen Deutschland.

Ammonites Parkinsoni Sow. Der verbreitetste Ammonit im oberen Bajocien, in den "Parkinsoni-Schichten"; noch im Bathonien.

Belemnites abbreviatus Mill. (brevis Blainv.). Der verbreitetste Belemnit der untersten Schichten.

Belemnites giganteus Schl. Begleiter des Am. Humphriesianus.

Belemnites canaliculatus Schl. Noch im Bathonien.

### 6) Anneliden.

Serpula. Verschiedene Arten dieses Röhrenwurmes sind sehr häufig; sie liefern den Beweis, dass die Muscheln lange auf dem Meeresgrunde liegen blieben.

Serpula lumbricalis Schloth. Sitzt in Menge auf Bel. giganteus oder auf Austern. Auch im Bathonien.

Serpula socialis Goldf. Gesellig; noch im Bathonien.

### 2) Versteinerungen des Bathonien.

(Das Bathonien umfasst den Stonesfield-Schiefer, den great Oolite, Bradfordthon, Forestmarble und Cornbrash in England; den oberen Theil von **Quenstedt's** braunem Jura  $\epsilon$ ; **Oppel's** Schichten der Terebratula digona und lagenalis; die Varians-Schichten von **Mösch.**)

Wie bereits bemerkt, treten eine Anzahl von Species, zumal von Brachiopoden und Austern schon im Bajocien auf.

### 1) Krinoiden.

Apiocrinus Parkinsoni d'Orb. England, Frankreich.

2) Echiniden.

Echinobrissus clunicularis Blainv.



Rhynchonella varians.

Holectypus depressus Lesk. (Discoidea depr. Ag.) Im Cornbrash von Basel, Aargau, Bern sehr verbreitet, in den sog. "Discoideen-Mergeln" Merians. Clypeopygus Hugii Ag. Begleiter des vorigen.

#### 3) Brachiopoden.

Rhynchonella varians Schl. Ausserordentlich häufig; nordwestliches und süd-

westliches Deutschland, im Breisgau und der Schweiz, vollständige Breccien bildend. "Ich kenne keine Versteinerung der ganzen Jura-Formation — sagt Albr. Müller — die an so zahlreichen Orten in solcher Menge der Individuen auftritt. Sie ist unbedingt die gemeinste Versteinerung in unserem Jura."

Rhynchonella concinna Sow. England, Schweiz.

Rhynchonella Badensis Opp. Häufig im Cornbrash des Breisgau, Aargau.

Terebratula Fleischeri Opp.

} Desgleichen.

Terebratula diptycha Opp.

Terebratula lagenalis Schl. In England, Frankreich sehr häufig, auch im Breisgau; in der Schweiz seltener.

Terebratula digona Sow. Im Bradfordthon Englands sehr häufig, in Frankreich; fehlt in der Schweiz.

### 4) Pelecypoden.

Ostrea Knorrii Zlet. Sehr häufig mit Avicula echinata; z. B. im nordwestlichen Deutschland.

Pecten vagans Sow. Leitmuschel im Cornbrash; England, Frankreich (gross); Breisgau, (klein), Aargau.

Mytilus bipartitus Sow. Leitmuschel des Cornbrash in der Schweiz.

Lima Helvetica Opp. In Menge im Cornbrash im Breis - und Aargau.

Avicula echinata Sow. Massenhaft im nordwestlichen Deutschland.

Trigonia costata Park. Häufig im nordwestlichen Deutschland, in der Schweiz mit Holectypus depressus.

Pholadomya deltoidea Sow. Schweiz.

### 5) Cephalopoden.

Ammonites aspidoides Opp. Nach Oppel für die "Lagenalis-Bank" bezeichnend im südwestlichen Deutschland; anderwärts selten, wie in der Schweiz.

Von höheren Thierresten verdienen als lokale Vorkommnisse jene aus dem Kalkschiefer von Stonesfield Erwähnung. 1) Von Fischen: Ganodus Owenii Ag., Strophodus magnus Ag. und besonders Pyenodus Bucklandi Ag., 2) von Sauriern Megalosaurus Bucklandi Mant. und 3) von Beutelthieren: Amphitherium Prevosti Cuv., A. Broderipii Ow., Phascolotherium Bucklandi Brood., Stereognathus oolithicus Ow.

# 3) Versteinerungen des Callovien.

(Die englische Kelloway-Gruppe; Macrocephalen-Schichten und Ornaten Thone.) Wie im Bathonien Brachiopoden eine bedeutende Rolle unter den Mollusken spielen, so hier die Cephalopoden.

Rhynchonella spathica Sow.

Terebratula Geisingensis Oppel. Macrocephalen-Schichten.

Terebratula pala v. Buch. Häufig in Frankreich in den obersten Schichten.

Ammonites macrocephalus Schloth. Leitmuschel in den Macrocephalen-Schichten", einer der verbreitetsten und grössten Ammoniten im ganzen Dogger. Fig. s. fol. S.

Ammonites ornatus Schloth. Leitmuschel in den "Ornaten-Thonen", meist verkiest.

Unter den zahlreichen Ammoniten in den "Ornaten-Schichten" sind noch zu nennen: A. anceps Rein., A. Jason Rein., A. Lamberti Sow., A. athleta Phill.

Belemnites subhastatus Ziet. Macrocephalen-Schichten.

Belemnites hastatus d'Orb. Ornaten-Thone.

Mecochirus socialis Mey. Dieser kleine Krebs kommt bei Lautlingen und Oeschingen in Württemberg nicht selten, theils in flachgedrückten Exemplaren, theils in zollgrossen Geoden in den Ornaten-Thonen vor; auch im nordwestlichen Deutschland.



Ammonites macrocephalus.

## Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Dogger.

Im südwestlichen England.

### 3. Kelloway-Gruppe.

Blätterige, bituminose Thone mit Ammoniten, worunter A. ornatus.

Kelloway-Gestein; gelbe, sandige Kalksteine.

Thonige Schichten mit Am. macrocephalus.

#### 2. Bath-Gruppe.

Cornbrash. Thone mit einzelnen Bänken eines harten, grauen, an der Oberfläche braunen Kalksteines, des "Cornbrash."

Forestmarble. Plattenförmige, muschelreiche Bänke grauen Kalksteines die als Marmor (marble) aus dem Wald (forest) von Wichwood vielfach verschliffen werden.

Bradford. Thon-Ablagerung nach der Gegend von Bradford in Wiltshire benannt. Grossoolith. Muschelreiche, kalkige Sandsteine, bisweilen oolithisch; weisse oolithische Kalksteine; Sandsteine und Thone in einer Mächtigkeit von 40—120 Fuss.

Stonesfield - Schiefer. Kalk - Platten mit zahlreichen Versteinerungen, worunter Pflanzen, Fische, Saurier, Säugethiere.

#### 1. Untercolith.

Fullers-earth, d. h. Walkerde. Graue Thone bei Chippenham u. a. in Wiltshire, von wenigen Fussen bis zu 130 F. ansteigend.

Weisse, oolithische Kalksteine, Sand und Sandsteine, Thon und Kalksteine in einer Mächtigkeit von 50-200 F.

Dogger in Schwaben, nach Quenstedt.

- Ornaten-Thone. Dunkelgraue Thone mit kleinen Nieren von Kalkmergel und verkiesten Ammoniten, worunter A. ornatus, athleta, anceps, Jason.
- Eisenoolithe und Thone. Braunoolithische Kalke, die Muscheln verkalkt, mit Am. macrocephalus. Thone mit verkiesten Conchylien, Am. Parkinsoni.

- 5. Blaulichgraue Mergelkalke mit thonigen Zwischenlagen, in den oberen Lagen braune Oolith-Körner. Ammonites Humphriesianus; Belemnites giganteus.
- y. Blauliche, harte Kalksteine. Am. Sowerbyi.
- And Murchisonae, Pecten pumilus und disciformis; Avicula elegans.
- a. Opalinus-Thone. Thone und Schieferthone mit Nieren von Thoneisenstein. Am. opalinus und torulosus; Trigonia navis.

### Eintheilung des Dogger nach Oppel.

Zone des Ammonites athleta.

Zone des Ammonites anceps.

Zone des Ammonites macrocephalus,

Callovien.

Zone des Terebratula lagenalis.
Zone des Terebratula digona.

Bathonien.

Zone des Ammonites Parkinsoni.

Zone des Ammonites Humphriesianus.

Zone des Ammonites Murchisonae.

Zone des Trigonia navis.

Zone des Ammonites torulosus.

Bajocien.

### Aargauer Dogger nach Casimir Mösch.

Der Aargauer Dogger zeigt viele Analogien mit dem schwäbischen. Nur der mittlere Dogger erscheint fremdartig auf den bekannten Humphriesianus-Schichten. Es gilt dies zumal von dem Hauptrogenstein, der ein gleichzeitiger Meeres-Niederschlag mit den thonigen Parkinsoni-Schichten Schwabens. In der Physiognomie — sagt Mösch — nur liegt das Fremde: hier bis zu 100 Meter himmelanstrebende starre Felswände reinster, oft kreideweisser Oolithe; dort dunkle verwitterte Thonkalke.

- 9. Ornaten-Schichten. (Oberes Callovien.) Jüngere Facies aus gelben, eisenschüssigen Thonkalken; altere aus braunen Eisenschithen gebildet, meist die eine oder die andere auftretend am Grenzsaume des Malm. Viele Species von Ammoniten, A. ornatus, anceps, athleta, perarmatus, biarmatus.
- S. Macrocephalen-Schichten. (Unteres Callovien.) Braunlichgelbe, harte Kalksteine (bei Frick), die nach und nach oolithisch werden und Lagen von bauwürdigem Linsenerz aufnehmen (Gutmadingen), in dem auch Petrefacten vorkommen. Am Kornberg bei Frick bis 13 Mtr. mächtig. Leitfossil Am. macrocephalus, oft in riesigen Exemplaren.
- 7. Varians-Schichten, gelbbraune Kalkmergel bis 9 Mtr. mächtig und in ansehnlicher Verbreitung, reich an Petrefacten, z. B. Egg w. von Aarau. Hauptleitmuschel Rhynchonella varians ganze Bänke bildend (während die in den gleichalterigen Schichten Schwabens so häufige Terebratula lagenalis im Aargau

- sehr selten und Ter. digona noch gar nicht gefunden). Holeetypus depressus ebenfalls häufig.
- 6. Hauptrogenstein. Dunkle Oolithe und Mergel gehören vorwaltend den Ketten an, im Tafel-Jura massigere Oolith-Bänke.
  - c) Oberer Hauptrogenstein. Oolithische Plattenkalke mit Ammonites Parkinsoni, Nerinea Basileensis.
  - b) Mittler Hauptrogenstein mit Clypeopygus sinuatus, Echinobrissus Renggeri, Hemicidaris Luciensis, Cidaris meandrina, Homomya gibbosa und Korallenbanke.
    a) Unterer Hauptrogenstein. Ostrea acuminata.
- 5. Blagdeni-Schichten. Braune, thonige Banke mit Ammonites Blagdeni Sow.
- 4. Humphriesianus-Schichten. Braune eisenoolithische Bänke, weniger durch Mächtigkeit als Petrefacten-Reichthum ausgezeichnet; Am. Humphriesianus, Ostrea explanata, O. flabelloides, Rhabdocidaris anglosuevica Oppel.
- 3. Sowerbyi-Schichten, von geringer Verbreitung und Mächtigkeit (bis 11/2 M.).
- Murchisonae-Schichten. Eisenschüssige Bänke und graue Thonkalke, darunter harte Sandkalke.
- Opalinus-Schichten. Blau- oder grauschwarze, auch braune glimmerreiche Mergelbänke mit Zwischenlagen harter an Schwefelkies reichen Plattenkalken. Bis 50 Mtr. mächtig, sehr verbreitet, so im Plateau-Jura zwischen Zurzach und Hemmikon.

Cornbrash-Schichten im Baseler Jura, nach Albr. Miller.

Während der Hauptrogenstein im Baseler Jura durch seine bedeuten de Verbreitung und Mächtigkeit (bis zu 200 Mtr.) das Relief der Landschaft bestimmt, ist er — wie auch an anderen Orten — durch Armuth an Petrefacten characterisirt. Hingegen sind die darauf folgenden thonigen und eisenhaltigen Kalkschichten, gewöhnlich unter dem Namen Cornbrash zusammengefasst, durch zahlreiche Versteinerungen ausgezeichnet.

- 6. Gelbbraune, oft oolithische, eisenreiche Kalksteine mit Am. macrocephalus.
- 5. Graue oder gelbe thonige Kalke mit Ostrea costata und Rhynchonella varians.
- 4. Graue, gelbe oder braune Kalke mit Trigonia costata, Lima proboscidea, Gervillia-Andreae Thurm.
- 3. Gelbe oolithische Kalke mit Holectypus depressus Desor. und anderen Seeigeln.
- Plattenförmiger, sehr groboolithischer Kalk mit Clypeus patella Ag. und Am. Parkinsoni.
- 1. Löcherige Kalke mit Nerinea Bruckneri. (Liegendes: Hauptrogenstein.)

## Dogger-Formation im nordwestlichen Deutschland, nach Brauns.

- Ornaten-Thone´, graulichschwarze Thonmergel, hauptsächlich durch Ammoniten characterisirt: A. ornatus, A. Jason. An der Porta Westphalica in einer Mächtigkeit von 30 Mtr.
- 7. Macrocephalen-Schichten treten in geringer Entfernung in verschiedener Entwickelung auf: an der Porta Westphalica lagern Eisensolithe, 6-8 F. mächtig; darunter Bausandstein, grobkörniger eisenschüssiger Sandstein bis zu 50 F. Mächtigkeit erreichend. Bei Bechstedt unfern Hildesheim Thone mit verkiesten Conchylien. Beiderlei Ablagerungen mit A. macrocephalus.

- 6. Oolithische Mergel und Eisenkalke mit Avioula echinate; an der Porta Westphalica; unfern Hannover u. a. O. in ansehnlicher Verbreitung und Mächtigkeit. 80 Mtr. und darüber.
- Thone mit Ostrea costata (Knorii). An der Hilsmulde, Geerzen bei Alfeld, 5. bei Eimen u. a. bis zu 25 Mtr. mächtig und durch Petrefacten-Reichthum aus-
- Thone mit Ammonites Parkinsoni und Belomnites giganteus, mit zahlreichen Thoneisenstein-Knollen, etwa 80 Mtr. mächtig; zwischen Eimen und Menzen u. a. 0.
- Coronaten-Thone, Thone mit verkiesten Conchylien, Dohnsen, Mainzholzen bis über 15 Mtr. mächtig.
- Eisenschüssige Thone mit Inoceramus polyplocus, dunkle Thone mit Sphärosiderit - und Eisenkies-Knollen, bis 25 Mtr. mächtig.
- Schieferthone mit Trigonia navis, mehrfach im Wesergebiet, bei Wenzen bis 45 Mtr. mächtig.

Vorkommen von Steinkohle im Dogger. Bauwürdige Kohlenflötze kommen in England in Yorkshire vor, in eben jenen Gegenden, die durch das Auftreten von Pflanzen ausgezeichnet; ferner zu Brora in Sutherland; in Südfrankreich bei Larzac Der Dogger Oberschlesiens enthält gleichfalls im Sandstein liegende. Kohlenflötze; die Gegend von Simbirsk in Russland; von Cap Mondego in Portugal; von Cutch und Bordwan in Ostindien; von Neu Castle auf Van-Diemensland.

### 8) Malm-Formation

oberer oder weisser Jura.

Mit dem Namen Malm wurden ursprünglich Kalksteine bei Garsington unfern Oxford von den Steinbrechern bezeichnet, welchen später Oppel für die ganze Formation anwendete. Weiss'er Jura wurden die oberen jurassischen Schichten von L. v. Buch genannt, wegen der wenigstens in Deutschland so häufigen hellen Farbe der Gesteine.

## Verbreitung des Malm.

Im ganzen Zuge des französischen, des schweizer, des schwäbischen und frankischen Jura; im Breisgau in Baden; in Hannover; in Polen; in den österreichischen. bayerischen und Schweizer Alpen; in der Normandie, in Burgund; im südwestlichen England, in Yorkshire.

#### Gesteine des Malm.

Vorwaltende Gesteine sind Kalksteine, Dolomite, Thone, Mergel und Sandsteine.

Kalksteine (Jurakalke) lassen nach chemischer Constitution und Structur verschiedene Abänderungen unterscheiden.

Dichter Kalk, oft so dicht, dass die krystallinische Structur kaum noch zu erkennen. Die Farbe in vielen Gebieten eine helle: weiss, gelblich - bis graulichweiss, erbsengelb. Doch kommen auch graue und sogar intensiv schwarze Farben vor, wie z. B. in den östlichen Schweizer Alpen.

Chem. Zus. oft sehr reiner Kalkstein; wie eines weissen Kalksteines von Ulm nach Faist: 99,25 kohlensaurer Kalk, 0,32 kohlensaure Magnesia, 0,21 kohlensaures Leonhard, Geognosie. 3. Aufl.

20

Eisenoxydul, 0,10 Wasser. S. = 99,88 und eines schneeweissen Kalkes von Leiberfingen im Höhgau nach **Birnbaum:** 98,54 kohlensaurer Kalk, 0,52 Kieselsäure, 0,84 Thonerde. S. = 99,91.

Plattenkalk. Dicht, gelblich, auf den Kluften oft mit Dendriten von Psilomelan bedeckt. Solche, durch Feinheit des Kornes und Grösse der Platten, in welche sie sich brechen lassen, zu lithographischen Zwecken geeignete Gesteine, sog. lithographische Schiefer finden sich besonders bei Solenhofen in Franken; von geringerer Güte bei Nusplingen u. a. O. in Schwaben, bei Cirin (Ain-Dep.), Verdun (Meuse-Dep.), bei Solothurn, auf der Insel Portland.

Mergelkalk (thoniger Kalk), dicht, zäh, gelblich- oder blaulichgrau. Findet sich namentlich in der unteren Abtheilung der Formation.

Kieselkalk, dicht, hellfarbig, hart, oft Schnure oder Knollen von Chalcedon oder Hornstein enthaltend, so wie verkieselte organische Reste. Chem. Zus. eines solchen von Solothurn: 70,21 kohlensaurer Kalk, 0,83 kohlensaure Magnesia, 19,99 Kieselsäure, 4,65 Thonerde, 1,48 Eisenoxyd, 2,80 Wasser. S. = 100,00. Kieseliger Kalk von Irrendorf im Höhgau: 75,20 kohlensaurer Kalk, 2;48 kohlensaure Magnesia, 0,89 Thonerde, 21,48 Kieselsäure. S. = 100,04.

Oolithischer Kalk tritt auch in manchen Gegenden auf — England, Schweiz, Hannover — jedoch nicht so verbreitet, wie im Dogger. Eine besonders bezeichnende Abänderung ist der Grünoolithkalk, wie ihn Gtimbel nennt, ein durch grüne Glaukonit Körnchen oolithischer Kalk der in manchen Gegenden (Franken, Schwaben, Höhgau) die Malm-Formation eröffnend, auf dem Dogger liegt.

Dolomite, sehr feinkörnig, porös, weiss ins hellgelbe, grau; auf Kluften und in Höhlungen die bezeichnenden Rhomboeder von Bitterspath. Die Dolomite Frankens wurden neuerdings von A. Halenke untersucht. Chem. Zus. eines Dolomits von Gailenreuth: kohlensaurer Kalk 54,254, kohlensaure Magnesia 44,334, Eisenoxyd 0,377, Kieselsäure 0,773. S. = 99,738; Dolomit von Muggendorf: kohlensaurer Kalk 54,806, kohlensaure Magnesia 42,147, Eisenoxyd 1,580, Kieselsäure 1,442. S. = 99,975. Sehr verbreitet in Franken: Streitberg, Muggendorf; in Schwaben bei Urach u. a. O.; bei Echte in Hannover; in den Cevennen. In England scheinen sie seltener.

Thone, bald kalkig, gran, blaulich, gelblich, mit Zwischenlagen bituminöser Schieferthone; mit Knollen von Mergelkalk, von Eisenkies, Krystall-Concretionen von Gyps. Solche Thone treten zuweilen in bedeutender Mächtigkeit auf und werden oft nach einzelnen Oertlichkeiten benannt, z. B. Oxfordthon, Kimmeridger Thon.

Unter den Mineralien in der Malm-Formation ist besonders häufig Kieselsäure als Jaspis, Hornstein oder Chalcedon, theils in Streifen, Schnuren die Kalksteine durchziehend, theils in Knollen. Auch verkieselte Kalkknollen (sog. Chailles) kommen vor.

Asphalt findet sich zumal bei Limmer unfern Hannover im Kalkstein so reichlich, dass er gewonnen wird.

## Eintheilung des Malm.

Diese Formation, deren Kenntniss von England ausgeht, zerfällt in mehrere Abtheilungen (deren Grenzen indess von den Geologen verschieden gezogen werden), nämlich:

- 4. Oberste Abtheilung, die Purbeck-Gruppe, nach der Halbinsel Purbeck genannt.
  - 3. Kimmeridge-Gruppe, nach dem Dorfe Kimmeridge benannt.
  - 2. Coralrag oder Corallien.
  - 1. Oxford-Gruppe.

Es sollen zunächst die drei untersten Gruppen, Oxford, Corallien und Kimmeridge als ein mehr zusammengehöriges Ganze oder als Malm im engeren Sinne betrachtet werden.

## Versteinerungen des Malm.

Pflanzen sind noch seltener, wie im Dogger; sie fehlen grossen Gebieten gänzlich, von eigentlichen Leitpflanzen ist daher kaum die Rede.

Die in einzelnen Gegenden nachgewiesenen Pflanzen sind theils Meerespflanzen, theils Landpflanzen.

Fu coiden sind durch die Gattungen Caulerpites, Chondrites, Sphaerococcites, Baliostichus vertreten. Die verbreitetste Fucoide ist der sog. Hechinger Tang, Fucus Hechingensis, den Heer zu den Steinalgen stellt als Nulliporites Hechingensis bezeichnet. Schwaben, Franken, Schweiz. Chondrites aemulus Heer in den Cantonen Waadt, Solothurn. Cylindrites Langii Heer bedeckt im Canton Solothurn ganze Felsplatten. Baliostichus ornatus Münst. im lithographischen Schiefer von Solenhofen.

Landpflanzen sind durch lokale Vorkommnisse vertreten; von Farnkräutern z. B. Cycadopteris Brauniana Zign. in den Kalksteinen von Nusplingen; von Nadelhölzern Araucarites Meriani in der Effinger Schicht bei Basel; von Cycadeen besonders Zamites Feneonis Br. (Z. formosus Heer).

Als Fundorte von Pflanzen sind z. B. zu nennen Nusplingen, Solenhofen, Malton in Yorkshire, Portland.

Unter den thierischen Resten des Malm spielen zunächst Spongien eine hervorragende Rolle; sie erscheinen in solcher Menge, wie es bisher in den älteren Formationen nicht der Fall war. Es sind zumal die Gattungen Scyphia, Cnemidium, Tragos. An Verbreitung und Zahl der Individuen werden die Schwämme noch von den Korallen übertroffen. Die häufigsten Gattungen sind Isastraea, Thamnastraea, Stylina, Montlivaltia, Thecosmilia, Ceriopora. — Krinoiden erscheinen ebenfalls zahlreich mit den Gattungen Pentacrinus, Eugeniacrinus, Apiocrinus, Balanocrinus, Millericrinus. Die Echiniden finden sich in Menge ein mit den Gattungen Cidaris, Hemicidaris, Rhabdocidaris, Dysaster, Glypticus, Echinobrissus, Holectypus und Pseudodiadema. - Die Brachiopoden werden wieder durch die Gattungen Rhynchonella und Terebratula nebst Mergerlea vertreten, die Pelecypoden durch Gryphaea, Ostrea, Exogyra, Pecten, Trigonia, Astarte, Pholadomya, Diceras; die Gasteropoden sind zumal durch zahlreiche Arten von Nerinea (in gewissen Gegenden) characterisirt, auch durch

Chemnitzia und Pterocera. Von Cephalopoden erscheinen wieder Ammonites (nebst Aptychus) in zahlreichen Arten, Belemnites jedoch nicht in der Menge der Arten und Individuen wie im Dogger. — Von Anneliden findet sich Serpula. Die höheren Thierreste — obwohl an einzelnen Orten reichlich vorkommend — besitzen keine allgemeine Verbreitung; es sind zumal Krebse, Fische, Saurier.

Unter den häufigeren Leitfossilien des Malm sind etwa folgende zu nennen.

### 1) Spongien oder Schwämme.

Treten in verschiedenen Niveaus auf, ganze Schichten bildend, die sog. Spongien- oder Schwammkalke, auch Scyphienkalke. Bekannte Fundorte sind besonders: Heuberg bei Balingen und Tuttlingen in Schwaben; Streitberg in Franken; der Randen; Birmensdorf im Aargau.

Scyphia (Cribrospongia) reticulata Goldf., Sc. obliqua Goldf., Sc. clathrata Goldf.



Scyphia reticulata.

Cnemidium lamellosum Goldf., Cn. rimulosum Goldf., Cn. Goldfussi Qu. Am Randen 1/2, F. lang.

Tragos acetabulum Goldf., Tr. patella Goldf., Tr. pezizoides Goldf.

#### 2) Foraminiferen.

Sind mehrorts im Malm nachgewiesen; unter andern besonders häufig in den Streitberger Schwammkalken durch Gtimbel. Die Foraminiferen-Fauna dieser Schichten zeichnet sich durch das Vorherrschen der Stichostogier\*) in zahlreichen Arten aus, nächstdem waltet vor das Genus Cristellaria unter den Helicostegiern. — Auch der Ulmer Cementmergel enthält nach Gtimbel viele Foraminiferen unter denen eine neue Species, Haplophragmium verruculosum Gtimb. wegen ihrer Grösse (mit freiem Auge zu erkennen) und Häufigkeit bemerkenswerth.

#### 3) Polypen.

An Korallen reiche Schichten erscheinen ebenfalls in verschiedenen Stufen und bezeichnen mehr eine lokale Facies als den durchgreifenden Character einer Stufe. Korallenkalke von verschiedenem Alter besitzen aber eine noch allgemeinere Verbreitung, wie die Schwammkalke; sie setzen vollständige Riffe zusammen. Auf den Höhen zwischen Ulm und Bopfingen bis Urach hin, am Isteiner Klotz, in den Cantonen Basel, Solothurn, Bern gibt es solche Korallen-Riffe, während sie dem Aargauer und Schaffhauser Jura fehlen; am Lindener Berg bei Hannover n. a. O.

<sup>\*)</sup> S. oben 155.

Isastraea helianthoides Goldf. Franken, Schwaben, Hannover, Schweiz.

Thamnastraea concinna Goldf. Korallen-Schichten Hannovers, Wangener Schichten im Aargau.

Stylina castellum Etall. Crenularis - und Wangener Schichten des Argau.

Montlivaltia elongata E. und H. Desgl. Mont. dispar E. und H. Hannover.

Thecosmilia trichotoma E. und H. Sehr häufig bei Nattheim, im Canton Aargau. Ceriopora radiciformis Goldf. In den Birmensdorfer Schichten.

#### 4) Krinoiden.

Pentacrinus cingulatus Mü. Birmensdorfer und Badener Schichten; am Böllertfelsen bei Balingen Millionenweise. Pent. pentagonalis Goldf. Oxfordien.

Eugeniacrinus caryophyllatus Goldf. Lochen, am Randen. Eug. Höferi Mt. Geht durch verschiedene Stufen; sehr häufig am Weissenstein, Lochen. Eug. nutans Goldf. In verschiedenen Stufen des Argau; in Schwaben nicht häufig. Eug. compressus Goldf. Birmensdorfer Schichten, Schwaben.





Cidaris coronata.

Thecosmilia trichotoma.

Apiocrinus Royssianus d'Orb. Corallien von La Rochelle. Ap. mespiliformis Sehl. Korallenkalke von Kellheim, Nattheim, Ulm.

Balanocrinus subteres Goldf. In verschiedenen Stufen.

Korallenbank Hannovers; Crenularis-Schichten des Millericrinus echinatus Schl. Argau.

#### 5) Echiniden.

Cidaris coronata Goldf. In sämmtlichen Stufen des Malm, so z. B. im Aargau. Cid. florigemma Phill. Im Korallenoolith Hannovers; Crenularis - und Wangener-Schichten (Terrain à Chailles).

Hemicidaris crenularis Lam. Leitfossil in den Crenularis-Schichten.

Hemicidaris intermedia Flem. Im norddeutschen Coralrag sehr verbreitet.

Rhabdocidaris caprimontana Des. Crenularis-Schichten.

Dysaster granulosus Ag. Im ganzen Malm.

In den Korallenkalken Schwabens, Cidaris forigemma Glypticus hieroglyphicus Mii. Frankens, Frankreichs; in der Korallen-Zone der Crenularis-Schichten des Aargau.



Echinobrissus scutatus Lam. Crenularis-Schichten Aargau, in Hannover. Holectupus Mandelslohi Des. Badener Schichten.

Pseudodiadema areolatum Des. Weit verbreitet in den Birmensdorfer Schichten des Aargau, am Randen; am Schild in den Alpen. Ps. mamillanum A. Roem. Im Coralrag Hannovers. Ps. hemisphaericum Lam. im Coralrag von England, Frankreich, Norddeutschland.

### 6) Brachiopoden.

Rhynchonella arolica Oppel. Nur in den untersten (Birmensdorfer) Schichten des Oxford; im Aargau sehr verbreitet, aber auch am Glärnisch, am Faulen. (Wurde früher mit Rhynchonella lacunosa verwechselt, von der sie sich durch weniger, aber stärkere Rippen unterscheidet.)

Rhynchonella pinguis Roe. Sehr häufig im Korallenoolith, in den Nerineen-Schichten Hannovers; in den Crenularis- und Wangener Schichten im Aargau.

Rhynchonella lacunosa Schloth. In den Schwammkalken (Amberger) Schichten Frankens, ebenso in Schwaben (weisser Jura 7) eine Hauptleitmuschel, im Höhgau; Badener Schichten im Aargau.







Terebratula bisuffarcinata.

Terebratula Birmensdorfensis Escher. Auf dem ganzen Zug der Birmensdorfer Schichten zwischen Zollhaus (Randen) und dem Waadtländer Jura.

Terebratula impressa Bronn. Unteres Oxford; in den "Impressakalken" Schwabens, in Franken sehr häufig; in den Effinger Schichten im Aargau.

Terebratula bisuffarcinata Schloth. Geht durch verschiedene Stufen; im unteren Oxford in Franken, Aargau, in den Schwammkalken, in den Crenularis, Wangener und Letzi-Schichten im Aargau.

Terebratula insignis Schübl. In den Kelheimer Schichten und Felsendolomiten Frankens, Nattheimer Schichten, im Aargau in den Crenularis, Wangener, Wettinger Schichten so wie in den Plattenkalken.

Terebratula Delmontiana Oppel. Bezeichnend für das "terrain á Chailles."

Terebratula humeralis Roem. Sehr häufig im Korallenoolith Hannovers; geht durch die Crenularis, Wangener und Wettinger Schichten im Aargau; nach Gümbel auch recht häufig in den Ulmer Cementmergeln.

Terebratula tetragona Roem. Bezeichnend für die Pterocera-Schichten Hannovers.

Megerlea pectunculoides Schloth. Kelheimer Schichten, bei Nattheim, Crenularis-Schichten.

### 7) Pelecypoden.

Gryphaea dilatata Sow. Leitmuschel im Oxfordthon Englands und Frankreichs;

in den Geissberg- und besonders Crenularis-Schichten im Aargau; in den Hersumer und Korallen-Schichten Hannovers. (Nicht in Schwaben und Franken.)

Ostrea gregaria Sow. Weit verbreitet, durch verschiedene Stufen; hauptsächlich im Coralrag Englands, Frankreichs, Schwammkalke Frankens, Nattheim; in den Crenularis, Wangener, Badener Schichten.

Ostrea deltoidea Sow. Leitfossil des engl. Kimmeridge, in Frankreich, fehlt anderen Gebieten, wie z. B. in Hannover.

Ostrea falosformis Dunk. Sehr häufig in Hannover, Virgula - und Gigas-Schichten.

Exogyra virgula Sow. Leitmuschel des Kimmeridgethons in England und Frankreich, massenhaft im "Virgulien" von Pruntrut, auch im Ulmer Cementmergel. Selten bei Hannover.

Pecten subfibrosus d'Orb. Geisberg, Crenularis, Wettinger Schichten des Aargau, Hersumer Schichten, Korallenoolith in Hannover.

Trigonia giòbosa 80w. Häufig in den Pterocera-Schichten Hannovers, im Portland Englands.

Astarte supracoraltina d'Orb. Leitfossil im Astartien, welches im westschweizerischen und französischen Jura sehr verbreitet; auch Exogyra virgula. in den Plattenkalken von Solenhofen, bei Ulm.

Pholadomya paucicosta Roem. Crenularis-Schichten.

Pholadomya acuticosta Sow. Bezeichnend für die Virgula-Schichten Hannovers.

Diceras arietinum Lam. Leitfossil im Diceratien (Corallien).

Diceras speciosum Goldf. In den Solenhofer Plattenkalken.

Diceras Lucii Des. Bezeichnend für das Diceratien am Mont Saleve bei Genf, bei Delsberg.

8) Gasteropoden.

Nerinea visurgis Roem. Sehr häufig in den Nerineen-Schichten Hannovers; auch im Corallien des Aargau.

Nerinea tuberculosa Roem. In den Nerineen-Schichten Hannovers.

Nerinea Bruntrutana Thurm. In den Nerineen - und Pterocera-Schichten Hannovers; im Korallenkalk von Pruntrut ganze Bänke bildend.

Nerinea suprajurensis Voltz. Im Portland von Pruntrut; aber auch in den Plattenkalken von Solenhofen; bei Kelheim.

Nerinea pyramidalis Mtl. Sehr häufig in den Pterocera-Schichten Hannovers.

Chemnitzia abbreviata Roem. In den Pterocera-Schichten Hannovers sehr häufig.

Chemnitzia Heddingtonensis d'Orb. In Hannover in den Hersumer Schichten, Korallenbank- und Oolith.

Pterocera Oceani Br. Leitfossil in den Pterocera-Schichten Hannovers; im Kimmeridge und Portland Frankreichs; in der Schweiz vom älteren Korallenkalk bis in den Portland gehend; in Pruntrut einzelne Schichten zu Tausenden erfüllend, während sie in anderen fehlt; auch in den Plattenkalken von Solenhofen.

#### 9) Cephalopoden.

Ammonites transversarius Opp. In der untersten Zone des Ox-Nerineatuberculosa. ford, den Birmensdorfer Schichten in Franken, im Aargau, Höhgau.



Ammonites plicatilis Sow. Häufig in den Birmensdorfer Schichten, vom Waadtländer Jura bis über den Randen hinaus; in den Alpen am Glärnisch u. a. O. Noch in den Effinger Schichten.

Ammonites Arolicus Opp. Der bezeichnendste Amm. der Birmensdorfer Schichten im Aargau; im Klettgau, in Franken. Noch in den Effinger Schichten.

Ammonites bimammatus Qu. In den Lochen-Schichten (bei Balingen in Württemberg), Streitberg in Franken, Crenularis-Schichten im Aargau.

Ammonites tenuilobetus Opp. In den Thalmässinger Schichten, die sich von Thalmässing in Franken durch Württemberg, Baden bis ins Argau (Badener Schichten) verfolgen lassen.

Ammonites acanthicus Opp. Begleiter des vorigen.

Ammonites polyplocus Rein. Ebenfalls sehr häufig in diesem Niveau.

Ammonites flexuosus Mi. Im nämlichen Niveau.

Ammonites steraspis Opp. In den Plattenkalken von Solenhofen, im Höhgau, Ammonites Ulmensis Opp. im Aargau.

Ammonites gigas Sow. Leitmuschel der Schichten des Ammonites gigas in Hannover; in dem Portland Frankreichs und Englands.

Aptychus lamellosus Park. Effinger, Crenularis, Wangener, Badener Schichten.

Aptychus lasvis v. Mey. Effinger, Badener Schichten.

Aptychus steraspis Opp. In den Plattenkalken von Solenhofen, im Aptychus Ulmensis Opp.

Belemnites hastatus Montf. Häufig in den Birmensdorfer und Effinger Schichten: Schwaben, Franken, Klettgau, Höhgau, Aargau.

Belemnites unicanaliculatus Mti. Crenularis-Schichten.

Belemnites semisulcatus Mtt. Wangener Schichten, Letzi-Schichten, sehr häufig in den Badener Schichten, Wettinger und Plattenkalke.

#### 10) Anneliden.

Belemnites

Serpula gordialis Schloth. Im Oxford, Corallien und Kimmeridge. Serpula planorbiformis Goldf. Oxford und Kimmeridge. Serpula Deshayesi Goldf. Im Oxford, Corallien und Kimmeridge.

#### 11) Insecten.

Asschna Münsteri Lam. Nicht als Leitfossil, sondern als Repräsentant der zu Solenhofen zahlreich vorkommenden Insecten sei diese wegen ihrer trefflichen Erhaltung merkwürdige Neuropteride erwähnt. Fig. s. folg. S.

#### 12) Crustaceen.

Pagurus suprajurensis Qu. Sehr verbreitet in den Plattenkalken Schwabens (Nusplingen), auch im Aargau, Cirin.

Penaeus speciosus Qu. In den Plattenkalken Schwabens; bei Solenhofen der häufigste Krebs.

Prosopon rostratum v. Mey. In den "Prosopon-Plattenkalken" der fränkischen Alb sehr häufig.

Mecochirus locusta Mt.

Eryon arctiformis Br. Fig. s. folg. S. Zu Solenhofen.



Aeschna Münsteri.



Eryon arctiformis.

#### 13) Fische.

Leptolepis sprattiformis Ag. Der häufigste Fisch bei Solenhofen; bei Nusplingen. Lept. Knorrii Ag.

Pholidophorus latus Ag. Einer der grössten Fische der Plattenkalke.

Pycnodus gigas Ag. Hauptsächlich Zähne (sog. Steinaugen). Wettinger Schichten bei Solothurn.

## 14) Schildkröten.

Es verdient die Schildkröten-Fauna im Kimmeridge um so eher Beachtung als sie überhaupt die älteste bis jetzt bekannte. Ein berühmter Fundort ist die "Schildkröten-Bank" bei Solothurn im mittleren Kimmeridgien. (Pterocerien.) Es sind nach Rütimeyer die den Meerschildkröten nahe stehenden Gattungen Thalassemys, Helemys und Platemys, welche auf eine Strandzone hindeuten. Auch im Cant. Neuenburg kennt man Schildkröten (Emys Jaccard: Piet.), so wie aus den Plattenkalken von Solenhofen und Kelheim: Eurysternum Wagneri Mün. Neuerdings sind aber auch im Norden Deutschlands Schildkröten-Reste aufgefunden und durch Maack beschrieben worden; nämlich im Kimmeridge Hannovers am Lindenerberg, Tönjesberg und bei Ahlem die Species; Chelonides Wittei Maack, Stylemys Lindensis Maack und St. Hunnoverana Maack.

#### 15) Saurier (besonders Zähne, Knochen, Panzer).

Muchimosaurus Hugii v. Mey. Kimmeridge, am Lindener Berg, auch bei Solothurn.

Geosaurus maximus Plien. (Megalosaurus.) Zähne von bedeutender Grösse, besonders bei Schnaitheim G. Sömmeringi Cuv. im Solenhofer Schiefer.

Pliosaurus brachydeirus Ow. Kimmerigde von Oxford.

Aelodon (Crocodilus) priscus v. Mey. Bei Solenhofen.

Compsognathus longipes (Dinosaurier) im lithographischen Schiefer von Kelheim.

Rhamphorhynchus verschiedene Species, zumal R. Münsteri v. Mey bei Solenhofen.



Pterodactylus.

Pterodactylus mehrere Species, besonders Pt. longirostris Somm. von Solenhofen Pt. suevicus Qu. Kalkplatten von Nusplingen.

Als ein merkwürdiges Vorkommen sei erwähnt der älteste Vogel-Rest: Archaeopteryx lithographica Ow. Im J. 1861 zu Solenhofen entdeckt, wurde für 700 Pf. Sterling nach London verkauft.

## Beispiele von der Gliederung und dem Vorkommen des Malm.

In England.

- Obere Abtheilung oder Kimmeridge-Gruppe. Portlandkalk und Oolith. Feste weisse Kalksteine und Oolithe die auf der Insel Portland in 5-8 F. mächtigen Bänken auftreten, eine Gesammt-Mächtigkeit von 30 F. erreichen, ein wichtiges Baumaterial liefern (z. B. in London, St. Paul-Kirche). Reich an Versteinerungen, namentlich Trigonia gibbosa. Portlandsand; dunkelgrauer Sand mit kieseligen Ausscheidungen; 60 F. mächtig. Kimmeridge. Blätterige, bituminose Schieferthone, reich an Versteinerungen, zumal Ostrea deltoidea; darunter der eigentliche Kimmeridge-Thon, eine bis 500 F. mächtige Ablagerung grauen, kieshaltigen Thones, ebenfalls reich an Versteine-
- rungen; Exogyra virgula. 2. Mittlere Abtheilung. Coralrag. Mächtige Oolith - und Kalkstein-Bänke. Enthalten zahlreiche Korallen (Thecosmilia, Thamnastraes), Cidaris florigemma, Hemicidaris crenularis; sehr verbreitet: Ostrea gregaria. Diese Schichten setzen besonders die Hügel im nordwestlichen Berkshire, im nördlichen Wiltshire zusammen, erscheinen aber auch im N., bei Scarborough in Yorkshire.
- Untere Abtheilung. Oxfordthon, eine 300-600 Fuss Mächtigkeit erreichende Thon-Ablagerung. Enthält keine Korallen, aber viele Ammoniten, Austern, Gryphaea dilatata. In Schwaben, nach Quenstedt.
- Dünnschichtige Kalksteine von heller Kalkplatten (Krebsscheerenkalke). ζ. Farbe, mit Thonmergeln wechsellagernd. Mächtigkeit bis 100 F.
- Plumpe Felsenkalke, mit Dolomiten; ausgezeichnete Korallenfelder mit Sternŧ.
- Oolithische gut geschichtete Kalkbänke mit wenig ausgezeichneten Muscheln.
- Schlecht geschichtete Thonkalke, mit Schwammfelsen (Scyphienkalke), mit Rhynchonella lacunosa, Eugeniacrinites.
- Wohlgeschichtete helle Kalke. Ausgezeichnete Ammoniten; Ammonites β. flexuosus.
- Thonkalke mit Terebratula impressa. (Impressakalke.)

## Malm in der fränkischen Alb, nach Gümbel.

3. Oberste Abtheilung.

Obere Stufe: Plattenkalke und obere Sternkorallenkalke. Facies der wohlgeschichteten Platten (Solenhofer Schiefer). Bald als klingende harte Platten, bald kreidigweiche, mergelige Kalkschiefer mit Prosopon. keine ununterbrochene Ablagerung, füllen viele muldenförmige Vertiefungen aus.

Facies der grossbankigen Korallenkalke (Nerineen - und Diceraskalke). Neben und im lithographischen Schiefer auftretend, ist mit ihm gleichzeitiger Entstehung. Oceani, Exogyra Pterocera Astarte supracorallina, Diceras speciosum. Untere Stufe: Felsendolomite und plumpe Felsenkalke.

Facies der Franken - oder Felsen-Dolomite. Haupthorizont der fränkischen Dolomite. Sternkorallen , [Rhynchonella inconstans, Terebratula insignis.

Factes der Felsenkalke oder Kelheimer Schichten; obere kalkige, untere dolomitische Schichten. Sternkorallen, Apiocrinus mespiliformis, Terebr. insignis.

#### 2. Mittlere Abtheilung.

Obere Stufe. Grobklotziger Schwammkalk, Amberger Schichten. Dichte, an Hornstein reiche Kalksteine mit zahllosen Schwämmen, Arten von Scyphia, Cnomidium, Tragos, Rhynchonella lacunosa.

Untere Stufe: Schwammkalke und Schichtkalke.

Facies der normalen Schwammkalke mit Tragos patella, Soyphia obliqua, Terebratula bisuffarcinata.

Dünngeschichtete, etwas oolithische Kalke; selten Schwämme, mit Ammonites dontatus, Terebratula bisuffaroinata.

Würgauer Schichten; schwammreiche

kalkige Lagen mit wohl geschichteten

## 1. Untere Abtheilung.

Obere Stufe: Obere graue Jurakalke.

Stafe des Ammonites tenuilobatus; Thalmässinger Schichten. Wohlgeschichtete Mergelkalke.

Mittlere Stufe: Werkkalk. Stufe des Amm. bimammatus.

Wohlgeschichtete Werkkalke, dünnbankig, fast ohne mergelige Zwischenlagen; zahlreiche planulate Ammoniten.

Schwammführende Werkkalke (Streitberger Schichten), neben den Ammoniten

Mergelkalken wechselnd.

berger Schichten), neben den Ammoniten noch Schwämme.

Untere Stufe: Graue Kalke. Stufe des Am. transversarius.

Facies der wohlgeschichteten Mergelkalke mit Terebratula impressa, Am. arolious, Bel. hastatus. Facies der unteren Schwammkalke; neben den Ammoniten noch Schwämme.

Grenzstufe: Grunoolithkalke.

Die wegen ihrer technischen Verwendung und ihres Reichthums an organischen Resten bekannten Ulmer Cementmergel sind als eine Mergelfacies der Solenhofer Schichten zu betrachten. In den grossen Cementbrüchen bieten sich interessante Profile.

Leube'scher Cementbruch.

- Dünnschichtige graue Kalke mit mergeligen Zwischenlagen.
- 6. Gelblicher Kalk mit Ammoniten (Am. ulmensis).
- 5. Wohlgeschichteter Cementmergel.
- 4. Undeutlich geschichteter Cementmergel.
- 3. Kieseliger Kalk.
- 2. Harter Mergelkalk.
- 1. Grauer Schwammkalk.

- Müller'scher Cementbruch.
- Plattenkalke, darunter graue Mergelkalke.
- 6. Korallenkalk mit Isastraea, Thecosmilia, Thamnastraea.
- 5. Wohlgeschichteter Cementmergel.
- 4. Cementmergel.
- 3. Korallenkalk mit Hornstein.
- 2. Mergeliger Plattenkalk.
- 1. Schwammkalk.

Für die Beurtheilung des im Juragebiete so oft eintretenden Wechsels --- so bemerkt Gümbel -- ist es gewiss wichtig, welche Verschiedenheit hier zwischen

zwei kann 2000 F. von einander liegenden Brüchen von Leube und Müller sich darbietet, hier die uppigste Entwickelung einer Korallenfauna in klotzigem kieselreichen Kalk, dort keine Spur dieser Korallen und dafür eine Ammoniten-Fauna im wohlgeschichteten Kalke.

Malm-Formation in den Umgebungen von Möhringen und Mösskirch im Höhgau in Baden, nach K. Zittel und Vogelgesang.

3. Oberer weisser Jura. (5-600 F. mächtig.)

Krystallinischer, oolithischer Kalk mit Exogyra virgula, Ostrea gregaria, Terebr. insignis. (Entspricht dem "Virgulien des Aargauer Jura.") Tritt nur lokal in einer Mächtigkeit von 8—20 F. auf.

Krebsscheerenplatten und wohlgeschichtete Kalksteine, von Mergellagen durchzogen. Magila suprajurensis.

Plumpe Massenkalke, sehr mächtig; Zwischenlagen zuckerkörniger Kalksteine mit Stylolithen.

Quaderkalke mit Ammonites mutabilis.

2. Mittler weisser Jura, bis 100 F. mächtig.

Scyphien- und Cephalopoden-Facies, entweder mit einander wechselnd oder sich gegenseitig vertretend.

Die Scyphien-Facies, die sog Schwammfelsen, stark zerklüftete Kalke, im Donauund Beerathal. Scyphia reticulata, Sc. articulata, Tragos patella; Rhynchonella lacunosa in seltener Menge, viele Terebrateln, auch planulate Ammoniten, bes. A. tenuilobatus.

Cephalopoden - Facies, grauliche Mergelkalke mit weichen Mergeln. Reichthum an Cephalopoden (Am. polyplocus), fast gänzlicher Mangel an Schwämmen.

1. Unterer weisser Jura, bis zu 300 F. mächtig.

Wohlgeschichtete Kalksteine sehr verbreitet, aber nicht reich an Versteinerungen. Rhynchonella lacunosa. Im Beerathal entwickeln sich plumpe Scyphienkalke. Am. bimammatus.

Grauliche Kalke mit Fucoiden und Schwämmen.

Grunoolithische Kalkmergel und Thone. Am. transversarius.

Malm-Formation in Frankreich im Dep. de la Haute-Marne nach Loriol\*).

3. Etage Kimmeridien.

Virgulien. Mergel mit Exogyra virgula.

Pterocerien. Kalksteine und Mergel mit Pterocera Oceani, Dysaster granulosus.

2. Etage Cerallien oder Sequanien.

Diese Etage, deren Mächtigkeit sich auf 120 Mtr. beläuft, zerfällt in vier Abtheilungen.

Astarte-Kalk oder zweite Zone der Terebratula humeralis. (Eigentliches Sequanien.)

Graue oder gelbe Kalkbänke, oft etwas oolithisch, mit Zwischenlagen von Mergel.

<sup>\*)</sup> Tombeck: vorläufige Ankundigung des Werkes "Description géologique et paléontologique des Etages jurassiques supérieures de la Haute-Marne par Lerlol, Royer et Tombeck. Bulletin de la Societé géologique de France. 1873. Nr. 1, pg. 8.

Oolith von La Mothe oder zweite Zone des Cardium corallinum. Mit Nerineen, Apiocrinus Roissyanus.

Compactes Corallien oder erste Zone der Terebratula humeralis.

Besteht aus mächtigen Bänken lithographischer Kalke, aus grauen thonigen Kalken und aus Mergel. Setzt hauptsächlich das Gebiet im Dep. de la Haute-Marne zusammen. In dieser Zone finden sich Cidaris forigemma, Ammonites Marantianus, Am. bimammatus.

Eigentliches Corallien.

Diese Zone ist in zwei ganz verschiedenen Facies entwickelt, die nach der Ansicht von Loriol als gleichzeitige Bildungen zu betrachten. Sie vertreten einander; es lassen sich aber auch Uebergänge aus der einen Facies in die andere verfolgen.

Oolith von Doulaincourt oder erste Zone von Cardium corallinum, mit Diceras arietinum, Cidaris florigemma und zahlreichen Korallen, Apiocrinus Roissyanus.

Kalksteine oder Zone der Hemicidaris crenularis, mit Cidaris florigemma, Glypticus hieroglyphicus, Apicerinus Roissyanus, zahlreiche Korallen, grosse Scyphien.

#### Versteinerungleere Mergel.

1. Etage Oxfordien.

Zone des Ammonites transversarius.

Baseler Malm, nach Albr. Müller.

3. Korallenkalk.

Weisser, gelber, dichter, durch zahlreiche Korallen zuckerkörniger Kalk. An der Westgrenze des Cantons in ansehnlicher, durchschnittlicher Mächtigkeit über 100 Mtr. auftretend.

2. Chaille-Schichten oder Terrain à Chailles im Westen des Cantons.

Körnige oder oolithische Kalke und sandige Kalkmergel mit an einander gereihten oder zusammenfliessenden kieselreichen Kalkconcretionen (Chailles). Zahlreiche Korallen, Glypticus hieroglyphicus. Die Petrefacten meist verkieselt. Tritt bis 300 Mtr. mächtig am ö. und w. Fuss des Plateaus von Korallenkalk auf.

Scyphienkalke im Osten des Cantons.

Thonige, oder kreideartige Kalke, hauptsächlich in der Nähe der Ketten entwickelt. Grosser Reichthum an Schwämmen, Arten von Scyphia, Tragos, Cnemidium; Terebratula bisuffarcinata.

 Oxfordkalk; Graue oder gelbe thonige Kalke mit Ammonites polygyratus, biplex. Bildet auf den Rogenstein-Höhen (Dogger) vereinzelte Kuppen oder ausgedehnte Terassen.

Das oben erwähnte und vielbesprochene "Terrain à Chailles" ist nicht allein im Canton Basel, auch im n. Theil von Solothurn, im Berner und angrenzenden französischen Jura entwickelt; eine ausgezeichnete Korallen-Bildung, reich an Krinoiden und Echiniden, arm an Cephalopoden. Bezeichnend sind Cidaris florigemma, Hemicidaris crenularis, Glypticus hierglyphicus. Im ö. Jura wird das Terrain à Chailles durch eine Scyphien-Zone ersetzt, wie dies im Canton Basel der Fall. Es kommen aber auch die beiden Zonen neben einander vor, wie solches besonders Mösch im Aargau nachgewiesen,

P. Merian hat aber darauf aufmerksam gemacht, wie im eigentlichen Verbreitungs-Gebiete des Terrain à Chailles — also in der nördlichen und westlichen Jurakette — die weitere Entwickelung der jurassischen Schichten auf eine eigenthümliche, von der Entwickelung des östlichen oder schwäbischen Jura unabhängige Weise stattfindet. Es stellen sich nämlich, so besonders in den Umgebungen von Pruntrut folgende Schichten-Gruppen ein:

Virgulien oder Schichten mit Exogyra virgula. Weisse oder gelbe thonige Kalke, eine ansehnliche Mächtigkeit bis über 40 Mtr. erreichend. In den obersten Schichten füsslange Nerineen.

Pterocerien, Strombien oder Schichten mit Pterocera Oceani. Gelbe Kalkbänke mit Zwischenlagen von Kalkmergel. Auch hier Nerineen häufig, besonders N. Bruntrutana. Mächtigkeit im Mittel 50 M.

Astartien (oder Sequanien, nach dem alten Sequanien); Kalksteine und Mergel mit Astarte supracorallina.

Weisser Korallenkalk oder Diceratenkalk.

Aargauer Malm, nach Casimir Mösch.

Der Aargauer Malm bietet eines der lehrreichsten Beispiele von dem Auftreten dieser Formation; nicht allein wegen ihrer ausgezeichneten Entwickelung, sondern auch insbesondere wegen der meisterhaften Schilderung durch Möseh, welche überhaupt eine neue Bahn in der Kenntniss des Malm gebrochen\*).

3. Kimmeridgien. (Oberer Malm.)

Plattenkalke. (Krebsscheerenkalke; Zone des Ammonites eteraspis Opp.)
Aus dem Höhgau lassen sich die Plattenkalke in die Umgebungen von Schaffhausen verfolgen, wo sie bis zu 50 Mtr. Mächtigkeit erreichen. Sie finden sich ferner bei Wettingen, Oberbuchsiten u. a. O. Nach Mösch sind dieselben mit dem Solothurnischen Virgulien zu parallelisiren.

Wettinger Schichten. (Mittles Kimmeridgien.)

Im Aargau, am Randen, sehr verbreitet; die Felsen des Rheinfalls bei Schaffhausen gehören diesen Schichten an. Es sind kreideweisse Kalksteine. Kieselsäure ist nicht allein in faust- bis kopfgrossen Knauern ausgeschieden; sie durchzieht auch als duftiges Skelett die Kalkbänke, tritt als Versteinerungs-Mittel auf. Grosser Reichthum an Petrefacten, besonders bei Wettingen.

Badener Schichten. (Zone des Ammonites tenuilobatus Opp. Weisser Jura  $\gamma$ ). Mergelkalke mit Zwischenlagerungen von Thonmergeln. Lassen sich aus dem Klettgau bis in den Aargauer Jura verfolgen; es behält die Zone von Osten her den schwäbischen Scyphientypus bis an den Engelberg bei Olten. Die namentlich bei Baden durch Reichthum an Scyphien, Krinoiden, Echiniden und Ammoniten ausgezeichneten Schichten erreichen eine Mächtigkeit von 10—15 Mtr.

Letzischichten. (Unterstes Kimmeridgien.)

Dunnplattige, gelbe oder graue Kalke, welche auf der Letzi am Bötzberge als lithographische Kalke ausgebeutet wurden. Lassen sich vom Randen bis in die Nähe von Olten verfolgen; Mächtigkeit nicht über 15 Mtr.

2. Corallien. (Mittler Malm.)

Wangener Schichten. (Diceratien. Weisser Jura β).

Bei Wangen unfern Olten, am Südfuss der Jurakette durch reiche Fauna ausge-

<sup>\*)</sup> Geologische Beschreibung des Aargauer Jura. 1867.

Nerineenkalk-Bänke, 6 F. mächtig.

Graublaue Kalke und Mergel, 12 F. mächtig.

Von Leitfossilien ausser Nerinea Visurgis noch Cerithium septemplicatum, C. astartinum, Chemnitzia Bronnii, Ch. abbreviata, Astarte scutellata.

Oxford-Gruppe.

Korallen-Oolith. Dolomitischer Mergelkalk, mit *Echinobrissus scutatus*, etwa 8 F. mächtig; oolithischer Kalk, mit *Cidaris florigemma*, bis 15 F mächtig; dolomitischer Mergel.

Korallen-Schichten. Dichter Kalk von umgewandelten Korallenstöcken gebildet, 5 F. mächtig und dolomitisches Gestein, bis 8 F. mächtig. Leitfossil: *Isastrea helian-thoides*.

Hersumer Schichten (Hersum bei Hildesheim); thonig-kalkiger Sandstein, bis zu 18 F. mächtig: Gryphaea dilutata sehr häufig; Pecten subfibrosus, Ammonites plicatilis.

Jura im Gouvernement Moskau, nach Trautschold.

(Im Nachfolgenden sind sämmtliche Glieder der Jura-Formation zusammengefasst.)
Auf den Bergkalk folgt im Gouv. Moskau eine dünne Decke petrographisch und paläontologisch verschiedener jurassischer Ablagerungen Sie bestehen aus Thonen, sandigen Mergeln, Sandsteinen, Kalksteinen und oolithischen Kalken. Dieser ganze Schichten-Complex ist nicht über 100 F. mächtig und zerfällt in folgende gesonderte Absätze

3. Portland.

Hellgruner, glaukonitischer Sand, bis zu 20 F. mächtig; mit Ammonites fulgens, fragilis; Astarte veneris.

Muschelbank mit Am. catenulatus, Aucella mosquensis und als gleichzeitige Bildung mit dieser Muschelbank von Charaschowo ist der Sandstein von Katzjelniki zu betrachten.

Kimmeridge.

Schwärzlicher und grüner, thoniger Sand, mit Am. biplex, Am. virgatus.

Dogger.

Braune Sandsteine bei Gschel mit Exogyra spiralis, Ostrea Marshi und kalkiger Sandstein mit Pecten fibrosus, Am. polygyratus.

Grave Thone mit Gryphaea signata Rouill., Am. alternans.

Vorkommen von Steinkohle im Malm. Bauwürdige Steinkohlen-Flötze sind bis jetzt nur in der Schweiz nachgewiesen. Auf der Alpe Darbon (Cant. Bern) in einer Meereshöhe von 1625 Mtr. im Kimmeridge bildet Kohle 6—18 Zoll mächtige Lager zwischen braunen Mergelschiefern und sandigen Kalksteinen. Auch auf der Nordseite des Simmenthales, in der Clus, wurde früher Kohle gewonnen.

## Alpine Facies des Malm oder tithonische Stufe.

Am nördlichen und südlichen Abhange der Alpen, in den Central-Apenninen, am Nordrande der Karpathen, in Siebenbürgen, in der Dobrudscha, in Spanien, in einigen Gegenden am Mittelmeer findet sich eine eigenthümliche Zwischenstufe zwischen dem oberen Jura und der Kreide, welche sich zu diesen beiden Formationen ungefähr ähnlich verhält, wie die rhätische Stufe zu Keuper und Lias. Oppel hat besonders auf dieselbe aufmerksam gemacht und sie als tithonische Stufe bezeichnet.

Als herrschende Gesteine treten besonders Kalksteine auf, von verschiedener,

weisser, grauer, auch rother Farbe; ferner Kalkschiefer. Organische Reste kommen bald in Menge und schön erhalten vor, bald sind sie selten. Die Mehrzahl derselben gehören der tithonischen Stufe ausschliesslich an, wenige werden in oberen jurassischen oder in unteren cretacischen Schichten (Neocom) getroffen. Im Allgemeinen dürfte die tithonische Stufe besser als ein Schlussglied des Jura, denn als Anfang der Kreide-Formatien zu betrachten sein. Es lassen sich nach Zittel zwei Abtheilungen unterscheiden, ältere und jüngere Tithon-Bildungen, welche häufiger getrennt, seltener zusammen auftreten.

Die Facies-Verschiedenheiten, welche im Malm eine so bedeutende Rolle spielen, machen sich auch in der tithonischen Stufe in hohem Grade geltend. Nach Zittel lassen sich drei verschiedene Facies unterscheiden.

1. Die Cephalopoden-Facies ist die häufigste. In ihr dominiren Ammoniten und Belemniten, nächst ihnen Brachiopoden, einige Echiniden.

Dahin gehören namentlich die Stramberger-Schichten, bei Stramberg an der östlichen Grenze Mährens, massige Kalksteine, ausgezeichnet durch die grosse Menge von Cephalopoden, welche sie enthalten. (Zittel hat aus denselben 56 Cephalopoden-Species beschrieben.) Ferner gehören dahin die sog. Klippenkalke der Karpathen, über welche Neumayr eine vorzügliche Arbeit lieferte. Namentlich bei Rogoznik in Westgalizien sind dieselben entwickelt. Es lassen sich hier eine ältere Zone (unteres Tithon) unterscheiden und eine jüngere (oberes Tithon). Die erste besteht aus muschelreichen Breccien und hellgefärbten Kalken, letztere aus grauen Kalken mit den Cephalopoden der Stramberger Schichten, die aber auch von vielen Brachiopoden begleitet werden. Die rothen und weissen Ammoniten-Kalke des südlichen Tyrol gehören ebenfalls hierher, die sog. Haselberg er Schichten, rother Kalkstein und Marmor, reich an Ammoniten, am Haselberg südlich von Traunstein; so wie der Kalk von Port-de-France, ein dichter hellfarbiger Kalkstein, in welchem bei Grenoble grosse Steinbrüche betrieben werden. Cabra in Spanien.

- 2. Die Aptychien-Facies. Kalkige Schiefer, die sich auf grosse Strecken hin ganz entblösst von organischen Resten zeigen. Aptychen, mit vereinzelten Cephalopoden kommen in ihnen hauptsächlich vor. Die Aptychenkalke finden sich zumal im Ammergau in Bayern; bei Oberalm im N. von Hallein: weissliche Kalkschiefer, die hier ziemlich reichlich Aptychen nebst gedrückten Ammoniten enthalten. Dann auf der Balfriesalpe (sog. Balfries-Schichten) am westlichen Abhang des Churfirsten. Endlich am Rande der Karpathen. Neumayr hat darauf aufmerksam gemacht, wie solche Aptychen führende Schichten aus grösseren Meerestiefen stammen müssen, als jene, welche die Gehäuse enthalten (Cephalopoden-Facies), weil nach dem Tode der Bewohner die schweren Aptychen zu Boden sanken, während die leichteren Gehäuse weiter trieben, um an seichteren Stellen zu stranden.
- 3. Korallen- und Schwamm-Facies ist durch den Mangel an Cephalopoden gewöhnlich characterisirt, während neben den Korallen und Spongien auch noch Brachiopoden und Gasteropoden auftreten und unter letzteren besonders die Nerineen ungemein häufig. Diese Facies kommt bei Stramberg ebenfalls vor, bei Inwald, bei Pirgl unfern St. Wolfgang; durch Reichthum an Fossilien ist zumal der sog. Wimmiskalk bekannt, welcher an der Wimmisbrücke am Ausgang des Simmenthales auftritt, ebenso der Kalk vom Mont Salève bei Genf. Durch Häufigkeit der Nerineen sind endlich manche Kalksteine im Norden Siciliens ausgezeichnet; so der Monte Pellegrino.

Die Fauna der tithonischen Stufe ist an einzelnen Orten eine sehr reiche

Schwämme und Korallen, Brachiopoden, Pelecypoden, Gasteropoden und Cephalopoden. Unter den Brachiopoden ist insbesondere eine Species wegen ihrer grossen Verbreitung als eines der wichtigsten Leitfossilien, zumal für den unteren Theil der Gruppe, hervorzuheben: die *Terebratula diphya* Col. Sie findet sich in den rothen und weissen Kalken, den "Diphya-Kalken" im südlichen Tyrol, in den Venetianer Alpen in



Terebratula diphya.

grosser Menge, aber auch in den Karpathen. — Unter den Gasteropoden gewinnt zumal die Gattung Nerinea, wegen der Zahl der Species und Individuen Bedeutung, so dass vollständige "Nerineenkalke" entstehen. Namentlich sind aber characteristisch unter den Cephalopoden Ammonites nebst den neu unterschiedenen Untergattungen: Phylloceras Silss; Lytoceras Silss; Haploceras Zittel; Oppelia Wasgon. - Als einige der bezeichnendsten Ammoniten seien nur folgende genannt. Ammonites serus Oppel (Phylloceras): im unteren Tithon bei Rogoznik u. a. O. der karpathischen Klippen, im apenninischen Marmor, bei Palermo, in den Diphyakalken der Südalpen, Ammonites ptychostoma Benecke (Phylloceras). im oberen Tithon bei Stramberg. Sehr häufig in den südalpinen Diphyakalken, im Ammoniten-Marmor, bei Rogoznik, Stramberg, Palermo. Ammonites ptychoicus Quenst. (Phylloceras). allenthalben wo die tithonische Stufe mit Cephalopoden-Facies auftritt. Ammonites tortisulcatus d'Urb. (Phylloceras) durch seine grosse vertikale Verbreitung ausgezeichnet, auch in älteren Schichten wie tithonische. Ammonites lithographicus Oppel (Oppelia) im Tithon und Solenhofer Schiefer. — Unter den Aptychus ist zumal A. Beyrichi Oppel häufig.

Von besonderem Interesse ist der durch Casimir Möseh neuerdings gelieferte Beweis vom Vorkommen der tithonischen Stufe in den Alpen der Ostschweiz.

- c) Diphykalke, dunkelschwarze bis graue Kalke. Von Petrefacten fand Mösch unter andern, ausser Terebratula diphya Cat. noch Terebratula bisuffareinata, Ammonites lithographicus Opp. (Oppelia), Amm. ptychoicus (Phylloceras), Aptychus latus und lamellosus, Belemnites semicanaliculatus; aber auch Schwämme: Scyphia reticulata und texturata; so wie den Fucoiden Nulliporites heckingensis. Die Diphykalke scheinen eine grosse Verbreitung zu besitzen und einen nicht geringen Theil des oberjurassischen Kalkgebirges der Ostalpen auszumachen, so am Tödi, Uri-Rothstock, Windgälle, Glärnisch, Mürtschenstock u. a. O.
- b) Aptychenschiefer. Dunkelfarbige Schiefer, die auf der Alpe Balfries am Alvier eine Mächtigkeit von etwa 130. Escher bezeichnete sie als "Balfries-Schiefer." Sie enthalten mehre undeutliche Arten von Aptychus und finden sich am Pragel, Glärnisch, Mürtschenstock, in den Walenstadt-Sarganser Alpen; an einzelnen dieser Orte auf den "Stramberger-Schichten" lagernd.
- a) "Stramberger Kalke", hellgraue Kalksteine, enthalten reichlich Krinoidenund Echiniden-Reste, verschiedene Nerineen unter denen Nerinea Zeuschneri Süss die häufigsten. Finden sich am linken Ufer des Walensees, am Mürtschenstock.

Jura-Provinzen. Die jurassischen Ablagerungen Europas zerfallen in drei

räumlich getrennte Provinzen: die russische, die mitteleuropäische und die mediterrane. Sie bilden wesentlich drei parallele, westöstlich verlaufen de Gurtel. Der nördlichste derselben beginnt in der Nähe der Petschora; ihm gehören alle Jura-Vorkommnisse des mittleren Russland an, so wie die von Grönland. Sudlich davon liegt die mitteleuropäische Provinz, welcher die Ablagerungen in Deutschland, einem Theil von Frankreich, England, in den baltischen Ländern, Gegend von Brunn und Krakau angehören. Der mediterranen Provinz endlich wird der Jura in den Alpen, in den Cevennen, in Italien, Karpathen und Balkan-Halbinsel zugezählt. Als einige characteristische Unterscheidungs-Merkmale für diese Jura-Provinzen gelten besonders: abweichende petrographische Verschiedenheit; luckenkafte Ausbildung des mediterranen Jura; endlich das massenhafte Auftreten der Phylloceras- und Lytoceras Arten in den Cephalopoden führenden Schichten im mediterranen Jura, die den anderen Provinzen entweder gänzlich fehlen oder nur in geringer Zahl der Arten und Individuen auftreten. Die russische Provinz wird besonders durch den Mangel an Riffe bildenden Korallen characterisirt, so wie durch das Fehlen der (neu aufgestellten, früher zu den Ammoniten gestellten) Gattungen Oppelia und Aspidoceras, welche letztere, so wie Korallen im mitteleuropäischen Jura so verbreitet. Diese merkwürdigen Differenzen in der Fauna, die unabhängig von den lokalen Einflüssen der Facies-Verhältnisse, durch die nördlichere oder südlichere Lage bedingt, können nach Neumayr nur durch Unterschiede in den klimatischen Verhältnissen und der Temperatur des Meerwassers erklärt werden.

## Purbeck-Gruppe oder oberste Stufe des Malm.

Verbreitung. Verglichen mit dem eigentlichen Malm eine geringe, auf wenige Gebiete beschränkte, nämlich: 1) Im sudöstlichen England auf der Halbinsel Portland.
2) Im nordwestlichen Deutschland: Hilsmulde, am Osterwald, Deister; in den Umgebungen von Bentheim, Ochtrup. 3) Eine kleine vereinzelte Ablagerung im westlichen Jura der Schweiz, im Westen von Locle.

Von den Versteinerungen der Purbeck-Gruppe.

Pflanzen sind hauptsächlich in England nachgewiesen: Farnkräuter, Coniferen und Cycadeen, keine Angiospermen. Vermittelst dieser Flora schliesst sich der Purbeck mehr an den Jura an. — Unter den thierischen Resten werden die Mollusken nur durch Pelecypoden und Gastropoden vertreten. Erstere durch die Gattungen Corbula, Cyrena, Cyclas, Modiola, Ostrea, letztere durch Melania, Planorbis, Paludina, Limneus, Turritella. Diese Conchilien sind theils Süsswasser-, theils Meeresbewohner; der Purbeck demnach eine Brackwasser Bildung. Ferner verdient von Anneliden die Gattung Serpula, von Krustern Cypris Erwähnung. Wirbelthiere finden sich zumal in England; von Fischen Lepidotus, Microdon; von Sauriern Macrorhynchus, von Säugethieren Plagiaulax, Galestes, Triconodon.

Unter den Leitfossilien sind zu nennen:

Corbula inflexa Dunk. Die wichtigste Leitmuschel, zumal in Deutschland im

Plattenkalk, wie im Münder Mergel. Corbula alata Dunk. Ebenfalls sehr häufig in diesen beiden Zonen.

Modiola lithodomus Dunk. Im Plattenkalk.

Cyrena subtransversa Roem. und Cyrena lentiformis Roem. im Serpulit.

Ostrea distorta Sow. Im mittlen Purbeck Englands.

Turritella minuta Dunk. Plattenkalk.

Paludina Schusteri Roem. Münder Mergel.

Serpula coacervata Blumenb. Leitfossil des Serpulit, ganze Schichten erfüllend, zumal am Deister.

Cypris hauptsächlich im englischen Purbeck und zwar in dessen drei Stufen durch verschiedene Species vertreten. Im unteren Cypris punctata Forb. und Purbeckensis Forb.; im mittlen Cypr. granulata Sow., fasciculata und striatopunctata Forb.; im oberen Cypr. leguminella, tuberculata und gibbosa Forb.

## Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der Purbeck-Gruppe.

In England.

Die Schichten dieser Gruppe sind gut aufgeschlossen in der Bucht von Durdlestone bei Swanage, Dorsetshire und zwischen Swanage und Weymouth.

- 3. Obere Abtheilung, bis 50 F. mächtig, der sog. "Purbeck-Marmor", mit Paludina, Physa, Planorbis, Cyclas, Cypris.
- 2. Mittle Abtheilung, bis 30 F. mächtig.

Süsswasserkalk, mit Cypris.

Brackwasserkalk, mit Corbula und Melania.

Marine Schichten mit Pecten, Modiola, Avicula.

Brackische Kalke und Schiefer mit Lepidotus.

"Cinder-Bed", etwa 12 F. mächtige Schicht erfullt mit Schalen von Ostrea distorta, Hemicidaris Purbeckensis Forb. und Perna.

Süsswasser-Schichten mit Cypris, Paludina, Reste von Chara.

Grune Schiefer mit Meeresmuscheln.

1. Untere Abtheilung, etwa 80 F. mächtig.

Susswasser Mergel mit Cypris.

Brackwasser-Schichten, reich an Serpula coacervata.

"Dirt-Bed" (Kothschichte), 12—18 Zoll mächtig, von dunkelbrauner oder schwarzer Farbe, mit Braunkohlen-Theilen und Geröllen 3—8 Zoll im Durchmesser. Diese merkwürdigen Schichten vorweltlicher Dammerde — denn als solche sind sie zu betrachten — enthalten in Menge verkieselte Stämme von Cycadeen (z. B. *Mantellia nidiformis* Brongn.) und von Coniferen. Die Stämme liegen horizontal und erreichen über Fuss-Dicke, während die Stöcke, zumal der Coniferen aufrecht stehen.

Unterster Susswasserkalk, etwa 8 F. mächtig, mit Cyclas, Valvata.

Im nordwestlichen Deutschland, am westlichen Deister zwischen Nienstedt und Egestorf, nach Heinr. Credner.

3. Serpulit.

Dichter bis feinkörniger oolithischer Kalk, erfullt von Serpula coacervata, bis 2 F. mächtig.

Schieferthon mit Mergelkalk wechselnd, 12-15 F. mächtig.

Stinkspath und Anthrakonit, aus Cyrenen-Schalen zusammengesetzt, bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> F. mächtig.

Weisser, krystallinischer Baryt, bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> F. mächtig.

Grauer, oolithischer Kalk, 1 F. mächtig.

Schieferthon und Mergelkalk, bis 10 F. mächtig.

Grauer, fester Kalk, 1/2 F. mächtig.

Grauer Schieferthon und Mergelkalk, 8 F. mächtig.

Platte grauen Kalkes, nur bis 2 Zoll dick, angefullt mit Serpula coacervata, Corbula inflexa.

 Münder Mergel (wegen ihrer Verbreitung bei Münder so genannt, bis zu 1000 F. Mächtigkeit erreichend)

Magnesiahaltiger Mergelkalk.

Bunte, dem Keupermergel ähnliche, Mergel, wechsellagernd mit grauem Thon und Gyps.

1. Eimbeckhäuser Plattenkalk.

Graue, dunngeschichtete Kalksteine, arm an Versteinerungen, mit Zwischenlagen von Mergel, bis zu 300 F. mächtig.

Schieferthone, bis 40 F. mächtig, mit Zwischenlagen von Mergelkalk; Corbula inflexa.

(Liegendes: Virgula-Schichten.)

Bei Villers-le-Lac am Doubs, westlich von Locle.

- 3. Graue oder schwarze Kalkbänke, von geringer Mächtigkeit.
- 2. Graue oder schwarze Mergel, mit Nestern von Gyps, 3-6 Mtr. mächtig.
- 1. Sandige und zellige Dolomit-Bänke, bis 17 Mtr. Mächtigkeit erreichend.

## III. Kreide-Formation.

Die Kreide-Formation hat ihren Namen von der weissen, der sog. Schreib; kreide erhalten. Diese kommt aber keineswegs in allen Verbreitungs-Gebieten vorin vielen wird sie gänzlich vermisst, während Kalksteine, Sandsteine oder Thone als herrschende Gesteine auftreten. Ueberhaupt gibt es keine Formation, in welcher der Gesteins-Character in verschiedenen Gegenden ein so wechselnder, keine wo man der Leitfossilien so sehr bedarf, um sich über Schichten gleichen Alters zu vergewissern.

#### Gesteine der Kreide-Formation.

Als herrschende Gesteine erscheinen Sandsteine und Sand-Ablagerungen, Kalksteine, Mergel und Thone, zuweilen Conglomerate.

Unter den verschiedenen Sandsteinen sind besonders häufig:

Quarzsandstein, meist feinkörnig, oft quarzitartig aussehend, grau, gelb; das kieselige Bindemittel scheidet sich nicht selten in Adern, Trümern oder Knollen als Hornstein aus. In Sachsen, Schlesien, Böhmen, am Harz, ein Theil des sog. Quadersandstein.

Mergelsandstein und Kalksandstein, ebenfalls meist feinkörnig, so dass die Quarz-Körnchen manchmal kaum zu erkennen; enthält feine Glimmer-Schuppen und hie und da Glaukonit-Körnchen; von gelber, grauer Farbe. Sog. Plänersandstein in Sachsen, Ostbayern gehört hierher.

Eisenschüssiger Sandstein. Das kieselige oder thonige Cäment enthält viel Eisenoxydhydrat, daher gelbe oder braune Farben vorwaltend. Am Teutoburger Wald.

Glaukonitischer oder Grunsandstein. Neben den Quarz-Körnchen stellen sich Körner von Glaukonit so reichlich ein, dass sie eine grünlichgraue oder grüne Farbe des Gesteins bedingen Cäment bald thonig, bald kalkig. Chem. Zus. eines Grünsandsteins von Buke in Westphalen: 81,23 Kieselsäure, 10,07 Thonerde, 4,99 Eisenoxydoxydul, 0,55 Kalkerde, 0,54 Magnesia, 0,04 Kali, 3,29 Wasser. S. = 100,71. Grünsandsteine sind häufig in Westphalen, Sachsen, Ostbayern, zumal aber in England, in New-Jersey.

(Der Glaukonit, welcher nicht allein in den Sandsteinen, sondern noch anderen Gesteinen der Kreide-Formation so hänfig getroffen wird, erscheint in Körnern von der Grösse des Schiesspulvers, von seladon- bis schwärzlichgrüner Farbe. Chem. Zus. eines Glaukonits von Cham in der Oberpfalz, nach **Haushofer:** 50,2 Kieselsäure, 28,1 Eisenoxyd, 4,2 Eisenoxydul, 1,5 Thonerde, 5,9 Kali, 8,6 Wasser.)

Phosphoritsandstein. Die Quarz-Körner, neben welchen auch Glaukonit-Körner vorhanden, durch ein dichtes, braunes Cäment verbunden, welches aus phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk besteht. Chem. Zus. eines Phosphoritsandsteines von Grodno in Russland, nach C. Schmidt: Phosphorsäure 16,180, Kohlensäure 2,298, Schwefelsäure 0,076, Kalkerde 15,582, Magnesia 0,763, Fluorcalcium 3,535, Kali 0,751, Natron 0,593, Eisenoxyd 3,575, Thonerde 5,814, Kieselsäure 42,965, basisches Wasser und organische Substanz 4,702, hygroscopisches Wasser 0,910. S. = 100,744. Phosphoritsandsteine sind in Russland namentlich zwischen Orel und Kursk verbreitet.

Sandablagerungen gelangen in der Kreide-Formation zu einer grösseren Entwickelung, wie in den älteren Formationen.

Quarzsand. Quarzkörner von der Grösse eines Pulverkornes bis einer Erbse setzen den vorwaltenden Bestandtheil weisser, grauer, gelber Ablagerungen von Sand zusammen, denen oft einzelne Thon- oder Sandstein-Schichten leingeschaltet oder Knollen von Sandstein, von Quarz oder von mit Sand gemengten Brauneisenerz, sog. Knollen sand e. — Solche lose Quarzsande finden sich in Westphalen, bei Quedlinburg, in Sachsen bei Dresden, in Surrey, England u. a. O.

Glaukonitsand oder Grünsand, d. h. Ablagerungen aus losen Quarz- und Glaukonit-Körnern zusammengesetzt, erlangen in manchen Gebieten eine ansehnliche Verbreitung.

Die Kalksteine sind selten reine, krystallinische Kalksteine, meist durch die verschiedensten Beimengungen verunreinigte, mit mannigfachen Namen belegte.

Thoniger Kalk, meist dicht, von grauer oder gelblicher Farbe. Dahin gehören der sog. Hilskalk von der Hilsmulde in Hannover; der sog. Plänerkalk, welcher in Sachsen, Böhmen, Ostbayern sehr verbreitet. Chem. Zus. des Plänerkalkes von Weinböhla in Sachsen: 76,43 kohlensaurer Kalk, 1,25 kohlensaure Magnesia, 1,50 Eisenoxyd, 20,27 Thon. Ferner der Neocomkalk, welcher in den Schweizer Alpen verbreitet, der sog. Seewerkalk, ein grauer oder rother, dichter Kalkstein mit ausgezeichnet muscheligem Bruch, dünnschichtig, auf den Ablosungen mit fettglänzenden Thonblättern bedeckt; häufig Feuerstein-Knollen enthaltend. In der Ostschweiz,

zwischen Seewen und Schwyz. Scaglia, dichter, weisser oder rother Kalk, dunnschichtig, plattenförmig, mit Feuerstein-Knauern; in den Vicentinischen Voralpen.

Kieselkalk, dichter, harter Kalkstein von grauer, auch schwarzer Farbe, mit geringerem oder grösserem Gehalt an Kieselsäure. Enthält Kieselknollen. Appenzeller Alpen, am Pilatus. Dahin gehört auch der unter dem Namen Pietra forte bekannte, grünlichgraue Kieselkalk von Florenz.

Weisse Kreide. Die sog. Schreibkreide ist keine reine, krystallinische Kalkbildung, sondern ein Gemenge von feinerdigen Theilchen von kohlensaurem Kalk mit vielen mikroskopischen kalkigen Schalen von Polythalamien. Chem. Zus. der weissen Kreide von Ringsted: 98,986 kohlensaurer Kalk, 0,371 kohlensaure Magnesia, 0,073 schwefelsaurer Kalk, 0,045 phosphorsaurer Kalk, 0,436 Kieselsäure, 0,089 Eisenoxyd. S. = 100,00; der Schreibkreide von Grodno in Russland, nach Ehmeke: 54,83 Kalkerde, 43,08 Kohlensäure, 0,55 Thonerde, 0,96 Thon und Sand, 0,21 Wasser. S. = 99,63.

Gelbe und graue Kreide ist mehr oder weniger mit Thon gemengt, bildet den Uebergang in die Kreidemergel.

Glaukonitische Kreide, von grünlichweisser bis grünlichgrauer Farbe, durch Glaukonit-Körnchen bedingt, meist thonhaltig.

Kreidetuff oder Tuffkreide, sehr lockere, zerreibliche Kalkmasse von hellgelber Farbe, ein Aggregat der verschiedensten organischen Reste (besonders Korallen), aus deren vollständigen Zertrümmerung und Schlemmung hervorgegangen. Am Petersberg bei Mastricht.

Korallenkreide, von den Dänen Limsteen genannt, durch Kreide-Substanz verbundene, zahlreiche Korallen-Theilchen. In Dänemark sehr verbreitet, besonders: Stevensklint.

Faxekalk, nach dem typischen Vorkommen am Faxebakken benannt, stellt sich bald als ein Bryozoen-Kalk dar, indem die ganze Masse aus Resten dieser Thiere besteht, bald als ein Korallenkalk, bei welchem theils deutliche und grosse Korallen-Zweige durch kalkigen Schlamm zusammengehalten, theils in dichter Kalkmasse die Korallen erst nach näherer Untersuchung sichtbar werden (d. h. nach Behandlung mit Säure, durch Anschleifen).

Unter den verschiedenen Mergeln, die sich meist aus den thonigen Kalken entwickeln, sind besonders zu nennen:

Plänermergel (Quadermergel), grau, gelb, auch gefleckt, mit einem häufigen Gehalt an Kieselerde, ohne dass solche deutlich ausgeschieden; mit kalkigen Zwischenlagen oder Kalkknollen. In Sachsen, Böhmen, Ostbayern, Westphalen sehr verbreitet.

Glaukonitischer Mergel, von grünlichgrauer Farbe, die Glaukonit-Körnchen bald reichlich, strichweise vertheilt, bald vereinzelt; neben ihnen nicht selten Quarz-Körnchen.

Kreidemergel, weiss, hellgrau und viel weicher, milder wie die anderen Mergel, Gemenge von Kreide-Substanz mit Thon; manchmal auch glaukonitisch. Westphalen, England.

Flammenmergel, ein Thonmergel mit Quarzsand, grau, mit helleren, flammigen Streifen; auch kieselige Concretionen enthaltend. Im nordwestlichen Deutschland sehr verbreitet.

Thone erscheinen unter ähnlichen Verhältnissen wie in der Jura-Formation, d. h. bald nur untergeordnete Schiehten (zumal zwischen Sandstein) bildend, bald in Ablagerungen von ansehnlicher Mächtigkeit.

Wealdenthon, blaulichgrauer, fetter Thon, mit Nieren von Thoneisenstein und untergeordneten Kalk- und Sandstein-Schichten; eine Mächtigkeit von 200—300 Fuss erreichend. Nach seiner Verbreitung in den "the weald" (Wald) genannten Gegenden in Sussex, Surrey, Kent. 'Eine ähnliche (gleichalterige) Thonbildung findet sich im nordwestlichen Deutschland; ein dunkelgrauer, dünnschichtiger, magerer Schieferthon mit Zwischenlagen eines sandigen Kalksteins.

Hilsthon (nach seinem Vorkommen in der Hilsmulde in Hannover benannt), grau, gelblich, plastisch wenn er nicht reichlichen Quarzsand aufnimmt; enthält öfter lagenweise geordnete Nieren von Thoneisenstein oder Mergelkalk.

Gault. Unter diesem Namen wird ein in England verbreiteter Thon aufgeführt; er ist blaulich oder grau; fettig, enthält oft Krystall-Concretionen oder Knollen von Pyrit und Markasit; zuweilen ist derselbe glaukonitisch. In Cambridgeshire, Kent (besonders bei Folkstone), in Sussex, Surrey.

Specton-Thon, dunkelgrau, schieferig, mit Nieren von Thoneisenstein; bei Specton in Yorkshire 180 F. mächtig auftretend.

Schieferthon, dünnschichtig, bildet Zwischenlagen von geringer Mächtigkeit in den Sandsteinen; Sachsen, Böhmen, Schlesien, enthält zuweilen Pflanzen-Reste.

Conglomerate erlangen im Allgemeinen weder eine grosse Verbreitung noch Mächtigkeit.

Quarz-Conglomerate, oft auch nur wenig verkittete Gerölle-Massen, oder sogar lose Gerölle-Ablagerungen machen in manchen Gegenden die Unterlage der Kreide-Formation aus. Sachsen, Schlesien, Westphalen.

Tourtia heisst in Belgien ein der Kreide-Formation angehöriges Conglomerat.

Unter den Mineral-Vorkommnissen verdienen besonders Feuerstein, Phosphorit-Knollen, Thoneisensteine und oolithisches Eisenerz Erwähnung.

Feuerstein ist in der eigentlichen weissen Kreide überaus häufig, weniger in der grauen und in den Kreidemergeln. Er findet sich besonders in Knollen von verschiedener Grösse und Gestalt, die im Innern graulichbraun oder schwarz, aussen eine weissliche, erdige Rinde besitzen aus Kieselerde bestehend. Die Knollen enthalten oft verkieselte organische Reste oder auch Mineralien, wie Kalkspath, Cölestin: meist liegen sie lagenweise geordnet mit grosser Stetigkeit neben einander. Eine wichtige Rolle spielt Feuerstein als Versteinerungs-Mittel, zumal von Schwämmen. Die Echiniden erscheinen sehr häufig als Steinkerne, indem ihr Gehäuse mit Feuerstein ausgefüllt wurde. Auch in der Form von Schichten, die der Kreide eingebettet, wird zuweilen Feuerstein getroffen: Dover, Meudon, Dänemark.

Phosphorit-Knollen kommen in Gault, Grünsand, Kreide in verschiedenen Gegenden vor und zwar meist lagenweise, ähnlich wie die Feuersteine, gewöhnlich von Nuss-Grösse. Besonders sind dieselben in Frankreich verbreitet durch mehrere Departements: Ardennen, Haute Marne, Aube und Yonne, der Aisne, Oise u. a. — Ebenso in England, wie z. B. bei Upware in Cambridgeshire; im unteren Grünsand

von Bedforshire bei Sandy; die Phosphat-Knollen enthalten Fragmente von Muschel-Schalen; bei Farnham u. a. O. in Surrey, im Gault und oberen Grünsand, meist mit Glaukonit zusammen. In Estremadura, bei Montanchez und Caceres finden sich ansehnliche Phosphorit-Lager im Quadersandstein. — Auch in der Schweiz, im Grünsand (Gault) finden sich Phosphat-Knollen, wie z. B. auf der Plattenalp, am Wallenberg. — Ferner kommen Phosphat-Knollen in Podolien vor; so im österreichischen Dniester-Gebiete, bei Chudikowce im Grünsand, begleitet von Ammoniten-Schalen und von fossilem Holz. Die das dortige Grünsand-Gebirge durchsetzende Schicht ist bis 4 Z. mächtig. Endlich finden sich in der ostbaltischen Kreide, in über der weissen Kreide lagernden Kreidemergeln im Gouv. Grodno Phosphorit-Knollen, bei Mela. Es gewinnt dieses, neuerdings durch Grewingk beschriebene Vorkommen noch besonderes Interesse, weil es die bisher auf 20,000 Quadr. Werst bekannte, von der Wolga bei Simbirsk bis in das Desna-Gebiet im Gouv. Smolensk, russische Phosphorit-Zone noch weiter nach Westen ausdehnt.

Thoneisenstein findet sich vielorts; sehr ausgezeichnet im Neocomien im Hildesheimischen und Braunschweigischen. Es sind rundliche oder eckige Körner, lose oder durch Thon verbunden. Namentlich in den Umgebungen von Salzgitter erreichen diese unter dem Flammenmergel befindlichen Erzlager eine ansehnliche Mächtigkeit und wie die Eisenerze im Dogger so enthalten sie Petrefacten, welche ihre Alters-Verhältnisse beweisen, wie z. B. Exogyra Couloni, Belemn. subquadratus. Auch in österreichisch Schlesien, bei Tetschen u. a. O. kommen in der Unterkreide Einlagerungen von Sphärosiderit vor. — In der oberen (senonen) Kreide Hannovers bei Peine findet sich ein etwa 15 F. mächtiges Lager, bestehend aus Geröllen von Brauneisenerz durch Eisenoxydhydrat oder Mergel verkittet; das Cäment enthält Ostrea vesicularis, Belemnitella quadrata und andere senone Leitfossilien.

Oolithisches Eisenerz kommt unter andern im oberen Grünsand |des Oise-Dep. vor, so wie im Neocomien des Dep. Haute-Marne.

#### Eintheilung der Kreide-Formation.

Die Kreide-Formation wird in zwei Hauptabtheilungen geschieden: die untere oder ältere Kreide und die obere oder jüngere Kreide.

Jede dieser beiden Abtheilungen wird noch in weitere Unterabtheilungen gebracht und mit besonderen Namen belegt, die meist auf Localitäten gegrundet, wo die einzelnen Stufen typisch entwickelt.

- II. Obere Kreide-Formation.
- 3. Senone Kreide oder Senonien. Weisse Kreide Englands, Frankreichs, Dänemarks, auf Rügen. Kreidetuff. Oberer Quadersandstein. Sewerkalk.
- 2. Turone Kreide oder Turonien. Untere Kreide und Kreidemergel Englands, Frankreichs. Plänerkalk, Plänermergel und deren Aequivalente.
- 1. Cenomane Kreide oder Cenomanien. Oberer Grünsand Englands, Frankreichs; unterer Pläner und Quadersandstein.

Obige Namen von d'Orbigny gegeben, beziehen sich auf französische Oertlichkeiten: Senonien auf die Stadt Sens; Turonien auf den Landstrich Touraine; Cenomanien auf den lateinischen Namen Cenomanum der Stadt Mans (Sarthe-Dep.).

- I. Untere Kreide.
- 2. Gault-Formation.
- b) Albien, nach dem lateinischen Namen Alba des Aube-Departements.
- a) Aptien, nach dem Orte Apt, Basses-Alpes.
- 1. Neocom-Formation.

  (Hilfsformation Norddeutschlands, Unterer Grunsand Englands.)

  Wälder-Formation.

  (Gleichzeitige limnische Bildung.)

## Verbreitung der Kreide-Formation.

Die Verbreitung ist eine ausserordentliche. In England namentlich im östlichen und südlichen Theil, in den Küsten-Gegenden. In Frankreich in den Gebieten der Seine, Loire, Rhone, am Abfall der Pyrenäen. In Deutschland in den Umgebungen von Aachen, in Westphalen, Hannover, am Teutoburger Wald und Harz; in Sachsen, Böhmen, Schlesien, Mähren; auf Rügen und Helgoland; durch einen grossen Theil der Alpen, insbesondere in Bayern, Salzburg, in der Schweiz. Ferner in Dänemark, in Polen; im mittlen und südlichen Russland; Grönland; in Spanien und Portugal; in Italien, Sicilien, Griechenland; am Kaukasus; in New-Jersey, Alabama, Tenessee, Texas; dann im südlichen Amerika an den Anden, endlich in Egypten, Algerien.

Von den Versteinerungen der Kreide-Formation.

In der ganzen Kreide-Formation kommen keine Pflanzen von allgegemeiner Verbreitung vor. Vielen Gebieten fehlen sie gänzlich, während sie an einzelnen Oertlichkeiten reichlich getroffen werden. Es sind Meeres- und Landpflanzen.

In der Unterkreide finden sich Fucoiden, von Landpflanzen besonders in der Wälder-Formation Farnkräuter, Cycadeen und Coniferen. In der oberen Kreide kommen ebenfalls Fucoiden und die genannten Landpflanzen vor: aber es treten auch die ersten angiospermen Dicotyledonen auf.

Die Fauna der Kreide-Formation ist eine ebenso reichhaltige als mannigfaltige. Spongien erscheinen namentlich in der oberen Kreide; die Gattungen Scyphia, Siphonia, Manon, Coeloptychium, Spongia Foraminiferen betheiligen sich durch die ganze Formation in hervorragender Weise an der Zusammensetzung der Gesteine, besonders Orbitulina. Die Korallen treten erst in der oberen Kreide in grösserer Menge auf: die Gattungen Cyclolites, Thamnastraea, Microbacia, Parasmilia u. a.; die Bryozoen erscheinen in ausserordentlicher Menge in der weissen und Tuffkreide. Von den Strahlthieren liefern die Krinoiden wenig Leitfossilien, während die Echiniden in ungewöhnlicher Zahl auftreten: Toxaster, Pyrina, Discoidea, Cidaris, Cyphosoma, Catopygus, Cassidulus, Galerites, Micraster und Ananchytes. Unter den Mollusken sind die Brachiopoden wieder durch Terebratula und Rhynchonella repräsentirt, denen sich aber in der oberen Kreide noch andere beigesellen: Magas, Crania u. a. Die Pelecypoden sind von Bedeutung wegen der vielen Gattungen und besonders der ArtenZahl, mit welcher einige Gattungen erscheinen: Exogyra, Ostrea, Inoceramus, Spondylus, Pecten (Janira), Lima, Trigonia, Thracia, Plicatula; namentlich verdient aber die zu den Pelecypoden gehörige, auf die Kreide-Formation beschränkte Familie der Rudisten Beachtung mit den Gattungen: Caprotina, Hippurites, Caprina, Radiolites und Sphaeru-Für die Süsswasserbildungen endlich Cyrena, Cyclas, Unio. Gastropoden liefern, die Wälder-Formation ausgenommen, wenig Leitfossilien (hier erscheinen Melania, Paludina und Planorbis) während dieselben sonst allerdings als lokale Leitfossilien sich zeigen: Nerinea, Turritella, Pleurotomaria, Dentalium u. a. Die Cephalopoden endlich erscheinen unter sehr denkwürdigen Verhältnissen. Gattungen Ammonites und Belemnites (nebst Belemnitella) zum letzten male und nicht mit vielen Arten. Dann aber die zu den Ammoneen gehörigen, sonderbar gestalteten Gattungen Ancyloceras, Crioceras, Toxoceras, Ptychoceras, Hamites, Turrilites und Scaphites. Endlich Nautilus, die einzige Gattung der Cephalopoden, welche noch nach der Kreide-Periode erscheint. — Unter den Gliederthieren sind von Bedeutung Würmer: Serpula, von Krebsen Schalenkrebse: Cypris und die Kruster Klytia und Calianassa. - Die Wirbelthiere werden vorzugsweise durch Fische vertreten: Lepidotus, Otodus, Ptychodus, Corax, Oxyrhina, Osmeroides u. a., während Saurier nur als lokale Vorkommnisse zu betrachten; so z. B. Ignanodon im Wälder-Gebilde, Mosasaurus im Kreidetuff.

Im Nachfolgenden sollen die beiden Hauptabtheilungen der Kreide-Formation: die untere und obere Kreide, deren Leitfossilien und speciellere Gliederung eine eingehendere Betrachtung finden. Und zwar zunächt die Süsswasser-Bildung oder Wälder-Formation, die sich unmittelbar an die Purbeck-Gruppe\*) anschliesst, mit welcher sie früher vereinigt wurde und noch von Manchen vereinigt wird.

#### 1) Limnische Unterkreide oder Wälder-Formation.

Verbreitung. In England in Kent, Sussex, Surrey in den unter dem Namen "the weald" (d. h. Wald) bekannten Gegenden, auf der Halbinsel Purbeck, auf der Insel Wight. In den Umgebungen von Boulogne. Im nordwestlichen Deutschland: Hilsmulde, am Deister, bei Bückeburg, am Teutoburger Wald, bei Bentheim.

Von den Versteinerungen der Wälder-Formation.

Pflanzen namentlich in den deutschen, weniger häufig in den englischen Gebieten. Es sind 1) Kryptogamen: Equisetum, verschiedene Farnkräuter, wie Sphenopteris, Pecopteris, Marsiliaceen und 2) Gymnospermen: Cycadeen und Coniferen. Unter den thierischen Resten sind die Mollusken ausschliesslich durch Pelecy-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 325.

poden mit den Gattungen Cyrena, Unio, Cyclas vertreten, Gastropoden mit den Gattungen Melania, Paludina, Planorbis. Von Krustern Cypris (besonders in England; hier auch Insecten); Fische, zumal Lepidotus und Sphaerodus; von Sauriern Iguanodon (England).

Die Pflanzen der deutschen Wälder-Formation sind neuerdings durch Schenk in einer vorzüglichen Monographie\*) geschildert worden. Unter den 42 Species seien folgende erwähnt.

Equisetum Buchardti Schimp., E. Phillipsi Schimp.

Sphenopteris Mantelli Brongn., Sph. Goepperti Dunk.

Pecopteris Geinitzi Dunk., P. Murchisoni Dunk.

Ieanpaulia Brauniana Dunk.

Cycadites Roemeri Schenk., Pterophyllum Lyellianum Dunk., Anomozamites schaumburgensis Schimp.

Dioonites Dunkerianus Miq. und D. Brongniarti Schenk.

Abietites Linki Roem. Die wichtigste Pflanze, weil sie hauptsächlich das Material zu den Kohlenflötzen lieferte. Sphenolepis Sternbergiana Schenk., Sph. Kurriana Schenk., Spirangium Iugleri Schimp.

Als Fundorte von Pflanzen sind Barsinghausen, Bredenbeck am Deister, Osterwald, Buckeberg zu nennen.

Die englische Wälder-Formation ist weniger reich an Pflanzen: 5 Farnkräuter, 9 Cycadeen, 3 Coniferen. Eine der häufigsten Farne ist Sphenopteris gracilis Filton.

In ihrem Character zeigt sich die Flora der Wälder-Formation als eine jurassische. Es ist noch jene Entwickelungs-Stufe des Pflanzenreiches, die mit dem Rhät beginnt und mit dem Wealden und Unterkreide endigt.

Unter den thierischen Resten sind zu nennen:

Cyrena mit zahlreichen Species; C. ovalis Dunk., C. caudata Roem., C. majuscula Roem.

Cyclas subtrigona Dunk., C. Iugleri Dunk. und C. Pfeifferi Dunk.

Unio Valdensis Mant. Insel Wight sehr häufig.

Melania strombiformis Schloth. Hauptleitmuschel, ganze Schichten im Thon bildend. M. rugosa Dunk.

Paludina fluviorum Mont. Auch sehr häufig.

Planorbis Iugleri Dunk.

Cypris Valdensis Sow. Im Thon ganze Schichten erfullend oder bedeckend.

Lepidotus Mantelli Ag. Besonders Schuppen und Zähne.

Sphaerodus semiglobosus Dunk. Gewöhnlich mit Saurier-Zähnen zusammen.

Iguanodon Mantelli v. Mey. Nur in England.

Pholidosaurus Schaumburgensis v. Mey. Im deutschen Wälder-Sandstein.

## Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der Wälder-Formation.

In England.

 Weald-Thon. Graulichblauer, fettiger Thon, mit Zwischenlagen von Sandstein und besonders von Mergelkalk; Nieren von Thoneisenstein, Knollen von Gyps und Eisenkies. Mächtigkeit bis zu 300 F. die Kalk-Bänke oft ganz mit Cypris und Paludina erfullt, so dass Muschelmarmore entstehen, "Sussex-Marmor."

<sup>\*)</sup> Die fossile Flora der nordwestdeutschen Wälderformation. 1871.

- Hastings-Sand. Namentlich an der Küste bei Hastings entwickelt. 1. Schichten-System von Sand, Sandstein, Thon und Mergel, eine Mächtigkeit von 500 F. erreichend. Ganze Schichten oft von Schalen von Unio zusammengesetzt. Am Deister, nach Heinr. Credner.
- Wälder-Thon; am östlichen Deister, bei Bredenbeck: Grauer Mergelschiefer, mit Cyrena, Cyclas, Melania, bis über 20 F. mächtig. Grauer Kalk, fast nur aus Melania strombiformis zusammengesetzt, bis 3 Zoll Grauer Mergelschiefer, über 8 F. mächtig reich an Cyrena.

Eisenschussiger Sandstein, mit Steinkernen von Cyrena, 2 F. mächtig. Kalk, aus Schalen von Cyrena bestehend, 6 Zoll mächtig. Schieferthon, reich an Cyrena, über 10 F. mächtig.

Grauer Kalk, mit Schieferthon wechselnd, über 4 F. mächtig.

Schieferthon, bis 4 F. mächtig

Sandstein. (Deister-Sandstein.) Eine über 500 F. mächtige Schichten-Gruppe, bestehend vorwaltend aus gelbem,

mergeligem Sandstein und abwechselnden Schichten von Schieferthon, Mergelschiefer und Steinkohlen. Pflanzen-Reste, zahlreiche Arten von Cyrena. Kohlen treten in bauwurdigen, bis 2 F. mächtigen Flötzen auf; noch reichlicher am Osterwald über 3 F. mächtige Flötze.

## 2) Marine Unterkreide oder Neocomien und Gault.

Von den Versteinerungen der Neocom-Formation.

Von Pflanzen verdienen als lokale Vorkommnisse Fucoiden Erwähnung: Chondrites serpentinus Heer. im Neocom der Schweiz (Kantone Bern, Waadt); Chondrites Meyrati Ost. eben daher und aus Oberitalien. - Besonders merkwürdig sind abe die in Nordgrönland, in schwarzen Schiefern von Kome auf der nördlichen Seite der Halbinsel Noursak aufgefundene Landpflanzen, welche neuerdings Heer beschrieb. Es sind etwa 24 Farnkräuter, 8 Coniferen, 5 Cycadeen. Unter den ersteren besonders Gleichenien, zumal Gleichenia Zippei Corda; dann Sphenopteris Johnstruppi Heer. Unter den Coniferen die auch noch in der oberen Kreide vorkommende Sequoia Reichenbachi Gein. und Pinus Crameri, deren Nadeln zu tausenden ganze Schichten erfüllen. Zamites arcticus ist die häufigste Cycadee. Die Pflanzen führenden "Atane-Schichten" gehören den Urgonien an und deuten auf ein subtropisches Klima hin.

Unter den thierischen Resten dürften folgende als die häufigeren zu nennen sein.

#### 1) Echiniden.

Toxaster complanatus Ag. (Früher Spatangus.) Wohl die häufigste, am meisten verbreitete Versteinerung des unteren Neocomien; im unteren Grünsand in England, Frankreich, im Hils Deutschlands; in der Schweiz Leitfossil im "Spatangenkalk", jedoch in der jurassischen Zone häufiger, wie in der alpinen.

Pyrina pygaea Des. Im Hils, Neocom von Neufchatel, Frankreich.



Toxaster complanatus.

Discoidea macropyga Ag. (Holectypus Des.)

Cidaris clunifera Ag.
Cidaris punctata Röm.

#### 2) Brachiopoden.

Rhynchonella depressa d'Orb. Von allgemeiner Verbreitung.

Terebratula oblonga d'Orb. Hils, unterer Grunsand in England und Frankreich.

Terebratula sella Sow. Hils, oberes Neocomien.

Terebratula faba Sow.

Terebratula tamarindus Sow.

#### 3) Pelecypoden.

Caprotina ammonia d'Orb. Diese Rudiste ist ausserordentlich verbreitet im oberen Neocom der Schweiz, ganze Schichten erfullend: Caprotinen-Kalk; auch in Frankreich.

Ostrea macroptera Sow. Zumal im Neocom der Schweiz.

Exogyra Couloni d'Orb. Sehr häufig; Hils, Neocom, besonders Appenzeller Alpen.

Perna Mulleti Desh. Unterer Grünsand, Hils.

Thracia Phillipsi Roem. Characteristisch für den Hils.

Pecten crassitesta Roem.

Pholadomya elongata Münst.

#### 4) Gasteropoden.

Pterocera Pelagi Brengn. Bezeichnend für den Schrattenkalk der Schweiz, von ansehnlicher Grösse.

#### 5) Cephalopoden.

Ammonites radiatus Brug. Hils, unteres Neocom.

Ammonites ligatus d'Orb. Sehr bezeichnend für das Alpen-Neocom, Südfrankreich, Spanien.

Ammonites neocomiensis d'Orb. Leitend für den alpinen Neocom; auch in Oberschlesien.



Belemnites dilatatus.

Ammonites Grasianus d'Orb. Ammonites noricus Schloth.

Nautilus pseudoelegans d'Orb. Im alpinen Neocom.

Crioceras Duvalii Lev. Südfrankreich, alpines Neocom.

Ptychoceras Emericianus d'Orb. Unteres Neocom.

Scaphites Ivanii Puz. Bezeichnend für das Urgonien.

Belemnites pistilliformis Bl. Sehr häufig in der Schweiz.

Belemnites latus Bl. Zumal im alpinen Neocom.

Belemnites dilatatus B1. Sehr bezeichnend für das untere Neocom Frankreichs (Provence); Schweiz.

Belemnites subquadratus Roem. Der häufigste im Hils.

Aptychus Didayi Coq. Eines der Leitfossilien im alpinen Neocom.

Von den Versteinerungen der Gault-Formation.

Unter den wenigen bekannten Pfanzen-Vorkommnissen verdienen die durch

Schenk beschriebenen, aus den "Wernsdorfer Schichten" in den Nordkarpathen Erwähnung. Es entsprechen diese Pflanzen führenden Mergelschiefer theils dem Urgonien, theils dem Aptien. Es sind hauptsächlich ein Fucoide: Chondrites furcillatus Roem.; drei Farn: Lonchopteris recentior Ett., Cycadopteris Dunkeri Schenk, Baiera cretosa Schenk. Einige Cycadeen: Cycadites Heeri Schenk, Pterophyllum Buchianum Ett., Podozamites Zilleti Schenk, P. Hoheneggeri Schenk, P. obovatus Schenk, Zamites Goepperti Schenk, Z. pachineurus Schenk, Z. ovatus Schenk, Z. nervosus Schenk, Z. affinis Schenk und endlich Coniferen: die mehrorts bekannte Sequoia Reichenbachi Gein., Cunninghamitus elegans Cord., Frenelopis Hoheneggeri Schenk und Pinus Quenstedti Heer. Eine Monocotyledone: Elolirion primigenium Schenk.

Unter den thierischen Resten sind zu nennen:

## 1) Foraminiferen.

Obwohl auch im Neocom viele Foraminiferen vorkommen, gewinnen die im Gault als Leitfossilien noch mehr Bedeutung, da sie in für das Auge erkennbarer Grösse erscheinen. Es ist dies Orbitolina lenticularis Blumb., welche manchmal ganze Schichten erfüllt, wie solches in der Schweiz der Fall.

#### 2) Brachiopoden.

Rhynchonella sulcata d'Orb.

Terebratula Moutoniana d'Orb. Besonders im nordwestlichen Deutschland.

#### 3) Pelecypoden.

Inoceramus sulcatus Park. Sehr characteristisch: England, Frankreich, Savoyen. I. concentricus Park. Desgl.

Plicatula placunea Lam.

Ostrea aquila d'Orb.

Avioula gryphaeoides Sow. Leitmuschel im Flammenmergel. A. aptiensis d'Orb.

Trigonia aliformis Park.

#### 4) Cephalopoden.

Ammonites Milletianus d'Orb. Im nordwestlichen Deutschland; im alpinen und jurassischen Gault der Schweiz, besondere Grösse erreichend; Perte du Rhone.

Ammonites auritus Sow. Im Flammenmergel; in England und Frankreich.

Ammonites Hugardianus d'Orb. Im Gault des Jura, Savoyen, Waadtländer Alpen Karpathen, Kaukasus, Venezuela.

Ammonites tardefurcatus d'Orb. Im nordwestlichen Deutschland.

Ammonites Mayorianus d'Orb. Appenzeller, Waadtländer Alpen; St. Croix, Perte du Rhone, Südfrankreich, Karpathen, Kaukasus.

Ammonites nisus d'Orb. Deutschland, Frankreich, England.

Ammonites mammilatus Schl. Bern, Schwyz, Savoyen, Südfrankreich, England, Karpathen. Fig. s. fol. S.

Turrilites Puzosianus d'Orb.

Ancyloceras Matheronianus d'Orb. Im Aptien.

Toxoccras Royerianus d'Orb. Im nordwestlichen Deutschland.

Crioceras Emerici Lev.

Leonhard, Geognosie. 3. Aufl.

Hamites attenuatus Sow. und H. rotundus Sow.

Belemnites Brunswicensis Stromb. Bezeichnend für den unteren Gault im nordwestlichen Deutschland; B. Ewaldi Stromb. im mittleren und B. minimus List. im oberen Niveau, in den "Minimus-Thonen"; auch in England, Frankreich.





Ammonites mammilatus.

# Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung des Neocomien und des Gault.

In England.

2. Gault.

Graulichblauer, fettiger Thon, 120—140 F. Mächtigkeit erreichend; in Cambridgeshire, Bedfordshire, in Kent, Sussex, Surrey entwickelt. In den oberen Schichten glaukonitisch, mit Eisenkies, Gyps und Phosphat-Knollen. Namentlich in den unteren Lagen durch grossen Reichthum an wohl erhaltenen Petrefacten ausgezeichnet; besonders: *Inoceramus sulcatus, Am. auritus, Bel. minimus*. Zumal bei Folkstone.

1. Neocomien.

Unterer Grunsand, in grosser Verbreitung in Cambridgeshire, Bedfordshire, Norfolk, ganz besonders aber in den Küsten-Gegenden von Kent, bei Folkestone und Hythe über 300 F. mächtige Ablagerungen mit Kieselconcretionen, Zwischenlagen von Kalk und Thon. Unter den zahlreichen Versteinerungen: Toxaster complanatus, Terebratula sella, Trigonia caudata, Nautilus plicatus, Ancyloceras. Bei Atherfield, auf Wight, in verschiedenen Gegenden von Yorkshire sind Thon-Ablagerungen entwickelt, welche besonders die grosse Perna Mulleti in Menge enthalten, so wie Am. noricus, Pecten crassitesta, Crioceras Duvalii.

Im nordwestlichen Deutschland, nach A. v. Strombeck.

2. Gault.

In den subhercynischen Gebieten in ansehnlicher, mehrere 100-1000 F. betragender Mächtigkeit entwickelt.

Flammen-Mergel, graue, gestammte Mergel, oft mit kieseligen Concretionen, zwischen 100 und 400 F. erreichend, tritt an allen Erhebungen zwischen Braunschweig und dem nördlichen Harzrande auf. Leitmuschel: Avicula gryphaeoides; auch Am. inflatus, A. Mayorianus, Solarium ornatum sehr bezeichnend.

Minimus-Thon, Grunlichgrauer Thon bis 50 F. mächtig werdend; zumal in der Mitte Bel. minimus.

Thon mit Am. tardefurcatus in der oberen, mit Am. Milletianus in der unteren Hälfte.

Gargas-Mergel\*), mit Bel. Ewaldi, Am. nisus, Terebr. Moutoniana, Avicula aptiensis.

Dunkelblauer, zäher Thon; Bel. Brunsvisensis, Am. venustus.

Thone mit Crioceras Emmerici.

#### 1. Neocomien oder Hils.

Hilsthon, lockere, sandige Thone und Mergel und Hilssandstein (welcher besonders am Teutoburger Wald verbreitet). Leitfossilien: Belem. subquadratus, Thracia Phillipsi.

Hilskalk und Conglomerat; Toxaster complanatus, Ostrea macroptera, Rhynch. depressa.

In den Nordkarpathen, nach Fr. v. Hauer.

Die untere Kreide, Neocomien und Gault, tritt in den Nordkarpathen in ansehnlicher Verbreitung auf und zwar in zwei dem allgemeinen Streichen der Sandstein-Zone der Karpathen conform verlaufenden Zügen.

#### 2. Gault.

Godula-Sandstein, nach dem Godula-Berg benannt, ein fester Sandstein, in grobe Conglomerate manchmal übergehend, auch mit sandigen Schieferlagen wechselnd und Sphärosiderit-Lagen umschliessend. Setzt in einer 2—3000 F. erreichenden Mächtigkeit insbesondere die Bergmassen der mährisch-schlesischen Hochkarpathen zusammen; Umgebungen von Bielitz, Friedeck, Teschen. Arm an Versteinerungen: Belemnites minimus, Am. Mayorianus, A. mammillatus.

Wernsdorfer Schichten. Schwarze, bituminose Mergelschiefer, mit Sphärosiderit-Flötzen, in den Umgebungen von Teschen bei Wernsdorf, Grodischt u. a. O. Enthalten zahlreiche Pflanzen - und thierische Reste, welche letztere theils dem Urgonien, theils dem Aptien entsprechen: Ancyloceras, Crioceras.

#### 1. Neocomien.

Oberer Teschener Schiefer und Grodischter Sandstein. Dunkle, bituminose Mergelschiefer, denen zwei Züge von Sphärosiderit-Flötzen eingeschaltet und nach oben in quarzigen Sandstein übergehen. Am. neocomiensis, Am. radiatus.

Teschener Kalk. Mächtige, massige Kalkbänke mit dünnen Zwischenlagen dunklen Schiefers, darunter kelle Kalke, wechselnd mit Fucoiden führenden Mergelschichten. Belem. pistilliformis, Aptychus.

Untere Teschener Schiefer. Bituminöse, feinblätterige Mergelschiefer.

In der Schweiz.

Wie die verschiedenen Stufen der Jura-Formation in der jurassischen Zone der Schweiz von denen der alpinen Zone abweichen: so auch die jurassische und alpine Unterkreide. Im Allgemeinen ist aber die Kreide-Formation in der Schweiz durch die gewaltige Entwickelung ihrer unteren Abtheilung gegenüber der oberen characterisirt.

<sup>\*)</sup> Weil sie den bei Gargas im Vaucluse-Dep. vorkommenden Schichten entsprechen.

#### Jurassische Unterkreide.

Gault.

Albien. Grüner oder gelber, auch weisser Sandstein und Sand; darunter Mergel mit verkiesten Resten und reiner Quarzsand, in dem die organischen Reste durch ihre schwarze Farbe auffallen. Besonders an der Perte du Rhone, bei St. Croix und bei Renan im St. Immerthal entwickelt, welche Localitäten durch Reichthum an Petrefacten ausgezeichnet. Im Allgemeinen eine Mächtigkeit von 20 Metern erreichend.

Aptien. Gelber oder grünlicher Sandstein, oft nur ein Haufwerk von Echinodermen- und Korallen-Resten. Bunte Mergel, bis 15 Mtr. mächtig, mit vielen Petrefacten: Orbitulites lenticularis, Plicatula placunea, Pterocèra pelagi besonders häufig. Zumal an der Perte du Rhone, St. Croix, Val Travers.

Neocomien.

Urgonien oder Schichten von Orgon. Rudisten- oder Caprotinenkalk. Dichte, harte Kalksteine, an 100 Mtr. Mächtigkeit erreichend. Hauptleitmuschel: *Caprotina ammonia*, die massenhaft vorkommt.

Mergelkalke, reich an organischen Resten, oft vollständige Muschelmarmore bildend und bis zu 15 Mtr. mächtig. In der Waadt, Neufchatel.

Neocomien. Gelber, dichter oder oolithischer Kalk, dickschichtig, arm an Petrefacten. Darunter blaue Mergel, reich an organischen Resten unter denen Exogyra Couloni, Toxaster complanatus, Rhynchonella depressa am häufigsten. Bis über 40 Mtr. mächtig.

Valangien oder Schichten von Valangin Besonders im Neufchateler Jura bis zu einer Mächtigkeit von 50 Mtr. entwickelt. Gelber, eisenschüssiger Kalk, sog. Limonit, mit Nestern von Eisensolith. Darunter dichter, weisser oder rother, dickschichtiger Kalk mit vielen Nerineen. Zu unterst Mergel und dolomitische Kalksteine mit Echiniden und Terebrateln.

#### Alpine Unterkreide.

Gault. (Albien.)

Grüner bis dunkler Sandstein mit ebenfalls dunkelfarbigem Thon oder Kalk, zuweilen auch Lagen weissen Quarzsandes enthaltend, so wie zahlreiche Glaukonit-Körner und Phosphat-Knollen. Oft nur 1 Mtr., selten über 15 Mtr. mächtig; zumal in der Ostschweiz, am Sentis, Walensee, Seewen, Unterwalden. Hebt sich — wie B. Studer bemerkt — als ein schwarzes oder durch Verwitterung des Glaukonits rothes Band an den Felswänden der Alpen deutlich hervor.

Aptien. Gelbe oder graue Mergel, dunkle, zuweilen glaukonitische Kalke. Die Aptmergel enthalten *Orbitulites lenticularis* in Menge Mächtigkeit 1—10 Mtr. Am Pilatus, Sentis.

Urgonien.

Schrattenkalk Hellfarbiger, dichter Kalkstein, viele hundert Fuss mächtige Felswände bildend. Von zahlreichen Rinnen (sog. Schratten oder Karren) durchzogen, welche durch scharfe Kanten getrennt (so auf der Schrattenalp im Entlebuch). Am Pilatus sehr entwickelt und in zwei Abtheilungen zerfallend: die obere ein weisser Kalk, bis 150 Mtr. mächtig, der sog. Rudisten- oder Caprotinenkalk mit Caprotina ammonia; die untere, glaukonitischer dunkler Kalk bis 70 Mtr. mächtig, oft ganz mit Milioliten erfullt. — Die Durchschnitte der Muschelschalen ragen aus den Kalkwänden oft in sonderbaren Formen hervor, daher der Name, Hieroglyphenkalk."

Neocomien.

Spatangenkalk.\*) Graue Mergel und Mergelschiefer, denen dunkelfarbiger oft plattenförmige Mergelkalke eingelagert, auch mit kieseligen Knauern. In grosser, mehrere 100 Mtr. betragender Mächtigkeit, zumal in der nördlichen Kalkzone der Alpen; Faulhorn, am Pilatus. — Als sog. Stockhornkalk tritt der alpine Neocomien am Stockhorn, in den Freiburger Alpen auf; ein dünnschichtiger, grauer Kalk. — Unter den Leitfossilien ist T. complanatus Ag., der im jurassischen Neocom häufiger, im alpinen seltener. Nach Studer erscheinen Cephalopoden, die im jurassischen Neocom sehr untergeordnet, im alpinen vorherrschend: Crioceras Duvalii, Aptychus Didayi, Am. neocomiensis, Nautilus pseudoelegans, Belemnites pistilliformis.

Valangien.

Drusberg-Schichten oder Knollenkalk. Dunkle Kalkschiefer, wechsellagernd mit Bänken von Mergelkalk, die sich bei der Verwitterung in Knollen zertheilen. Exogyra Couloni und Toxaster Brunneri besonders bezeichnend. Bis zu 500 F. mächtig. Am Drusberg bei Einsiedeln, Pilatus, Sentis.

Altmann-Schichten. Grünlichschwarzer Sandstein, mit Glaukonit. *Toxaster Sentisianus*, grosse Cephalopoden. Nach **Studer** am Altmann in Appenzell 100—200 Mtr., am Pilatus nur 1—3 Mtr. mächtig.

#### 3) Obere Kreide.

Von den Versteinerungen der oberen Kreide.
(Cenoman, Turon und Senon.)

Pflanzen. Wie die untere so enthält die obere Kreide als lokale Vorkommnisse Pflanzen-Reste; jedoch ist die Zahl der Oertlichkeiten und der Pflanzen Arten eine ungleich grössere. Es sind Meeres- und Landpflanzen.

Unter den ersteren sind einige Fucoiden, die Gattungen Halyserites, Sphaerococcites, Münsteria u. a. zu nennen. Die Landflora wird zunächst durch Farnkräuter gebildet, die meist in zierlichen Formen erscheinen, denen sich aber auch grosse Formen beigesellen, wie Weichselia. Unter den Gymnospermen treten die Cycadeen mehr in den Hintergrund, die Coniferen in den Vordergrund, zumal die Gattung Sequoia. Es kommen ferner Palmen hinzu, aber von grösster Bedeutung ist das erstmalige Erscheinen der Dicotyledonen mit zahlreichen Laubbäumen. Unter diesen besonders Credneria mit ihren grossen Blättern. Mit ihnen - sagt Heer - tritt eine ganze Reihe neuer Typen, gleichsam neuer Bildungsmotive ins Pflanzenreich ein. Die Abtheilung des Pflanzenreiches, welche jetzt etwa Dreiviertheile ausmacht, fehlte allen früheren Erdperioden. "Die Ufer unseres Kreidemeeres waren wohl noch mit einzelnen Sagobäumen, ähnlich denen der Jurazeit geschmückt; doch den Character der Landschaft bedingen die Nadelhölzer und die immergrünen Laubbäume. Ihnen waren Fächerpalmen und Pandaneen beigemischt und in des Waldes Schatten wucherten zahlreiche Farnkräuter, welche den Boden mit einem zarten Blattwerk überzogen. Es zeigt die Flora einen entschieden indisch-

<sup>\*)</sup> Spatangus der frühere Name für Toxaster.

australischen Character und nähert sich der eocänen, während die des Wealden den Uebergang zu derjenigen des Jura vermittelt." (Heer.)

Unter den vielen Gegenden wo Pflanzen nachgewiesen wurden sind zu nennen: Niederschöna in Sachsen, Moletein, Trubau in Mähren, Perutz in Böhmen; Kieslingswalde, Oppeln, Tiefenfurth in Schlesien; Quedlinburg, Blankenburg am Harz; Haldem, Sendenhorst in Westphalen und der ergiebigste aller Fundorte: Aachen. — Ferner Wiener-Neustadt, die Gosau-Gegenden, Triest. In Frankreich le Mans, Beauvais, Aix. Endlich Noursoak, Grönland.

Als Beispiele seien im Nachfolgenden einige Localitäten hervorgehoben, deren Pflanzen in letzter Zeit eine genauere Bestimmung erfahren haben.

Die Pflanzen-Reste von Niederschöna in Sachsen finden sich im Schieferthon des unteren Quader (Cenoman) und wurden durch C. v. Ettingshausen näher beschrieben. Die Flora von Niederschöna ist eine rein tropische Landflora. Unter 42 Arten zählen die Dicotyledonen 28. Während dieselbe sich einerseits durch Vorherrschen der Gymnospermen und Proteaceen der älteren Tertiärperiode nähert, schliesst sie sich durch reichlichere Vertretung der Gymnospermen und Farn mehr den älteren Floren an. Als bezeichnende oder häufige Arten sind zu nennen die Fucoide Halyserites Reichi Sternb.; der Farn Pteris Reichiana Brongn.; die Cycadee Pterophyllum saxonicum Reich; die Coniferen Sequoia fastigiata Sternb. und Cunninghamites oxycedrus Sternb.; die Dicotyledonen: Quercus Beyrichi Ett., Ficus Geinitzi Ett., Dryandroides latifolius Ett. und D. Zenkeri Ett., Credneria cuneifolia Br., Acer antiquum Ett., Palaeocassia angustifolia und P. lanceolata Ett.

Die Pflanzen-Reste von Moletein in Mähren kommen im unteren Quadersandstein (Unteres Cenoman) vor. Die Flora ist demnach von gleichem Alter mit jener von Niederschöna. Ihre nähere Kenntniss ist 0. Heer zu verdanken. Es finden sich: ein Farn Gleichenia Kurriana Heer; einige Coniferen: Sequoia Reichenbachi Gein. und S. fastigiata Sternb., Cunninghamites elegans Corda, Pinus Quenstedti Heer; die Palme Palmacites horridus Heer. Besonders aber Laubbäume: Ficus Mohliana und F. Krausiana Heer; Credneria macrophylla Heer; Daphnophyllum Fraasi und D. crassinervum Heer; Aralia formosa Heer; Chondrophyllum grandidentatum Ung.; Magnolia speciosa und M. amplifolia Heer; Myrtophyllum Geinitzi und M. Schübleri Heer und Iuglans crassipes Heer. - Die Flora von Moletein ist von hohem Interesse. Ausgezeichnet durch Grösse und Pracht seiner Blätter entfaltet hier der untere Quader die ältesten Laubbäume Europas. Und diese grossen Blätter sind desshalb besonders merkwürdig, weil man - wie Heer hervorhebt hätte erwarten sollen, dass die Laubbäume, im Anschluss an die Nadelhölzer, mit kleinblätterigen Formen begonnen hätten.

Die Pflanzen-Reste von Quedlinburg hat ebenfalls Heer neuerdings beschrieben. Dieselben liegen theils im oberen Quadermergel des Salzberges, theils im oberen Quadersandstein des Langenberges bei Quedlinburg. Es sind: von Farn Gleichenia Zippei Heer, G. acutiloba, G. Kurriana Heer und Weichselia Ludovicae Stiehl., dann Coniferen: Sequoia pectinata Heer, S. Reichenbachi Gein., die merkwürdige Geinitzia formosa Heer, Cunninghamites squamosus Heer. Ferner Pandanus Simildae Stiehl., endlich Dicotyle donen: Myrica cretacea und M. Schenkiana Heer, Salix Goetziana Heer, Credneria integerrima Zenk., Proteoides lancifolius und P. ilicoides Heer, Chondrophyllum hederaeforme Heer, Myrtophyllum pusillum Heer, Rhus cretacea Heer, Phyllites celastroides und Ph. ramosinervis Heer.

Die Pflanzen-Reste in der westphälischen Kreide gehören dem Senon an, wurden zum Theil früher von v. d. Marck beschrieben, neuerdings durch Hosius. Sie finden sich theils im unteren Senon, im Mergelsandstein bei Legden, theils im oberen Senon, in den Plattenkalken von Sendenhorst. Es sind namentlich: Fucoiden: Chondrites furcillatus Roem., Ch. intricatus Sternb., Sphaerococcites lichenoides Göpp., einige Coniferen: Pinites aquisgranensis Göpp., Araucarites adpressus v. d. Marck, Laubbäume: Credneria denticulata Zenk., Cr. westphalica Hos., Cr. subtriloba Zenk., verschiedene Arten von Quercus, wie Q. dryandraefolia v. d. Marck und mehrere neue, ebenso einige neue Arten von Ficus.

Unter allen Fundorten von Kreidepflanzen ist Aachen der ergiebigste. In den Thon-Einlagerungen des Aachener Sandes (Senonien) findet sich eine grosse Menge von Pflanzen, um deren Kenntniss sich Debey viele Verdienste erworben. Derselbe hat allein über 200 Arten von Dicotyledonen nachgewiesen, unter denen die artenreichste Familie, etwa 60, die der Proteaceen. Die häufigste Pflanze bei Aachen ist eine Conifere, Cycadopsis aquis granensis Deb.

Aus der grossen Zahl thierischer Reste sind zu nennen:

#### 1) Spongien.

Spongia Saxonica Gein. Sehr verbreitet in allen Etagen des Quadersandsteines. Manon peziza Golds. Cen. und Tur.

Scyphia (Cubulospongia) infundibuliformis Goldf. Tur.

Scyphia (Cribrospongia) angustata Goldf. Cen. und Tur.

Siphonia, piriformis Goldf. Sen.

Scyphia (Coscinopora) Murchisoni Goldf. Einer der bezeichnendsten Reste der oberen "Quadraten-Kreide."

Coeloptychium magaricoides Goldf. Sen.

Becksia Soekelandi Schlüt. Sen. Westphalen.

Lepidospongia rugosa Schlüt. Sen.

#### 2) Foraminiferen.

Nicht allein die weisse Kreide, sondern auch Kreidetuff, Mergel und Pläner, Grunsand, sowie der Seewerkalk enthalten zahlreiche Foraminiferen. Zu den häufigeren gehören:

Nodosaria annulata d'Orb., N. Zippei Reuss. Cristellaria rotula Lam., Cr. lobata Reuss, Cr. recta d'Orb. Frondicularia inversa Reuss, Fr. angusta Nils., Fr. Archiaeana d'Orb., Fr. Cordai Reuss, Flabellina cordata Reuss, Fl. ovata Nils., Fl. rugosa d'Orb. Textilaria praelonga Reuss. T. globulosa Ehrenb., T. aciculata Ehr. Globigerina cretacea d'Orb. Haplostiche foedissima Reuss, H. constricta Reuss, Haplophragmium irregulare Roem. Ataxophragnium variabile d'Orb. Lagena sphacrica Kaufm., L. ovalis Kaufm. (ligostegina laevigata Kaufm. Nonionina globulosa Ehrenb. (ribitulina concava Defr., durch grosse Verbreitung in den östlichen Alpen ausgezeichnet, in den "Orbitolitenschichten." — Siderolithes calcitrapoides Br.

#### 3) Polypen.

Bryozoen. (Mooskorallen.) Wie die Foraminiferen erscheinen die Bryozoen in grosser Menge, zierliche überrindende Stöcke bildend. Besonders in der weissen Kreide, im Kreidetuff von Mastricht, auf Faxe, hier ganze Kalkschichten zusammensetzend. Es sind namentlich die Gattungen Eschera und Cellepora mit vielen Arten.

١

Eschara stigmatophora Goldf., E. piriformis Goldf., E. cyclostoma Goldf. im Kreidetuff, E. dichotoma Goldf. in der weissen Kreide. — Cellepora piriformis Hag. oft auf Ananchyten der weissen Kreide. C. pavonia Hag. auf Rügen.

Während im Malm Korallenriffe eine so bedeutende Verbreitung besitzen, trifft man solche in der Kreide-Formation nur an einigen Oertlichkeiten; so z. B. im Gosauthal, auf Faxe.

Cyclolithes elliptica Lam. Tur.

Micrabacia coronula Edw. Cen. und Tur.

Thamnastraea agaricites Edw. Tur.

Parasmilia centralis Edw. Tur. uud Sen.

Moltkea Isis Steenstr. Sehr häufig auf Faxe. Sen.

## 4) Krinoiden.

Apiocrinus (Bourgetocrinus) ellipticus Mill. Tur. und Sen.

Asterias Schulzei Cott. Sen. Sehr bezeichnend: Pirna, Südengland.

Marsupites ornatus Mant. Sen. Weit verbreitet in der weissen Kreide; im Quader von Blankenburg.

Pentacrinus Agassizii Hag. und P. Bronnii. Sen. Stielglieder in Feuerstein.

#### 5) Echiniden.

Cidaris vesiculosa Goldf. Stacheln durch die drei Stufen.

Salenia petalifera Ag. Tur. Besonders im Grünsand.

Discoidea cylindrica Ag. Cen. und D subuculus Ag. Cen. Grünsand und Pläner.

Catopygus carinatus Ag. Cen.

Galerites albogalerus Lam. Weit verbreitet im Tur. und Sen.

Cassidulus lapis cancri Lam. Ebenfalls.

Micraster cor anguinum Lam. Tur und Sen. Weit verbreitet. M. cor testudinarium Goldf. Tur.

Ananchytes ovatus Lam. Tur. und Sen. Ausserordentlich häufig.



Ananchytes ovatus.

Hemipneustes radiatus Ag. Sehr ausgezeichnet im Kreidetuff.

6) Brachiopoden.

Rhynchonella compressa Lam. Cen. und Tur.

Rhynchonella Mantelliana Sow. Cen. und Tur.

Rhynchonella plicatilis Sow. Tur. Weit verbreitet im Pläner.

Rhynchonella alata Sow. Sehr häufig im Tur., besonders im Pläner.

Rhynchonella octoplicata Sow. Sen. Oberer Quader.

Rhynchonella Cuvieri d'Orb. Tur. Sehr häufig.

Terebratula semiglobosa Sow. Tur. und Sen. Besonders im Pläner.

Terebratula carnea Sow. Tur. und Sen.

Terebratulina gracilis Schl. (var. rigida Sow.). Sehr bezeichnend für Pläner. (Strehlener Schichten.)

Megerlea lima Defr. Cen.

Magas Geinitzi Schlönb. Tur.

Magas punilus Sow. Sen. Weisse Kreide.

Crania Ignabergensis Retz. Sen. Weisse Kreide.

#### 7) Pelecypoden.

Ostrea carinata Lam. Cen. und Tur.

Ostrea diluviana Lam. Tur.

Ostrea hippopodium Nilss.

Ostrea vesicularis Lam. Tur. und Sen.

Exogyra lateralis Dub. Cen.

Exogyra columba Desh. Cen. und Tur. Weit verbreitet.



Exogyra columba.

Exogyra haliotoidea Sow. Cen. und Tur.

Exogura laciniata Sow. Sen.

Pecten asper Lam. Cen. Sehr bezeichnend.

Pecten virgatus Nilss. Cen. und Tur.

Pecten curvatus Gein. Tur.

Pecten membranaceus Nilss. Tur. und Sen.

Janira (Pecten) aequicostata Br. Cen.

Janira quinquecostata Sow. Cen. und Tur. Weit verbreitet.

Janira quadricostata Sow. Sen. Ebenfalls sehr häufig.

Lima canalifera Goldf. Tur.

Lima tecta Goldf. Cen. Unterquader.

Trigonia scabra Lam. Tur.

Spondylus striatus Goldf. Cen.

Spondylus spinosus Defr.

Spondylus truncatus Goldf. Tur. und Sen.

Inoceramus striatus Mant. Cen. Grosse Individuen; noch im Tur. vereinzelt, klein.

Inoceramus labiatus Schloth. (1. mytiloides Mant.). Hauptleitfossil fur mittlen Pläner und Quader.

Inoceramus Brongniarti Sow. Sen. Oberer Pläner und Quader.

Inoceramus Cuvieri Sow.

Tur. und Sen. Sehr häufig.

Inoceramus Cripsi Mant. ] 1 ur. und Pinna diluviana Schl. Cen. und Tur.

Protocardium Hillanum Beyr. Cen.

Cyprina ligeriensis d'Orb. Tur. und Sen.

Rudisten. Sind besonders für die obere Kreide des südlichen Europa bezeichnend, für das "südländische Reich oder Gebiet der Rudisten."

Caprina adversa d'Orb. Im Cenom. Frankreichs ganze Bänke bildend, ebenso auf Aix.

Radiolites lumbricalis d'Orb. Cen.

Radiolites cornu pastoris Bayl. Tur.

Radiolites Jouanetti d'Orb. Sen.

Hippurites cornu vaccinum Br.

Hippurites bioculatus Lam. Hippurites organisans Des.

Im Turon des Gosauthales, die Hippuritenkalke zusammensetzend.







#### 8) Gasteropoden.

Es kommen eigentlich keine Species von allgemeiner horizontaler Verbreitung vor, die als Leitmuscheln gelten könnten, während an einzelnen Orten zahlreiche Gattungen und Arten getroffen werden. Dies ist z.B. in den Gosauschichten der Fall, so wie bei Aachen.

Actaeonella crassa d'Orb. } Tur.
Actaeonella laevis d'Orb. }
Pleurotomaria linearis Mant.
Turritella multistriata Reuss. }

Nerinea bicincta Br. Tur. Gosauthal.

Dentalium Mosae Br. Kreidetuff.

#### 9) Cephalopoden.

Turrilites costatus Lam. Cen.

Turrilites polyplocus Roem. Sen.

Hamites attenuatus Sow. Cen.

Baculites anceps Lam. Tur. und Sen.

Scaphites aequalis Sow. Cen.

Scaphites Geinitzi d'Orb. Tur. Sehr häufig im Pläner.

Scaphites binodosus Roem. Sen.

Nautilus danicus Schl. Sen

Ammonites varians Sow. Cen. Grosse Individuen.

Ammonites rotomagensis Brongn. Cen., auch noch Tur.



Scaphites aequalis.





Ammonites rotomagensis.

Ammonites peramplus Sow. Tur. und Sen.

Ammonites Woolgarei Mant. Tur.

Belemnitella quadrata d'Orb. Characterisirt den unteren Horizont der senonen Kreide, die "Quadraten-Kreide."

Belemnitella mucronata d'Orb. Characterisirt den oberen Horizont der senonen Kreide, die "Mucronaten-Kreide."

#### 10) Anneliden.

Serpula plexus Sow. Serpula filiformis Sow.

#### 11) Krebse.

Calianassa antiqua Otto. Besonders im Turon, aber auch noch im Sen.

Klytia Leachi Mant. Plänerkalk.

#### 12) Fische.

Belemnitella mucronata.

Plychodus latissimus Ag. und Pt. mammilaris Ag. Zähne im Plänerkalk.

Otodus appendiculatus Ag. Hauptsächlich Zähne bei Strehlen im Plänerkalk.

Corax heterodon Ag.
Oxyrhina Mantelli Ag.

Tur. und Sen.

Osmeroides Lewesensis Ag. Im Plänerkalk bei Strehlen, in weisser Kreide bei Lewes, Sussex. Fig. s. folg. S.



Als lokale Vorkommnisse seien noch genannt:

Schildkröten. Chelonia Benstedi Owen. Im Cenom. von Burham, Kent. Chelonia Hofmanni Cuv. Im Senon. Kreidetuff von Mastricht.



Osmeroides Lewesensis.

Saurier. Mosasaurus Hofmanni Cuv. Die 25 F. lange Eidechse aus dem Kreidetuff von Mastricht. Der 4 F. lange Schädel wurde 1780 von Hofmann entdeckt. Clydastes prophyton, ein der "Maasechse" ähnlicher Saurier in der Kreide von New Jersey, Alabama.

## Beispiele vom Vorkommen und der Gliederung der oberen Kreide-Formation oder der cenomanen, turonen und senonen Kreide.

Die obere Kreide lässt in ihren verschiedenen Verbreitungs-Gebieten in Europa eine sowohl petrographisch als paläontologisch verschiedene Entwickelung erkennen. Hiernach unterscheidet Gtimbel\*):

- 1) Nordländisches Reich. Kreide-Entwickelung. Gebiet der Belemnitellen. Dem nordländischen Reich gehören an: die englische und nordfranzösische Provinz; die limburgische (Mastricht, Aachen); die westphälische und subhercynische Provinz.
- 2) Hercynisches Reich. Pläner-Entwickelung. Gebiet der Exogyra columba. Schlesische, mährische, böhmische, sächsische, mittelbayerische Provinz.
- 3) Südländisches Reich. Kalk- und Mergel-Entwickelung. Gebiet der Rudisten. Südfranzösische, west- und ostalpine Provinz.

#### l. Nordländisches Reich.

#### Kreide-Entwickelung.

Englische Provinz.

3. Senone Kreide.

Weisse Kreide mit Feuerstein. An den Südküsten, z. B. bei Dover, Norwich typisch entwickelt mit ihren steilen Gehängen. Belemn. mucronata und quadrata. Ananchytes ovata. Ostrea vesicularis. Micraster cor anguinum.

Turone Kreide.
 Schichten von Lewes. Graue, kreideartige Gesteine. Scaphites Geinitzi. Ammonites peramplus.

<sup>\*)</sup> Geogn. Beschreibung des ostbayerischen Grenzgebirges. S. 700.

Schichten von Folkstone. Weiche, weisse Kreidemergel. Rhynchonella Cuvieri. Schichten von Plumpton, Beachy Head. Kreide ohne Feuerstein. Inoceramus labiatus.

#### Cenomane Kreide.

Graue Kreide von Hamsay.

Oberer Grunsand von Cambridge, glaukonitische Mergel von Chardstock. Sphaerolites Mantelli. Rothe Kreide von Hunstanton. Am rotomagensis.

Westphälische Provinz.

#### 3. Senone Kreide.

Plattenkalke und Mergel von Sendenhorst, mit zahlreichen Fischen, besonders Platycormus Germanus und mit Krebsen und Pflanzen führende Schichten der Baumberge.

Haldemer Schichten, Mukronaten-Kreide mit Bel. mucronata, Coeloptychium. Coesfelder weisse Kreidemergel.

Münsterer Schichten, Quadraten-Kreide, weisse Sandmergel mit Bel. quadrata. Lünerner Schichten (ohne Belemniten), graue Mergel mit Inoceramus Cuvieri, Micraster cor anguinum. Grünsand von Woerl, Soest.

### 2. Turone Kreide.

Paderborner Schichten mit Scaphites Geinitzi, Spondylus spinosus.

Dortmunder Schichten, Mergel mit Inocer. Brogniarti, Am. Lewesensis.

Bochumer Schichten, graue und gelbe Mergel; Inoc. Brongniarti, Inoc. labiatus.

### 1. Cenomane Kreide.

Fröhmerner Schichten, Grünsand ohne Eisenstein-Körnchen. Am. rhotomagensis. Essener Grünsand, graulichgrüffer, sandiger Mergel, enthält erbsen - bis nussgrosse Thoneisensteine und zahlreiche Petrefacten; Pecten asper.

Grauer Mergel von Altenbecken ohne Versteinerungen.

Limburgische Provinz.

In ihr sind nur die obersten Stufen der Kreide zur Entwickelung gelangt.

#### 2. Senone Kreide.

Kreidetuff von Mastricht und Falkenburg; graue Mergel von Kunraed. Baculites Faujasi, Hemipneustes radiatus.

Vaelser Schichten Kreidemergel mit und ohne Feuerstein; Grünsand von Visé mit Belemnitellen; Sand-Ablagerungen mit Ostrea laciniata, Baculites anceps. (Hangendes des Aachener Sandes, mit Pflanzen.)

#### 1. Turone Kreide.

Aachener Schichten. Gelbe und weisse Sand-Ablagerungen mit Trigonia limbata, Pholadomya caudata.

## II. Hercynisches Reich.

## Pläner-Entwickelung. Gebiet der Exogyra columba.

Mittelbayerische Provinz.

## III. Oberpläner, Senon. Grossberg-Schichten.

Grössberg-Sandstein: Plattensandstein, loser Sand oder Hornstein-Sandstein; mit Bryozoen, Ostrea vesicularis, Ostrea laciniata. 50—60 F. mächtig.

Marterberg-Mergel, glaukonitischer, grauer Mergel, mit Baculites anceps, Inoc-sramus Cuvieri, Micraster cor anguinum. 20-30 F. mächtig.

## II. Mittelpläner, Turon.

Kagerhöh-Schichten.

Calianassen-Sandstein. Glaukonitischer und plattiger Kalk mit Calianassa antiqua, Trigonia limbata, Pholadomya caudata. 5—10 F. mächtig.

Pulverthurm-Schichten, gelbes, mergeliges Kieselgestein, mit Scaphites Geinitzi, Klytia Leachi, Rhynchonella plicatilis, Inoceramus Brongniarti. 20-50 F. m.

Eisbuckel-Schichten. Glaukonitischer Mergelkalk oder kieselige Knollen mit Exogyra columba, Magas Geinitzi, Rhynchonella alata, Ammonites peramplus. 10—15 F. mächtig.

Winzerberg-Schichten.

Knollen-Sandstein mit *Inoceramus labiatus*, *I. Brongniarti*. 10-50 F. mächtig. Reinhausener Schichten.

Mergelig-kieseliger Sandstein mit Inoceramus labiatus. 30-60 F. mächtig.

## I. Unterpläner, Cenoman.

Regensburger Schichten.

Eybrunner Mergel, grauer Mergel mit Ostrea vesiculosa. 2-5 F. mächtig. Regensburger Grunsandstein, glaukonitischer Grunsandstein mit Peeten asper, Exogyra columba, Inoceramus striatus. 30-50 F. mächtig.

Schutzfels-Schichten. Entweder eisenschüssige, Conglomerat-artige Bildung mit Ostrea diluviana, oder Pfianzen-Schichten, weisser Sandstein und grauer Schieferthon mit Cunninghamites oxycedrus. 0—30 F. mächtig.

Sächsische Provinz.

### III. Oberpläner, Senon.

Königstein-Schichten. Oberer Quadersandstein mit Asterias Schulzei, Inoceramus Cripsi.

Baculiten - Schichten. Oberer Quader - und Plänermergel mit Baculites anceps, Inoceramus Cuvieri, Micraster cor anguinum.

### II. Mittelpläner, Turon.

Strehlener Schichten. Plänerkalk mit Scaphites Geinitzi, Rhynchonella plicatilis, Micraster cor testudinarium. Fisch-Zähne.

Copitzer Schichten oder Cottaer Grunsandstein, mit Magas Geinitzi.

Rothwernsdorfer Schichten, Mittelquader und Pläner, Bildhauersandstein, mit Inoceramus labiatus.

#### I. Unterpläner, Cenoman.

Bannewitzer Schichten. Unterer Pläner und Serpula-Sand mit Ostrea carinata. Oberauer Schichten. Unterer Quadersandstein mit Pecten asper.

Koschützer Schichten. Muschelbreccie mit Rudisten.

Niederschönaer Schichten. Sandsteine und Schieferthone mit Pflanzen. Cunning-hamites oxycedrus.

#### III. Südländisches Reich.

### Kalk- und Mergel-Entwickelung. Gebiet der Rudisten.

Südfranzösische Provinz.

#### 3. Senone Kreide.

Obere Kreide der Dordogne und Charente. Bedeutende Entwickelung der Rudisten, welche ganze Felsmassen bilden; besonders Radiolites Jouanetti, R. Bournoni. Kalksteine von Lanquais, mit Holaster, Cárdiaster.

#### 2. Turone Kreide.

Kreide von Ville-dieu mit Spondulus truncatus, Sp. spinosus.

Hippuriten-Kalk mit Hippurites cornu vaccinum.

Sandstein von Uchaux.

Kalkstein von Angoulème mit Radiolites cornu pastoris.

Grave und weisse Mergelkalke mit Inoceramus labiatus.

### 1. Cenomane Kreide.

Gelbe Mergelkalke mit Exogyra columba, Caprina adversa.

Sandsteine der Charente mit Am. rotomagensis, Am. Mantelli, Exogyra columba, Pecten asver.

Braunkohlen führende Thone der Insel Aix.

Ostalpine Provinz.

### 3. Senone Kreide.

Nierenthal Schichten der bayerischen Alpen; graue Mergelschiefer und Sandsteine, mit Ostrea vesicularis, Micraster cor anguinum, Belemnitella mucronata.

### 2. Turone Kreide.

Untersberger Schichten; Marmorkalke des Untersberges und bei Reichenhall und Gosau-Bildung in Oesterreich, aus Mergeln, Sandsteinen, Kalksteinen bestehend, durch grossen Reichthum an organischen Resten ausgezeichnet: Pflanzen; Korallen: Cyclolithes elliptica, Thamnastraea agaricites, ganz besonders aber Rudisten: Hippuriles cornu vaccinum, H. organisans; ferner Trigonia limbata.

### 1. Cenomane Kreide.

Urschelauer Schichten. Kalksteine mit Hornstein und graue Mergel mit Orbitulites concavus bei Urschelau, Hohenschwangau.

## Gliederung der Kreide-Formation nach K. Mayer.

Ein ausgezeichneter Paläontolog und gründlicher Kenner der jüngeren Sedimentär-Formationen hat neuerdings eine vergleichende Tabelle der verschiedenen Kreide-Gebiete Europas veröffentlicht.\*) Karl Mayer bringt in solcher die Kreide-Formation in neun Stufen oder Etagen, von denen im Nachfolgenden besonders die oberste und die untersten eine genauere Aufführung verdienen.

IX. Dänische Stufe oder Danien. Grösste Mächtigkeit 100 Meter.

Pisolith-Kalk im Pariser Becken. Kreidetuff von Mastricht. Faxekalk und Kreide von Ignaberg. Weisse Thon-Ablagerungen am Donetz. Kalkschiefer mit Inoceramen und Scaphiten in Oberbayern, Vorarlberg, mittle Schweiz. Kalk mit *Cyclostoma* an der Rhone-Mündung. Kalk mit *Hemipneustes* im Haute-Garonne-Dept.

VIII. Senonien. Grösste Mächtigkeit 400 Mtr.

- 3) Schichten von Meudon.
- 2) Schichten von Sainte. (Charente-Inf.)
- 1) Schichten von Cognac.

VII. Turonien. Grösste Mächtigkeit 400 Mtr.

- 2) Schichten von Mornas. (Vaucluse.)
- 1) Schichten von Angoulème. (Charente.)
- VI. Cenomanien. Grösste Mächtigkeit 500 Mtr.
- 3) Schichten der Charente.

<sup>\*)</sup> Tableau synchronistique des terrains crétacés par Ch. Mayer. Zürich 1872.

- 2) Schichten des Dep. du Gard.
- 1) Schichten von Rouen.
- VI. Albien. Grösste Mächtigkeit 2400 Mtr.

Schichten der Perte-du-Rhone.

- V. Aptien. Grösste Mächtigkeit 300 Mtr.
- 3) Schichten von Lopperberg. (Unterwalden.)
- 2) Schichten von Vassy. (Haute Marne.)
- 1) Schichten von Orgon. (Vaucluse.)
- III. Neocomien. Grösste Mächtigkeit 200 Mtr.
- 2) Schichten von Drusberg (Schwyz).
- 1) Schichten von Hautrive (Neufchatel).
- II. Valenginien. Grösste Mächtigkeit 500 Mtr.
- 3) Schichten von Altmann (Appenzell).
- 2) Schichten von Fontanil. (Isère.)
- 1) Schichten von Merligen. (Bern.)

Wälderthon mit Melania strombiformis und Hastings-Sandstein in England. Wälder-Formation in Norddeutschland. Im Schweizer Jura: die eisenschüssigen Kalke von St. Croix u. a. O. mit Pygurus rostratus; die Nerineen und Pholadomyen führenden Kalke von Bienne, Neufchatel u. a. O.; die Mergel und Kalke mit Bryozoen von da. — In den Alpen: glaukonitische Kalke am Sentis und Thuner See; Kieselkalk mit Toxaster Sentisianus von da; Mergelschiefer mit Terebratula diphyoides von Merligen. — In den Savoyer und Dauphineer Alpen: Glaukonitische Schichten von Grenoble; Fontanil-Kalk und Mergelschiefer der Gegend von Grenoble und la Drome Endlich im südlichen Frankreich die glaukonitischen Schichten und Mergel von Castellane, Escragnolles.

- I. Purbeckien. Grösste Mächtigkeit 400 Mtr.
- 2) Schichten von Nienstedt (Hannover).
- 1) Schichten von Münder.

In England: Schichten mit Cypris, Unio in Surrey u. s. w. Im nördlichen Frankreich: Schichten mit Cypris, Astarte socialis vom Boulonais; Sand und Kalk mit Serpula coacervata im Boulonais. In Hannover: Serpuliten-Kalk, Münder Mergel. — Schichten von Nesselsdorf in Mähren. Im südwestlichen Frankreich Thone und Süsswasserkalke der unteren Charente. Im Jura: weisse Oolithe mit Corbula gregaria in Val-Travers; Süsswasser-Bildungen von Villers-le-Lac u. a. O. — In österreichisch Schlesien: der Stramberger Kalk\*); ebenso in Mähren; die Kalksteine der Perte-de-France und von Grenoble und der Basses-Alpes.

(Anmerk. Wie aus Obigem ersichtlich, stellt K. Mayer die Purbeck-Gruppe nebst den tithonischen Bildungen in die Kreide-Formation.)

Vorkommen von Steinkohle in der oberen Kreide. In verschiedenen Etagen sind theils schwache, theils bauwürdige Kohlenflötze nachgewiesen worden. Dieselben sind, wenn auch nicht allenthalben, aber doch öfter an solchen Oertlichkeiten vorhanden, wo auch Pflanzen-Reste nachgewiesen.

Im Cenoman. In Sachsen, im unteren Quader der Gegend von Niederschöna, Reinhardsgrimma u. a. O. unbauwürdige Kohlenflötze. In Mähren, zwischen Boskowitz

<sup>\*)</sup> S. oben S. 323.

und Trübau kommen im Quadersandstein zwei schwache Flötze vor, welche abgebaut werden, aber geringe Mächtigkeit, nicht über 3 F. besitzen.

Im Turon. Das bedeutendste aller Vorkommnisse ist das von Grünbach bei Wiener Neustadt, in der Gosau-Formation. Nach Foetterle sind dort 4 verschiedene Flötzzüge bekannt, die eine magere, aber reine Schwarzkohle liefern. — In Ungarn in den Gosauschichten des Körösthales bei Muskapatak wird ein 6 F. mächtiges Flötz abgebaut; ein schwaches bei Ruskberg.

Im Senon. In Schlesien, Umgebungen von Ottendorf und Wenig-Rackwitz, bei Wehrau finden sich im oberen Quadersandstein bauwurdige Kohlenflötze. Schwache im Quader von Quedlinburg.

Fels- und Bergformen der Gesteine der Kreide-Formation. Verschiedene Gegenden Deutschlands sind berühmt wegen ihrer schönen Quadersandstein-Felsen, wie namentlich die vielbesuchte sächsische Schweiz. Wer kennt nicht — sei Bauch nur aus der flüchtigen Schilderung eines Touristen — die Bastei, den Kuhstall, das Prebischthor? Die Bastei (wegen ihrer Achnlichkeit mit einer Schanze so benannt) ist eine gegen 340 Fuss über die Elbe emporragende gewaltige Masse, in deren Nähe andere, seltsam geformte Steingebilde sich erheben. Besonders bemerkenswerth ist unter diesen der Ferdinandstein, der eine herrliche Aussicht auf das



Der Ferdinandstein.

ihn umgebende Felsen-Labyrinth gewährt. Aehnliche Felsmassen trifft man im Bielgrunde bei Tetschen. Der Kuhstall unfern Schandau — "ein Triumphbogen, den die Natur sich selbst mit gewaltigen Händen errichtet hat —" ist eine geräumige Halle, in welche die Landleute zur Zeit des dreissigjährigen Krieges ihr Vieh flüchteten. Er wird aber noch durch das Prebischthor übertroffen, unstreitig der schönste Punkt der sächsischen Schweiz. Das Prebischthor stellt sich als ein Felsen-Vorsprung dar, der so durchbrochen ist, dass an seinem äussersten Ende nur ein

Pfeiler steht, der die oberste Felsenplatte trägt, und von diesem Vorsprung aus betrachtet gleicht er einer Brücke, während es von unten gesehen, ein gigantisches Thor darstellt. Mit den grotesken Gesteins-Massen in Sachsen wetteifern jene bei Adersbach in Böhmen an Schönheit. Zahlreiche phantastische Felsengestalten gewähren einen überraschenden Anblick; unter andern der Zuckerhut, ein 50 Fuss hoher oben breiter, unten spitz zulaufender Block, der sich aus einem Bach erhebt und jeden Augenblick umzustürzen droht. — Auch der Teutoburger Wald und Harz haben malerische Felsenpartien von Quadersandstein aufzuweisen. Namentlich verdient die Gegend von Blankenburg Erwähnung, wo der Regenstein, ein gewaltiger Fels, aus öder Sandfläche gegen 250 Fuss emporsteigt, ferner die Teufelsmauer. "Dieser schmale Steinwall -- heisst es in einem Werke über den Harz -- bildet ein seltsames Naturspiel. Wie absichtlich und von Menschenhänden zusammengefügt, erheben die grossen Massen sich hier aus dem Boden, steigen zu barocken Gestalten als schroffe Klippen auf, senken sich dort, zerklüftet und zerrissen nieder und verschwinden dann unter dem Boden bis auf eine leichte Spur von zerplitterten Steinbrocken." weisse Kreide hat malerische Felsengestalten. An Englands Gestaden, wo dieselbe so mächtig entwickelt, bildet dieselbe viele hundert Fuss hohe Klippen vom blendendsten Weiss. Schon Shakespeare sagt in einer seiner ergreifendsten Dichtungen "kennst du Dover? — es giebt dort eine Klippe, die mit hohem Haupt sich vorwärts neigend in die ringsumschlossene Tiefe blickt." - Nicht minder imposant sind die Kreide-Massen bei Dunluce an der irländischen Küste, die white rocks d. h. weissen Felsen genannt, ferner jene an Frankreichs Ufern unfern Havre und Calais. erheben sich thurmähnliche, schroff ansteigende Kreide-Gebilde, unter dem Namen Falaises wohl bekannt. - Auch Deutschland hat interessante Punkte aufzuweisen; die vielbesuchte Stubbenkammer auf Rügen, eine senkrecht aus der Ostsee aufragende Felswand, besteht aus weisser Kreide.

Geologische Orgeln. Dem Kreidetuff von Mastricht ist eine seltsame Erscheinung eigenthümlich, die man zwar auch bei andern Felsarten nachgewiesen, aber nicht so ausgezeichnet. Längst kennt man die unterirdischen, unermesslichen Räume im Petersberge bei Mastricht, ein Menschenwerk, woran seit vielen Jahrhunderten zur Gewinnung von Steinen gearbeitet wird. Es finden sich dort nicht selten cylindrische Löcher von 2 bis 7 Fuss im Durchmesser, welche durch die Masse des Kreidetuffes bis an seine Oberfläche reichen. Die Steinbrecher heissen sie Erdpfeifen und Naturforscher übertrugen diese Bezeichnung unter dem Namen "geologische Orgeln" sogar in die Wissenschaft. Die seltsamen Löcher sind gewöhnlich mit Erde, Sand oder Geröllen erfüllt und stehen oft ganz dicht, reihenweise neben einander. Sie dürfen nicht als Werk von Menschen-Händen betrachtet werden. Wahrscheinlich verdanken solche der Einwirkung von Mineral-Quellen ihre Entstehung. In verschiedenen Kalk-Gebilden kommen geologische Orgeln oder "natürliche Schächte" noch vor, namentlich im devonischen Kalk bei Burtscheid in Westphalen und im Grobkalk von Paris.

## Vierter Abschnitt.

# Känozoische Formationen.

Die känozoischen Formationen zerfallen in zwei Abtheilungen, nämlich: 1) eine untere oder ältere, die Tertiär-Formationen und 2) eine obere oder jüngere, die Quartär-Formationen.

## I. Tertiär-Formationen.

Der Name Tertiär gründet sich auf die frühere Eintheilung der Gebirgs-Formationen in primäre, secundäre uud tertiäre.

Die Gesteine der Tertiär-Formationen sind Kalksteine und Sandsteine, Thone und Mergel, Quarzite, Conglomerate, Gerölle- und Sand-Ablagerungen.

Als besonders bezeichnende Gesteine können gelten jene sandigen, oft etwas lockeren Kalksteine, die Grobkalke, so wie plastische Thone, sog. Tegel.

Die Flora der tertiären Periode wird characterisirt durch die Häufigkeit der Palmen und Coniferen, insbesondere aber durch das Vorwalten der angiospermen Dicotyledonen, die zuerst in der oberen Kreide erschienen.

Die in der Steinkohlen-Formation so verbreiteten Kryptogamen fehlen fast gänzlich; die im Keuper und Jura häufigen Cycadeen sind selten.

Die Fauna der Tertiär-Formationen unterscheidet sich zunächst von jener der meso- und paläozoischen durch das Erscheinen noch lebender Species, durch die grosse Rolle, welche Wirbelthiere, insbesondere Säugethiere spielen.

Aus der Abtheilung der Pflanzenthiere sind die Spongien fast gänzlich verschwunden, während Foraminiferen in Menge erscheinen. Korallen kommen vor, aber nicht mehr massenhaft. Unter den Strahlthieren sind nur die Echiniden noch vertreten. Von den Mollusken theilen sich Pelecypoden und Gastropoden in die Herrschaft, während die Brachiopoden hauptsächlich nur durch Terebratula, die Cephalopoden durch Nautilus repräsentirt. Unter den Gliederthieren sind Würmer häufig, das Reich der Insecten mehrt sich, vielerlei Kruster erscheinen, zumal Cirripedier.

Von Wirbelthieren finden sich Fische in Menge; wie namentlich die Haifische; endlich Vögel und Säugethiere, welch letztere in einer gewissen Reihenfolge (die sog. Säugethier-Zonen) erscheinen.

Die Eintheilung der Tertiär-Formationen stützte sich auf die Procent-Verhältnisse noch lebender Species von Mollusken zu ausgestorbenen. Auf diese durch **Deshayes** zuerst ermittelten Procent-Verhältnisse gründete (1832) **Lyell** seine Eintheilung der Tertiär-Formationen in drei Abtheilungen, nämlich: 1) untertertiäre oder eocäne; 2) mitteltertiäre oder miocäne und 3) obertertiäre oder pliocäne.

Die einst von **Deshayes** ermittelten Verhältnisszahlen: (3 Proc. für die untertertiären, 19 für die mitteltertiären, 52 für die obertertiären) haben längst ihre Bedeutung verloren. Die Fortschritte der Wissenschaft, durch welche stets neue fossile tertiäre und lebende Species bekannt werden, zeigen dass eine Eintheilung der Tertiär-Formationen durch Zahlen-Verhältnisse nicht durchzuführen ist.

Es hat sich aber später herausgestellt, dass der Unterschied zwischen miocän und pliocän kein so bedeutender, wie zwischen diesen beiden Abtheilungen zusammen und dem Eocän; ja dass sogar die älteren eocänen Bildungen sich wesentlich von den jüngeren eocänen unterscheiden. **Beyrich** hat desshalb (1854) für letztere einen besonderen Namen, oligocäne Formation vorgeschlagen. Es zerfallen demnach die Tertiär-Formationen in vier Abtheilungen, nämlich:

- 4) Pliocane Formation.
- 3) Miocane Formation.
- 2) Oligocane Formation.
- 1) Eccane Formation.

Häufig werden die beiden untersten auch als altere oder paläogene, die beiden oberen als jüngere oder neogene Tertiär-Bildungen zusammengefasst.

Mit dem Jahre 1857 trat die Classification der Tertiär-Formationen in ein neues Stadium durch die vortrefflichen Arbeiten von Karl Mayer. Derselbe bringt die Tertiär-Formationen nur in zwei grosse Abtheilungen: 1) eine ältere oder untere, durch Seltenheit oder Fehlen und 2) eine obere, jüngere, durch die Häufigkeit noch lebender Arten characterisirt. Jede dieser beiden Abtheilungen wird noch in einzelne Stufen gebracht, welche nach Oertlichkeiten, wo sie besonders typisch entwickelt, benannt. In jeder Stufe finden sich durch Häufigkeit und Verbreitung ausgezeichnete Arten; aber manche treten auch in tieferen oder höheren Stufen auf, sogar in mehreren.

Es ist dies der Fall in den sog. neogenen Formationen, wo viele Arten bis in die obersten tertiären Stufen hinaufgehen: "ein Beweis" — wie K. Mayer in seiner neuesten Schrift\*) bemerkt — "dass die alte Unterscheidung von miocän und pliocän rein willkührlich und unstatthaft ist."

Die Zusammengehörigkeit gewisser Gebilde in den einzelnen Stufen beruht nicht allein auf stratigraphischen Thatsachen oder auf grosser Uebereinstimmung der Faunen, sondern auch auf dem merkwurdigen Umstand, den Mayer bereits 1858 hervorhob\*\*): dass in Europa während der Tertiär-Zeit die Mollusken-Arten mit wenigen Ausnahmen von Norden nach Suden auswanderten.

Im Nachfolgenden ist die Zusammenstellung der Tertiär-Ablagerungen Europas nach K. Mayer\*\*\*) versucht, jedoch dem Raume des Buches gemäss, nur mit Berücksichtigung der wichtigeren und verbreiteteren.

## Synchronistische Tabelle der Tertiär-Ablagerungen nach Karl Mayer.

### Obere Tertiär-Ablagerungen.

VI. Astische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 200 Mtr. (Pliocän.)

Rother Crag in England; Oberster Braunkohlen-Thon der Wetterau. Gelbe oder blaue Sande von Masserano, von Asti, Arnothal; Schichten von Castell arquato in Parma; Oberer vulkanischer Tuff Siciliens. Mergel von Palermo, Militello.

V. Messinische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 300 Mtr. (Miocän.)

Coralliner Crag von Norfolk und Suffolk. Dinotherien Sand von Eppelsheim. Blatterthone von Laubenheim. Dinotherien-Sand bei Delémont. Obere Süsswasser-Molasse von Locle und Delémont. Süsswasserkalke mit *Melania Escheri* im Norden der Schweiz. Oeningen. Glimmerige Süsswasser-Molasse und weisser Sand im Norden des Aargau, am Züricher See, bei Wangen, Günzburg, Ulm. Sand und Braunkohlen führende Ablagerungen mit *Dinotherium bavaricum* des Wiener Beckens: Inzersdorf, Belvedere und u. a. O. Congerien Schichten von Wien, Inzersdorf. Cerithien Schichten von Wien, Nussdorf. Im nördlichen Italien die Braunkohlen führenden Schichten und Gypse von Tortona, die Cerithien-Mergel von Tortona, Modena; im südlichen Italien die Mergel von Messina, Reggio; Korallenkalke und Foraminiferen Mergel von Messina.

IV. Tortonische Stufe. Grösste Mächtigkeit 300 Mtr.

Rothe Mergel und obere Jura-Nagelfluh mit Helix moguntina in den Cant. Neufchatel, Bern, Basel, Solothurn, Schaffhausen; in Baden. Rothe Mergel und obere Nagelflue von Zürich, St. Gallen. Blaue Mergel von Baden, Vöslau im Wiener Becken. Im nördlichen Italien: blaue Mergel mit Ancillaria glandifera von Tortona, Cornara; im südlichen Italien Molassen und plastische Thone von Messina. Im südwestlichen Frankreich die blauen Mergel von Dax, Bayonne.

III. Helvetische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 800 Mtr.

Meeres-Molasse der Schweiz: Bern, Lucern, S. Gallen und andere Cantone; bei Bregenz und Kaltenbach in Bayern; Muschelsand und sandige Molasse der Cant.

<sup>\*)</sup> Systematisches Verzeichniss der Versteinerungen des Helvetian der Schweiz und Schwabens. Zurich 1872.

<sup>\*\*)</sup> Jahrb. f. Min. 1858, 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Tableau synchronistique des terrains tertiaires supérieurs. 4. ed. Zurich 1868. Tableau synchronistique des terrains tertiaires inférieurs. 4. ed. Zurich 1869.

Waadt, Freiburg, Lucern, östlicher Aargau, nördliches Zürich. Bei Dettighofen, Höhgau, Ueberlingen, Ulm. Mariner Grobkalk in den Cant. Bern, Basel, Aargau; am Randen, bei Bachzimmern. — Niederrheinische Braunkohlen führende Schichten und im Westerwald. Im Wiener Becken: Leithakalk und Nulliporenkalk von Gainfahren, Leitha-Gebirge: Sand und Mergel mit Area diluvii von Steinabrunn, Gainfahren und Sand von Grund, Guntersdorf. — In Ungarn: die Nulliporenkalke von Pesth, Ofen; Sand, Mergel (Tegel) von Gran, Pesth; Sand von Ritzing bei Oedenburg. Die Faluns im südwestlichen Frankreich. Im nördlichen Italien: Mergel und Nulliporenkalk von der Superga, Molasse von Monferrat, Serravalle; im südlichen Italien kalkiger Sand von Malta, basaltischer Tuff von Sortino, Sicilien.

II. Langhische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 1000 Mtr. (Les Langhe.)

Litorinellen- und Corbicula-Kalke des Mainzer Beckens. Untere Süsswasser-Molasse und mittle Nagelfluh von Lausanne, Bern, Hohe Rhonen; Bregenz, Günzburg, Ortenburg bei Passau. Im Wiener Becken: "Schlier" oder blaue Mergel und Sand von Streitdorf, Goldgeben; Sande und Kalke von Eggenburg, Preieichen; Schichten von Gauderndorf. — Die Steinsalz-Lager von Wieliczka. Im südwestlichen Frankreich die Saucats. Im nördlichen Italien: Mergel von der Superga, les Langhe; im südlichen Italien Mergel und Kalke von Malta.

I. Aquitanische\*) Stufe. Grösste Mächtigkeit: 3000 Mtr. (Oligocan.)

Im Pariser Becken: Oberer Süsswasserkalk von La Beauce, Mühlsandstein von Montmorency; im nordwestlichen Deutschland die Mergel und Sandsteine von Sternberg, Osnabrück, Magdeburg, Sand von Cassel. — Im Mainzer Becken: Landschneckenkalk und Cerithienkalk; Blättersandsteine von Münzenberg und Seckbach; Braunkohlen von Kaltennordheim in der Rhön; Cyrenen-Mergel. Blätter-Molasse von Binningen, Kalke mit Helix von Echingen, Zwiefalten u. a. O. bei Ulm. Untere Molasse am Fuss der Alpen: Pilatus, Rigi, in Appenzell. Im Wiener Becken: Schichten von Loibersdorf, Sand von Drei Eichen; Schichten von Mölt und Horn. In Böhmen: Heliciten-Kalk von Kolosoruk, Blättersandsteine von Altsattel, Basalt-Conglomerate von Altwarnsdorf. — Süsswasser-Bildungen von Sagor in Kärnthen; Tuffe von Cilly und Süsswasser-Bildung von Sotzka in Steyermark.

#### Untere Tertiär-Ablagerungen.

VII. Tongrische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 600 Mtr.

In den Niederlanden die Septarien-Thone von Boom, Sande und Mergel von Tongres. Pariser Becken: Sandstein von Fontainebleau, grüne Mergel vom Montmartre, Süsswasserkalk von La Brie. — Septarien-Thon der Mark Brandenburg; weisse Sande des Samlandes. Mainzer Becken; Septarien-Thon von Kreuznach, Meeressand von Weinheim. Fische führende Schichten von Matt in Glarus; Tavigliana-Sandstein der Alpen; Pflanzen führende Schichten von Häring, Reit im Winkel; Nummuliten und Cerithien führende Schichten von den Diablerets: Schiefer mit Meletta crenata bei Simonsfeld, Nikolsburg. In Ungarn: Schichten mit Meletta crenata um Ofen; obere Nummuliten-Schichten und Braunkohlen von Tokod, Gran; Monte Promina in Dalmatien. Im nördlichen Italien: Nulliporen-Kalk des M. Viale, der Marostica; Kalk- und nummulitische Tuffe des M. Viale.

<sup>\*)</sup> Nach dem alten Aquitanien, im westlichen Frankreich.

VI. Ligurische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 500 Mtr.

Gyps vom Montmartre. Sand von Westeregeln, Magdeburg. Bernstein des Samlandes. Bohnerz-Ablagerungen von Frohnstetten; Cant. Schaffhausen, Aargau, Egerkingen, Delémont. Flysch mit *Chondrites* in der östlichen und mittlen Schweiz, bayerische Alpen. Wiener Sandstein im Wiener Becken. Flysch des Bakonyer Gebirges, in Dalmatien. Im südöstlichen Frankreich Flysch der Alpen-Gegenden. Im nördlichen Italien Flysch (Macigno) bei Nizza, im Apennin, in Ligurien, Modena. Im Vicentinischen Bryozoen-Kalke, Sande der Marostica

V. Bartonische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 1200 Mtr. (Eocän.)

Plastischer Thon von Barton, Hampshire. — Im Pariser Becken: Schicht mit Corithium concavum; Süsswasserkalk von S. Ouen. Sandstein von Beauchamp: — Braunkohlen führende Ablagerungen des nordöstlichen Deutschland. — Süsswasserkalk und Braunkohlen der Ralligstöcke, Schweiz. Süsswasserkalke von Aix und Apt. Im nördlichen Italien: Kalkstein mit Nummulites variolaria der Gegend von Nizza.

IV. Pariser Stufe. Grösste Mächtigkeit: 300 Mtr.

. Im Pariser Becken: Kalke mit Cerithium giganteum, Nummuliten Schichten. Nummuliten-Bildungen in den Schweizer und bayerischen Alpen. Im nördlichen Italien: oberer Tuff, Süsswasserkalk, Braunkohlen von Ronca; Basalt-Strom des Faldo; Nummuliten-Kalk von Ronca, Tuff von Novale, Fischschiefer von Bolca. — Süsswasser-Kalk von Buchsweiler, Ubstadt.

III. London Stufe. Grösste Mächtigkeit: 260 Mtr.

Thon von London. Im Pariser Becken: Gerölle von Compiegne, Sand von Cuisse-Lamothe. — Kalksteine und Sandsteine mit *Echinanthus* von Biarritz. Im nördlichen Italien: Tuff mit *Strombus Fortisi* bei Ronca; erster Basalt von Ronca.

II. Soissonische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 100 Mtr.

Im Pariser Becken: Schichten der Ostrea bellovacina bei Soissons; Plastischer Thon und unterer Meeressand. Grüne Mergel bei Kressenberg. Versteinerungs-reiche Mergel von Aix. Im nördlichen Italien Kalksteine von M. Postale u. a. O.; basaltischer Tuff von Spilecco.

I Flandrische Stufe. Grösste Mächtigkeit: 100 Mtr.

Im Pariser Becken: Süsswasser-Bildung von Rilly. Grobkalk von Mons.

Die Tertiär-Formationen erscheinen theils grössere Gebirgsmassen zusammensetzend, wie z.B. die Nummuliten- und Molasse-Formation, theils in vereinzelten Becken abgelagert. In beiden Fällen treten aber oft Schichten von verschiedenem Alter, mehrere der oben genannten Stufen, im nämlichen Gebiete auf. Daher soll auch im Nachfolgenden die Betrachtung der Tertiär-Formationen mehr nach den einzelnen Gebieten stattfinden.\*)

#### Nummuliten-Formation.

Der Name Nummuliten-Formation bezieht sich auf die grosse Menge der Individuen, in welchen die Gattung Nummulites auftritt.

<sup>\*)</sup> Der Umfang, welchen das Buch bereits erlangt, nöthigt zu einer Auswahl der wichtigsten Beispiele.

### Gesteine.

Kalksteine, Sandsteine, Schieferthone, Thonschiefer und Conglomerate sind die vorherrschenden Gesteine.

Kalksteine. Hellfarbige oder dunkle, dichte, thonige oder sandige, ziemlich harte Gesteine, nicht selten Glaukonit-Körnchen enthaltend, von Kalkspath-Adern durchzogen. Oft so reich an Nummuliten, dass vollständige Nummuliten kalke entstehen.

Stinkkalke, in hohem Grade bituminös, dunkelfarbig, finden sich besonders in der Nähe von Kohlen-Flötzen: so bei Häring in Tyrol, Guttaring in Kärnthen, Diablerets im Canton Bex.

Granit marmor, dichter, weisser Kalkstein mit schwarzen Kieselkörnern und Kalkspath-Partien, die in ihrer Vermengung ein dem Granit ähnliches Aussehen hervorrufen. Sehr verbreitet in den bayerischen Alpen; Sinning bei Neubeuern, Tölz, Schöneck, Sonthofen.

Alberese, ein thoniger Kalk in Toscana.

Merligerstein, brauner, grauer oder gefleckter Kieselkalk bei Merligen in den Alpen.

Sandsteine, thonige oder quarzige, fein- und grobkörnige werden besonders in den Alpen-Gegenden unter sehr verschiedenen Namen aufgeführt. Nummulitensandstein, thonige oder quarzige, graue, oft mit Nummulitenkalk wechsellagernde Sandsteine. Hohgantsandstein, quarzig, das Cäment oft kaum bemerkbar, Glimmer-Schüppehen. Am Hohgant, Pilatus die höchsten Massen bildend. Taviglianasandstein, feinkörnig, grün, gesteckt, auf Klüften Kalkspath und Laumontit. Einem verwitterten dioritischen Tuff gleichend. Nach Studer Begleiter des Nummulitenkalkes; auf der Alpe von Taviglinaz, bei St. Bonnet unsern Gap u. a. O. Gurnigelsandstein, an der Gurnigelkette (1548 Mtr.) in ansehnlicher Mächtigkeit auftretend.

Macigno, grunlichgrauer, thoniger Sandstein mit Schuppchen von Muscovit; im Apennin.

Niesensandstein, fein- bis grobkörniger, glimmeriger Sandstein, bildet bis 1000 Mtr. mächtig die obere Masse der Niesenkette.

Grünsandstein, mehr oder weniger glaukonitisch, dunkelgrün, mit kalkigthonigem Bindemittel, enthalten oft Eisenerz-Körnchen und Nummuliten, wodurch sie sich von den Grünsandsteinen der Kreide-Formation, denen sie gleichen, unterscheiden lassen In den bayerischen Alpen, bei Sonthofen, am Kressenberg.

Schieferthone, der Flysch-Bildung angehörig, sehr oft Fucoiden führend, daher Fucoidenschiefer. Dachschiefer, den älteren Thonschiefern gleichend, von schwarzer Farbe, finden sich zwischen Engi und Matt am Plattenberg (2970 F.) im Canton Glarus, daher auch Glarnerschiefer genannt. (Sowohl wegen ihrer mannigfachen Verwendung zu Boden-, Dachplatten und Schreibtafeln, als wegen ihres Reichthums an Fischresten merkwürdig.) Niesenschiefer, ähnliche Dachschiefer aber keine thierischen Reste, nur Fucoiden enthaltend; einige 100 Mtr. mächtig an der Niesenkette.

Mineral - Vorkommnisse: Oolithisches Eisenerz, Thoneisenstein; Jaspis, Cölestin.

Oolithisches Eisenerz stellt sich in den Grünsandsteinen Bayerns oft in einzelnen Flötzen ein. Man unterscheidet: Rothes, 'körniges Eisenerz; besteht aus

einem thonig-kalkigen und Rotheisenerz haltigem Bindemittel und aus zahlreichen Eisenerz-Körnchen, deren Rinde oft Roth-, deren Kern Brauneisenerz. Enthält zuweilen Nummuliten. Bei Sonthofen, am Grünten, Dornbirn, Tölz. Rotherz, körnig, röthlichgelb, aus Eisenerz- und Quarz-Körnern bestehend, mit thonig-kalkigem Bindemittel. Am Kressenberg.

Flyschthoneisenstein, dicht, gelblichgrau, mit eisenbrauner Rinde. Im Flyschgebiet der Alpen häufige, aber nicht mächtige Lager.

Jaspis, roth, gestreift, klein. Schichten bildend in Oberitalien bei Borghetto u. a. O.; ferner sehr schön als Kugeljaspis im Nummulitenkalk Egyptens; enthält manchmal Nummuliten.

Cölestin bei Mokkatam in Egypten; gelbe, nach der Brachydiagonale gestreckte Krystalle; erfullt Drusenräume im Nummulitenkalk. Der Cölestin ist oft mit Nummuliten verwachsen, schliesst auch solche ein.

## Verbreitung der Nummuliten-Formation.

Durch ihre ausserordentliche Verbreitung übertrifft dieselbe alle tertiären Bildungen; denn sie betheiligt sich mehr oder weniger an der Zusammensetzung mächtiger Gebirge: der Alpen, Apenninen, Karpathen, Pyrenäen, Atlas, Himalaya', Kaukasus. Sie findet sich in Deutschland besonders in Bayern in den sog. Algäuer Alpen am Bolgen, Grünten; im Gebiete des Lech und Inn, am Kressenberg, bei Sonthofen. Ferner bei Häring in Tyrol, Guttaring in Kärnthen, Sotzka, Steyermark, Mattsee, Oesterreich; in Ungarn; in der Schweiz sehr verbreitet in den westlichen Alpen, nicht im Jura; im Vicentinischen; im Becken von Paris, Gegend von Biarritz. Endlich in Griechenland, in der Türkei, in Spanien, Egypten, Algier, Kleinasien, Persien, Ostindien.

Dass eine so weit verbreitete und mächtige Formation aus einzelnen Etagen von verschiedenem Alter zusammengesetzt, ist leicht begreiflich; es lassen sich vorzugsweise zwei Hauptstufen unterscheiden; eine ältere und jüngere Nummuliten-Formation.

#### Aeltere Nummuliten-Formation.

Derselben gehören namentlich die über so bedeutende Flächenräume in den Schweizer, bayerischen Alpen und den oben genannten Gebirgen verbreiteten Schichten an, welche die pelagische Facies der ältesten Tertiär-Bildungen repräsentiren und besonders durch die grosse Menge der Individuen von Nummulites, welche ganze Schichten bilden, characterisirt werden, so wie durch die häufige Verbindung mit Flysch.

### Versteinerungen.

Pflanzen werden fast ausschliesslich durch Fucoiden vertreten, die der Gattung Chondrites angehören; ferner die zu den sogen. Nulliporen gehörige Lithothamnium. — Unter den thierischen Leitfossilien spielen Foraminiferen eine bedeutende Rolle: die Gattung Nummulites. Ausserdem erscheinen einige Echiniden-Species, verschiedene Pelecypoden und Gastropoden, von Cephalopoden Nautilus. Ferner Würmer (Serpula), Krebse, als lokale Vorkommnisse Fische.

Als einige der wichtigsten Leitfossilien dürften folgende gelten.

## I. Pflanzen.

Chondrites Targionii Brongn. Chondrites intricatus Brongn. Weit verbreitet auf der Oberfläche der Schichten, der sog. Fucoidenschiefer.







Chondrites Targionii.

Helminthoidea labyrinthica Heer. Diese eigenthümlichen, vielleicht von Meerwürmern gebildeten "Wurmsteine" sind sehr bezeichnend, durch das ganze Flyschgebiet der Schweiz und Oberitaliens verbreitet.

Lithothamnium nummuliticum Gtimb. Am Nordrande der Kalkalpen, in den Kressenberger Schichten sehr verbreitet, dann im sog. Granitmarmor, dessen Masse aus zerstückelten Aesten dieser Alge besteht. In dieser Schicht — bemerkt Gtimbel — trifft man innerhalb der ganzen Verbreitung der Nummuliten-Bildung von der Schweiz, durch Bayern und Oesterreich Lith. nummuliticum; in den gleichalterigen Schichten, am Südrande der Alpen im Vicentinischen massenhaft.

### II. Thiere.

#### 1) Foraminiferen.



Nummulites laevigata Lam. N. Biaritzensis Arch. N. perforata d'Orb. N. planulata d'Orb. N. scabra Lam. N. complanata Arch. (gross). N. intermedia Arch. N. garanensis Leym. N. globulus Leym. (N. Ramondi Defr.) besonders in der Schweiz. N. variolaria. Orbitulites discus Ritt., O. parvula Ritt., O. Fortisii Arch., O. ch., O. radians Arch. und O. stellata Arch. — Overculina ammonea

papyracea Arch., O. radians Arch. und O. stellata Arch. — Operculina ammonea Leym. und O. Boissyi Arch. Hymenocyclus papyraceus Boub. (Schweiz). H. nummuliticus Gilmb.

#### 2) Echiniden.

Conoclypus conoideus Ag., bis zu einem Durchmesser von 1/2 Fuss. Con. ana-choreta Ag.

Pygorhynchus Cuvieri Ag. Eupatangus ornatus Ag.

3) Pelecypoden.

Ostrea gigantea Brand. Corbis lamellosa Lam. Corbula rugosa Lam. Vulsella falcata Goldf.
Chama gigas Desh. Ch. calcarata Lam.
Cardita multicostata Lam. Card. acuticostata Lam.
Spondylus cisalpinus Brong. Sp. asperatus Minst.

4) Gasteropoden.

Natica sigaretina Desh. N. mutabilis Desh.

Voluta ambigua Lam. Diastoma costellata Desh.

Fusus intortus Lam. F. longaevus Lam.

Xenophora agglutinans Lam. Turritella imbricataria Lam.

5) Cephalopoden.

Nautilus lingulatus v. Buch.

6) Anneliden.

Serpula spirulaea Lam.

7) Crustaceen.

Cancer punctulatus Desm.

Höhere Thierreste sind auf einzelne Oertlichkeiten beschränkt. Es finden sich besonders Fische und zwar: 1) am Monte Bolca in Italien. Es sind theils Aalund Häring-artige, theils ganz eigenthümliche Fische. Als häufigere sind zu nennen: Pycnodus platessus Ag. und Smerdis micracanthus Ag. Wegen ihrer sonderbaren Gestalten verdienen Erwähnung: der eben so hohe als lange Mene rhombea Mtill. (Gasteronemus rhombus Ag.) und Semiophorus velifer Ag. 2) Im Flysch am Platten



Semiophorus velifer.

berg bei Matt im Canton Glarus, in den bekannten Schiefern, 2970 F. über dem Meere. Hier sind besonders die zu den Stachelflossern gehörigen Makrelen (Thunfische) durch zwei Gattungen vertreten: Anenchelum und Palaeorhynchum. (A. glaronense Ag. und A. latum Ag., so wie P. glaronensis und P. longirostris Ag. am häufigsten.)

## Gliederung der Nummuliten-Formation.

Dieselbe zerfällt in zwei Abtheilungen:

- 2) eine obere, oligocane, die Flysch-Formation, aus Schiefern und Sandsteinen bestehend, von organischen Resten hauptsächlich Fucoiden enthaltend.
- 1) eine untere, eocane, die eigentliche Nummuliten-Formation, aus Kalksteinen und Sandsteinen bestehend, mit zahlreichen Nummuliten.

Der Flysch tritt in grosser Verbreitung und Mächtigkeit (bis über 1000 Mtr.) als constante Decke der Nummuliten-Bildung in den Schweizer Alpen auf, wie z. B. bei Appenzell, am Pilatus, in der Gurnigelkette, Simmenthal, zumal aber in der Niesenkette; auch in den französischen Alpen.

Die ältere alpine Nummuliten-Bildung zerfällt nach C. Mayer in zwei Stufen: nämlich:

- 2) eine obere, dem oberen Parisien, dem oberen Grobkalk von Grignon entsprechend; Neuhaus am Thuner See, Pilatus, Einsiedeln, Schwyz.
- 1) eine untere, dem unteren Parisien oder unteren Grobkalk entsprechend; Appenzell, Yberg, Bürgen; Sonthofen und Kressenberg.

Nummuliten-Formation im Ofen-Kovacsier Gebirge in Ungarn, nach Karl Hofmann.

Ober-Eocan. (Barton Stufe.)

Kalkmergel voll Orbitoiden, kleinen Nummuliten (N. planulata), Pecten Biarritzensis. (Bryozoen-Schichten, oberer Orbitoiden-Horizont.)

Kalkstein und Conglomerat, ersterer voll Orbitoides papyracea, Num. intermedia, Operculina ammonea. (Nummulitenkalk, unterer Orbitoiden-Horizont).

Mittel-Eocan. (Pariser Stufe.)

Mergel und Tegel mit Budakesz, mit Cerithien.

Thonmergel bei Nagy-Kovacsi mit Num. Lucasana, N. perforata. (Lucasana-Schicht.)

Tegel bei Nagy-Kovacsi mit Operculina granulosa. (Operculina-Schicht).

Tegel mit Cerithium calcaratum. (Cerithien-Schicht).

Süsswasserkalk und Braunkohlen-Bildung bei Nagi-Kovacsi und Szt. Jvan.

(Liegendes: Hauptdolomit und Dachsteinkalk.)

# Jüngere Nummuliten-Formation.

Dieselbe tritt nicht in so ausgedehnten, zusammenhängenden Massen, vielmehr in vereinzelten, auf kleinere Gebiete beschränkten Bildungen auf. So in den Umgebungen von Häring in Tyrol, Sotzka in Steyermark, Sagor in Krain, am Monte Promina in Dalmatien, Guttaring in Kärnthen, bei Forna unfern Stuhlweissenburg, bei Gran, Pokod u. a. O. in Ungarn. Ferner bei Gap in den französischen, an den Diablerets in den Schweizer Alpen, in Savoyen; Castel Gomberto im Vicentinischen, Novale, Italien.

## Von den Versteinerungen.

Pflanzen. Während die ältere Nummuliten-Formation mit grosser

Einförmigkeit nur Algen aufzuweisen hat, stellt sich in der oberen an einzelnen Oertlichkeiten eine überraschende Mannigfaltigkeit an Pflanzen ein. Die Flora wird vorzugsweise durch Proteaceen und Myrtaceen vertreten.

Als einige der häufigsten, an verschiedenen der genannten Orte vorkommende Pflanzen dürften folgende zu nennen sein.

Palmen. Sabal major Ung. Häring, Novale.

Dicotyledonen. Myrica Ungeri Heer. Sotzka, Häring.

Laurus primigenia Ung. Sotzka.

Cinnamomum polymorphum Br. Sotzka, Promina. C. lanceolatum Ung. Sotzka, Häring, Novale.

Daphnogene Ungeri Heer. Sotzka, Novale.

Dryandroides hakeaefolia Ung. Sotzka, Häring, Promina.

Gleditechia celtica Ung. Sotzka, Häring, Novale

Unter den thierischen Resten sind es zunächst wieder Foraminiferen; jedoch erscheint Nummulites bei weitem nicht mehr mit der grossen Zahl der Species und Individuen (N. variolaria Sow., N. contorta Desh.), ja manchen Gebieten fehlen Nummuliten, wie z. B. im Ofen-Kovacsier Gebirge und es scheint die Gattung in manchen Regionen früher, in anderen später erloschen zu sein. Haplophragmium acutidorsatum Hantk. in Ungarn sehr häufig. Operculina ammonea Leym. z. B. bei Häring. Die Mollusken sind hauptsächlich durch Pelecypoden und Gasteropoden vertreten, letztere besonders durch Cerithium. Als einige bezeichnende Species dürften gelten: von Pelecypoden: Cardium granulosum Lam., C. gratum Desh., Pecten obovatus Lam., Pholadomya Puschi Goldf., Psammobia pudica Brong., Corbula semicostata Bell., Cyrena convexa Héb. Von Gasteropoden: Cerithium plicatum Brug., C. calcaratum Brongn., C. trochleare Lam., Natica angustata Grat., N. Studeri Bronn. Von Fischen ist Meletta crenata Heek. bezeichnend.

### Beispiele vom Vorkommen der oberen Nummuliten-Formation.

Bei Häring in Tyrol, wegen des Reichthums an Pflanzen und des Vorkommens von Kohle, besonders wichtig, zeigt sich folgende Schichten-Reihe:

Undeutlich geschichteter Mergel, ohne Pflanzen.

Bituminöser Mergelschiefer oder Stinkkalk, dicht erfüllt mit Pflanzen-Resten.

Kohlen-Schichten, bald ausgezeichnete Pechkohle, bald glänzende Schieferkohle, von Kalkstreifen durchzogen mit Nestern von Gyps.

Schieferthon und Mergelschiefer, mit undeutlichen Pflanzen-Resten.

Im Ofen-Kovacsier Gebirge folgt auf die oben genannte eocane Bildung eine oligocane:

Ober-Oligocan.

Sand mit Pectunculus obovatus.

Unter-Oligocan.

Tegel mit Pecten Bronni, Meletta, vielen kleinen Foraminiferen.

Kieselige und kalkige Sandsteine mit Cerithium Ighinai. (Sog. Lindenberger Sandstein.)

(Die oligocane Schichtenreihe des Ofen-Kovacsier Gebirges ist nach K. Hofmann gleichalterig mit Häring.)

## Tertiär-Ablagerungen im Vicentinischen.

Dieselben gewinnen besonderes Interesse durch ihren Zusammenhang mit Basalten. Wiederholt fanden hier vulkanische Ausbrüche statt, welche die mannigfachsten physikalischen Veränderungen bedingten, einen mehrfachen Wechsel der Meeres- und Landfauna hervorriefen. Die Basalte werden meist von Tuffen begleitet, doch treten letztere auch ohne Basalte auf. Die Tuffe enthalten häufig organische Reste, welche (den Tuff von Faldo ausgenommen) stets marine. — Die Gliederung des Vicentinischen Tertiärgebirges ist nach E. Sitss folgende.

- Schichten von Schio, besonders am Aussenrande des östlichen Theiles der Marostica entwickelt.
- e) Mergel mit zahlreichen Schalen von Pecten deletus, P. Haueri.
- d) Oberer Nulliporenkalk.
- c) Kalkstein erfüllt mit Scutella subrotunda.
- b) Sandstein und Grobkalk mit Clypeaster Michelottii und anderen Arten von Clypeaster.
- a) Unterer Nulliporenkalk.
- Gruppe von Castel Gomberto. Mit ihr erreichte die Thätigkeit der Vicentinischen Basalte ihr Ende.

Tuffe und Kalke, durch Reichthum an Conchylien ausgezeichnet. Kohlenflötze von M. Viale.

Kalkbänke mit *Hemicidaris difficile* Mich. und Kalksteinmassen am M. Pulgo mit Echiniden.

- Schichten-Gruppe von Montecchio Maggiore, Val di Lonte.
   Schichten von Laverda. Blaugraue Mergel und Sandsteine mit Treibhölzern und Bohrungen von Teredo. Aus diesem Gliede entwickelt sich wie Stiss hervorhebt der Flysch.
  - Schichten von Sangonini bei Lugo. Schwarze basaltische Tuffe von Sangonini, Salcedo, blaue Thone von Altavilla, Conchylien führende Mergel der Casa Fortuna. Die Fisch- und Pflanzen führenden Kalkschiefer von Salcedo mit ihren prachtvollen Palmen dürften als Einlagerungen im Tuff angesehen werden.

Korallen reiche Bank von Crosara.

- Sand, Sandsteine und Conglomerate mit grossen Arten von *Natica* an der Marostica. Mergellage mit Bryozoen-Stämmchen.
- Gruppe von Priabona.
   Blaue Mergel mit Operculina ammonea; Orbitulinen-Mergel mit Serpula spirulaea;
   Kalksteine und Basalttuff.
- 2. Hauptgruppe der Gegend von Ronca, aus Basalt, Tuff und Kalkstein-Bänken bestehend, übertrifft an Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Entwickelung alle übrigen. Dieser Gruppe gehören an: der schwarze Tuff mit Strombus Fortisi und vielen Cerithien bei Ronca; an Conchylien reicher und in Tuff übergehender Kalk bei Castione; grüne Tuff-Schichten von Castione, S. Giovanni Illarione; Kalkstein mit Kieselnieren und mit Nummulites spira; wohlgeschichteter Kalk mit zahlreichen Echiniden; der weisse Grobkalk vom M. Postale mit vielen Conchylien und Alveolinen; der Fisch-Reste und Blätter führende Kalkschiefer von

der Lastrara bei M. Bolca und von M. Postale mit Zwischenlagen von Alveolinen und der unter dem Namen Membro bekannte, blaue, harte Kalkstein. Dieser Gruppe gehört auch der bedeutende Basalt-Strom des Faldo an, mit seinen Süsswasser- und Braunkohlen-Bildungen.

- Tuff von Spilecco, ziegelrother Tuff mit grauschwarzen wechselnd, mit Haifisch-Zähnen, Brachiopoden und Radiaten.
  - Bemerkenswerth ist das Erscheinen von Landfloren im Gebiete der doch vorherrschend marinen Tertiär-Ablagerungen.
- Die Flora von Zovencedo und M. Viale, wohl der unteren Süsswasser-Molasse gleich.
- 4. Jüngere Palmen-Flora von Salcedo.
- 3. Palmen-Flora des M. Vegroni und von Ronca.
- 2. Landflora von Novale, über dem Tuff mit Nummulites spira.
- 1. Landflora in den fischführenden Schiefern des M. Bolca und Postale.

## Tertiär-Formationen im Pariser Becken.

Die häufigsten Gesteine sind Kalksteine, Sandsteine, Quarzite, Sand-Ablagerungen, Mergel, Thone und Gyps.

Kalksteine. Unter diesen sind die für die Tertiär-Formationen überhaupt so bezeichnenden Grobkalke häufig, d. h. mit Quarzsand mehr oder weniger gemengte Kalksteine, bald locker, bald fest, von hellen. zumal gelblichen Farben. Oft stellen sich neben den Quarz-Körnchen noch solche von Glaukonit ein, glaukonitischer Grobkalk, die durch ein kalkiges Cäment nur locker verbunden. Mergelkalke sind nicht selten, ebenso Kieselkalke, graue, dichte Kalksteine mit Knollen von Chalcedon oder Hornstein. Quarzite, meist porös, von weisser, grauer Farbe. Sand-Ablagerungen, vorwaltend aus Quarzsand bestehend, den Glaukonit-Körnchen, Schuppen von Muscovit beigemengt. Mergel, grau oder weiss, oft Kreide-artig, mit Quarzoder Glaukonit-Körnchen. Gypsmergel, weich, von hellgelblicher Farbe. Thon, besonders sog. plastischer Thon, grau oder weiss, Krystalle von Gyps, auch Eisenkies enthaltend und oft durch Quarzsand oder Glaukonit-Körnchen verunreinigt. Gyps, feinkörnig bis dicht, hellgelb.

Mineralien finden sich verschiedene, einige für das Pariser Becken recht bezeichnende, nämlich Gyps in den bekannten weingelben Zwillings-Krystallen vom Montmartre (Zwillings-Ebene —  $P \infty$ ), im feinkörnigen Gyps eingewachsen, begleitet von Schaumgyps. Menilit oder Leberopal, rundliche Knollen, im Klebschiefer Concretionen bildend; auch in schmalen Lagen im Gyps. Kalkspath in den mit Quarzsand gemengten Rhomboedern — 2R, der sog. krystallisirte Sandstein von Fontainebleau.

Verbreitung. Die oben genannten Gesteine setzen in den Umgebungen von Paris ein wellenförmiges Hügelland zusammen in den Gebieten der Seine und Loire.

## Von den Versteinerungen.

Die verschiedenen Gesteine, zumal Grobkalke und Süsswasserkalke enthalten eine grosse Menge organischer Reste, aus welchen sich ergibt, dass es theils Meeres-, theils Süsswasser-Ablagerungen oder Gemenge beider, Brackwasser-Bildungen sind; ferner dass nicht sämmtliche Schichten der eocänen, sondern auch der oligocanen, die obersten sogar der miocanen Formation angehören. -Unter den organischen Resten werden Pflanzen hauptsächlich durch Chara vertreten. Unter den Phytozoen sind es Foraminiferen und insbesondere die Gattung Nummulites, die von Bedeutung, durch deren Anwesenheit ein Theil des Pariser Beckens als zur Nummuliten-Formation gehörig zu betrachten. Auch zierliche Korallen und Echiniden kommen vor. Ausserdem sind es vorzugsweise Mollusken und zwar Pelecypoden und Gastropoden, welche eine grosse Rolle spielen. Jene namentlich mit den Gattungen Ostrea, Pecten, Pectunculus, Cardium, Cardita, Crassatella, Lucina, Arca u. a.; diese mit Natica, Neritina, Turritella, Conus, Fusus, zahlreiche Arten von Cerithium nebst den Süsswasser-Schnecken: Paludina, Cyclostoma, Limneus, Helix. — Von höheren Thier-Resten verdient das Vorkommen von Palaeotherium und Anoplotherium im Gyps Beachtung.

Als häufigere Leitfossilien dürften folgende gelten.

## I. Pflanzen.

Chara medicaginula Lam. Früchte von der Grösse eines Stecknadelkopfes. In den Süsswasser-Mergeln und Quarziten.

### II. Thiere.

### 1) Foraminiferen.

Nummulites planulata Lam. In der ersten (untersten) Nummuliten-Etage.

Nummulites laevigata Lam. Im unteren Grobkalk, der zweiten NummulitenNummulites scabra Lam. Etage ganze Schichten bildend.

Nummulites variolaria d'Orb. Im unteren Meeressand oder dritte NummulitenEtage.

Orbitulites complanata Lam.
Triloculina communis Desh.
Triloculina oblonga d'Orb.
Triloculina trigonula d'Orb.
Quinqueloculina sazorum d'Orb.
Ovulites margaritula Lam.

Im mittleren Grobkalk.

#### 2) Korallen.

Dendrophyllia cariosa Mich.

Anthophyllum distortum Mich.

Turbinolia crispa Lam.

Turbinolia sulcata Lam.

Mittler Grobkalk.

## 3) Echiniden.

Soutellina lenticularis Ag.

Pygorhynchus grignonensis Ag. 

Mittler Grobkalk.

## 4) Pelecypoden.

Ostrea bellovacina Lam. Im unteren Meeressand. Ostrea cymbula Lam. Im mittlen Grobkalk. Ostrea cyathula Lam. Im oberen Meeressand. Ostrea callifera Lam. Cyrena antiqua Fer. Im unteren Meeressand. Cyrena cuneiformis Fér. Crassatella ponderosa Nyst. Im unteren Meeressand. Crassatella plumbea Desh. Mittler Grobkalk. Cardium porulosum Lam. Im unteren und mittlen Grobkalk. (Fig. s. folg. S. Pecten plebejus Lum. Mittler Grobkalk. Pectunculus pulvinatus Lam. Mittler Grobkalk. Pectunculus depressus Desh. Im mittlen Meeressand. Pectunculus obovatus Lam. Im oberen Meeressand. Pectunculus angusticostatus Lam. Cardita planicosta Blainv. Mittler Grobkalk. Arca angusta Lam. Lucina gigantea Desh. Im mittlen Grobkalk.

## 5) Gasteropoden.

Neritina globulus Defr. Im unteren Meeressand.

Cerithium variabile Desh.

Cerithium papale Desh.

Cerithium giganteum Lam.

Untere Schichten des mittlen Grobkalk. (Fig., siehe

Lucina saxorum Lam. Oberer Grobkalk und mittler Meeressand.

Cerithium giganteum Lam. Untere Schichten des mittlen Grobkalk. (Fig. siehe folg. S.)

Cerithium serratum Lam. Mittler Grobkalk.

Cerithium mutabile Lam.
Cerithium pleurotomoides Lam.

Mittler Meeressand.

Venericardia complanata Desh. Mittler Meeressand.

Cerithium plicatum Brug. Oberer Meeressand.

Cerithium Lamarcki Desh. Im Limneenkalk.

Fusus Noae Lam.

Conus deperditus Lam. (Fig. s. folg S.)

Turritella imbricataria Lam.

Natica epiglottina Lam.

Natica crassatina Desh. Im oberen Meeressand.

Physa gigantea Mich. Süsswassermergel von Rilly.

Physa columnaris Desh. Im plastischen Thon. Paludina aspera Mich. Süsswassermergel.

Paludina lenta Sow. Im plastischen Thon.

Paludina pusilla Desh.

Cyclostoma mumia Lam.

Leenhard, Geognosie. 3. Aufl.

Limneus longiscatus Brongn. Limneus fabulus Brongn. Limneus cylindricus Brard.

Süsswasserkalk. Im Limneenkalk.

Helix Moroguesi Brong.

I.... Lemani Brong.

Im Helicite nkalk.



Cardium porulosum.



Conus deperditus.



Limneus longiscatus.



Cerithium giganteum.

6) Anneliden.

Serpula variabilis Defr. Serpula lima Defr.

Im Grobkalk.

### 7) Säugethiere.

Arctocyon primaevus Blainv. Im unteren Meeressand.

Coryphodon anthracoideum Blainv. Im plastischen Thon.

Anoplotherium commune Cuv.

Palaeotherium magnum Cuv.

Palaeotherium crassum Cuv.

Im Süsswasser-Gyps.

Xiphodon gracile Cuv.

Diese Pachydermen repräsentiren die erste Säugethier-Zone.



Anoplotherium.



Palaeotherium.

Gliederung des Pariser Beckens, nach Archiac.

- VI. Obere Susswasser-Bildung oder Kalkstein von Beauce.
- Heliciten-Kalk. Heller Mergelkalk, reich an Helix.
- 2. Thon mit Zwischen-Lagen oder Concretionen von Mühlsteinquarz.
- Limneen-Kalk, dichter oder poroser Kalk mit Hornstein-Knollen und Limneus.
- V. Oberer Meeressand und Sandstein.
- 3. Sandstein von Fontainebleau, weisser oder gelber Sandstein.
- Sand, weiss oder gelb, mit Zwischen-Lagen oder Concretionen von Sandstein und mit dem "krystallisirten Sandstein."
- 1. Thone und Mergel mit Ostrea, sog. Austern-Mergel.
- IV. Mittlere Susswasser-Bildung und Gyps.
- 5. Thon mit Bänken und Concretionen von Mühlsteinquarz.
- 4. Mergel und Kieselkalk mit Hornstein-Knollen, sog. Kalkstein von Brie.
- 3. Grüne Mergel mit Strontianit-Nieren und harte Mergelkalke.
- Feinkörniger Gyps und Gypsmergel; der Gyps enthält die bekannten Zwillings-Krystalle, Zwischenlagen von Klebschiefer mit Menilit-Knollen und Knochen von Palaeotherium, Anoplotherium. Besonders am Montmartre.
- Mergelkalk (Kalk von St. Ouen) und Mergel mit Süsswasser-Schnecken.

- III. Mittler Meeressand.
- 3. Kalksand und Kalkmergel.
- 2. Kalkstein, Sandstein und Sand.
- Quarzsand, mit Zwischen-Lagen oder Blöcken von Sandstein und Geschieben von Kalkstein. (Dritte oder oberste Nummuliten-Etage.)
- II. Grobkalk-Gruppe.
- 4. Mergel und Mergelkalke mit Hornstein.
- 3. Oberer Grobkalk, dicht oder porös und reich an Cerithien, Cerithienkalk.
- 2. Mittler Grobkalk, oft mit vielen Foraminiferen, Miliolitenkalk, Cerithium giganteum.
- Unterer Grobkalk, sandiger und glaukonitischer Grobkalk. (Zweite Nummuliten-Etage.)
- I. Unterer Meeressand.
- 4. Glaukonitischer oder glimmeriger Sand mit Zwischen-Lagen oder Concretionen von Sandstein. (Erste oder unterste Nummuliten-Etage.)
- 3. Thone mit Sandschichten und Muschelbänken; Braunkohlen-Lager mit Letten und plastischer Thon mit Gyps-Krystallen, ohne Petrefacten.
- Glimmeriger oder glankonitischer Sand, Sand von Bracheux, mit Zwischen-Lagen von Sandstein.
- 1. Süsswasser-Mergel von Rilly und weisser Quarzsand.
  - Die Schichten-Folge des Pariser Beckens nach K. Mayer ist:
- 8. Aquitanische Stufe.
  - Susswasserkalk von Beauce; oberster Mühlsteinquarz der Umgebung von Paris.
- 7. Tongrische Stufe.
  - Sandstein von Fontainebleau; Sand-Ablagerungen von Etampes u. a. O.; grüne Mergel vom Montmartre und Süsswasserkalk von la Brie.
- 6. Ligurische Stufe.

  Gyps vom Montmartre.
- 5. Bartonische Stufe.
  - Schichten mit Corithium concavum zu Paris; Süsswasserkalk von Ouen; Sandstein und Sand von Beauchamp.
- 4. Pariser Stufe.
  - Mergel (sog. Cailasses); Kalksteine mit Cerithium giganteum, Nummulitenkalk, glaukonitischer Grobkalk.
- 3. Londoner Stufe.
  - Sand von Cuisse-Lamotte; Schichten mit Nummulites planulata.
- 2. Soissonsche Stufe.
  - Schichten mit Ostrea bellovacina bei Soissons; Sand und Thon mit Braunkohlen, plastischer Thon-Sand von Bracheux.
- 1. Flandrische Stufe.
  - Susswasserkalk mit Physa gigantea und Sand von Rilly.

## Mainzer Becken.

Unter dem "Mainzer Becken" stellt man sich gewöhnlich unsere heutige Rheinebene vor, als ein altes Meeresbecken, welches von Hardt, Vogesen, Taunus, Hundsrück, Odenwald und Schwarzwald umsäumt wurde und noch mit einer nordöstlich sich abzweigenden Bucht, der Wetterau, in Verbindung stand. Dieser Begriff ist indess, wie Weinkauff gezeigt hat, nicht der richtige: die so natürlich scheinenden Grenzen sind nicht die beim Abfluss des Meeres, vielmehr die Resultate von Hebungen und Senkungen des Meeresbodens, welche während und nach Ablagerung der Sedimente stattfanden. Es wird dies bestätigt dadurch: dass die tertiären Schichten in ansehnlichen Höhen auf jenen Gebirgen, in sehr verschiedenem Niveau erscheinen; ferner durch den Wechsel von meerischen, Brackwasser- und Süsswasser-Ablagerungen.

Die Gesteine, von welchen das Mainzer Becken gebildet wird, sind: Sandsteine und Sand-Ablagerungen, Thone, Mergel und Kalksteine. Von Wichtigkeit sind die am Habichtswald, Vogelsberg und in der Wetterau vorkommenden Braunkohlen-Lager.

## Von den Versteinerungen.

Die im Gebiete des Mainzer Beckens vorkommenden Pflanzen-Reste gehören Palmen, Coniferen, den verschiedensten Laubbäumen an, wie Birken, Buchen, Eichen, Feigen, Pappeln, Weiden, Laurineen, Ahorn u. a. Unter den thierischen Resten walten Mollusken vor und zwar Pelecypoden mit den Gattungen Ostrea, Perna, Pectunculus, Cyrena, Tichogonia, Cytherea, Corbicula und Gastropoden mit der an Arten reichen Gattung Cerithium, Natica, Chenopus, Litorinella, Helix, Planorbis, Cyclostoma u. a. Von Fischen verdient das Vorkommen von Haifisch-Zähnen, von Säugethieren jenes von Halianassa und von Dinotherium Erwähnung.

Als wichtigere Leitfossilien dürften folgende zu nennen sein:

# I. Pflanzen.

In zwei verschiedenen Stufen erscheinen am Rande des Mainzer Beckens durch Pflanzen-Reichthum ausgezeichnete Schichten; es sind dies: 1) die oligocanen Blättersandsteine der Wetterau und 2) die miocanen Blätterthone von Laubenheim.

Die Hauptfundorte der oligocanen Pflanzen sind Münzenberg (in Thon- oder Sandstein) und Salzhausen. Die Mehrzahl der Pflanzen gehört nach den trefflichen Arbeiten von C. v. Ettingshausen der "aquitanischen Stufe" (oberoligocan) an. Als characteristische Arten hebt v. Ettingshausen folgende hervor: Chara granulifera Heer, Pteris Gaudini Heer, Lygodium Gaudini Heer, Cyperus Sirenum Heer, Pinites Protolaryx Goepp., Quercus Godeti Heer, Nyssa obovata Web., Dryandroides Hagenbachi Heer, Apocynophyllum pachyphyllum Ett., Dombeyopsis Decheni Web., Celastrus scandentifolius Web., Taxodioxylon Goepperti Hart., Ataktoxylon Linkii Hart, und Folliculites Kaltennordheimensis Zenk. Die Flora von Münzenberg ist etwas älter wie jene von Salzhausen und zeigt die Veränderungen, welche in der vorweltlichen Flora der Wetterau zur aquitanischen Zeit statt hatte. Während die Flora von Münzenberg ihrem Character nach mit dem des Polirschiefers von Kutschlin übereinstimmt, nähert sich die der Blätterkohle von Salzhausen mehr der des plastischen Thones von Bilin. In Munzenberg sind die Proteaceen und andere Formen der neuholländischen Flora durch eine grössere, die Cupressineen, Abietineen, Ulmaceen, Juglandeen durch eine geringere Artenzahl vertreten. Die Tropenformen der aquianischen Stufe sind hier durch die Gattungen Lygodium, Musophyllum, Araliophyllum

und Caesalpinia vermehrt. 'In Salzhausen kommen diese Tropenformen reichlicher vermengt mit Arten vor, welche der wärmeren gemässigten Zone entsprechen.

Die in der höheren Stufe (messinischen) des Mainzer Beckens vorkommenden miocänen Pflanzen finden sich hauptsächlich in den Thonen und Letten bei Laubenheim und Bodenheim. Es sind Blätter, Früchte und Hölzer. Unter den häufigeren sind zu nennen: Liquidambar europaeum Braun, Laurophyllum crassifolium Göpp., Daphnogene angulata Göpp., Echitonium Sophiae Web., Querous furcinervis Ung., Q. undulans Göpp., Q. cuspidata Ung., Fagus castaneaefolia Ung.

# II. Thiere.

Unter den thierischen Resten können als häufige und bezeichnende folgende gelten.

### 1) Foraminiferen.

Textilaria attenuata Reuss. Triloculina enoplostoma und T. circularis R. Rotalia Girardana und R. Ungeriana R. Quinqueloculina consobrina R. Sämmtlich im Septarienthon.

## 2) Pelecypoden.

Ostrea callifera Lam. Sostrea cyathula Lam.

Im Meeressand; auch noch in der Chenopus-Schicht.

Pectunculus angusticostatus Lam. Pectunculus obovatus Lam.

Sehr häufig im Meeressand, der desshalb auch Pectunculus-Sand heisst.

Pecten pictus Goldf. Im Meeressand.

Perna Sandbergeri Desh. In verschiedenen Zonen: Meeressand, Chenopus-Schicht; grosse Individuen im Cyrenen-Mergel, Cerithienkalk.

Leda Deshayesiana Duch. Im Septarienthon.

Cyrena semistriata Desh. Leitmuschel in dem Cyrenen-Mergel.



Pectunculus obovatus.



Cyrena semistriata.



Cerithium margaritaceum.

Cytherea subarata Sandb. In der Chenopus-Schicht, im Cyrenen-Mergel. Tichogonia Brardi Brong. (Congeria.) Im Litorinellenkalk. Corbicula Faujasii Desh. Leitmuschel in den Corbicula-Schichten.

### 5) Gastropoden.

Natica crassatina Desh.
Trochus rhenanus Mer. Im Meeressand.

Cerithium plicatum Brug. Im Meeressand; dann (var. papillatum) eine besondere Schicht characterisirend; als var. pustulatum im Cerithienkalk.

Cerithium Lamarcki Desh. Chenopus-Schicht.

Corithium margaritaceum Brong. Cyrenen-Mergel und Cerithienkalk. (Fig. s. vorst. S.)

Dentalium Kickxii Nyst. Meeressand.

Litorinella acuta Drap. Ganze Schichten erfullend in den Litorinellen-Kalken; auch im Cyrenen-Mergel.

Buccinum cassidaria Bronn.

Murez conspicuus Braun.

Häufig im Cyrenen-Mergel.

Chenopus tridactylus Braun. In der Chenopus-Schicht.

Helix osculum Thom.

Helix deflexa Braun.

Landschneckenkalk.

Helix Moguntina Desh. Im Litorinellen-Kalk.





Helix Moguntina.



Planorbis solidus.



Lamna cuspidata.

Pupa quadricarinata Braun.
Cyclostoma bisulcata Ziet.

Landschnecken-Kalk.

Planorbis solidus Thom. Im Landschnecken - und Litorinellen-Kalk.

Planorbis declivis Braun. Litorinellen-Kalk.

## 4) Fische.

Lamna cuspidata Ag.

Carcharias megalodon Ag. Zähne im Meeressaud und Septarien-Thon.

## 6) Säugethiere

Halianassa Collinii v. Mey. Namentlich Wirbel - und Rippen-Fragmente, die verkieselt und sehr zerbrechlich. Bei Flonheim im Meeressand. War ein Pflanzen fressender See-Bewohner.

Dinotherium giganteum Kaup. (Fig. s. folg. S.) Das Riesenthier, welches eine Grösse von 20 F. erreichte, der Schädel allein mass etwa 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> F. Merkwürdig sind die nach unten hakenförmig gekrümmten Stosszähne, deren Subtanz nicht die Structur des Elfenbeins, sondern nur concentrische Faserung zeigt. Sie dienten wohl besonders zum Ausgraben von Wasserpflanzen. Im Knochensand.

Mastodon angustidens Cuv.

Hippotherium gracile Kaup. Im Knochensand, besonders Zähne.



Dinotherium giganteum.

Schichten-Folge im Mainzer Becken, nach Fr. Sandberger.\*)

- III. Pliocane Ablagerungen.
  - e) Astische Stufe.
- 10. Braunkohlen-Thon, aus der Zersetzung von Basalt hervorgegangen.
- II. Miocane Ablagerungen.
  - d) Messinische Stufe.
- 9. Knochensand. Knochen führendes Gerölle und Sand mit *Dinotherium giganteum*, *Hippotherium gracile*, die grösseren Knochen meist vereinzelt, in Gerölle-Lagen, nicht beisammen. Eppelsheim, Guntersblum, Oppenheim,
- 8. Blätterthon von Laubenheim mit Quercus furcinervis Ung. Bei Bodenheim glimmeriger Sandstein.
  - c) Langhische Stufe.
- 7. Litorinellen-Kalk. Gelber oder grauer, oft plattenförmiger Kälkstein, mit Litorinella acuta, welche ganze Schichten erfüllt, begleitet von Tichogonia Brardi, Helix Mattiaca, Clausilia bulimiformis. Der Litorinellen-Kalk bildet eine der verbreitetsten und mächtigsten Etagen des Mainzer Beckens: Umgebungen von Mainz, Oppenheim, Offenbach, Friedberg.
- Corbicula-Schichten. Kalke und Mergel, auch sandige Thonsteine mit Corbicula Faujasii, Cerithium plicatum, C. margaritaceum. Bei Weissenau, Oppenheim, Nierstein, Laubenheim, Frankfurt, Hanau.
- I. Oligocäne Ablagerungen.
  - b) Aquitanische Stufe.
- 5. Landschneckenkalk und Cerithienkalk. Der dolomitische Landschneckenkalk, wohl gleichzeitige Bildung mit dem Cerithienkalk, ist reich an Cyclostoma bisulcatum, Helix osculum, H. deflexa, Melania Escheri und findet sich nur bei Hochheim und Ilbesheim in der Pfalz. Der Cerithienkalk tritt in grosser Verbreitung auf: Oppenheim, Nierstein, in Rheinhessen, Rheinbayern. Unter den

<sup>\*)</sup> Die Conchylien des Mainzer Tertiär-Beckens. Wiesbaden. 1863.

Cerithien besonders Cerithium submargaritaceum, C. Rahtii, C. plicatum, var. pustulatum. — In einigen Gebieten erscheint statt des Kalkes Quarzsand, so bei Hanau, mit den nämlichen Leitfossilien.

- Blättersandstein. Sand und Sandstein mit Blätter-Abdrücken. Münzenberg, Rockenberg, Seckbach. Gelber oder röthlicher Sandstein, bald fein- bald grobkörnig, auf Klüften und in Drusen Baryt-Krystalle, die oft mit Quarzsand überrindet.
- Cyrenen-Mergel. Blauer oder grünlicher Letten- oder Plattenkalk, nach oben öfter sandig, mit Braunkohlen-Lagern: Ingelheim, Hochheim, Salzhausen (hier reich an Pflanzen-Abdrücken); ferner mit Sphärosiderit-Lagern, auch mit Kalknieren.

(Nach Weinkauff sind als selbständige Zonen hier noch einzuschalten): Schicht mit Cerithium plicatum, var. papillatum; Muschelsand und Schicht aus Conchylien und deren Fragmenten, fast ohne Sand. Weinheim, Hackenheim. Chenopus-Schicht. Zu oberst aus Schalen-Trümmern von Pectunculus crassus, Cytherea subarata bestehende Schicht; dann gelber Sand mit Chenopus tridactylus und grauer Mergel mit Perna Sandbergeri.)

- a) Tongrische Stufe.
- 2. Septarien-Thon, blauer oder grauer Letten, mit Septarien, Nieren von Thoneisenstein, auch Krystall-Gruppen von Gyps. Viele Foraminiferen, Leda Deshayesiana, Zähne von Lamna. "Die Meeressande mit ihrer reichen Fauna bemerkt Weinkauff kann man als die Absätze an den Uferrändern und die Thone als Tiefwasser-Absätze betrachten, bei denen die den Sanden nahe gelegenen Stellen reicher an Thieresten sind, als die mehr ferngerückten."
- Meeressand. Conglomerat, Quarz- oder Kalksandstein. Zuweilen tritt Baryt als Bindemittel der Sandsteine auf, auch als Versteinerungsmittel (Kreuznach). Diese hauptsächlich im westlichen Theil des Mainzer Beckens verbreitete Ablagerung ist durch den grossen Reichthum an organischen Resten ausgezeichnet; Weinkauff führt 213 Species von Conchylien an. Als besonders bezeichnend müssen gelten Osirea callifera, Natica crassatina, Pectunculus, Lamna und Halianassa.

Als ein Aequivalent des Meeressandes dürften vielleicht die versteinerungsleeren "Battenberger Schichten" Gtimbel's zu betrachten sein. Lockerer Sandstein, gelber Sand und Thon, die hoch über dem Niveau, welches die benachbarten oligocänen Gebilde einnehmen am Battenberg und bei Neuleiningen unfern Grünstadt auftreten. Der Sand enthält eigenthümliche Sinterröhren von Sandeisenstein, der Thon sog. Adlersteine, d. h. hohle Concretionen von Brauneisenstein, so wie knollige Concretionen von Faserbaryt und Knollen die mit Baryt-Krystallen ausgekleidet.

Von besonderem Interesse sind die allgemeinen Folgerungen Sandberger's am Schlusse seines Werkes. Zur Zeit als Norddeutschland von Leipzig bis Königsberg vom Meere der unteroligocänen Periode bedeckt wurde, war das Gebiet des Mainzer Beckens noch Festland, mit einzelnen Süsswasser-Seen. Später, zur mitteloligocänen Zeit wurde das Mainzer Becken, mit Ausnahme der Wetterauer Bucht, von einem Meere

mit einer reichen Conchylien-Fauna überschwemmt. Nach Ablagerung des Meeressandes wurde wohl die Verbindung mit Oberbaden wieder aufgehoben, der abgeschnittene südliche Theil des Beckens mit Brackwasser erfüllt, da dort auf jene Fauna Schichten mit Blättern und Cyrena folgen, während im nördlichen Theile der Damm, der bei Cassel das norddeutsche oligocane Meer von dem Mainzer trennte, durchbrochen, die Wetterau überfluthet wurde. Hebungen im südlichen Theile hoben dann die Verbindung mit dem norddeutschen Meere wieder auf; es schlugen sich noch oligocäne, aber brackische Schichten - die Cyrenen-Mergel nieder. An den Rändern bildeten sich grosse Braunkohlen-Lager. Der folgende Zeitraum weist eine brackische Schichten-Reihe nach: Cerithienkalk in der Mitte des Hauptbeckens, Süsswasserkalk am nordwestlichen Ende. Der Grundcharacter der Fauna ist ein verschiedener geworden. Von neuem erscheint das übrig gebliebene Gebiet mit einer brackischen Bildung überdeckt; Corbicula-Arten erscheinen massenhaft um dann zu erlöschen; mit ihnen die Cerithien. Stärkere Aussüssung, ruhiges abgeschlossenes Wasser, reichliches Auftreten miocäner Säugethiere und Fische bezeichnen das nächste Stadium des Beckens. lich findet eine völlige Aussüssung, Vereinzelung der Absätze statt; eine fast ganz neue Fauna erscheint: Dinotherium und Mastodon.

### Molasse-Formation in der Schweiz.

Verbreitung. Die Molasse setzt in Verbindung mit der Nagelfluh zwischen Alpen und Jura den Boden des schweizerischen Mittellandes bis zu grossen Tiefen zusammen, steigt aber auch zu bedeutenden Höhen: am Speer 6020 F., Rigi 5540 F. an. Es nimmt die Molasse das ganze Flachland der Schweiz ein, nach Heer etwa 152 geographische Meilen oder etwa ein Funftel vom Areal der Schweiz.\*)

Gesteine. Die vorwaltenden Gesteine sind: Sandsteine, Conglomerate und Kalksteine.

Sandsteine. Ursprünglich heisst in der Schweiz jeder weiche Sandstein Molasse, welcher Name auf die Formation übertragen wurde. Der gewöhnliche Sandstein ist feinkörnig, grünlichgrau und besteht vorwaltend aus eckigen Quarz-Körnchen, denen sich weisse Feldspath-Theilchen, Körnchen von Glaukonit, feine Schüppchen von Muscovit beigesellen. Das Bindemittel ist ein stark mit Säure aufbrausender Mergel. Die Festigkeit des Sandsteins ist — nach Studer — gegen die Alpen zu bedeutend, gegen Jura geringer, wo er oft zu Sand zerfällt: sog. Knauermolasse, welche Knauer harten Kieselkalkes enthält. Muschelsandstein, feinkörnig, fest von grünlichgrauer Farbe, zahlreiche Schalen von Gastropoden und Pele-

<sup>\*)</sup> Von der Schweiz aus erstreckt sich die Molasse-Formation noch in das Badische, Württembergische, Bayrische. Oeningen, obwohl bekanntlich auf badischem Gebiet, wurde in das der Schweizer-Molasse gezogen.

cypoden umschliessend, mit kalkigem Cäment. Eine namentlich gegen den Jura entwickelte Srand-Bildung.

Conglomerate, unter dem Namen "Nagelfluh" bekannt. (Derselbe stammt aus der Schweiz; weil an den gewaltigen Gesteins-Wänden der Conglomerate die einzelnen Fragmente wie Köpfe von Nägeln hervorragen; Fluh heisst so viel als Wand.) Die Gerölle der Nagelfluh sind meist von Nuss - bis Apfel-Grösse und durch ein sandiges Cäment verkittet. Man unterscheidet: Bunte oder polygene Nagelfluh, deren Gerölle vorwaltend aus Graniten verschiedener Art, aus Porphyr, Gneiss, Amphibolit, Gabbro, Serpentin, Quarz; es sind — die letztgenannten ausgenommen — Gesteine die anstehend in den Alpen nicht bekannt. Die bunte Nagelfluh ist besonders in Emmenthal, in der Gegend von Thun entwickelt. Kalknagelfluh, welche nach der Herkunft ihrer Gerölle als alpine und jurassische unterschieden wird. Die alpine Kalknagelfluh enthält fest cämentirte Gerölle von grauem Alpenkalk, Flyschsandstein, auch Hornstein und Quarz. In der Westschweiz, am Rigi. Die jurassische Kalknagelfluh besteht aus einem gelben oder rothen, sandig-kalkigen Cäment, welches Gerölle der verschiedensten Jurakalke umschliesst, denen sich solche von Hornstein oder Quarz, auch einzelne Bohnerz-Körnern beigesellen. Besonders im Jura von Basel, Bern, Solothurn, Gerölle mit Eindrücken sind nicht selten; sie rühren davon her, dass angrenzende Gerölle sich fest an einander gepresst, Eindrücke hervorgerufen haben. Gewöhnlich zeigen Kalkstein-Gerölle die Eindrücke und besonders in der jurassischen Nagelfiuh. Viel seltener kommen Granit- oder Quarz-Gerölle mit Eindrücken vor.

Kalksteine. Es lassen sich zwei, petrographisch und paläontologisch verschiedene Abänderungen unterscheiden: 1) Grobkalk. (Meereskalk.) Hellfarbiger, sandiger Kalkstein, häufig Steinkerne oder Trümmer von Meeres-Muscheln enthaltend. In den nördlichen Thälern des Jura, in den Cantonen Basel, Bern, Solothurn. 2) Süsswasserkalk, bald thonig, Mergelkalk, bald bituminös, Stinkkalk; oft mit gut erhaltenen Land- oder Süsswasser-Conchylien. Hauptsächlich im Gebiet des Jura: Locle; bei Delemont. Sehr ausgezeichnet bei Oeningen in Baden.

Als Einlagerungen in der Molasse kommen vor: Kalkmergel in vereinzelten Lagen. Rothe Mergel, besonders in der Nähe der Alpen. Gyps, meist nur Adern bildend: Boudry u. a. O. Braunkohle: am Züricher See, bei Käpfnach, Elg bei Winterthur, Belmont, im Canton Waadt.

## Von den Versteinerungen.

Sowohl Flora als Fauna ist eine ungemein reichhaltige. Es sind Landpflanzen. Gefässkryptogamen (zumal Farnkräuter) und Gymnospermen, die immer noch vertreten, während nun die Monocotyledonen und besonders die Dicotyledonen zur vollen Entwickelung gelangen. — Unter den thierischen Resten sind die Pflanzenthiere durch einige Mooskorallen und Echiniden repräsensirt, unter den Mollusken die Brachiopoden wieder durch Terebratula, die zahlreichen Pelecypoden besonders durch die Gattungen Ostrea, Pecten, Pectunculus, Arca, Lucina, Cardium, die Gastropoden durch Turritella, Calyptraea, Trochus, Natica, Cerithium, Conus, Buccinum u. a. nebst zahlreichen Süsswasser-Schnecken, wie Helix,

Melania, Planorbis. Ausserdem, als lokale Vorkommnisse, Crustaceen, Insecten, Fische, Batrachier, besonders aber Säugethiere.

## I. Pflangen.

Die Molasse ist durch den grossen Reichthum an Pflanzen ausgezeichnet. Man kennt in der Schweiz etwa 80 Fundorte, unter denen nach Heer bei Monod 193, bei Lausanne 96, Locle 140, am Hohen Rhonen 142, bei Oeningen sogar 465 Pflanzen-Arten aufgefunden.

Immergrune Bäume und Sträucher bilden nach Heer etwa Zweidritttheile der Flora; sie nehmen aber in der oberen Molasse ab, indem sie in der aquitanischen Stufe Dreiviertheile, in der messinischen nur die Hälfte ausmachen. Palmen sind in der messinischen Stufe seltener geworden, während sie in der unteren Süsswasser-Molasse häufig. Grosse Bedeutung erlangen in der oberen Molasse die Pappel- und

Als die am meisten verbreiteten Pflanzen dürften folgende gelten.

Chara Meriani und Chara Escheri A. Braun. Die Fruchte zu Tausenden die Schichten erfüllend.

Farnkräuter. Lastraea stiriaca Ung. Wohl der verbreitetste Farn im Mitteltertiär.

Cypressenartige Nadelhölzer. Glyptostrobus europaeus Br. Durch das ganze Molasseland verbreitet. Taxodium dubium Sternb. (Die Sumpfcypresse.) Tannenartige Nadelhölzer. Sequoia Langsdorft Br. Untere Molasse.

Monocotyledonen. Gräser. Arundo Goepperti Minst. und Phragmites oeningensis A. Braun. — Typha latissima A. Braun. Oeningen, hohe Rhonen. Palmen. Sabal major Ung. Die wichtigste Palme der miocanen Flora.

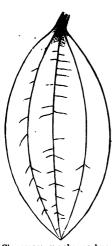

Cinnamomum polymorphum.

Dicotyledonen. Amberbäume. Liquidambar europaeum A. Braun von grosser Verbreitung; desgleichen die Platane Platanus aceroides Goepp. ausgezeichnet zu Schrotzburg, wo einst wohl ein Platanenwald. - Populus mutabilis Heer eine der häufigsten Pflanzen zu Oeningen. Ulmaceen. Ungeri Ett. durch alle Stufen der Molasse. - Laurineen. Cinnamomum polymorphum A. Braun, der "tertiäre Kampferbaum", in der Schweiz an 54 Stellen gefunden und C. Scheuchzeri Heer, der "Scheuchzerische Zimmtbaum", an 40 Orten in der Schweiz nachgewiesen, wahre Leitpflanzen der miocänen Periode. - Lorbeer. Laurus princeps Heer. Oeningen, Locle, Schrotzburg. - Diospyros brachysepala A. Braun. (Ebenholzbaum) von grosser Verbreitung. - Porana oeningensis A. Braun. (Zu den Winden gehörig.) Bei Oeningen häufig. - Acer trilobatum Sternb., der dreilappige Ahorn, einer der Hauptwaldbäume des ganzen Tertiärlandes, durch alle Stufen der Molasse verbreitet. - Sapindus falcifolius A. Braun, Seifenbaum, in der ganzen Molasse. - Iuglans acuminata A. Braun, der spitzblätterige

Nussbaum, in allen Stufen der Molasse. — Schmetterlingsbluthler. Cassia lignitum und C. phaseolites Ung. durch die ganze Molasse. - Podogonium Knorrii Heer bezeichnend für die Oeninger-Schichten.

#### II. Thiere.

## 1) Echiniden.

Scutella Helvetica May. Der häufigste Echinide der Meeres-Molasse. (Helvetian.)

### 2) Brachiopoden.

Terebratula grandis Blumenb. Helvetian.

## 3) Pelecypoden.

Ostrea callifera und O. cyathula Lam. Sehr häufig in der untersten (tongr.) Meeres-Molasse.

Lucina Heberti Desh., L. undulata Lam. Pectunculus angusticostatus und P. obovatus Lam.

Untere tongrische Meeres-

In der oberen Meeres-Molasse (Helvetian) sind häufig:

Cytherea laevigata Lam., L. incrassata Sow. Ostrea crassissima Lam. O. Gingensis Schl.

Pecten Herrmannseni Dunk. P. benedictus Lam. P. palmatus Lam.

Arca Turonica Duj. und A. Breislacki Bast. Im unteren und mittlen Helyetian.

Cardium commune May. C. lapicidinum May.

Venus Brocchii Desh.

Tapes Helvetica May. und T. vetula Bast.

Mactra Helvetica May. M. triangula Ren.

Corbula gibba Oliv.

Solen vagina Lin.

## 4) Gastropoden.

Natica crassatina Lam., N. Nysti d'Orb. Cerithium Lamarcki Br., C. plicatum Lam.

Im Helvetian:

Calyptraea Chinensis Lin.

Turritella turris Bast.

Melanopsis citharella Mer. Unterste Schichten

Litorinella acuta Drap. Oberste Schichten.

Trochus patulus Brocch. C. Josephinae Riss.

Natica helicina Brocch.

Buccinum costulatum Ren.

Cerithium pictum Defr.

Conus canaliculatus Brocch.

In der Süsswasser-Molasse und den Kalken.

Helix Ramondi Br.

Melania Escheri Brongn.

Limneus pachygaster Thom.

5) Crustaceen.

Cypris faba Desm. Oeningen, Locle.

Untere, tongr. Meeres-Molasse.

#### 6) Fische.

Lamna cuspidata Ag.

Oxyrhina hastalis Ag.

Carcharodon polygurus Ag.

Leuciscus ceningensis Ag.

Der häufig

Zähne in der Meeres-Molasse.

Der häufigste Fisch zu Oeningen.

7) Säugethiere.

Halianassa Studeri v. May. Meeres-Molasse.

Mastodon angustidens Cuv.

Dinotherium giganteum Kaup.
Rhinoceros incisivus Cuv.
Anthracotherium magnum Cuv.

Besonders in den Süsswasser-Molassen.

Wie durch den Reichthum an Pflanzen so ist Oeningen durch Menge und Mannigfaltigkeit thierischer Reste ausgezeichnet. Beachtung verdient das Vorkommen der Spinnen, Insecten weit über 800, besonders Käfer; von höheren Thieren der Riesensalamander, Andrias Schouchzeri Holl. und sein Gegenstück der Riesenfrosch, Latonia Scyfriedii v. May.

## Gliederung der Molasse-Formation.

- VI. Messinische Stufe.
- 3. Sand- und Gerölle-Ablagerungen mit Dinotherium giganteum bei Delemont.
- Oberste Süsswasser-Molasse von Locle, Delemont und Süsswasserkalke im Norden der Schweiz; bei Oeningen.
- Obere glimmerige Süsswasser-Molasse und Sand im nördlichen Aargau, Zürich, Berlingen, Wangen.
- V. Tortonische Stufe.
  Rothe Mergel und obere jurassische Nagelfiuh in den Cant. Neuchatel, Bern, Solothurn, Basel, Aargau, Schaffhausen; obere Nagelfiuh von Stäfa (Zürich), Hörnli-Kette, St. Gallen.
- IV. Helvetische Stufe.
- (St. Galler Schichten): Gelbe, blaue Mergel mit Turritellen, von Bern, Luzern, St. Gallen.
- Gelblicher Molasse- und Muschelsandstein im Jura, in den Cant. Freiburg, Bern, Luzern, Aargau.
- 1. Meereskalk, Plateau von Baselland, des Aargau, am Randen.
- III. Langhische Stufe. Untere graue Süsswasser-Molasse und mittle Nagelfluh von Lausanne, Bern, Luzern, Zug, Hohe Rhonen, Appenzell.
- II. Aquitanische Stufe.
   Kalke und Mergel von Delemont.
   Unterste subalpine Süsswasser-Molasse.
   Rothe Mergel von Wäggis, Rossberg, Appenzell.
- Tongrische Stufe.
   Mergel und Meereskalk von Basel, Pruntrut, Delsberg.

Die Lagerungs-Verhältnisse der Molasse-Formation sind sehr eigenthumliche. In grösserer Entfernung von den Alpen liegen die Schichten horizontal; aber in der Nähe der Alpen dachförmig aufgerichtet, bilden sie einen gewaltigen Sattel, indem die Schichten am Fusse der Kalkalpen unter die Massen derselben einfallen. Es sind dies die Folgen der letzten Hebung der Alpen, welche eine Aufrichtung der Molasse und eine vollständige Ueberschiebung der Kalkalpen über jene bedingten.

## Tertiär-Formation im Klettgau in Baden.

Der südlich vom Randen, zwischen Rhein und Wutach gelegene Landstrich, das Klettgau in Baden, grenzt an den nördlichen Rand der schweizerischen Molasse-Formation. Es sind Küsten- und Deltabildungen, welche hier auftreten und anf verhältnissmässig kleinem Raum interessante Verhältnisse bieten.\*)

### Gesteine.

Es sind Ablagerungen von Sand, Mergel und Geröllen, Conglomerate (Nagelfluh) und Kalksteine, welche das Gebiet zusammensetzen.

## Gliederung.

Die Schichten-Reihe ist nach Würtenberger in absteigender Ordnung folgende.

5. Juranagelfluh. (Miocän.)

Besteht aus einer Gerölle führenden, etwa 500 F. mächtigen Mergel-Bildung und einem 50 F. mächtigen Conglomerat. Die in den Mergeln liegenden Gerölle so wie die durch Sandmergel verkitteten Geschiebe der Nagelfluh bestehen aus, häufig Petrefacten enthaltendem Hauptrogenstein und Korallenkalk der Westschweiz und aus Muschelkalk. Diese Stufe ist durch Armuth an organischen Resten characterisirt; nur in den Mergeln finden sich, wie am Kaltwangen, undeutliche Pflanzen-Reste, Dicotyledonen, zumal verschiedene Arten von Pappeln, unter denen Populus mutabilis Heer am häufigsten. — Die Juranagelfluhe (d. h. die Mergel und Conglomerate) beherrschen die Höhen des Klettgaues und treten bei Reutehöfe in 2306 F. Meereshöhe auf.

4. Melaniensand. (Oligocän.)

Gelblichgrauer, glimmeriger Quarzsand, theilweise zu lockerem, plattigen Sandstein cämentirt. In den unteren Lagen kleine Gerölle. Mächtigkeit zwischen 40 bis 70 Fuss.

Organische Reste. Pflanzen finden sich bei Dettighofen in den unteren Schichten, aber nur in, dem Sande eingebetteten plattigen Sandstein-Knauern. Am häufigsten sind: Cinnamomum polymorphum Brauu, C. Scheuchzeri Heer, C. lanceolatum Ung., Dryandroides banksiaefolia Ung. — Unter den thierischen Resten sind die Pelecypoden durch zahlreiche Schalen-Fragmente von Austern vertreten, namentlich aber die Gastropoden durch: Melania Escheri Brongn., Nerita grateloupana Fér., Limneus pachygaster Thom., Planorbis solidus Thom.,

<sup>\*)</sup> Die Tertiär-Formation im Klettgau. Von Fr. J. Würtenberger. Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. XXII. 3.

Helix inflexa Mart. und H. moguntina Desh. — Der Melaniensand findet sich am nördlichen und südlichen Gebirgsabhange im Klettgau, oft den Steilrand einer schwach geneigten Bergterrasse bildend.

## 3. Turritellenkalk. (Oligocan.)

Hellgelbe bis ockergelbe Breccie, aus Schalen und Steinkernen von Mollusken, aus Körnern und kleinen Geröllen von Quarz bestehend, durch Kalk verkittet. Tritt in beschränkter Verbreitung besonders am südlichen Gehänge des Küssaberges auf, am Lerchenhof.

Organische Reste nicht selten; von Pelecypoden zumal Ostrea molassicola May. und Cardium abundantissimum May., von Gastropoden besonders Turritella turris Bast. Ausserdem ist noch der Kruster Balanus Holgeri Gein. recht häufig.

### 2. Austern-Nagelfluh.

Gerölle-Ablagerungen, durch Sand oder Sandstein nur lose verkittet. Unter den Geröllen walten der Zahl nach krystallinische Gesteine, zumal Granite und Gneisse vor, bis zu  $^{1}/_{2}$  F. Durchmesser erreichend, während die Gerölle der sedimentären Gesteine bis zu  $^{21}/_{2}$  F. stark; es sind vorwaltend Jurakalke. — Eindrücke in den Rollsteinen, wie solche in der Schweizer Nagelfluh bekannt, sind nicht selten, aber auffallend, da die Verkittung eine so lose. — Die Nagelfluh tritt nur wenig zu Tage, da sie meist von jüngeren Bildungen (Melaniensand) bedeckt; nur ihre Steilränder sind der Beobachtung zugänglich.

Organische Reste. Zwischen den Geröllen zerstreut liegen Schalen von Austern, unter denen die von Ostrea undata Lam. am häufigsten.

### 1. Untere Molasse. (Oligocan.)

Grünlichgraue, weiche Sandsteine, mit feinen Muscovit-Schuppen durch Mergel cämentirt; mit Knauern und Nestern von Sandstein, in den oberen Schichten mit Einlagerungen von Mergel. In ansehnlicher Verbreitung und Mächtigkeit (bei Eglisau 1200 F.) auftretend, meist über Jurakalk.

Organische Reste. In dem grauen Sandstein bei Baltersweil finden sich viele, wohl erhaltene Pflanzen: Würtenberger führt 76 Species an, mit 66 Dicotyledonen. Die häufigsten sind: Quercus Haidingeri Ett., Dryandroides hakeaefolia Ung., Carya Heeri Ett.

Ueber die Bildungsweise der verschiedenen Stufen der Klettgauer Tertiär-Bildungen theilt Würtenberger interessante Bemerkungen mit. Wahrscheinlich kam durch Boden-Senkung zur Zeit der Entstehung der unteren Süsswasser-Molasse der südliche Theil des Klettgaues in das Strömungs-Gebiet von Flüssen und Bächen die hier Sand und Schlamm absetzen. Die Flora von Baltersweil trägt den Character eines subtropischen feuchten Tief-Die Austern-Nagelfluh verdankt ihre Entstehung einer starken, von Westen nach Osten gerichteten Meeres-Strömung, die im Schweizer Jura Felsen zerstört, fortgeführt, im Klettgau wieder abesetzt hat. Dass diese Strömung zeitweise eine heftige, bezeugt die gute Abrundung mancher Rollsteine; dass aber sie auch weniger stark oder dass sogar Perioden der Ruhe eintraten, beweist der Wechsel von feinerem Gerölle und Sandschichten, so wie die Häufigkeit der Anbohrungen der Gerölle durch Bohrmuscheln. Der Turritellen-Kalk ist wahrscheinlich nur als eine eigenthümliche Facies der Austern-Nagelfluh zu betrachten. Der Melaniensand ist ein meerischer Niederschlag, mit brackischem Anflug; die bei Dettighofen auftretenden Pflanzen führenden Schichten sind als von einem tertiären Ffuss angeschwemmt zu betrachten. Austern-Nagelfluh, Turritellenkalk und Melaniensand sind in einem Zeitraume entstandene, zusammengehörige Bildungen. Das Material der Jura-Nagelfluh stammt auch aus der Westschweiz durch eine von W. nach O. gerichtete Strömung, hat aber seinen marinen Character verloren, wie das Fehlen von Meeres-Muscheln, das Vorkommen dicotyledoner Pflanzen zeigt.

#### Tertiär-Formationen im nördlichen Deutschland.

Durch einen grossen Theil des nördlichen Deutschland sind tertiäre Bildungen verbreitet und zwar vorzugsweise oligo cane. Es sind:

1. Braunkohlen führende Süsswasser-Ablagerungen, welche besonders in Buchten erscheinen: in Thüringen, in der preussischen Provinz Sachsen, in Sachsen, Schlesien, Brandenburg, Pommern.

2. Marine Ablagerungen von ungleich grösserer Verbreitung, treten zumal im ganzen nördlichen Tiefland auf.

## 1) Braunkohlen - Bildungen \*).

In den Umgebungen von Halle.

Die herrschenden Gesteine sind Thone- und Sand-Ablagerungen nebst Flötzen von Braunkohle.

Thon, fein und fettig, im feuchten Zustande grau, im trocknen weiss, zuweilen sandig, in der Nähe der Flötze kohlig. Enthält feine Schuppen von Muscovit und kleine linsenförmige Zwillings-Krystalle von Gyps. Durchschnittliche Mächtigkeit 10,5 Meter. Ist in vielen Grnben aufgeschlossen und auch unter dem Namen Kapselthon bekannt, wegen seiner Verwendungen zu feuerfesten Kapseln für die Porzellan-Fabriken. — Quarzsand, auch wegen seiner Verwendung Stubensand genannt, besteht aus farblosen, scharfen Körnern von Quarz, ist daher rein weiss, nur in der Nähe der Flötze durch Braunkohlen-Theilchen dunkler. Kleine Schuppen von Muscovit sind um so häufiger, je feiner der Sand. — Als untergeordnete Bildung zwischen Thon und Sand, bald in den thonigen Schichten, bald in den sandigen, erscheint quarziger Sandstein, der wegen seiner Gestalt auch unter dem Namen Knollenstein bekannt. Er bildet keine eigentlichen Lager vielmehr nur bis 2 Finger dicke Platten oder Pfund - bis viele Centner schwere Knollen, die sich in einer Ebene mehr oder weniger dicht an einanderlegen und — wie Laspeyres bemerkt — gleichsam ein Pflaster in den sandigen und thonigen Schichten bilden, die sogenannte Knollenstein-Zone.

## Von den Versteinerungen.

Es sind nur Pflanzen-Reste, der Arten-Zahl nach gering: bituminöse oder versteinerte Hölzer, die gewöhnlich mit der Kohle

<sup>\*)</sup> Ueber Braunkohlen führende Tertiär-Bildungen finden sich ausführliche Angaben in dem reichhaltigen, gründlichen Werke: Die Physiographe der Braunkohle von C. F. Zincken. 1867.

in Verbindung, manchmal so häufig, wie bei Nietleben, dass ihr Antheil an der Bildung der Flötze nicht zu verkennen. Sie gehören Cypressenartigen Bäumen an.

Bei Nietleben unfern Halle kommen unter anderen vor: Taxites Aykii Göpp., Cupressinoxylon Hartigii Göpp., Taxodioxylon Göpperti Hart., Amyloxylon Huttonii Hart.

#### Gliederung.

Obere Flötzgruppe. (Meist nur ein Flötz, von 1,5 bis 3 M., aber auch 5 M. Mächtigkeit.) Besteht aus sogenannter Formkohle, d. h. Kohlentheilchen, die zusammengebacken, mit Knorpel- oder Stückkohle untermengt.

Quarzsand, mit thonigen Letten-Lagen.

Untere Flötzgruppe. Ein bis sechs Flötze, mit Zwischenmitteln von Quarzsand. Knollenstein-Zone.

Kapselthon.

Die tertiären Ablagerungen der Umgebung von Halle sind nach Laspeyres\*), als eine Kustenbildung zu betrachten; die Ufer bestanden aus Porphyr oder Gesteinen, die bei der Verwitterung in leichter bewegliches Kaolin (Thon) und in schwerer transportirbaren Quarz (Sand) zerfielen. So wurde im anstossenden Meere zuerst eine Thon-, dann eine Sand-Ablagerung bedingt. Die Braunkohlen-Flötze dürften aus zusammen geschwemmtem Treibholz entstanden sein. Es sprechen dafür: Die Häufigkeit der Stämme, deren meist parallele Lage mit den Kohlenschichten, der fast gänzliche Mangel von Blättern, Nadeln und anderen zarteren Pflanzen-Theilen.

## In der Mark Brandenburg.

Die Braunkohlen führenden Schichten sind einer marinen tertiären Sandbildung eingelagert, die frei von feldspathigen Beimengungen.

Die herrschenden Gesteine sind Sand und Letten, nebst Braunkohle.

Sand, aus runden, farblosen Quarzkörnern von Mohnkorn-Grösse bestehend; enthält feine Kohlentheilchen, die eine graue Farbe bedingen daher auch Kohlensand genannt. Glimmer kommt nach Zineken nicht vor. Manchmal werden die Sande thonig, es entstehen die sandigen Thone, die sich von den Letten durch das gröbere Quarz-Korn unterscheiden. Letten, mehr oder weniger sandig und mit Kohlentheilchen.

## Gliederung.

Im mittlern Theile der Mark Brandenburg besitzen die Kohle führenden Ablagerungen folgende:

6) Vier Braunkohlen-Flötze, durch Zwischenmittel von thonigen Sandschichten getrennt, welche letztere nach unten an Feinheit zunehmen. Die beiden oberen Flötze, sogenannte hangende Flötzparthie, meist schwächer. Die Kohlen sind gewöhnlich erdig, schliessen in ihren unteren Lagen Lignit ein, sowie liegende Coni-

<sup>\*)</sup> Geognostische Mittheilungen aus der Provinz Sachsen; in der Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft 1872. Seite 265 ff.

feren-Stämme; Retinit in Körnern. Gyps ist häufig in der Kohle, in Schnüren und Nestern.

- 5) Schichten von sandigem und thonigem Letten.
- 4) Kohlensand.
- 3) Vier Braunkohlen-Flötze, durch Kohlensand getrennt, nach unten an Mächtigkeit abnehmend. Die Kohle ist meist Moorkohle, pechschwarz, fettglänzend, spröde, enthält nie Retinit. Diese Flötze, die sogenannte liegende Flötzparthie, führen am Ausgehenden oft Schmierkohle.
- 2) Kohlensand,
- Thoniger oder sandiger Letten.

Die normalen Lagerungs-Verhältnisse zeigen sich nicht selten gestört. Dies ist z.B. in den Rauen'schen Bergen der Fall. Die Schichten werden entweder von geraden Sprungklüften durchsetzt, die Verwerfungen und Ueberschiebungen bedingten, oder es haben grosse Erosionen stattgefunden, die völlige Erosionsthäler hervorriefen, deren Breite bis auf 17 Lachter steigt.

### 2. Meerische Tertiär-Ablagerungen im nördlichen Deutschland.

Ohne über grosse Flächenräume zu Tage zu treten, weil sie vielfach von jüngeren Bildungen bedeckt, erscheinen meerische tertiäre Ablagerungen an vielen Orten zwischen Leipzig und Königsberg, bis an die Küsten der Ostsee und der Nordsee\*).

#### Gesteine.

Sand von verschiedener Art, Sandstein, theils in Schichten, namentlich aber in losen Massen, Mergel und ganz besonders Thon sind die herrschenden Gesteine.

Sand, Grauer, thoniger oder grüner glaukonitischer Sand, wegen seiner Verbreitung in der Umgegend von Magdeburg auch als "Magdeburger-Sand" bezeichnet. Nicht selten enthält der Sand auch feinen Kohlenstaub, der eine dunklere Färbung bedingt. Bezeichnend für die Umgebungen von Halle im Quarzsand ist das Vorkommen von Aluminit in Knollen, der sich stellenweise so häufig einstellt, dass man — wie Laspeyres bemerkt — von einem "Aluminit-Sand" sprechen könnte; zuweilen verdrängen die Knollen fast den Sand, wie am Götscheberg bei Morl. Auch Schuppen von Muscovit finden sich manchmal in solcher Menge, dass ein förmlicher "Glimmersand" entsteht, wie in der Mark Brandenburg. Tiefgelber Sand, die Quarz-Körnchen von Eisenoxydhydrat überzogen; enthält feine Schuppen von Muscovit, Zwischenschichten von Sandstein, besonders Knollen und Kugeln von Sandstein, wegen seiner Verbreitung bei Stettin auch Stettiner-Sand genannt. Kaolinsand, neben den Quarz-Körnchen noch Kaolin-Theilchen, sowie Glimmer-Schüppchen enthaltend; in Schleswig auf Sylt. Sandstein, meist weich, kalkig, zwischen den Sand-Ablagerungen. Eisenschüssiger Sandstein, sogenannter Limonitsandstein,

<sup>\*)</sup> Vergleiche **Beyrich**, über den Zusammenhang der norddeutschen Tertiär-Bildungen. 1856. — Eine ausführliche Schilderung derselbeu giebt **Naumann** in seinem Lehrbuch der Geognosie. 2. Auflage. III. Band Seite 205 ff.

mit Eisenoxydhydrat als Cäment, von brauner Farbe, mit Glimmer-Schuppen und Nieren von Brauneisenerz; besonders in Schleswig. Lose findet sich feinkörniger Sandstein in flachen Geschieben oder Stücken, die durch ihren Reichthum an wohlerhaltenen Conchylien ausgezeichnet und unter dem Namen der "Sternberger-Kuchen" bekannt. Sie finden sich im westl. Theile von Mecklenburg-Schwerin, zumal bei Kladow unfern Criwitz. Kalkmergel, weich, mit einzelnen festeren Knollen und Lagen, durch Reichthum an organischen Resten ausgezeichnet, tritt kleine Hügel bildend in den Umgebungen von Osnabrück und Hildesheim auf; besonders ausgezeichnet am Doberg bei Bünde, daher auch unter dem Namen "Bünder-Mergel" bekannt. - Thon, der sogenannte Septarienthon ist nicht allein die verbreitetste sondern auch die mächtigste der tertiären Ablagerungen. Er ist von grauer Farbe, gewöhnlich sehr plastisch, oft kalkhaltig, zuweilen sandig. Krystall-Concretionen von Gyps und Eisenkies. Nieren von Thoneisenstein finden sich häufig in demselben; ferner fache oder runde Concretionen von Mergelkalk, sogenannte Septarien. (Weil solche aber keineswegs allenthalben vorkommen hat v. Koenen den Namen Rupelthon vorgeschlagen \*). Der Septarienthon ist durch einen grossen Theil des mittleren Norddeutschland mit einer Mächtigkeit, die oft sehr unbedeutend, aber auch 150, 200, 250 Fuss erreicht, verbreitet und durch einen grossen Reichthum an organischen Resten ausgezeichnet.

### Gliederu ng.

Die meerischen Ablagerungen im nördlichen Deutschland lassen sich in vier Abtheilungen bringen, nämlich:

- 4) Miocane Schichten.
- b) Eisenschussiger Sandstein, Glimmerthon und Kaolinsand in Schleswig, auf Sylt. (Tortonische Stufe.)
- a) Lose Sandsteine. Holsteiner Gestein. (Helvetische Stufe.)
- 3) Oberoligocane Schichten. (Aquitanische Stufe.)

Sand und Sandstein von Sternberg, Osnabrück, Bodenwerder; oberer Sand von Cassel.

Mergel von Bünde, Wiepke bei Magdeburg; unterer Sand von Cassel.

2) Mitteloligocane Schichten. (Tongrische Stufe.)

Septarienthon von Brandenburg, Anhalt, Mecklenburg, Hannover.

Sand von Stettin, Söllingen.

1) Unteroligocane Schichten. (Ligurische Stufe.)

Sand von Magdeburg, Egeln, Biere, Helmstädt, Aschersleben.

### Von den Versteinerungen.

Die organischen Reste in den marinen tertiären Schichten sind thierische. In grosser Menge stellen sich Foraminiferen ein, besonders im Septarienthon. Die Korallen werden vorzugsweise durch kleine Einzelkorallen vertreten; die riffbildenden fehlen. Von Strahlthieren finden sich einige Echiniden, Echinolampas; von Mollusken wenige

<sup>\*)</sup> Dieser Name bezieht sich auf das Verkommen der identischen Then-Ablagerung an der Rupel in Belgien, von Dument als "Syst. rupélien" bezeichnet.

Brachiopoden, besonders aber Pelecypoden mit Leda, Ostrea, Pecten, Arca, Cardium, ferner Gastropoden mit den Arten-reichen Gattungen: Pleurotoma, Fusus, Cancellaria, denen sich Murex, Buccinum Cerithium beigesellen. Im Allgemeinen macht sich ein Vorwalten der Gastropoden gegenüber den Pelecypoden geltend. Endlich finden sich Crustaceen, zumal Cythere.

Die häufigsten Fossilien in den verschiedenen Schichten sind folgende.\*)

- 1. In den unteroligocanen Schichten.
- a) Korallen. Turbinolia attenuata Kef. Cyathina tenuis Kef. Caryophyllia cornucopiae Kef. Balanophyllia praelonga Mich.
- b) Pelecypoden. Ostrea ventilabrum Goldf. Cardium Hauemanni Phil. Arca appendiculata Sow. Leda perovalis v. Koen. Cytherea Solandri Sow.
- c) Gastropoden. Cancellaria elongata Nyst. und C. laevigata v. Koen. Buccinum bullatum Phil. Pleurotoma Bosqueti Nyst. Pl. subconoidea d'Orb. Pl. Beyrichi Phil. Voluta decora Beyr. Cerithium laevum Phil.
  - 2. Mitteloligocane Schichten.
- a) Foraminiferen. Die Gattungen Triloculina, Cristellaria, Truncatulina, Nodosaria, Polymorphina gehören zu den häufigsten im Septarien-Thon; zu den Hauptfundorten: Pietzpuhl östl. von Magdeburg, Hinterhermsdorf bei Berlin. Der Sand von Söllingen.
- b) Pelecypoden. Für den Septarienthon sind besonders bezeichnend: Leda Deshayesiana Duch., die Hauptleitmuschel; Cryptodon unicarinatus Nyst., Nucula Chastelii Nyst., Astarte Kickxii Nyst., Neaera clava Beyr.
- c) Gastropoden. Fusus- und Pleurotoma-Arten dominiren im Septarienthon, besonders Fusus multisulcatus Nyst., F. elatior Beyr., F. elongatus Nyst. Pleurotoma turbida Sol., Pl. Selysü de Kon., Pl. regularis de Kon., Pl. Konincki Nyst., Pl. laticlavia Beyr. und Natica Nysti d'Orb.
  - 3. Oberoligocane Schichten.
- a) Foraminiferen. In Menge, die Gattungen Cristellaria, Globulina, Guttulina, Rotalia besonders häufig. Hauptfundorte: Der Bünder Mergel, der Sand von Cassel.
- b) Echiniden. Echinolampas Kleinii Ag. Spatangus Hofmanni Goldf.
- c) Pelecypoden. Pesten decuesatus und Janus Goldf., Nucula peregrina Desh., Area Speyeri Semp.
- d) Gastropoden. Cancellaria multistriata Beyr. Ancillaria Karsteni Beyr., Nassa pygmasa Schl., Pisurotoma subdenticulata Golds.
- e) Crustaceen. Cythere amplicantata Spey. C. scrobiculata Munst.
  - 4. Miocane Schichten.
- a) Pelecypoden. Arca diluvii Lam. Leda pygmaea und L. laevigata Nyst. Astarte voiula Phil.
- b) Gastropoden. Pyrula reticulata Lam. Besonders verschiedene Arten

<sup>\*)</sup> Um die Kenntniss dieser norddeutschen tertiären Fauna hat sich besonders Beyrich grosse Verdienste erworben. Naumann's Schilderung der marinen Tertiär-Bildungen Norddeutschlands enthält zahlreiche neuere Mittheilungen über die Mollusken jener Schichten, welche ihm durch A. v. Koenen zukamen.

von Fusus, wie F. fustivus und F. Hosinsi Beyr., von Cancellaria, wie C. evulsa Sol., C. cancellata Lin., und von Pleurotoma, wie Pl. turricula Brocch., Pl. turbida Sol. Conus antediluvianus Brug.

### Tertiär-Formationen des Samlandes\*).

Das in der Nähe von Königsberg liegende Samland bildet eine fast 5 Meilen gegen Westen vorspringende und 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen breite Halbinsel. Im Norden und Westen wird dieselbe von der Ostsee, im Süden vom frischen Haff bespült, im Osten hängt sie mit dem Festland zusammen. Seit mehr denn 3000 Jahren ist das Vorkommen des Bernsteins in diesem Gebiet bekannt.

Die tertiären Ablagerungen des Samlandes scheiden sich nach den vortrefflichen Arbeiten von Zaddach in zwei Abtheilungen, nämlich in eine:

- 2) Obere oder Braunkohlen-Formation (Süsswasserbildung) und eine
- 1) Untere oder Glaukonit-Formation (Meeresbildung).
  Die Gesteine des Samlandes bestehen vorwaltend aus Sand-Ab-

Die Gesteine des Samlandes bestehen vorwaltend aus Sand-Ablagerungen verschiedener Art.

- 2) Braunkohlen-Formation. (Tongrische Stufe.) Dieselbe zerfällt in drei Abtheilungen.
- c) Obere Abtheilung. Feiner, thoniger Glimmersand, am Nordrande Braunkohlen-Lager einschliesend, deren oberes bis zu 8 Fuss, das untere bis zu 6 Fuss Mächtigkeit erreicht, und grosse, regelmässig neben einander gelagerte Baumstämme umschliesst. Oberer Letten und dunkler Kohlensand. Mächtigkeit der oberen Abtheilung 30 40 Fuss.
- b) Mittle Abtheilung. Gestreifter Sand; feiner, weisser Sand, Muscovit, Glaukonit, Thon und kohlige Theilchen enthaltend so wie eine bis 4 Fuss mächtige Letten-Schicht, den mittlen Letten, welcher sehr gut erhaltene Pflanzen-Reste umschliesst. Mit dem Letten tritt das untere Braun-kohlen-Lager auf, das bis zu 5 Fuss mächtig. Endlich findet sich hier die zweite Bernstein-Ablagerung; nicht so reichlich, in keinem scharf begrenzten Horizont, vielmehr nesterweise zerstreut, besonders in den braunen Streifen des Sandes mit Braunkohlen-Stückchen zusammen.
- a) Untere Abtheilung. Grober Quarzsand, nur mit vereinzelten Muscovit-Schuppen und Glaukonit-Körnchen (wodurch er sich von dem darunter befindlichen Sand unterscheidet). Mächtigkeit ziemlich constant 25 Fuss. Am Nordrande eine 5 bis 10 Fuss mächtige Lettenschicht, den unteren Letten umschliessend.
  - 1) Glaukonit-Formation. (Ligurische Stufe.)

Grüner Glaukonitsand, zwischen 50 und 60 Fuss mächtig, in den unteren Lagen streifenweise durch Brauneisenerz zu grobem Sandstein verkittet.

<sup>\*)</sup> Aus der reichen Literatur über das Samland sei nur genannt: Zaddach, das Tertiärgebirge des Samlandes, 1868 und Runge, das Tertiärgebirge des Samlandes im Jahrbuch für Mineralogie 1868, Seite 769 ff.

Triebsand, reichlich Glaukonit enthaltend, auch Thon und Muscovit, 4 bis 8

Fuss mächtig.

Blaue Erde oder Bernsteinerde, welche noch reichlicher Glaukonit, Thon und Muscovit enthält, aber ausserdem Bernstein, bald in grösseren bald in kleineren Stücken, aber in Menge (etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Pfund auf einen Quadratfuss) Mächtigkeit etwa 4 Fuss.

## Von der Versteinerungen.

Das Samland ist nicht allein durch seinen Bernstein, sondern auch durch die Mannigfaltigkeit organischer Reste ausgezeichnet, die sich, pflanzliche und thierische, theils von eben dem Bernstein umschlossen, theils Meeres-Conchylien im Glaukonitsand, theils Landpflanzen als Abdrücke im Thon der Braunkohlen-Formation oder als Stämme in der Braunkohle finden.

A. Organische Reste im Bernstein.

## I. Pflanzen.

Dieselben sind vorwaltend Coniferen und zwar meist eigenthümliche Arten, während die Zahl der Laubbäume geringer; unter diesen besonders Eichen. Als die häufigste Conifere gilt Thuje Kleiniana Goepp., während unter den Eichen Blüthen von Quercus Meyerianus Ung. nicht selten getroffen werden. — Als Mutterpflanze des Bernsteines selbst (d. h. solche, die das Bernstein-Harz lieferten) können nach Göppert nur diejenigen Coniferen gelten, die in ihrem Innern noch Bernstein enthielten und von ihm so umgeben waren, dass man ihn als Aussonderungs-Product zu betrachten hat. Die häufigste derselben ist Pinites succinifer Goepp.

#### II. Thiere.

Sind viel häufiger wie Pflanzen, mehr denn 1000 Arten, hauptsächlich Insecten, unter ihnen in grosser Menge Dipteren, mehr denn 600 Species; ferner Spinnen (Arachniden), Myriapoden, zierliche Cerustaceen. Aber alle die zahlreichen Species sind ausgestorbene

B. Organische Reste im Glaukonitsand.

Bestehen (ausser einigen Bryozoen) aus Mollusken, und zwar von Pelecypoden besonders: Ostrea ventilabrum Goldf., Pectunculus Thomasi May., Cyprina Philippii May., von Gastropoden aber Natica Nysti d'Orb., Fusus ringens Beyr., Tornatella simulata Sow.

C. Organisch Reste in der Braunkohlen-Formation.

In den Letten-Schichten am häufigsten: Populus Zaddachi Heer; Alnus Kefersteini Ung., Prunus Hartungi Heer., Sequoia Langsdorfi Brongn., Taxodium dubium Sternb. und Glyptostrobus europaeus Brongn. In dem Sand über der Braunkohle besonders Zapfen von Coniferen; am häufigsten: Pinites Thomasianus Goepp.

Zu Anfang der Tertiärzeit, war das jetzige Samland von den Ufern eines Meerbusens umzogen. Auf flachen, sumpfigen Küstenstrichen erhob sich ein dichter WaldNuben Laubbilamen wuchsen da Kampferbäume; besonders aber Coniferen, unter ihnen die Lebensbäume (Thuja) am häufigsten, dann in bedeutender Zahl die Bernstein-Nichton. Pflanzen sehr verschiedener Zonen waren hier beisammen. Jahrhunderte lang bestand der Wald vielleicht; tausende von Bernstein-Fichten, deren Stämme und Aeste reich an Harz, wafen zu Biden gesunken, durch neue Generationen ersetzt worden. Währeud das Holz meist vermoderte, ward das erhärtete Harz von pflanzlichen Theilen bedeckt, häufte sich im Boden des Waldes, in Sümpfen und Seen an. In eben dieser Zeit befaud sich - während der Ablagerung der Glaukonit-Formation - ein Theil des Landes im Niedersinken. Allmählig wurde der Waldboden aufgelockert, fortgeschwemmt, der darin befindliche Bernstein ins Moer geführt. Die glaukonitischen Sande hatten indessen einen Theil des Meerbusens ausgefüllt, aber es hatte sich auch Klima und Flora der angrenzenden Länder geändert. Statt der Bernstein-Fichten bildeten Laubbäume nebst einigen Coniferen die Wälder. Auf dem glaukonitischen lagerte sich der Quarzsand der Süsswasser-Bildungen ab. Das Sinken des Landes hörte auf, statt dessen begann eine Hebung, beträchtliche Strecken des einstigen Meeresbodens wurden trocken gelegt. Von einem Strom, dessen Bett vielleicht in der Kreide-Formation lag, wurden Stücke von Waldboden, mit ihren Bäumen herbeigeschwemmt; es entstanden die an Pflanzen-Resten reichen lettigen Niederschläge. Aber der Strom schwemmte auch aus Seen und Meeren, die er durchfloss, Reste der älteren Vegetation und mit ihnen Bernstein herbei, der nun im gestreiften Sand niedergelegt wurde.

## Tertiäre Ablagerungen im Rhöngebiete.

An der Rhön treten an mehreren Orten Braunkohlen führende Ablagerungen auf in Verbindung mit vulkanischen Gesteinen; sie enthalten häufig Pflanzen-Reste und aus letzteren ergibt sich, dass die Braunkohlen-Ablagerungen dort von verschiedenem Alter sind, sogar an einer Oertlichkeit.

Unter ihnen sind die wichtigeren folgende:

Sieblos in Bayern, im s. westl. Theil der Rhön. Die kohleführenden Schichten nehmen hier auf Buntsandstein ihre Stelle ein.

 Gerölle von Basalt, 10
 Fuss mächtig.

 Papierkohle
 3
 ,, ,

 Mergel
 1
 ,, ,

 Glanzkohle
 4
 ,, ,

 Mergel
 8
 Zoll
 ,,

 Papierkohle
 1
 Fuss
 ,

 Glanzkohle
 6
 8
 Zoll
 ,

 Sand und Thon.
 ...
 ...
 ...

Es finden sich zahlreiche organische Reste, pflanzliche und thierische.

# Pflanzen.

Unter einigen 40 Species durch Heer bestimmt, gehören folgende zu den häufigeren: Phragmites oeningensis Braun. von Gräsern; von Coniferen Libocedrus salisernoides Endl., von Laurineen Cinnamomum Scheuchteri: Heer und C. lanceolatum Ung., Persoenia Daphnes Ett. Ferner: Rhus cassiaeformis und Rh. stygia Ett. und Mimosites haeringiana Ett.

#### Thiere.

Von Susswasser-Schnecken: Planorbis depressus, Limneus fabula, Melania inflata; zahlreiche, vortrefflich erhaltene Insecten; Susswasser-Krebse: Cypris; Fische, besonders in der Papierkohle: Smerdis macrurus u. a. Batrachier: Palaeobatrachus gracilis und Rana sieblosensis.

Die Braunkohlen-Ablagerung von Sieblos ist eine Susswasser-Bildung, die älteste an der Rhön und gehört der tongrischen Stufe an. Sie ist in einem Susswasser-See abgesetzt, in der Nähe des Pferdekopfs, eine der jenen See umgebenden phonolithischen Kuppen. Die sumpfigen Ufer des Sees schmückte eine reiche Flora, den See belebten Fische, deren Absterben wie Hassencamp vermuthete vielleicht durch aufgestiegene vulkanische Gase bedingt wurde. (Es ist eine nicht vereinzelt dastehende Thatsache, dass man in der Nähe solcher einstigen Süsswasser-Seen vulkanische Gebilde antrifft: Mont Bolca, Oeningen.)

Bischofsheim an der südlichen Abdachung der Rhön, am Brauersberge. Die Braunkohlen führenden Schichten liegen auf Muschelkalk.

- Gelblichgrüner Thon, mit Geröllen von Basalt und Kohlen-Schmitzen, 100 bis 300 Fuss mächtig.
- Braunkohlen-Flötze, von verschiedener Mächtigkeit, mit Zwischenmitteln von sandigem Thon.
- 3) Braunkohlen-Flötze mit Lignit, von 6 bis 14 Fuss Mächtigkeit.
- 2) Thon mit Geröllen von Kalk und Basalttuff.
- 1) Thon mit zahlreichen Blätter-Aodrücken.

Unter den häufigsten Pflanzen sind zu nennen: Glyptostrobus europaeus Ung., Betula prisca Ett., Fagus attenuata Goepp., Cinnamomun lanceolatum Heer und Acer trilobatum Braun. — Die Braunkohlen-Ablagerung von Bischofsheim ist gleichalterig mit jener von Oeningen, obermiocän, gehört der messinischen Stufe an. Dieselbe wurde ebenfalls in einem See abgesetzt.

Kaltennordheim in Sachsen-Weimar, wo seit 1704 Braunkohle gewonnen wird.

- 11) Thon mit Basalt-Geröllen, bis 120 Fuss machtig.
- 10) Braunkohlen-Flötze, sogenannte Dachkohle, bis 2 Fuss mächtig.
- 9) Cypris-Schiefer.
- 8) Schwarzer Letten.
- Braunkohle (Hauptflötz) 4 Fuss mächtig, zum Theil aus breitgedrückten Holzstämmen bestehend.
- 6) Schwarzes, thoniges Zwischenmittel.
- 5) Braunkohle, bis 3 Fuss mächtig, mit Lignit.
- 4) Schwarze, tuffartige Schicht.
- 3) Schieferige Braunkohle, sogenannte Sohlkohle, bis 8 Zoll mächtig.
- 2) Süsswasser-Schnecken-Schicht, thoniges Gestein.
- 1) Letten mit Pflanzen-Abdrücken.

Die bei Kaltennordheim vorkommenden Pflanzen-Reste gehören zwei verschieden en Stufen an. In der unteren, in den lettigen Schichten und den Tuffen finden sich besonders: Glyptostrobus europaeus Ung., Cinnamomum Scheuchzeri Heer., Rhamnus Desheni Web. und Cassia lignitum Ung. Die Braunkohle enthält in Menge Früchte von Carpolithes Kaltennordheimensie Zenk. — In der unteren Abtheilung finden sich auch thierische Reste, Batrachier, Fische; dieselbe ist oberoligo-

van. Die obersten Schichten, welche Acer trilobatum Braun., Betula prisca Ett., Alnus Kefersteinii Ung. enthalten, sind miocan.

## Tertiäre Ablagerungen im niederrheinischen Becken bei Bonn.

Die tertiären Ablagerungen der Umgegend von Bonn gehören dem grossen Becken des Niederrheins an, welches gegen Süd-West, Süd und Ost durch das ältere Gebirge begrenzt, gegen Westen und Norden hin offen ist und sich aus der Nähe von Aachen über Eschweiler, Düren, Zülpich, Euskirchen bis Sinzig jenseits der Aar, dann um das Siebengebirge herum über Siegburg, Bensberg, Gladbach bis jenseits Düsseldorf erstreckt. In diesem ausgedehnten Becken\*), welches nach Art seiner Ablagerung in Buchten längs des Küstenrandes erscheint, bilden die tertiären Schichten der Umgegend von Bonn unbedingt die interessanteste Bucht, sowohl wegen ihrer Verknüpfung mit vulkanischen Gesteinen, als wegen ihres Reichthums an organischen Besten.

Die Bonner Bucht folgt der Bucht von Düren, (welche sich aus der Maas-Gegend am Nordrande des Niederländischen Schiefergebirges bis an die Erft erstreckt) bis nach Sinzig auf der linken Rheinseite und bis Obercassel am Fusse des Siebengebirges.

#### Gesteine.

Sandstein, Sand und plastischer Thon sind die herrschenden Gesteine, denen sich mehr untergeordnet Quarzit, Hornstein und Kieselconglomerat beigesellen. Trachytische und basaltische Conglomerate und Tuffe treten zwischer den tertiären Schichten auf, wie diese zuweilen organische Reste enthaltend. Braunkohlen-Flötze kommen mehrfach vor.

Sandstein (sogenannter Braunkohlensandstein) ist oft sehr feinkörnig; die feinen, wasserhellen Quarz-Körner durch quarziges Cäment so festverbunden, dass Bindemittel und Körner kaum zu unterscheiden. Derartige Sandsteine gehen in Hornstein über; nicht selten werden sie von Halbopal durchzogen (Quegstein). Häufig nimmt der Sandstein Geschiebe von Quarz oder Hornstein auf, wodurch Kieselconglomerate entstehen. Sand, oft sehr reiner Quarzsand, von weisser oder grauer Farbe, enthält zuweilen Nieren von Hornstein. — Quarzit findet sich besonders in losen Blöcken bei Muffendorf; in demselben treten Halbopal und Chalcedon in Schnüren oder als Ueberzug auf. Der plastische Thon, von weisser oder grauer Farbe, der vielfach zu technischen Zwecken gewonnen wird, wie am Lannesdorfer Bach, erreicht oft ansehnliche Mächtigkeit; in den Brunnen der Stadt Rheinbach über 70 Fuss. Nieren von Sphärosiderit sind in ihm nicht selten; bei Römlingsolen Krystalle von Gyps, Krystall-Concretionen von Eisenkies. — Unter den Mineral-Vorkommnissen verdient als bezeichnend für die Bonner Umgebung thoniger Sphärosiderit Erwähnung. Er bildet entweder flache Nieren, die bei 6 Fuss Länge 3 Fuss Dicke er-

<sup>\*)</sup> Eine Schilderung des ganzen Beckens gab neuerdings Ad. Gurlt "Uebersicht uber das Tertiär-Becken des Niederrheins" Bonn 1872. Für die Umgegend von Bonn ist besonders: H. v. Dechen, geognostischer Führer in das Siebengebirge am Rhein. 2. Auflage 1861 zu vergleichen.

reichen, oder Platten und Schichten. Er findet sich vorzugsweise im Thon; besonders bei Dambroich aber auch im Trachyt-Conglomerat, wie bei Uttweiler, am Stein bei Broich.

## Lagerung.

Die verschiedenen Tertiär-Ablagerungen nebst den Tuffen und Conglomeraten lassen keine bestimmte Schichten-Folge wahrnehmen und sich durch das Auftreten der letzteren in zwei Abtheilungen bringen, nämlich:

- 2) Obere Schichten, bestehend aus einem vielfachen Wechsel von Thon und Sand, mit eingeschalteten Braunkohlen-Flötzen, bis zu einer Mächtigkeit von 300 Fuss. Trachyt-Conglomerat (nebst dem basaltischen), als eine auf die Nähe des anstehenden Trachytes beschränkte Zwischen-Bildung zu betrachten.
- 1) Untere Schichten: Sandsteine, Quarzit und Hornstein. Vorkommen der Braunkohle. In verschiedenen Abänderungen, zumal als Blätterkohle und als bituminöses Holz oder Lignit. Bauwürdige Flötze sind im Gebiete der Bonner Bucht an ihrem Rande längs der Grauwacke von Nieder-Castenholz, Schweinheim bis in das Aarthal nicht bekannt. Hingegen finden sich solche z. B. bei Leimersdorf ein Flötz von 7 9 Fuss Mächtigkeit auf plastischem Thon; bei Orsberg drei Lager von Blätterkohle, deren unteres 3 4 Fuss mächtig. Beim Dorfe Liessem ist ein Lager von Blätterkohle mit einer wechselnden Mächtigkeit von 12 bis 52 Fuss, das viele Streifen eines tripelartigen Infusorientusses einschliesst, während die Blätterkohle zahlreiche Pflanzen-Abdrücke enthält. Bei Obererl, am Südhange des Minderberges, auf der Grube Stösschen findet sich ein 6 bis 16 Fuss mächtiges Lager reiner Blätterkohle, darunter Thon mit bituminösem Holz, darunter noch ein Flötz Blätterkohle bis zu 5 Fuss mächtig und durch Reichthum an thierischen Resten ausgezeichnet.

#### Versteinerungen.

Die Flora ist eine ausserordentlich reiche. Ausser Coniferen und einigen Palmen sind es besonders immergrüne Lorbeerbäume, Eichen, Feigen, Ahorn, Akazien, Buchen, Erlen, Weiden, welche die damaligen Wälder bildeten. — Unter den thierischen Resten besonders: Süsswasser-Schnecken, Insecten, Fische, Batrachier, einige Säugethiere.

## I. Pflanzen.

Die zahlreichen Pflanzen-Reste finden sich in den Blätterkohlen und den ihnen eingelagerten Kieseltuff-Schichten bei Rott, am Stösschen bei Linz, Orsberg bei Erpel und Liessem; in den Sandsteinen von Altrott und Quegstein, in Sphärosideriten bei Dambroich, in Trachyt-Conglomerat des Pleissbach 38.

Die häusigsten Pflanzen bei Rott sind: Die Cypressen Glyptostrobus europaeus Heer, Libocedrus salicornoides Endl. Die Cyperacee (Riedtgras) Cyperus Chavannesi Heer. Von Dicotyledonen: Carpinus grandis Heer (Hainbuche); Quercus Weberi Heer; Planera Ungeri Ett. Ficus elegans Web., F. lanceolata und F. arcinervis Heer. Cinnamomum polymorphum Ung. und C. lanceolatum Heer. Laurus primigenia Ung. und L. princpes Heer, Acer trilobatum Braun. — In den Sand-

steinen und Blätterkohlen von Quegstein und Hardt finden sich besonders: Sequoia Langedorfi Br., Quercus grandidentata Ung., Picus lanceolata Heer, Rhamnus Decheni Web.

Die gemeine Braunkohle enthält keine Blätter von Dicotyledonen, weil solche wahrscheinlich aufgelöst wurden, sondern fossile Hölzer, die harzreichen Coniferen angehoren. Das verbreitetste ist Cupressinoxylum pachyderma Goepp., dann C. granulosum Goepp., Taxites Aykii Goepp. und Pinites protolarix Goepp. Die Stämme kommen nicht allein liegend und plattgedrückt, sondern auch auf dem Wurzelstock stehend vor. - Von den 247 Pflanzen-Species der niederrheinischen Flora, welche Gurlt aufzählt, gehören etwa 45 Arten der tongrischen Stufe an, 89 der aquitanischen, 72 der langhischen und 56 der messinischen.

#### II. Thiere.

Gastropoden. Limneus corneus und L. subpalustris Thom. Planorbis cornu und P. rotundatus Brongn. Paludina elongata Milnst. Litorinella acuta Braun.

Im Süsswasserquarz von Muffendorf.

b) Crustaceen. Cypris angusta Reuss. Im Süsswasserquarz.

Fische.

Leuciscus papyraceus Br., L. macrurus Ag., L. tarsiger und L. gloriosus Trosch. In der Blätterkohle.

d) Reptilien. Säugethiere.

In der Palaeobatrachus Goldfussi Tchud. Blätter-Palaeobatrachus gigas v. Mey. kohle. Andrias Tchudii v. Mey.

Rhinoceros incisivus Cuv. In der Blätter-Sus brevirostris Trosch. kohle. Cervus rottensis Trosch.

Das Vorkommen von Landthieren und solchen die in süssen Wassern lebten, nebst den vielen Insecten, die nur in Braunkohlen-Wäldern und Mooren gelebt haben können, liefern, wie Garlt bemerkt, den Beweis, dass einst am Niederrhein eine ausgedehnte Land- und Süsswasser-Formation geherrscht hat, und zwar in geringer Erhebung über dem Tertiärmeere, wahrscheinlich in der Form der heutigen Haffe. Das Meer hat damals nur einen kleinen Theil des westl. und nördl. Beckens bedeckt, und ist aus letzterem in der Maas-Gegend bis Weissweiler während der Zeit der Braunkohlen-Wälder in Folge von Hebung der Küsten zurück getreten, wie das Vorkommen von Kohlen-Flötzen über den marinen Thonen und Sanden jener Gegend beweist.



Palaeobatrachus gigas.

## Braunkohlen führende, oligocäne und miocäne Ablagerungen in Oesterreich.

Dieselben treten in ansehnlicher Verbreitung und in bedeutender Mächtigkeit auf; gewöhnlich an den Rändern der einstigen Meere. welche zur Tertiärzeit einen grossen Theil der österreichischen Monarchie bedeckten, oder in den Buchten derselben, so wie in vereinzelten Becken. Die Braunkohlen-Ablagerungen gehören verschiedenen Horizonten an. Abgesehen von ihrer technischen Bedeutung gewinnen sie noch hohes wissenschaftliches Interresse. Nicht wenige der Braunkohlen führenden Schichten sind, durch Reichthum an Pflanzen ausgezeichnet, vermittelst welcher die einzelnen Stufen, denen die Ablagerungen angehören näher ermittelt wurden. Seit einer Reihe von Jahren hat sich besonders C. v. Ettingshausen mit der tertiären Flora Oesterreichs beschäftigt, und an den wichtigeren Lagerstätten so wie in den reichhaltigen Sammlungen die Vorkommnisse näher untersucht. Die Resultate seiner Forschungen liegen bereits in einer Anzahl Monographien vor und liefern nicht allein für die Kenntniss der österreichischen, sondern der tertiären Flora überhaupt höchst bedeutende Beiträge.

Zu den Gegenden, welche sowohl wegen des Auftretens bauwürdigr Braunkohlen-Flötze, als auch wegen des Vorkommens zahlreicher Pflanzen-Reste merkwürdig, gehören namentlich Sagor in Krain; das Biliner Becken; Radoboj in Croatien; Leoben und Parschlug in Steyermark.

## Braunkehlen-Ablagerung der Umgebung von Sagor in Krain.

Sagor hat zwei Flötze mit einer durchschnittlichen Gesammt-Mächtigkeit von 100 Fuss. Das obere, Hangendflötz, im Mittel 36 Fuss mächtig, wird durch viele sandige Zwischenmittel getrennt, ebenso das Liegendflötz, das durchschnittlich 72 Fuss mächtig. Das Liegende bildet plastischer Thon. — Wegen seiner fossilen Pflanzen ist Sagor längst bekannt; aber erst in letzter Zeit gelang es C. v. Ettingshausen von 14 Fundorten im Gebiete des Sagor-Tüffer Braunkohlen-Zuges noch besonders reiche Ausbeute zu machen. Als die häufigsten Pflanzen hebt v. Ettingshausen hervor: ganz besonders die Coniferen Gippiostrobus europaeus und Sequoia Couttsiae Heer; dann die Dicotyledonen: Quercus lonchitis Ung., Ficus sagoriana und F. bumeliaefolia Ett., Cinnamomum polymorphum Brongn., Banksia longifolia Ett., Andromeda protogaea Ung. und Eucalyptus oceanica Ung. — Die Zahl der bis jetzt (denn die Arbeit ist noch nicht beendigt) beschriebenen Pflanzen-Species beträgt 143. Die Flora gehört der aquitanischen Stufe an.

#### Das Tertiär-Becken von Bilin.

Man kann in Böhmen drei grössere, Braunkohlen führende Becken unterscheiden: 1) Das Egerer Becken; 2) das Falkenau-Elbogener Becken und 3) das Saatz-Teplitzer, oder auch Biliner Becken genannt. Der Raum dieses Buches gestattet nur die Betrachtung eines der Becken und als Beispiel sei das Biliner gewählt, welches neuerdings durch die vorzüglichen Arbeiten von C. v. Ettingshausen noch besonderes Interesse gewonnen hat.

#### Gesteine.

Sandsteine und Sand, plastischer Thon und Schieferthon, Kalksteine, basaltische Tuffe nebst Braunkohlen-Ablagerungen kommen vor.

Sandstein, theils mit quarzigem, theils mit thonigem Bindemittel, fein- oder grobkörnig, hellfarbig. Sand, aus Quarz-Körnchen bestehend, mit thonigen Zwischenmitteln. Plastischer Thon, dunkel oder grau, zuweilen ansehnliche Mächtigkeit erlangend, enthält oft Nieren von Thoneisenstein und ist mehrfach durch Reichthum an Pflanzen ausgezeichnet. Schieferthon, der sich meist aus dem Thon entwickelt, fein blätterig; auch zwischen Sand- und Sandstein-Schichten auftrettend. Die Schieferthone und Thone erscheinen nicht selten in Folge von Kohlenbränden zu harten Gesteinen umgewandelt, die sog. "Brandschie fer", von rothen, gelben Farben, dem Jaspis ähnlich, daher mit dem ungeeigneten Namen "Porcellanjaspis" belegt. Als eigenthümliche, aber untergeordnete, Schiefergesteine verdienen die Polirschiefer Erwähnung: sehr dunnschieferige, leicht zerblätternde, feinerdige, weiche Masse, welche aus Kieselpanzern von Diatomeen zusammengesetzt. Am Trippelberg bei Kutschlin unfern Bilin in einer Mächtigkeit von 2 bis 4 Fuss auftretend und durch Reichthum an Pflanzen und Fischen ausgezeichnet. -Kalkstein (Süsswasserkalk), feinkörnig bis dicht, oft schieferig, gelb oder grau; tritt zumal bei Kostenblatt unfern Teplitz auf, durch Reichthum an Pflanzen ausgezeichnet. Andere Kalksteine mit Süsswasser-Conchylien finden sich bei Kolosoruk, Tuchorschitz, Waltsch. - Basaltische Tuffe, nicht selten in Conglomerate übergehend, mehr oder weniger zerkleinerter, geschlemmter und verwitterter basaltischer Schutt, mit Krystallen von Augit, Hornblende, Biotit, Olivin-Körnern aber auch mit Pflanzen-Abdrücken. Sie sind geschichtet und von nicht unbedeuterder Verbreitung. Besonderes Interesse gewinnen die sog. opalführenden Tuffe von Luschitz; basaltische Tuffe mit vielen Biotit-Schuppen und von verschiedener Farbe, enthalten Nester von Menilit oder Halbopal und Nieren von Mergelkalk, welche durch das Vorkommen von Pflanzen- und thierischen Resten merkwürdig. --Die Kohle erscheint als gemeine Braunkohle, als Lignit, als Moor-oder Pechkohle und als Glanzkohle.

Mineral-Vorkommnisse. Markasit, schöne Drusen von Zwillings-Krystallen, die oft mit Eisenkies bedeckt, auch Knollen im Ausgehenden der am Eisenkies reichen Thone: Littmitz und Teplitz. Thoniger Sphärosiderit, bildet Nieren oder dunne Lagen im plastischem Thon und enthält Pflanzen-Abdrücke. — In der Braunkohle finden sich: Gyps, schöne Krystalle, zuweilen Braunkohlen-Theilchen einschliessend: Kolosoruk; Tschermig. Eisenkies, die Kohle imprägnirend, oder in Krystallen auf Klüften derselben, ferner als Vererzungs-Mittel, ganze Stammstücke sind oft verkiest. Ammoniak-Alaun, bildet faserige bis 3 Zoll starke Platten bei Tschermig; Mellit (früher) auf Klüften bei Luschitz. Pyroretin (ein Asphalt-Harz) nuss- bis faustgrosse Knollen in Pechkohle zwischen Proboscht bei Aussig und Salesel.

### Gliederung.

Die tertiären Ablagerungen des Biliner Beckens lassen sich — nach ihren Beziehungen zu den Basalten — als ältere oder vorbasaltische und jüngere oder nachbasaltische unterscheiden.

#### Jüngere Abtheilung.

In vereinzelten Mulden wurden, nachdem die Eruption der Basalte zu Ende und durch solche die mannigfachsten Störungen in den Lagerungs-Verhältnissen hervorgerufen, Süsswasser-Bildungen abgelagert, Tuffe und Kalksteine. Die Tuffe der Umgebung von Luschitz, Schichow mit ihren Nestern von Menilit-Opal liegen auf Pläner, inmitten zwischen Basalt Bergen. Der Süsswasserkalk von Kolosoruk findet sich auf Kohlenbrandgesteinen, während der bei Tuchorschitz eine Mulde im Pläner ausfullt und endlich der Süsswasserkalk von Kostenblatt zwischen Basalten auftritt.

### Aeltere Abtheilung.

- Obere Schichten. Schieferthon und Thone, mit Braunkohle; in der Mitte des Beckens bis 20, am Rande des Erzgebirges bis 300 Fuss mächtig.
- Sedimentäre Basalt-Tuffe und Conglomerate, mit Einlagerungen von Braunkohle.
- 1) Sand und plastischer Thon (sog. Saatzer Schichten), mit Braunkohle. Gesammt-Mächtigkeit 360 bis 480 Fuss. Bald herrschen die Thone vor mit Zwischenmitteln von thonigen Sandsteinen, bald die Thone mit eingebetteten Schieferthonen; beiderlei Einlagerungen sind durch Reichthum an Pflanzen ausgezeichnet, wie besonders bei Liebschitz.

Vorkommen der Braunkohle. Dieselbe bildet Flötze von verschiedener Mächtigkeit in kleineren oder grösseren Mulden abgelagert. Die bedeutendsten Ablagerungen gehören der nördlichen an das Erzgebirge angrenzenden Zone an, zumal zwischen Graupen und Görkau. Es erlangen die Braunkohlen hier eine Mächtigkeit von 100 Fuss; sie bestehen aus Lignit, gemeiner Braunkohle, mit Streifen von Pechkohle, oder aus ganzen Lagen matter Pechkohle. Diese ansehnlichen Ablagerungen sind wahrscheinlich aus vom Erzgebirge herabgeschwemmten Holzmassen hervorgegangen. - Eine interessante Ablagerung findet sich bei Bilin. Das Hangende bildet Letten, Sand, Sandstein, Schieferthon und plastischer Thon mit Pflanzen-Resten; dann durch Schieferthon getrennte Kohlen-Flötze, die eine Gesammt-Mächtigkeit von 72 Fuss erreichen. Die Braunkohlen werden von Basalt-Gängen durchsetzt. -Die den Basalttufen eingelagerten Braunkohlen-Flötze sind gewöhnlich nicht sehr mächtig, bis 4 Fuss, und bestehen aus Pechkohle. — Die Erdbrandgesteine, d. h. die auf das Mannigfachste umgewandelten Schieferthone und plastischen Thone, die in stängeligen Thoneisenstein metamorphosirten Sphärosiderite treten zumal in der Nähe von Basalt-Gängen oder am Ausgehenden durch Verwerfung blossgelegter Schichten auf. Die Kohlenbrände sind durch Selbstentzundung der Kohle, d. h. durch ihren Gehalt an Eisenkies bedingt. Solche, noch gegenwärtig zur Selbstentzundung geneigte Flötze finden sich z. B. in der Gegend von Schönfeld.

### Von den Versteinerungen.

### I. Pflanzen.

In dem Polirschiefer finden sich zahlreiche Kieselpanzer von Infusorien, sog. Diatomeen. Besonders: Gallionella variens und G. distans Ehr., Becillaria vulgaris Ehr., Navicula gracilis und N. scalprum Ehr.

Die fossile Flora von Bilin ist eine ausserordentlich reiche und beläuft sich nach C. v. Ettingshausen auf 464 Arten\*). Nur 17 Arten waren Bewohner der Gewässer, alle übrigen sind Landpflanzen und zwar meist Laubbähme, deren Mehrzahl theils der subtropischen, theils der wärmeren gemässigten Zone entspricht. C. v. Ettingshausen unterscheidet sechs Localfloren, nämlich:

- 1) Flora des Polirschiefers von Kutschlin. Sie ist die reichhaltigste, ihr gehören 203 Arten an, die sich meist vortrefflich erhalten in den weniger gut spaltbaren Schichten finden. Die allerhäufigsten Species sind: Cinnamenum polymorphum Braun, C. Scheuchzeri Heer und C. lanceolatum Ung. Durch Zahl der Species ist zumal Ficus bemerkenswerth. Die Flora gehört der aquitanischen Stufe an.
- 2) Flora des Susswasserkalkes von Kostenblatt. Sie hat nur 23 Species, unter denen Sequoia Langsdorfi Heer, Casuarina Heidingeri Ett., Sterculina laurina Ett., Rhus prisca Ett. und Myrtus atlantica Ett. bemerkenswerth. Gehört ebenfalls der aquitanischen Stufe an.
- 3) Flora des plastischen Thones von Priesen ist eine sehr reiche mit 178 Arten. Die allerhäufigsten sind: Taxodium dubium Sternb., Glyptostrobus europaeus Heer, Fagus Feroniae Ung., Acer trilobatum Braun. und Carya bilinica Ung. Merkwürdig sind die Stengelfragmente von Equisetites bilinicus Ung. und Potamogeton geniculatus Braun. Die Flora von Priesen fällt in den ersten Abschnitt der mittelmiocänen Epoche.
- 4) Flora des Sphärosiderits und des Thones von Langaugezd und Preschen wird characterisirt durch das Vorherrschen von Glyptostrobus europaeus Heer, Pinus rigios Ung. (Nadelbuschel und grosse Zapfen), Dryandra acutiloba Sternb. und Dryandroides lignitum Ett. Gleichalterig mit der vorigen Flora.
- Flora des Brandschiefers von Sobrussan stimmt mit jener des plastischen Thones und Sphärosiderits. Häufig ist zumal Acer trilobatum Braun.
- 6) Flora der Menilitopale im Schichower Thale, bei Luschitz, Mireschowiz. Zu den häufigeren Pflanzen gehören namentlich Arundo Goepperti Heer, Libocedrus salicornoides Endl. und Sequoia Langsdorft Heer (mit schön erhaltenen Zweigen), Ulmus Bronni Ung. Cinnamomum polymorphum Braun., Heliotropites Reussii Ett. (Früchte), Acer trilobatum Braun und Rhamnus bilinious Ung. Die Flora ist jünger wie die des plastischen Thones, gehört dem obersten Horizont des Biliner Beckens an.

Als allgemeine Resultate seiner schönen Beobachtungen hebt C. v. Ettingshausen hervor, wie die Verschiedenheit in den klimatischen Verhältnissen der Arten — welche der Mehrzahl nach theils der subtropischen, theils der wärmeren gemässigten Zone entsprechen — nicht wie wohl anderwärts in bedeuten den Höhen-

<sup>\*)</sup> Die fossile Flora des Tertiär-Beckens von Bilin. Wien 1869. Mit LV Tfln.

Differenzen der Standorte, vielmehr in Alters-Verschiedenheiten der Arten ihre Erklärung findet. Es haben nämlich die Local-Floren des Biliner Beckens drei wahrscheinlich unmittelbar auf einander folgenden Zeitabschnitten der Miocän-Periode angehört. In der Flora dieser Periode waren aber die wichtiehsten Vegetations-Gebiete der Jetztwelt vertreten.

#### II. Thiere.

- Gastropoden finden sich in den Süsswasserkalken von Tuchorschitz, Kolosoruck, Kostenblatt.
  - Planorbis solidus Thom., Pl. declivis Braun. Limneus subpalustris Thom. Cyclas prominula und C. pseudocornea Reuss; Glandina Sandbergeri Thom. Heliz euglypha, H. semiplana, denudatu Reuss, H. osculum Thom.
- 2. Fische.
  - Cyclurus macrocephalus, Perca uraschista Reuss, Aspius furcatus und A. elongatus v. Mey. im Polirschiefer. Esox Waltschanus, Leuciscus Colei und L. Stephani v. Mey. im Susswasserkalk von Waltsch.
- 3. Batrachier.

Rana Luschitziana und Asphaerion Reussi v. Mey. in den Menilitopalen von Luschitz.

## , Braunkohlen-Ablagerung von Radoboj in Croatien.

Bei Radoboj treten vier Braunkohlen-Flötze in sandigthonigen Schiefern auf; das eine  $3^{1}/_{2}$ , das andere 4 F. mächtig, die anderen nur  $2^{1}/_{2}$  und  $^{1}/_{2}$  F. Die Pflanzen-Reste finden sich in einem Mergelschiefer, der mit thonigem Sandstein wechsellagert.

Die Flora von Radoboj enthält nach v. Ettingshausen 295 Arten; ist demnach relativ reichhaltiger als alle bis jetzt bekannten Localfloren in Oesterreich. Die Pflanzen gehören nur einem Horizont an, aber verschiedenen Standorten. Einige Algen repräsentiren die Meeresbewohner, während Chara, Typha auf Süsswasser Equisetum, Eriaceen auf eine Sumpfflora hindeuten. Die Mehrzahl der Pflanzen gehört hingegen einer Waldvegetation an. Aber auch diese lassen sich nach verschiedenen Standorten gruppiren. Denn Gewächse, wie z. B. die Sabal - Arten, welche ein tropisches Klima anzeigen, werden nicht mit Arten von Pinus, Populus, Acer die einem gemässigten Klima entsprechen, neben einander vorkommen. Die Pinus-Arten dieser Flora waren nicht gesellig lebende Waldbäume, weil die analoge Art der Jetztwelt nur in Nadelholzwäldern sich aufhält. Im vorweltlichen Nadelholz-Walde von Radoboj konnten daher — wie v. Ettingshausen bemerkt — Pappeln, Ahorn, Birken, keineswegs aber tropische Gewächse untermischt vorkommen. Letztere wuchsen im Thale, die gemässigten Arten auf einem Gebirge; dazwischen fallen die Standorte der subtropischen und der wärmeren gemässigten Arten von Laurineen, Myrtaceen u. a. --Als sehr bemerkenswerth in Betreff der Ablagerung der pflanzlichen Reste hebt v. Ettingshausen es besonders hervor, wie aus der Erhaltungs-Weise derselben sich erkennen lässt, dass solche im frischen Zustande, ohne vorhergegangene Maceration vom Gesteinsmateriale umhüllt worden sein müssen. Dies gilt von den vielen schönen Zweigen der Cypresse, Callitris Brongniarti, so wie von den meisten Blättern, die

nicht eine Spur des Verwelkens zeigen. Der Mergelschiefer von Radoboj liefert ein vorweltliches Herbarium im eigentlichen Sinne des Wortes. Die Ablagerung der organischen Reste hat hier nicht lange gewährt, vielmehr ist die Katastrophe schnell über die Vegetation hereingebrochen. Die Radoboj-Flora zeigt die grösste Uebereinstimmung mit den zur Lausanne-Stufe (d. h. langhischen) gehörigen Flora von Leoben und den Localfloren des Biliner Beckens und steht jener des plastischen Thones von Priesen bei Bilin am nächsten. "Man kann"— sagt v. Ettingshauseu — nicht allein die Flora von Radoboj, sondern die Flora der Miocän-Periode überhaupt als eine Universal-Flora, als ein Seminarium bezeichnen, welches die Aufgabe hatte, alle Gebiete der Erdoberfläche mit ihren Nachkommen zu versehen.

### Braunkohlen-Becken von Leoben in Steyermark.

Es ist dies eines der bedeutendsten in dem an Kohle reichen Steyermark. Auf eine Länge von etwa 2000 Klafter wird hier ein zwischen 2 bis Klafter mächtiges Braunkohlenflötz mit einer der besten Kohlen abgebaut. — Die früher völlig unbekannte Flora wurde durch die Untersuchungen Ettingshausens (1868 und 1869) ermittelt; es gelang ihm aus vier verschiedenen Horizonten des Hangenden Pflanzen zu sammeln. Jeder dieser Horizonte enthält neben gemeinsamen Arten auch eigenthümliche, welche Kunde geben von der Veränderung der Vegetation während der Ablagerungs-Epoche. Nur 7 Susswasser-, die übrigen sind Landpflanzen. Es sind bis jetzt 216 Arten nachgewiesen, die sich zumal in einem graulichbraunen, glimmerigen Schiefer finden. Die Flora von Leoben ist gleichalterig mit jener von Radoboj, gehört demnach der langhischen Stufe'an.

## Braunkohlen-Ablagerung von Parschlug in Steyermark.

Bei Parschlug im Murzthale liegt auf feinkörnigem Sandstein und blauem Thon eine etwa 48 F. mächtige, von Kalkmergeln durchzogene Schieferthon- und Braunkohlen-Bildung. Das Kohlenflötz besteht aus Pech- und Schieferkohle, 7 F. mächtig, schwarze Braunkohle, 3 F. gemeiner Braunkohle 9 F. und schwarzer, kiesiger Braunkohle, 6 F. mächtig. Die Pflanzen-Reste finden sich besonders in den obersten Kalkmergel-Bänken. Zu den häufigsten gehören Planera Unger: Ett., Liquidambar europaeum Braun und Dryandroides lignitum Ung.; zu den für Parschlug besonders bezeichnenden Ilex parschlugiana Ung. und Iuglans parschlugiana Ung. Nach Unger, der bereits 1860 die Pflanzen von Parschlug beschrieb, sind solche als herbstliche Abfälle einer Waldvegetation von Bäumen und Sträuchern, einigen Sumpf- oder Wasserpflanzen zu betrachten, die bald nach ihrem Abfallen durch das Anschwellen eines Stromes fortgeführt und in einen See mit dem Schlamm abgesetzt wurden. Die Flora von Parschlug ist jünger wie die von Leoben; sie gehört der messin isch en Stufe (Oeninger Stufe) an.

### Wiener Becken.

Unter dem Wiener Becken versteht man das Tiefland, welches im Westen von den Alpen, dem böhmisch mährischen Gebirge, im Osten von den Karpathen und dem Leithagebirge begrenzt wird und die Flussgebiete der March und Leitha umfasst. Das Wiener Becken, durch die Thätigkeit der vielen ausgezeichneten österreichischen

Geologen so genau durchforscht\*), bietet eines der lehrreichsten Beispiele für das Auftreten miocäner Formationen.

#### Gesteine.

Sand und Gerölle-Ablagerungen, Sandstein und Conglomerate, Thone, Mergel und Kalksteine sind die herrschenden Gesteine.

Sand, aus Quarz-Körnchen bestehend, weiss oder grau, mit feinen Schuppen von Muscovit und mit Geröllen von Quarz. Der sog. Belveder-Sand ist ein feiner hell- bis honiggelber, glimmeriger Sand, mit Mergel-Platten und kuchenförmigen Sandstein-Concretionen, die oft Abdrücke von Blättern enthalten. - Unter den Gerölle-Ablangerungen ist besonders der Belveder-Schotter bemerkenswerth: er besteht aus bis faustgrossen Geschieben von weissem Quarz, die oberflächlich rothgelb gefärbt und nach der einen Seite keilförmig zugeschärft sind. (Diese Gestalt unterscheidet, wie Silss hervorhebt, Geschiebe von Geröllen: sie wird hervorgebracht, indem Steine am Grunde eines fliessenden Wassers durch die Strömung fortgeschoben worden). Der Belveder-Schotter enthält Sand-Nester und ist manchmal zu festem Conglomerat cämentirt. Kalkiger Sandstein bildet öfter Einlagerungen in den Sand-Massen. Interessant ist der von Brezina beschriebene krystallisirte Sandstein (ähnlich jenem von Fontainebleau); er findet sich bei Sievering in der marinen Sand-Bildung. Die Krystalle, - 2 R des Kalkspaths, sind zu Gruppen vereinigt. — Mergel treten besonders in der unteren Abtheilung auf; sie werden unter dem Namen "Schlier" aufgeführt. Eine grosse Rolle spielen aber plastische Thone, die sog. Tegel. (Tegel plattdeutsch für Ziegel). Der Tegel ist von graulicher oder blauer Farbe, enthält feine Schuppen von Muscovit, Gyps-Krystalle so wie von Eisenkies, ferner kuchenförmige Septarien mit Pflanzen-Resten und Quarzsand, der auch einzelne Lagen bildet. Der Tegel tritt in grosser Verbreitung und noch grösserer Mächtigkeit auf, bis zu 600 F. Man unterscheidet geologisch verschiedene Tegel, nämlich: 1., einen marinen oder Badener Tegel; 2., einen halbbrackischen oder Hernalser Tegel und 3., einen brackischen oder Inzersdorfer Tegel. Ein chemischer Unterschied findet aber zwischen diesem Tegeln nicht statt wie E. v. Sommaruga gezeigt hat. Derselbe analysirte: I., Marinen Tegel von Baden; II. halbbrackischen Tegel von Ottakring und IH. Süsswasser-Tegel von Inzersdorf.

|               | Mariner Tegel. | halb Brackischer T. | Brackischer T. |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| Kieselsäure   | 60,57          | 51,57               | 57,72          |
| Schwefelsäure | 0,652          | 0,842               | 0,842          |
| Kohlensäure   | 2,89           | 3,95                | 5,54           |
| Chlor         | 0,008          | 0,008               | 0,008          |
| Thonerde      | 14,80          | 11,88               | 15,17          |
| Eisenoxydul   | 8,47           | 8,01                | 8,77           |
| Magnesia      | 0,45           | 0,24                | 0,58           |
| Kalkerde      | 6,92           | 7,79                | 4,43           |
| Kali          | 2,08           | 1,37                | 1,02           |
| Natron        | 3,16           | 4,33                | 5,92           |
|               | 100,00         | 100,00              | 100,00         |

<sup>\*)</sup> Aus der reichhaltigen Literatur seien hier nur genannt: das Prachtwerk von Hoernes, die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien; Ed. Süss: der

#### Gliederung.

Die verschiedenen Stufen des Wiener Beckens gliedern sich nach Th. Fuehs in folgender Weise.

- 4. Belveder-Stufe.
  - b. Belveder-Schotter.
  - a. Belveder-Sand.
  - Der Belveder-Sand zeigt sich gewöhnlich von dem darüber liegenden Schotter durch eine scharfe, wellenförmige Linie abgeschnitten. Sie treten kuppenförmig auf den der Stadt zunächst gelegenen Höhen auf, am Belveder, erreichen ihre grösste Verbreitung auf den Höhen des Laaer- und Wiener Berges.
- Congerien-Stufe.
   Congerien-Tegel oder Tegel von Inzersdorf; Sande und Gerölle der Congerien-Stufe. Sie bilden den ebersten Theil der unter Wasser-Bedeckung abgelagerten Tertiär-Schichten.
- 2. Sarmatische Stufe\*).
- c) Muscheltegel oder oberer sarmatischer Tegel, enthält zuweilen Lagen oder Nester von Sand oder Geröllen und ist durch Reichthum an Muscheln ausgezeichnet; Mächtigkeit bedeutend: so z. B. am artesischen Brunnen auf dem Getraidemarkt etwa 50 Klafter.

Boden der Stadt Wien; **D. Stur**: zur Kenntniss der Flora der Süsswasserquarze, der Congerien- und Cerithien Schichten im Wiener und ungarischen Becken (Jahrb. d. geolog. Reichsanstalt 1867) und **Theod. Fuchs:** Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebung Wiens 1873. Dieselben wurden besonders im Nachfolgenden benutzt.

<sup>\*)</sup> Der Name sarmatisch wurde von Stiss gegeben und bezieht sich auf die grosse Verbreitung dieser Stufe. Ursprunglich wurden von Herodot die Bewohner der astrachanskischen Steppe am unteren Don bis in die Wolga-Gegenden Σανφομαται genannt.

- b) Cerithiensand oder sarmatischer Sand, gelber Sand mit einzelnen Gerölle-Lagen. Wasserreichste Schicht, besonders im Westen der Stadt verbreitet.
- a) Rissoentegel oder Tegel von Hernals, mit eingeschalteten Sand- und Gerölle-Lagen.
- 1. Mediterrane Stufe\*).
- b) Sand von Pötzleinsdorf und Neudorf; Leithakalk, Tegel von Grinzing und Gainfahren, Tegel von Baden und Möllersdorf.
- a) Schlier, Schichten von Eggenburg, Sande von Gauderndorf, Sand von Loibersdorf, Schicht von Molt.

Die Ablagerungen dieser Stufe treten hauptsächlich am Rande des Beckens auf, wo sie am Fusse des Grundgebirges bis zu 1200 F. Meereshöhe ansteigen.

## Von den Versteinerungen.

Die das Wiener Becken erfüllenden Ablagerungen sind durch einen grossen Reichthum an organischen Resten ausgezeichnet, pflanzlichen wie thierischen. Unter den Meerespflanzen sind die zu den Algen gehörigen, sog. Nulliporen von grosser Bedeutung; ausserdem kommen viele Landpflanzen vor, Coniferen und namentlieh Laubbäume. - Unter den Thieren treten besonders Foraminiferen in ausserordentlicher Menge auf, zumal Amphistegina. Von den Korallen sind es Bryozoen, die in Menge erscheinen, besonders Cellepora. Aus der Abtheilung der Mollusken finden sich nur wenige Brachiopoden und Cephalopoden, in grosser Menge aber Pelecypoden und Gastropoden; von jenen liefert besonders Congeria, von diesen die Gattungen Cerithium und Rissoa wichtige Leitfossi-Gliederthiere sind repräsentirt durch Krebse, Wirbelthiere in Mannigfaltigkeit durch Fische, Schildkröten, namentlich aber Säugethiere, mit den merkwürdigen Walen und Pachydermen, unter ihnen besonders Mastodon.

Flora und besonders Fauna haben eine Veränderung erlitten. Die Meeresfauna zeigt einen dreimaligen Wechsel, die Landfauna hingegen nur einen zweimaligen.

Im Nachfolgenden ist die paläontologische Schilderung der verschiedenen Stufen mit ihren wichtigsten Leitfossilien versucht.

<sup>\*)</sup> Die Ablagerungen der Mediterran-Stufe entsprechen nach **Th. Fuehs** den Miocän-Ablagerungen des w. und s. Europa. **K. Mayer** gliedert (s. oben S. 358) die Schichten des Wiener Becken anders, parallelisirt an Leithakalk mit seinem Helvetian. Nach **Fuehs** entspricht die ältere mediterrane Stufe, die Schichten von Molt dem Helvetian.

#### 1) Mediterrane Stufe.

Flora. Es sind Meerespflanzen, Kalk abscheidende Algen, die sog. Nulliporen, welche eine so grosse Bedeutung gewinnen, die Species Lithothamnium ramosissimum Reuss. Der Leithakalk oder Nulliporenkalk in seiner beträcht-

lichen Mächtigkeit besteht in der Hauptmasse daraus; die gewaltigen Kalkbrüche bei Möllersdorf, der Hauptbaustein Wiens, so dass - wie Gtimbel bemerkt - Wien in Häusern aus Meeres-Algen wohnt. Die Nulliporen-Kalke umkränzen, Korallen-Riffen nicht unähnlich, die einzelnen Kuppen der Central-Kette; so z. B. das Leithagebirge, das Rosaliengebirge.

Fauna. Eine ausgeprägt marine, ausgezeichnet durch Mannigfaltigkeit und Grösse der Species. Ihr gehört die Mehrzahl der aus dem Wiener



Lithothamnium ramosissimum.

Becken bekannte Resten an. Foraminiferen, Bryozoen, Pelecypoden und Gastropoden herrschen vor. Als Fundorte trefflich erhaltener Fossilien sind besonders Pötzleinsdorf, Grinzing

und Nussdorf bekannt. Stiss hat bekanntlich auf die merkwürdige Thatsache aufmerksam gemacht, wie unter den Mollusken im Leithakalk die Schalen der Kamm-Muscheln, Austern, der Anomien, Brachiopoden vollständig erhalten, während die der übrigen Pelecypoden und Gastropoden verschwundene, nur Steinkerne. Es erklärt sich dies dadurch, dass die Schalen der letztgenannten aus Aragonit bestehen, aufgelöst wurden und nur ihre Hohlräume zurückliessen, die der anderen, welche aus Kalkspath bestehen, sind erhalten geblieben. Die aus Aragonit bestehenden Schalen wurden durch die jedes Gestein durchsickernde Feuchtigkeit allmählig aufgelöst; ihre Masse ist in den Zwischenräumen des Gesteins als kohlensaurer Kalk wieder niedergelegt worden, hat das Bindemittel der ganzen Gesteins-Masse geliefert. Während die übrigen organischen Reste durch ihre Aufeinanderhäufung Masson bilden, fällt dem Aragonit die Rolle zu diese Massen zu binden. (Ein bemerkenswerthes Beispiel bieten die Genera Spondylus und Pinna; ihr Gehäuse besteht aus zwei über einander liegenden Schalen-Schichten von verschiedener Textur: die äussere (Kalk) ist stets wohl erhalten, die innere (Aragonit) eben vollständig verschwunden.)

Foraminiferen. Sowohl im Tegel, wie im Leithakalke in grosser Menge, allerdings meist nur in sehr kleinen, für das blosse Auge nicht erkennbaren Individuen. Aus der grossen Anzahl dürften folgende zu den häufigsten gehören: Triloculina nitens d'Orb., Quinqueloculina tenuis d'Orb., Q. foeda, Sphaeroidina austriaca d'Orb.; verschiedene Arten der Gattung Bolivina, wie B. pyrula, B. elongata, B. aculeata und Buchana; Textilaria carinata d'Orb., Globigerina triloba d'Orb., Truncatulina lobatula, Discordina planorbis und complanata, Nonionina Soldani d'Orb., Nodosaria Bouéana, Polystomella crispa. Namentlich ist aber von grosser Verbreitung und für die Zusammensetzung des Leithakalkes wichtig: Amphistegina Haueri d'Orb. nebst Heterostegina costata d'Orb.. weil dieselben durch ihre Kleinheit der Zertrümmerung entgangen, neben Stängelchen von Lithothamnium und Bryozoen-Fragmenten durch weisse Kalk-

- masse camentirt, den "Amphisteginen-Kalk" bilden, der zumal bei St. Margarethen als Werkstein gewonnen wird.
- 2. Korallen Unter ihnen sind es die Bryozoen, die in zahlreichen Species im Leithakalk vorkommen, ganz besonders Cellepora globularis Bronn, aus deren Resten der "Celleporen-Kalk" (z. B. bei Steinabrunn) besteht. Auch Cellepora tetragona und scripta Reuss, Retepora cellulosa Lam., Eschara undulata Reuss, Pustulopora anomala Reuss und Idmonea pertusa Reuss sind häufig.
- 3. Pelecypoden. Einige 100 Species. Ostrea digitalina Eichw. Pecten elegans Andr., Arca Turonica Duj. und A. diluvii Lam. Pectunculus pilosus Lin., Venus umbonaria Lam. Venus fasciculata Reuss, Cytherea Pedemontana Ag. Lucina dentata Desh. Diplodonta rotundata Mont., Cardita scalaris Sow., C. Partschi Goldf.
- 4. Gastropoden haben noch eine grössere Species-Zahl aufzuweisen, über 500. Conus ventricosus Bronn, C. fuscocingulatus Bronn, Ancillaria glandiformis Lam., Turritella bicarinata Eichw., Monodonta angulata Eichw., Chenopus pespelecani Phil., Rissoa Lachesis Bast., Rissoina decussata Mont., Murex Sedgwicki Micht., Ringicula buccinea Desh., Buccinum semistriatum Brocch., Pleurotoma asperulata Lam., Cerithium vulgatum Brug., C. minutum Serr., C. scabrum Olivi, Natica millepunctata Lam.
- 5. Crustaceen. Balanus Holgeri Gein.
- 6. Fische. Lamna cuspidata Ag. Carcharias megalodon Ag. (Hauptsächlich Zähne).
- 7. Säugethiere. Halitherium.

#### 2) Sarmatische Stufe.

Flora. In der sarmatischen Stufe erscheint die erste Landflora. Der Tegel von Hernals und Breitensee sind Fundorte. Es kommen nach Stur besonders folgende Pflanzen vor: Pinus Suessi Stur, Pinus tedaeformis Ung., Sequoia Langsdorfi Brongn., Alnus Kefersteinis Ung., Quercus mediterranea Ung., Q. Drymeja Ung., Fagus castanaefolia Ung., Castanea Kubinyi Kov., Carpinus pyramidalis Goepp., Planera Ungeri Ett., Platanus accroides Goepp., Populus latior subtruncata Heer (bei Breitensee häufig), P. balsamoides Goepp., P. mutabilis ovalis Heer, Salix varians Goepp., Laurus Suoszowicziana Ung., Cinnamomum Scheuchzeri Heer, Rhamnus Rossmaessleri Ung., Iuglans acuminata Braun.

Fauna. Im Gegensatze zu der mediterranen ist die sarmatische Fauna eine arme, einförmige; Foraminiferen und Bryozoen sind nur noch in geringer Anzahl vorhanden, unter den Mollusken alle grossen, verzierten Formen verschwunden, ebenso die Haifische. Bezeichnend sind die merkwürdigen Wale.

- Foraminiferen. Quinqueloculina Haueriana und Q. Ungeriana d'Orb. Polystomella rugosa, P. oblusa, P. orispa und P. aculeata d'Orb. Am häufigsten ist wohl: Nonionina granosa d'Orb.
- Pelecypoden. Sind fast ausschliesslich dieser Stufe eigenthümlich. Tapes gregaria Partsch, Cardium plicatum und obsoletum Elchw., Mactra podolica Elchw., Solen subfragilis Elchw., Donax lucida Elchw., Ervillia podolica Elchw., Syndosmia sarmatica Euchs.
- 3. Gastropoden. Hier sind besonders die Cerithien von Bedeutung. Cerithium rubiginosum Elchw., C. piotum Bast., C. disjunctum Sow., C. lignitarum Elchw., C. spina Partsch. Rissoa angulata Elchw. und R. inflata Andr. (in "Rissoem Tegel"). Buccinum duplicatum Sow. und B. Verneuilli d'Orb.

Columbella scripta Bell., Trochus Poppelacki Partsch, Tr. quadristriatus Desh. und Tr. pictus Eichw. Bulla Lajonkaireana Bast., Paludina acuta Drap.

- 3. Fische. Caranz carangopsis Heck., Scorpaenoptera siluridens Steind. Sphyraena viennensis Steind. und Clinus grandis Steind.
- 4. Schildkröten. Die merkwürdige Trionyx Vindobonensis Peters aus dem Tegel.
- 5. Wale. Cetotherium ambiguum Brandt.

Erste Säugethier-Fauna hat die sarmatische mit der mediterranen Stufe gemein. Mastodon tapiroides Blainv., Dinotherium Cuvieri, Rhinoceros Schleiermacheri Kaup, Anchitherium Aurelianum Cuv., Hyotherium Sömmeringi Mey.; Tapirus priscus, Listriodon splendens Mey. u. a.

### 3) Congerien-Stufe.

Flora. Im Tegel von Inzersdorf, so wie in dessen Sandstein-Concretionen am Arsenale kommen Pflanzen vor. Es sind besonders folgende: Phragmites oeningensis Braun, Glyptostrobus europaeus Braun, Pinus aequimontana Goepp., Betula prisca und B. Brongniarti Ett., Quercus Haidingeri Ett., Carpinus grandis Ung., Fagus castanaeefolia Ung., Liquidambar europaeum Braun, Salix angusta und S. ocoteaefolia Ett., Rhamnus Augustini Ett., Iuglans vetusta Heer, Carya Ungeri Ett. und Myrtus austriaca Ett. Die Flora der Congerien-Stufe ist gleichzeitig mit der zweiten Säugethier-Fauna des Wiener Beckens nach Süss, deren Repräsentant Mastodon longirostris.

Fauna. Zeigt schon die sarmatische Fauna die Spuren einer allmähligen Aussüssung des einstigen Meeresbeckens, so ist dies in der Congerien-Fauna noch weit mehr der Fall, die von typisch brackischem Character. Foraminiferen und Bryozoen sind nun völlig verschwunden. Cardien und Congerien erscheinen als die letzten marine Repräsentanten. So gering die Anzahl der Genera — bemerkt **Th. Fuchs** — so staunenswerth ist der Reichthum der Arten; es befinden sich darunter viele grosse Formen, welche dieser Fauna einen eigenthumlichen, fremdartigen, nahe zu tropischen Character verleihen. Fast alle Arten sind eigenthümlich.

Pelecypoden. Unter ihnen besonders die Congerien leitend, wonach die Stufe benannt. Congeria subglobosa und C. triangularis Partsch; Cardium apertum Münst. C. Carnuntinum Partsch, C. conjungens Partsch, Unio atavus Partsch. Gastropoden. Melanopsis Martiniana und M. Bouéi Fér., M. pygmaea Partsch, M. impressa Krauss, Valvata piscinalis Müll.

#### 4) Belveder-Stufe.

Flora. In den Sandstein-Concretionen des Sandes finden sich Abdrücke von: Betula prisca und B. Brongniarti Ett., Fagus Haidingeri Kor., Carpinus grandis Ung. und Tilia vindobonensis Heer. — Verkieselte Reste von Thuioxylon juniperinum Ung. kommen vor.

Fauna. Ausser den eingeschwemmten Schalen von Mollusken finden sich Knochen, Zähne u, s. w. von Säugethieren: es ist die zweite Säugethier-Fauna des Wiener Beckens, welche die Belveder- mit der Congerien-Stufe gemein und deren Hauptvertreter: Mastodon longirostris Kaup, M. angustidens Cuv., Dinotherium giganteum Kaup, Hippotherium gracile Kaup, Acerotherium incisivum Kaup.

#### Bohnerz-Formation.

Unter diesem Namen begreift man bohnenförmige Körner von Brauneisenerz führende Ablagerungen.

Verbreitung. Besonders im südwestlichen Deutschland, in der Nordschweiz, in Frankreich. In Württemberg an und auf der schwäbischen Alb, am Heuberg bei Tuttlingen, Salmendingen, Frohnstetten; in Baden bei Kandern im Breisgau, im Höhgau, Umgebungen von Mösskirch, im Klettgau, am Randen; in der Schweiz in den Cantonen Schaffhausen, Aargau, Bern, Solothurn, Neufchatel im Gebiet des Jura, aber nie in bedeutenden Höhen der gehobenen Ketten. — Ferner in den Vogesen, Maas- und Mosel-Gegenden, Languedoc, Provence u. a. O.

Gesteine. Ein durch Eisenoxydhydrat gefärbter Thon, gelb, braun, roth, auch gefiammt, ziemlich fest und fettig, zuweilen sandig, ist es in welchem die Erze liegen, sog. Bohnerz-Thon. Feiner Quarzsand, in der Schweiz unter dem Namen Huperde bekannt (wird zu Tiegeln benutzt) stellt sich zuweilen in Streifen oder Nestern im Thon ein.

Bohnerz, von Erbsen- bis Haselnuss-Grösse, von concentrisch-schaliger Structur (gleich den Sprudelsteinen); zuweilen auch mehrere Körner zu Knollen verkittet, sog. Stufferze. Die Bohnerze sind meist Kieselsäure, Thonerde haltig. Chem. Zus. des Bohnerzes von Schliengen bei Kandern nach Schenk und von Heudorf bei Mösskirch nach Birnbaum:

| Bohnerz von   | Kandern | Heudorf. |
|---------------|---------|----------|
| Kieselsäure   | 11,803  | 17,00    |
| Phosphorsäure | _       | 1,08     |
| Thonerde      | 7,472   | 4,50.    |
| Eisenoxyd     | 68,700  | 65,04    |
| Wasser        | 11,532  | 12,23    |
|               | 99 507  | 99.85    |

Zuweilen sind die Bohnerze Eisenkies-haltig, so dass dieselben unbrauchbar werden. Charakteristische Begleiter der Bohnerze sind besonders: Kugeljaspis, Gegend von Kandern, Aarau. Zwillings-Krystalle von Gyps, den Parisern ähnlich.

Lagerung. Den Bohnerzen sind zwei verschiedene Lagerungs-Weisen eigenthümlich: 1) Förmliche Decken bildend, flache Buchten, muldenförmige Vertiefungen erfüllend (sog. Lettenerze), manchmal eine Mächtigkeit von 100 F. und darüber erreichend. Ueber ihnen nehmen nicht selten andere jüngere tertiäre oder diluviale Gebilde ihre Stelle ein. 2) In Kesseln, Trichtern, Spalten (sog. Felsenerze). Die Mächtigkeit ist eine sehr verschiedene, wie es schon ihr Vorkommen mit sich bringt; 2, 6 bis 8, aber auch 15 bis 12 Fuss. In beiden Fällen bildet meistens Kalkstein der mesozoischen Formationen das Liegende der Bohnerze und ganz besonders ist es Kalk des Malm, in dessen Gebiet solche sich finden (Plattenkalk). Die Kalkwände innerhalb welcher die sog Felsenerze vorkommen sind in Berührung mit letzteren oft wie ausgewaschen, angenagt oder von Säure zerfressen.

Versteinerungen. Die meisten Bohnerz-Ablagerungen, die mächtigeren, sog. Lettenerze, enthalten keine organischen Reste, während mit den Felsenerzen solche zuweilen vorkommen. Jedoch gehört ein grosser Theil dieser Versteinerungen älteren,

den mesozoischen Formationen an; unter ihnen besonders Fossilien des Malm. Sie sind mit den Bohnerzen eingeschwemmt worden. Hingegen giebt es einige Localitäten, wo mit den Bohnerzen organische Reste auftreten, die mit jenen gleichalterig. Dieselben bestehen vorzugsweise aus Zähnen und Knochen höherer Thiere. Unter den Oertlichkeiten, die als Fundstätten besonders bekannt, sind zumal einige auf dem Plateau der schwäbischen Alp: Frohnstetten, Salmendingen, Tuttlingen zu nennen; Heudorf bei Mösskirch in Baden; in der Schweiz Delsberg, Egerkingen, Obergösgen, Saint Loup und Mauremont bei Lasarraz.

Bohnerz-Ablagerung von Frohnstetten. Eine beckenartige Vertiefung wird hier von Ablagerungen erfullt, die aus Bohnerz, Thon, Gesteins-Fragmenten, Kies und fossilen Resten bestehen. Erze und Thon wechseln mit einander. Die untere Erzbank ist über 30, die obere 4 bis 16 F. mächtig; die Thonbank zwischen beiden 6 bis 10 F. Auf der Grenze der Thon- und Erzbank in 30 F. Tiefe finden sich Knochen und Zähne, meist gut erhalten, ohne Spur von Abrundung, oft von Brauneisenerz umhüllt. Sie gehören namentlich an: dem Palaeotherium medium Cuv., P. minus Cuv., P. hippoides Lart., Anoplotherium commune Cuv., nebst Raubthieren, worunter Canis parisiensis Cuv. Das Vorkommen der Paläotherien und Anoplotherien beweist, dass die Bohnerz-Ablagerung von Frohnstetten gleichen Alters mit dem Paris er Gyps, also oligocän ist. (Ligurische Stufe.)

Bohnerz-Ablagerung bei Obergösgen im Aargau, nach C. Mösch. Dieselbe füllt Spalten im weissen Jurakalk aus; die Bohnerze sind mit Knochen und Zähnen vermischt, die Knochen liegen horizontal. Die Decke bildet Quarzsand auf dem bolartiger Thon folgt. Die Reste gehören an: Anoplotherium commune Cuv., Palaeotherium magnum Cuv. P. medium Cuv., P. crassum Cuv., P. curtum Cuv. Es sind besonders Zähne.

Bohnerz-Ablagerung bei Egerkingen. In weissem Bolartigem Thon zwischen Spalten von Jurakalk liegen zahlreiche organische Reste, unter denen Palaeotherium crassum und curtum Cuv., Anchitherium sideroliticum Rüt; Lophiodon tapiroides Cuv., L. parisiensis Gerv. L. buchsovillanus Cuv., L. medius Cuv., Lophiodon Cartieri Rüt. und andere Hufthiere, während von Raubthieren Proviverra typica Rüt., Cynodon helveticus Rüt. nachgewiesen endlich sogar ein Quadrumane, Caenopithecus lemuroides Rüt. Die von den genannten Schweizer Oertlichkeiteu bekannten Reste sind gut erhalten, so dass es wahrscheinlich, dass die Thiere in der Nähe gelebt haben. Aus der kohligen Hulle der Knochen und Zähne glaubt Mösch schliessen zu dürfen, dass sie als Leichen eingeschwemmt wurden.

Die Bohnerz-Ablagerungen auf der Alb, in der Schweiz, im Breisgau, Klettgau in Baden gehören dem Oligocan an. Wo dies nicht durch die organischen Reste bewiesen, ist es durch die Lagerungs-Verhältnisse, wie in den beiden letztgenannten Gebieten. Die Bohnerze bei Kandern, welche auf Korallenkalk liegen, werden von Gesteinen bedeckt die dem oberen Meeressand des Pariser Beckens entsprechen. Die dem Klettgauer Malm aufruhende Bohnerz-Bildung wird von der unteren Süsswasser-Molasse\*) überlagert.

Bohnerz-Ablagerung von Heudorf bei Mösskirch. Diese, durch Reichthum an organische Reste ausgezeichnet, gehört einer späteren Periode an, wie Lagerungs- und paläontologische Verhältnisse beweisen. Sie nimmt auf Jura-Nagelflue

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 384.

ihre Stelle ein und enthält — ausser jurassischen Versteinerungen — Reste, welche der ersten und zweiten Säugethier-Zone angehören, sich daher auf secundärer Lagerstätte befinden. Zittel und Vogelgesang geben ein vollständiges Verzeichniss der Vorkommnisse. Als die häufigsten sind zu nennen: Rhinoceros incisivus Cuv., Knochen und Zähne in grosser Menge; R. minutus und Goldfussii Cuv. Dann Palaeomeryx Scheuchseri v. Mey., Cervus lunatus v. Mey. Weniger häufig sind: Mastodon angustidens Cuv., Palaeotherium medium Cuv. Zähne von Krokodilen und Fischen nicht selten (besonders von Lamna denticulata Ag.) Steinkerne von Paludina varicosa Bronn, in Brauneisenerz umgewandelt, finden sich in grosser Anzahl. Die Zähne der Säugethiere sind gut erhalten, nicht weniger aber die jurassischen Versteinerungen, wie Stielglieder von Pentaerinus, Apioerinus, welche keine Abrollung wahrnehmen lassen. Die Lagerstätte von Heudorf ist miocän.

Entstehungs-Weise der Bohnerze. Die ganze Art des Vorkommens der Bohnerze, so wie deren eigenthümliche Structur deutet darauf hin: dass solche Absätze von Mineral-Quellen sind, wie wir sie noch heutzutage aus dem Erdinnern hervortreten sehen, z. B. bei Karlsbad.

Es waren wohl vorzugsweise warme, gasreiche Quellen, kohlensaures Eisenoxydul und andere Stoffe enthaltend, welche die Bohnerze absetzten. Zwischen Schichten der Erdrinde, durch Klüfte und Spalten emporsteigend, ergossen sie sich namentlich in Süsswasser-Seen, wo Giessbäche zusammenflossen, die Thon, Schlamm mit sich führten. Aber nicht allein im Grunde der Seen, auch in der Nähe der Ausbruchs-Stellen der Quellen, in den Spalten durch welche sie zu Tage traten lagerte sich das Erz ab, dessen schalige Structur durch eine drehende, wirbelnde Bewegung der Wasser bedingt ward. Das kohlensaure Eisenoxydul wandelte sich nach seinem Absatz in Eisenoxydhydrat um.

Subapeninnen-Formation.

So nennt man die Gebilde, welche das wellenförmige Hügelland an den Gehängen der Apenninen zusammensetzen. Dieselben sind besonders in Piemont in den Umgebungen von Asti entwickelt — daher astische Stufe — in Parma, in den Umgebungen von Castell arquato.

Gesteine.

Vorwaltend sind Mergel und Sande. Braunkohlen kommen mehrfach vor.

Mergel, von blaulicher oder grauer Farbe, kalkig und reichlich feinen Quarzsand nebst Muscovit-Schuppen enthaltend. Gyps in Krystallen ist sehr häufig in demselben. In dem Mergel treten aber auch bedeutendere Einlagerungen von Gyps auf, ebenso von Braunkohle. — Sand, hellfarbig, gelblich von feinerem oder groberem Korn, meist glimmerig und kalkig. Nicht selten Knollen oder Lagen von Sandstein umschliessend. Sandsteine kommen aber auch in grösseren Partien vor und sind unter dem Namen Panchina bekannt. Ferner finden sich eigenthümliche, eisenschüssige Conglomerate, sog. Sansino, Kalk-Fragmente durch kalkigen Sand verkittet.

Gliederung. Die Mergel bilden gewöhnlich die untere oft ansehnliche Mächtigkeit (zwischen 1000 bis 2000 F.) betragende Abtheilung, die Sande die obere.

## Von den Versteinerungen.

Von Pflanzen finden sich besonders Coniferen oder Laubbäume, während die Thiere hauptsächlich durch Mollusken vertreten werden und zwar Pelecypoden und Gastropoden.

Pflanzen. Fundorte sind besonders Val d'Arno und Montajone. Zu den wichtigeren gehören: Taxodium dubium Sternb., Glyptostrobus europaeus Heer, Betula denticulata Goepp., B. Brongniarti Ett., Alnus Kefersteinii Goepp., Quereus Drymeia Ung., Q. mediterranea Ung., Ulmus Bronnii Ung., Platanus aceroides Goepp., Liquidambar europaeum Braun, Salix varians Goepp., Laurus princeps Heer, Cinnamomum Scheuchzeri Heer, Iuglans acuminata Braun.

Brachiopoden. Terebratula ampulla Brocch.

Pelecypoden. Ostrea edulis Lin. Pecten opercularis Lam., und P. mazimus Lam. Mytilus barbatus Lin. Lithodomus lithophagus Lin. Pectunculus pilosus Lin. Arca Noae Lin. Cardium papillosum Pol. Venus chione Lin. Tapes rotundata Lin. Corbula gibba Oliv. Panopaea Menardi Desh. Clavagella Brocchii Lam. (Die Schalen dieser Muschel sind an die ausgeschiedene Kalkröhren angewachsen, welche so häufig in dem subapenninischen Sande stecken.)

Gastropoden. Vermetus intortus Lam. Dentalium elephantinum Lin. Capulus hungaricus Lin. Trochus patulus Brocch. Cerithium tricinctum Brocch. Fissurella graeca Lam. Buccinum mutabile Lin. Murex brandaris Lin. Cypraea europaea Mont. Conus antediluvianus Brug. und C. pelagicus Brocch.

#### Sicilianische Pliocan - Formation.

Verbreitung. Durch einen grossen Theil von Sicilien, besonders in den Küsten-Gegenden.

Gesteine. Hellfarbige Kalksteine, theils dicht, theils erdig, kreide-artig (Kalkstein von Syrakus); durch Aufnahme von Sand in kalkige Sandsteine übergehend Mergel und Thone, oft in beträchtlicher Mächtigkeit. Conglomerate verschiedener Art, kalkige Sand-Ablagerungen. — Nirgends in Europa treten pliocäne Gebilde in solcher Ausdehnung auf; bei Castrogiovanni steigen sie zu 3000 F. Meereshöhe an. Der Geolog, welcher gewohnt ist, die pliocänen Ablagerungen des nördlichen Europa in Niederungen abgesetzt, als loses Material zu sehen, wird — sagt Lyell — überrascht, so feste und mächtige Kalke, die an den Pariser Grobkalk erinnern, zu sehen. Es lassen sich im Allgemeinen zwei Abtheilungen, eine obere kalkige und eine untere, thonige unterscheiden, die eine Mächtigkeit bis zu 800 F. erreichen.

Organische Reste finden sich in grosser Menge und im verschiedensten Stadium der Erhaltung: bald noch ihre Farben zeigend, bald als Steinkerne. Ein nicht geringer Theil der Mollusken-Species wird heute noch lebend im Meere getroffen. Dahin gehört eine der häufigsten und durch ihre Grösse auffallenden Muscheln: Pecten Jacobaeus Lin., von Gastropoden z. B. Natica millepunctata Lam.

Palagonit-Tuffe. Unter ähnlichen Verhältnissen, wie in der Nummuliten-Formation des Veronesischen erscheinen in der sicilianischen Pliocän-Formation im Val di Noto, bei Palagonia, Militello u. a. O. Basalte von basaltischen Tuffen, sog. Palagonit-Tuffen\*) begleitet; wie dort wechsellagern sie mit Kalk- und Mergel-Schichten. Sehr ausgezeichnet ist das Vorkommen solcher Tuffe bei Militello, im Fondo di Gallo, weil dieselben hier viele tertiäre Conchylien umschliessen, Die Gehäuse von etwa 100 Molluskeu sind zum Theil so gut erhalten, als ob sie eben erst den Wogen des Meeres entnommen worden waren und den schönsten Perlmutterglanz, die Farbe bewahrt haben. Die unzähligen von Muscheln und Schnecken verkittet der Tuff; er dringt sogar in die innersten Windungen der Schnecken auf die Art ein, dass man vollständige Steinkerne herausschlagen kann.

### Crag-Formationen in England.

Crag ist in England eine provinzielle Benennung für Muschelsand der vielfach zur Verbesserung des Bodens benutzt wird.

Man unterscheidet verschiedene Stufen:\*\*)

 Norwich-Crag oder fluviomariner Crag.
 In den Umgebungen von Norwich verbreitet, auf beiden Ufern der Yare, bei Thorpe und Bramerton.

Es ist ein kalkiger Sand, welcher in Menge organische Reste enthält und zwar ein sonderbares Gemenge von Conchylien: Bewohner des Meeres, des süssen Wassers und des Landes, so wie von Fischen und Säugethieren. Dieser Crag bildet höchstens 20 F. mächtige Ablagerungen auf Kreide, die einst auf dem Boden des Meeres an der Mundung eines Flusses abgesetzt wurden. Die Süsswasser-Muscheln gehören noch lebenden Species an; von den 124 Meeres-Muscheln sind etwa 18 Proc. ausgestorbene. Als besonders bezeichnende Arten durften gelten: Nucula Cobboldiae Sow., Tellina obliqua Goldf., Cardium edule Broech., Turritella communie Riss. Cyprina islandica Lin., Littorina littorea Lin. Unter den Säugethieren Mastodon arvernensie Chr. und Elephas meridionalie Nest.

2) Suffolk-Crag oder rother Crag.

In den Grafschaften Suffolk und Essex besonders entwickelt.

Ein durch Eisenocker stark rostgelb oder rothbraun gefärbter quarziger Sand, der oft eine nicht unbedeutende Mächtigkeit erlangt, 25 bis 45 F. Er enthält ebenfalls eine Menge organischer Reste, zumal Conchylien, von welchen aber ein Theil als ältere, eingeschwemmte zu betrachten. Die Zahl der nicht eingeschwemmten Mollusken beträgt etwa 256 Species, worunter 65 ausgestorbene. Unter den dem rothen Crag eigenthümlichen Conchylien verdienen besonders Erwähnung Purpura tetragona Sow., Voluta Lamberti Sow. Trophon (Fusus) antiquum Mill.

Ray Lankester hat darauf aufmerksam gemacht, dass man im rothen Crag die Vertreter von neun verschiedenen Faunen beisammen findet: Fossilien aus Grünsand, Kreide und verschiedenen Stufen des Tertiärs. An der Basis des rothen Crag erscheint zuweilen eine lose Ablagerung mit braunen Phosphat-Knollen 6—18", seltener mehrere Fuss mächtig.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Lyell: Elements of geology. (1871). py. 169 ff.

1) Coralliner oder weisser Crag.

Von beschränkter Verbeitung zwischen den Flüssen Alde und Stour in Suffolk. Ein weisses, mergeliges und kalkiges Gestein, oft aus kleinen Bryozoenund Conchylien-Resten bestehend und in weiche Mergelkalke übergehend, die bei
Sudbourn und Gedgrave unfern Orford gewonnen werden. Die Mächtigkeit des
weissen Crag steigt selten über 30. F. Er tritt manchmal mit dem rothen Crag
im nämlichen Gebiet auf und zwar unter demselben.

Die Anzahl der organischen Reste im weissen Crag ist bedeutend und die palaeontologischen Verhältnisse sind recht merkwürdig. So z. B. das Vorkommen
eines Echiniden, Temnechinus exeavatus Forb. bei Ramsholt. Die Zahl der Bryozoen-Species beläuft sich auf 130, mit mehreren ausgestorbenen, wie Fascicularia
aurantium Edw. Die Zahl der Mollusken beträgt 350 Species, darunter 110
ausgestorbene. Bemerkenswerth ist das Vorkommen einer Brachiopode Lingula
Dumortieri Nyst. bei Sutton (Noch lebend in wärmeren Gebieten). Astarte Onalii
Laj. und Pyrula reticulata Lam. sind nicht selten.

Die verschiedenen Stufen der Crag-Formation werden von Lyell in die pliocäne Formation gestellt, während K. Mayer nur den mittlen oder rothen Crag ins Pliocän, seine astische Stufe stellt, den corallinen aber ins oberste Miocän, Messinische Stufe und den Crag von Norwich in seine saharische Stufe, d. h. diluvial.

## Schwefel- und Steinsalz-Lager in den Tertiär-Formationen.

Schwefel-Lager in Sicilien\*). Die Schwefel führenden Schichten Siciliens gehören dem Miocän an. Ueber einen beträchtlichen Theil der Insel ist die Schwefel-Formation verbreitet, indem sie sich von Gibellina in der Prov. Trapani im W. bis Centuripe (Prov. Catania) im O., und vom s. Fusse des Madonie- und Nebrodi-Gebirges durch die ganze Insel-Mitte bis ans afrikanische Meer erstreckt. Die grösste Länge dieses Schwefel-Gebietes von O. bis W. beträgt bis zu 170 Kilom., die grüsste Breite 85 bis 90 Kilom. — Die Schwefel-Gruben von Roccalmute gehören zu den besonders reichen. Die Schichten-Reihe am Höhenzug Cannatone ist hier folgende:

- f) Feinerdige, kalkige Mergel.
- e) Compacte Gyps-Bänke, bis 60 F. mächtig.
- d) Schwefel führende Kalke und Mergel.
- c) Feinerdige kalkige Mergel.
- b) Weisse Infusorien-Mergel und Polirschiefer mit zahlreichen Fisch-Resten.
- a) Löcheriger Kalkstein.

Die Schwefel-Gruben von Roccalmuto, besonders Cimicia, liefern die schönsten Schwefel-Krystalle. (Auch die merkwürdigen Zwillinge nach P∞). — Die Schwefel-Gruben von Grotte gehören zu den ergiebigsten. Hier zeigt sich eine ähnliche Schichten-Folge; die Schwefel führenden Schichten werden ebenfalls von colossalen Gyps-Massen bedeckt, diese von Foraminiferen-Mergel. Sämmtliche Schichten gehören nach Mottura dem Miocän an. Die Polirschiefer enthalten ebenfalls Fische, zumal Lebias crapicandus. Ihr Vorkommen in den Schwefel-Mergeln liefert aber den Beweiss: dass die Schwefel führenden Schichten eine Süsswasser-Bildung. —

<sup>\*)</sup> Vergl. "Ein Ausflug nach den Schwefelgruben von Girgenti", von G. vom Rath, im Jahrb. f. Min. 1873, S. 584 ff.

Die Zahl der sicilianischen Schwefel-Gruben beträgt etwa 600, von denen aber nur etliche 50 von Bedeutung. Die meisten liegen in Gruppen besammen; so namentlich jene der Prov. Girgenti: Roccalmuto, Grotte, Cattolica. Die Schwefel-Lagerstätten sind gewöhnlich nicht von grosser Ausdehnung. Derselbe bildet eine Imprägnation der Mergel- und Kalk-Schichten, in unregelmässigen Schnüren erscheinend, oder mit letztern in 1 bis 2 Mm. mächtigen Streifen wechselnd, oder in 1 bis 8 Ctm. Knollen vorkommend. Die Krystalle des Schwefels kommen stets in Drusen vor; ihre Hauptbegleiter sind Kalkspath und Cölestein. Bei Roccalmuto umschliessen die schwefelführenden Schichten auch fossile Hölzer, Stämme von bis 30 Ctm. Dicke. — Die Mächtigkeit der Schwefel-Lagerstätten ist sehr verschieden und schwankt zwischen 1 M. und 35 M. Wo die Mächtigkeit bedeutend ist die Lagerstätte durch taube Zwischenmittel in mehrere Abtheilungen geschieden.

Schwefel-Lager in Galizien. Die Tertiär-Formation, welcher das Schwefelund Gyps-Vorkommen von Szwoszowice in Galizien angehört bildet, nach K. v. Hauer. eine <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile breite Zunge zwischen Karpathen-Sandstein und Jurakalk. Die schwefelführende Region ist an eine von Gyps durchzogene Mergelschicht gebunden, deren Mächtigkeit bis zu 16 Klafter wächst. Der Schwefel tritt in linsenförmigen Concretionen auf, besonders im untern und obersten Theil. In den Drusenräumen der Mergelflötze kommen die schönen Schwefel-Krystalle vor, begleitet von Kalkspath und Baryt. Die Art des Vorkommens zeigt, nach V. v. Zepharovich, dass nach Ablagerung der Mergelflötze mit den Schwefel-Concretionen durch theilweise Auflösung des derben Schwefel Hohlräume entstanden, in denen sich die Schwefel-Krystalle mit ihren Begleitern bildeten. Das Schwefel-Lager von Szwoszowice gewinnt noch besondere Interesse durch das Vorkommen fossiler Pflanzen in den Mergelschiefern. Stur, welcher neuerdings die Flora von Szwoszowice beschrieb, glaubt dass sie etwas älter sei als die sarmatische Stufe. Es finden sich hier unter andern Sequoia Langsdorfii Brongn., Alnus Kefersteinii Ung., Quercus nereifolia Braun. Q. grandidentata Ung., Castanea Kubinyi Kov. Carpinus grandis Ung., C. pyramidalis Goepp., Planera Ungeri Ett., Ulmus parvifolia Braun, Populus glandulifera Heer, Laurus Szwoszowiciana Ung., Cinnamomum lanceolatum, C. Rossmässleri Ung., C. polymorphum Braun, Rhamnus Gaudini Heer, R. Rossmässleri Ung., Iuglans deformis Ung., Prunus Zeuschneri Ung. Carya Ungeri Ett. Darunter also mehrere Pflanzen, die auch in der sarmatischen Stufe des Wiener Beckens vorkommen.

Steinsalz-Lager in Spanien. Nach Verneuil gehören die Lager von Steinsalz in Spanien dem Eocän an. Eine der merkwürdigsten Steinsalz-Bildungen ist jene von Cardona in Catalonien in Spanien; denn das Steinsalz geht hier — während es sonst allenthalben dem Schoose der Erde eingelagert — in beträchtlichen Felsmassen zu Tage. Einem fremdartigen Auswuchse gleich (so heisst es in einer Schilderung jener Gegend), nach mehreren Seiten von steilen Gehängen begrenzt, steigt der ungeheuere Hügel etwa 300 Fuss über den Cardonero empor; die beinahe ganz aus reinem Steinsalz bestehende Oberfläche begreift einen Raum von etwa 132,012 Quadratruthen. Das Vereinzelte dieses gewaltigen Salz-Gebildes verleiht ihm noch mehr Bedeutung. Fast gänzliches Entblösstsein von allem Pflanzen-Wachsthum, eckige, spitzige Massen mit scharfen Kämmen geben dem Ganzen einen gewissen alpinischen Character. Dazu das Lebhafte rother und weisser Salz-Pyramiden und Hörner, untermengt mit vollkommen wasserklaren Partien in auffallendem Contraste mit den grauen und braunen Nüancen des umlagernden Bodens. Es ist dies eine der merkwürdigsten Seltenheiten Spaniens, in des Volkes Augen ein wahres Wunder.

Steinsalzlager in Sicilien. Steinsalz ist in Sicilien sehr verbreitet, von Nicosia und Sperlinga in N. O. bis in Cattolica im S. W. Aehnlich wie Schwefel (wie oben bemerkt) bildet das Steinsalz, von Thon und Gyps begleitet, getrennte Partien. Die bedeutendsten finden sich bei Roccalmuto, Castrogiovanni. Die salzführenden Schichten, die marinen Gebilde liegen stets unter der Schwefel-Formation, den Süsswasser-Gebilden. Was das Alter der Steinsalzlager von Sicilien betrifft, so werden sie von Einigen dem oberen Eocän, von Anderen dem Miocän zugerechnet. — Die Steinsalzlager in Toscana und Calabrien gehören ebenfalls der Tertiär-Formation an.



Steinsalzberg von Cardona.

Steinsalzlager in Siebenbürgen und Galizien. Dieselben gehören dem Miocän an, wohl eine der grossartigsten Steinsalz-Formationen die es gibt, aus Steinsalz, Salzthon, Mergel, Gyps und Anhydrit bestehend. Kolossale Massen bildet das Steinsalz in Siebenbürgen, besonders bei Parayd und Szovata. Am südlichen Abfalle der Karpathen, zumal durch das Comitat von Marmarosch, erstrecken sich ausgedehnte Salz-Ablagerungen: am nördlichen Gehänge der Karpathen bei Bochnia und Wiliczka ebenfalls.

Das Steinsalz-Lager von Wieliczka in Galizien gehört nicht allein zu den mächtigsten sondern auch zu den merkwürdigsten die es gibt. Es besteht aus einem gewaltigen System von Salz, Mergel, Thon, Anhydrit und Gyps. Man unterscheidet verschiedene Salz-Abänderungen. In der obersten Abtheilung der Lagerstätte erscheint, durch Thon und Anhydrit-Schichten getrennt, von Gyps-Partien begleitet das Grunsalz, in grobkörnigen, mit Thon gemengten Massen. Die mittlere Abtheilung wird von dem Spisasalz oder Anhydritsalz gebildet: feinkörnig, dunkelgrau, Anhydrit und Mergel streifenweise vertheilt, auch organische Reste enthaltend. Die unterste Abtheilung besteht aus dem Szybiker-Salz, in beträchtlichen Lagern, grobkörnig, hellgrau, aber durch die meisten Beimengungen verunreinigt. - Wie das Steinsalz-Lager von Stassfurt besonders in chemischer Beziehung von grossem Interesse, so ist es das von Wieliczka in geologischer: durch die in demselben reichlich vorkommenden organischen Reste, welche sowohl über die Bildungs-Weise als auch über das Alter der Salzlagerstätte Schlüsse gestatten. Die organischen Reste - Pflanzen und Thiere - finden sich sowohl in dem Steinsalz als in den Salzthonen, aber niemals im Gyps.

Planzen. Bereits vor zwanzig Jahren hat Unger auf die in das Salzlager eingeschwemmten Pflanzen-Reste aufmerksam gemacht und gezeigt, wie solche im frischen Zustande in das salzhaltige Wasser gelangt, und noch ehe sie gänzlich vom Salz durchdrungen, von der krystallinischen Salzmasse umschlossen und später in Braunkohlen-Substanz umgewandelt worden. Es finden sich nämlich die Pflanzen fast ausschliesslich im Steinsalz (Spiza-Salz), sehr selten im Salzthon. - Neuerdings hat nun D. Stur die Pflanzen von Wieliczka beschrieben\*). Es sind zumal folgende: Raphia Ungeri Stur (früher Querous limnophila Ung.), Pinus salinarum Partsch, P. polonica und P. Russeggeri Stur., Pinites wieliczkensis Goopp., Taxoxylon Goepperti Ung., Fegonium salinarum Ung., Liquidambar europaeum Braun. Pavia (Castanea) salinarum Ung., Carya, ventricosa Brongn., C. salinarum Sterub. Es besteht die Flora des Salzstockes von Wieliczka vorwaltend aus Föhren-Zapfen, Carya-Nussen, Trummern von Birken- und Buchholz. Sowohl die Zapfen, als die Nüsse sind, wie Stur bemerkt, zur Zeit ihrer Herbstreife von Eichhörnchen bearbeitet worden, die in damaligen Föhrenwäldern an den Karpathen lebten. Der Kern der Palmenfrucht (Raphia) ist wohl aus weiterer Ferne hergeschwemmt. Auffallend ist das gänzliche Fehlen von Nadeln der Föhren, von Blättern in der Salzmasse. Stur glaubt in der Jahreszeit die Erklärung zu finden. "Im Frühjahr, zur Zeit als am Waldboden den Winter hindurch die Blätter durch herrschende Feuchtigkeit und in Folge davon eingeleiteter Verwesung nicht mehr transportabel waren, wurden bei steigendem Wasserstand der Bäche und Flüsse die Zapfen, Nüsse und Holztrümmer flott gemacht und hinausgetragen in die nahe Seebucht, wo sie ihr Grab fanden."

Thiere. Obwohl allerdings das Vorkommen thierischer Reste im Steinsalz vor mehr denn 30 Jahren bekannt war, haben solche erst in letzter Zeit eine genaue Schilderung erfahren. Es ist eines der vielen Verdienste von A. v. Reuss die fossile Fauna von Wieliczka beschrieben zu haben, deren Untersuchung diesen trefflichen Forscher seit 1848 beschäftigt. \*\*) Die Hauptergebnisse sind folgende. Die Zahl der fossilen Thier-Species beläuft sich auf 274. Es hatte deren Bestimmung mit bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen: sowohl wegen ihrer Kleinheit, schlechten Erhaltung. Die Foraminiferen sind am zahlreichsten, mit 150 Species und am besten erhalten; 114 derselben kommen auch im Wiener Becken vor. Zu den, besonders im Salzthon häufigen gehören Clavulina communis d'Orb., Plecanium Mariae d'Orb., Nodosaria Adolphina d'Orb., Bullenia bulloides d'Orb. (im Steinsalz); Sphaeroidina austriaca d'Orb., Bulimina Buchana d'Orb. im Steinsalz und Salzthon gemein, - Bryozoen kommen 23 Species vor, davon 18 im Wiener Becken. Am häufigsten ist Salicornaria marginata Goldf. im Steinsalz. — Pelecypoden finden sich 26 Species. Cultellus papyraceus Reuss im Salzthon sehr häufig. Modiola Hoernesi Reuss noch häufiger, im Salzthon. - Gastropoden mit 41 Species (31 davon im Wiener Becken). Turbenilla pusilla Phil. im Salzthon zahlreich. — Crustaceen. Mit 28 Species; Bairdia orystallina Reuss ist häufig im Salzthon; Cythere carinella Reuss, häufig im Salzthon, die grösste Ostracode bei Wieliczka. Die Steinsalzlagerstätte gehört dem unteren Miocan an. Abgesehen

<sup>\*)</sup> Verhandl. d. geolog. Reichsanstalt. 1873, Nr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Die fossile Fauna der Steinsalz-Ablagerung von Wieliczka in Galizien. (Sitzungsber. d. k. Akad. der Wissensch. LV, 1867).

von der Bestimmung des geologischen Alters gewährt, wie v. Reuss hervorhebt, das Vorkommen organischer Reste in dem Steinsalz-Lager noch Aufschlüsse über die Bildungs - Weise. Die Gegenwart zahlreicher Meeres - Bewohner wird nur durch die Annahme erklärlich, dass das Salz sammt den begleitenden Substanzen im Meereswasser gelöst war und aus diesem, gleich den organischen Resten abgesetzt wurde. Es erscheint als ein, nach dem Verdunsten des Wassers übrig gebliebenes Residuum. Das Vorkommen organischer Reste in sehr verschiedenem Niveau lässt auf wiederholte Wasserzufuhr schliessen, die stets neue, dasselbe bewohnende Thiere den abgeschlossenen Becken zuführte. Auch der wiederholte Wechsel von Salzthon mit reinem Steinsalz deutet darauf hin, wie jedes neue Eindringen der Meeresfluthen eine beträchtliche Menge suspendirter Schlammtheile mit sich brachte. Der Gyps, der keine Versteinerungen enthält, wurde abgesetzt bevor das Meerwasser eine dem organischen Leben verderbliche Zufuhr des Salzgesaltes erfahren hatte. Die rothe Farbe manches Steinsalzes rührt, wie v. Reuss sich überzeugte, nicht von Infusorien, sondern von Rotheisenocker her. — Die Steinsalz-Lagerstätte von Wieliczka, welcher früher (vor dem verhängnissvollen Wassersturz) jährlich über eine Million Ctr. Steinsalz förderte, wurde 1250 durch einen Hirten Namens Wielicz entdeckt; 1772 kam das Werk an Oesterreich.

#### II. Quartare Formationen.

Die quartären Formationen werden auch als postpliocäne oder pleistocäne bezeichnet. Man versteht darunter eigentlich alle jene Ablagerungen, deren Absatz nach dem Schluss der tertiären und vor Beginn der gegenwärtigen Periode statt gefunden hat. Zum Unterschied von letzterer pflegt man die quartären Bildungen auch als Diluvial-Formation, die gegenwärtigen oder recenten als Alluvial-Formation zu bezeichnen.

Bei dem Versuche, eine schärfere Grenze zwischen beiden Formationen zu ziehen stösst man — in geologischer wie in paläontologischer Beziehung — auf nicht geringe Schwierigkeiten, wie sich aus dem Nachfolgenden ergeben wird.

Der Name Diluvium ist allerdings kein sehr geeigneter, indem er auf Ansichten hinleitet, die mit dem gegenwärtigen Standpunkt des Wissens unverträglich; denn jene Ablagerungen sind keineswegs das Resultat einer gewaltigen Fluth die einst Alles vernichtend über die Erde hereinbrach.

Die Quartär-Formationen oder das Diluvium bestehen aus Ablagerungen von Gruss, Sand, Schutt, Geröllen, aus Lehm und Thon, aus Conglomeraten, vorzugsweise Ebenen und Thäler erfüllend, aber auch in grossen Höhen erscheinend, sind sie bald nur wenige Fuss, bald aber auch viele hundert Fuss mächtig. Diese oft bedeutende Mächtigkeit der quartären Bildungen hat man als einen Hauptunterschied von den recenten hervorgehoben auf die Annahme gestützt, dass so beträchtliche Ablagerungen das Werk anderer Kräfte sein müssten, als die jetzt thätigen. Dies ist aber nicht der Fall. Es sind zum grossen Theil noch die nämlichen Kräfte nur mit dem Unterschied: dass die Ablagerungen, welche sich unter unseren Augen bilden, sehr gering erscheinen gegen jene, die sich seit Jahrtausenden anhäuften. Einer der Hauptfactoren, welcher in der Diluvial-Formation eine hervorragende Rolle spielte, war das Eis. Während einer langen Dauer in der Diluvial-

Periode war, in Folge einer nach dem Schluss der Tertiärzeit eingetretenen Kälte ein grosser Theil der nördlichen Halbkugel von gewaltigen Eismassen bedeckt, wesshalb man eben jene Periode auch die Eiszeit nennt. In Europa waren namentlich Norwegen, Schweden, Finnland, England und Schottland, die Alpen von Gletschern bedeckt. Zu der nämlichen Zeit fand eine Senkung eines grossen Theiles von Nordeuropa unter den Meeresspiegel statt, es bildete Norddeutschland eine ausgedehnte, mit dem Eismeer zusammenhängende Wasserfläche. Zweimal drang dieses Meer bis an das deutsche Mittelgebirge vor, um dann wieder zu sinken, ebenso wie in den Alpen die Gletscher zweimal vordrangen, um sich dann wieder zurückzuziehen. In jener Eiszeit oder glacialen Periode wurden aus Skandinavien und Finnland durch Gletscher und Eisberge gewaltige Stein- und Schuttmassen nach Norddeutschland gebracht; ebenso nach Schottland, in verschiedene Gegenden Englands. Die Gletscher in den Alpen hatten damals eine ungleich grössere Ausdehnung, als jetzt. Die Beweise aber für viele dieser Thatsachen sehen wir in Vorgängen wie sie heutzutage noch statt finden, einerseits in den arctischen Regionen, wo fortwährend durch losgelöste und schwimmende Eisberge Steinmassen fortgeführt werden, anderseits in den Alpen, wo gegenwärtig noch Gletscher die nämlichen Phänomene wenn auch in geringerem Maase bedingen. Die jetzigen Gletscher, deren Einwirkungen auf ihre Umgebungen sind es, welche viele Vorgänge der Eiszeit erklären.

Ueber die Ursachen der Kälte-Periode und der gewaltigen Vergletscherung nach Abschluss der Tertiär-Zeit wurden die verschiedensten Ansichten aufgestellt.\*) Unter den neueren sind namentlich folgende beachtenswerth. Nach J. Croll sind es die einem periodischen Wechsel unterworfenen Verhältnisse der Erde zur Sonne welche eine solche Kälte-Periode hervorrufen, einen Wechsel des Klimas bedingen können. In dem Verrücken der Tag- und Nachtgleichen, sowie in den Veränderungen der Excentricität der Erdbahn findet demnach Croll die Hauptursachen. - Nach Lvell wurde die Aenderung der klimatischen Verhältnisse durch eine ganz andere Vertheilung von Land und Wasser und durch die Ablenkung des Golfstromes von den Küsten Nordeuropas während der Quartär-Periode veranlasst. - Escher von der Linth und Desor nehmen an, dass die Wüste Sahara ehedem ein ausgedehntes Meeres-Becken war (was auch durch den Nachweiss von Muscheln, die noch lebenden Arten angehören, bestätigt.) Zu jener Zeit gelangten die vom Suden herziehenden Winde als Strömungen einer sehr feuchten Luft auf den Alpen an, die sich bald als Schnee oder Regen dort absetzten. Mit der Umwandelung der Sahara zu einer Wüste wurden diese südlichen Winde zu trocknen, warmen, welche das Abschmelzen der grösseren Gletscher in den Alpen hervorriefen. Sehr richtig bemerkt B. v. Cotta, dass diese Theorie für die Alpen genügend, für das nördliche Europa doch nicht ausreicht. - Nach C. v. Marschall \*\*) waren es dreierlei Verhältnisse welche durch ihr Zusammentreffen eine anhaltende Eisperiode veranlassten: hohes, schroffes, geschlossenes Gebirge; andauernde und ungewöhnliche Schiefe der Ekliptik und ein zweimaliges Zusammenfallen

<sup>\*)</sup> Eine ausführliche Darstellung der mannichfachen Theorien über die Eiszeit findet sich in **B. v. Cottas** "Geologie der Gegenwart" in dem Abschnitt: Kälteperioden und Gletscherwirkungen.

<sup>\*\*)</sup> Zur Erklärung der näheren Bestimmung der Eiszeit. 1870.

des Wintersolstitiums mit dem Aphelium (d. h. der grössten Entfernung unseres Planeten von der Sonne). - In neuester Zeit hat Alfr. Jentzsch, der sich besonders mit dem Studium der quartären Periode beschäftigt, über die "Ursachen der Eiszeit" beachtenswerthe Mittheilungen\*) gemacht. Jentzsch sieht einen Hauptgrund in einer anderen geographischen Vertheilung der Wärme. Gleichzeitig mit der Vergletscherung gewisser Theile Europas fand eine Senkung eines grossen Theiles von Nordeuropa unter den Spiegel des Meeres statt. Das - bereits oben erwähnte zweimalige Vordringen der Gletscher in die Alpen, des Meeres in Norddeutschland sind die Wirkungen einer gemeinsamen Ursache, deren Zusammenhang ersichtlich. Wenn man bedenkt - sagt Jentzsch - dass jeder skandinavische Gneisblock im Minimum das sechszehnfache Volumen Eis zum Transport beanspruchte, ungerechnet die Mengen eiskalten Wassers, welche die Bewegung der Eisberge vermittelten, wenn man die wahrhaft enormen Massen von Blöcken, Kies und anderem nordischem Gesteins-Material betrachtet, welche über unsere Ebenen zerstreut sind, so wird man zugeben, dass diese Zufuhr nordischer Blöcke eine gewaltige Abkühlung Mittel-Europas bedingen musste. Und diese Wirkung vertheilte sich nicht etwa wie jetzt auf der südlichen Halbkugel, auf weite Gebiete; im Gegentheil: quer durch Europa hindurch lief von Ost nach West die Grenze des Meeres; hier strandeten in der ersten, daher auch härteren Eiszeit die Eismassen um ihren Gesteins-Schutt als Kies abzulagern; hier blieben sie liegen, bis Sonnenstrahlen und warme Winde sie zu Wasser auflösten. Ein Theil derjenigen Wärme-Quellen, die das besorgten, konnte nun nicht mehr verwendet werden, um den Schnee und das Eis der Alpen zu schmelzen, dieses musste also mehr und mehr anwachsen. Wichtiger aber als dieser negative Einfluss war der positive auf die Vermehrung der Niederschläge. In den südlich, resp. südwestlich von Europa gelegenen Gebieten fand dieselbe Wärme-Strahlung statt, wie jetzt, gleiche Mengen von Wasserdampf wurden von den Süd- und Südwestwinden herbeigeführt. Jetzt gelangen dieselben auf einem weiten Gebiete zum Niederschlag; damals musste sie ihr grösster Theil in einer schmalen Zone am Südende des europäischen Eismeeres condensiren. Hier und da mochte dies in Form von Regen geschehen und so wasserreiche Flussgebiete entstehen; in Deutschland war das anders. Die Alpen entzogen hier schon damals den über sie hinziehenden Winden einen grossen Theil ihrer Feuchtigkeit. Gleichzeitig waren die N. O. Winde kalt und mit Feuchtigkeit gesättigt, sie waren ja über eine Wasser- und Eisfläche von 00 R. hinweggegangen. In den Alpen mussten sich daher unter der Einwirkung dieser beiden Factoren die ohnehin schon bedeutenden Niederschläge noch vermehren und während eines grossen Theiles des Jahres zu Schnee gestalten...

## Eintheilung der quartären Formation.

Im Nachfolgenden ist die Eintheilung, wie sie Heer in seinem trefflichen Werke gibt, befolgt, mit besonderer Rücksicht auf die Schweiz, \*\*) nebst einigen Zusätzen.

<sup>\*)</sup> Jahrb. für Min. 1873, S. 28 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Urwelt der Schweiz, S. 533. Eine ausführlichere Gliederung gab James Geikie: "on changes of climate during the glacial epoch." Geol. Magaz, VIII & IX. 1872.

## Quartare oder diluviale Periode.

Schweiz.

 Postgla iale Gerölle-Bildung. Kiesbänke im Canton Basel mit Elephas primigenius.

- Zweite glaciale Bildung.
   Erratische Blöcke. Moränen. Schuttwall von Aubonne und Morges mit Mammuth.
   Alpine Flora im Tiefland.
- Interglaciale Gerölle-Bildung.
   Geschichtetes Diluvium in Utznach und Dürnten; Strätligen am Thuner See.
   Erstes Auftreten des E. primigenius?
- Schieferkohlen-Bildung.
   Schieferkohlen von Utznach, Dürnten u. s. w. Elephas antiquus und Rhinoceros Merckii.
- Erste glaciale Bildung. Gekritzte Steine und Findlinge unter den Kohlen von Wetzikon. Unteres Lager von Thonon. Arctisch-alpine Flora im Tiefland.

Anderwärts.

Kalktuffe von Cannstadt, Thüringen, Franken.

Kiesbänke der Somme mit Elephas und Steingeräthen.

Gerölle-Bänke über Mundsley.

Knochen - Höhlen, Knochen-Breccien.

Erstes Auftreten des Menschen.

England noch mit dem Continent verbunden. Rückzug der Gletscher.

Zeit des Mastodon giganteus in Amerika.

Löss-Bildung des Rheingebietes mit Elephas primigenius.

Zweite continentale Periode Englands. Gletscher auf den Bergen Schottlands.

Skandinavien gehoben. Verbreitung erratischer Blöcke.

Britische Inseln meist unter Meer. Verbreitung erratischer Blöcke. Skandinavien theilweise unter Meer. Bildung der Asars. Nord-Amerika theilweise untergetaucht.

Aelterer Diluvialsand im Rheinthal mit Elephas antiquus und Rhinoceros Merckii?

Blätterkohle (diluviale Torf-Bildung) im Rheinthal.

Waldbett von Norfolk.

Erste britische continentale Periode. Schottland von Gletschern bedeckt.

Zeit der Glättung der skandinavischen Felsen. Skandinavien Festland und mit Gletschern bedeckt.

Amerika. Glättung der Felsen.

# Von den organischen Resten der quartären Formation.

Unter den organischen Resten der Quartär-Formation besitzen Pflanzen nur geringe Verbreitung. An wenigen Orten finden sich solche in den tieferen Schichten der sog. diluvialen Braunkohle oder in den oberen Lagen, in den diluvialen Kalktuffen einiger Gegenden. — Unter den thierischen Resten werden die Mollusken durch Pelecypoden und Gastropoden vertreten. Erstere erscheinen besonders in gewissen marinen Ablagerungen; letztere, Landschnecken sind namentlich im Löss zu Hause. Für die diluviale Periode ist aber hauptsächlich bezeichnend die Menge von meist ausgestorbenen Säugethieren. Unter ihnen durch Dimensionen, Unzahl der Individuen und ausgedehnte Verbreitungs-Gebiete hervorragend der Mammuth mit seinem Gefährten dem Nashorn; dann die gewaltigen Raubthiere, der Höhlenbär und die Höhlenhyäne; endlich das Rennthier können als die wichtigsten Repräsentanten der quartären oder dritten Säugethier-Fauna gelten.

Zu den häufigeren Säugethieren der quartären Periode dürften folgende gehören:

- 1) Raubthiere. Felis spelaca Goldf., der Höhlenlöwe. Hyaena spelaca Goldf., die Höhlenhyäne. Canis spelacus Goldf., der Höhlenwolf. Gulo spelacus Cuv., der Höhlenvielfrass, besonders aber Ursik spelacus Rsm., der Höhlenbär. Die Reste dieser gewaltigen Raubthiere kommen vorzugsweise in den Höhlen, aber auch in Gerölle- und Sandablagerungen vor.
- 2) Nagethiere. Arctomys marmotta, das Murmelthier im Löss des Rheinthales nicht selten. Hypudaeus amphibius, die Wasserratte (Kirkdaler Höhle). Hyp. breccionsis Wagn. häufig in den Knochen-Breccien. Lagomys, Hase, besonders L. corsicanus Cuv. und L. fardus Wagn. in Menge in den Knochen-Breccien. Castor fiber, Biber, in Bärenhöhlen. Myodes lemmus Lin., der Lemming, besonders in Höhlen.
- 3) Zahnlose, Edentata. Faulthiere, für die amerikanische Fauna bezeichnend. Megatherium Cuvieri Desm., Mylodon robustus Ow. Gürtelthiere, ebenfalls in Amerika Glyptodon asper Burm.
- 4) Dickhäuter (Pachydermen). Elephas antiquus Fale., der Urelephant, für das ältere Diluvium bezeichnend. Elephas primigenius Blumenb., der Mammuth das verbreitetste Säugethier der quartären Periode im jüngeren Diluvium, Löss. Elephas meridionalis Nyst. Mastodon giganteum Cuv. im jüngeren Diluvium Amerikas. Rhinoceros Merckii Kaup, characteristisch für das ältere Diluvium. Rhinoceros tichorhinus Cuv. im jüngeren Diluvium, Löss. Hippopotamus mojor Cuv. das Flusspferd, zumal in Italien. Sus scrofa Lin., in den Höhlen.
- Einhufer. Equus fossilis Cuv. im älteren und E. caballus Lin. im jungeren Diluvium.
- 6) Wiederkäuer. Bos primigenius Boj., der Urochse. Bos priscus Boj., und Bos (ovibos) moschatus, der Moschusochse. Cervus tarandus Cuv., das weit verbreitete Rennthier im jüngeren Diluvium. Cervus giganteus Blumenb. Der Riesenhirsch (Megaceros hibernicus Ow.). Cervus alces Cuv., das Elent, in Höhlen. Cervus elaphus Lin., der Edelhirsch.
- 7) Beutelthiere. Didelphys, Beutelratte; zumal: D. Virginiana in Brasilien.

Die grosse Häufigkeit gewisser ausgestorbener Säugethiere und das gänzliche Fehlen menschlicher Gebeine in den diluvialen Ablagerungen hat man früher, zu Cuviers Zeiten und

lange nachher noch, vom paläontologischen Standpunkt aus als den wesentlichen Unterschied zwischen Diluvium und Alluvium geltend gemacht. Aber eben so wenig wie - nach den Ansichten der älteren Schule - die Erde in der quartären Periode der Schauplatz gewaltsamer Umänderungen war, eben so wenig gilt jetzt der Ausspruch jener älteren Schule: es gibt keinen fossilen Menschen, keinen Menschen der Vorwelt. Fanden auch die ersten Entdecker menschlicher Reste mit und zwischen Gebeinen ausgestorbener Säugethiere im Anfang keinen Glauben, so ist eben die Geschichte dieser Entdeckungen nur ein Bild vieler anderer bedeutender, die zuerst verspottef wurden. Verdienst auch hier den Weg gebahnt und zur richtigen Kenntniss geführt zu haben, gebührt dem nämlichen Forscher, der mit so glänzendem Erfolge die älteren Anschauungen der gewaltigen Katastrophen auf unserer Erde bekämpfte: Lvell. Sein berühmtes Werk über das Alter des Menschen-Geschlechtes hat jeglichen Zweifel beseitigt. Man fragt jetzt nicht mehr, gibt es fossile Menschen, sondern wie weit in die Schichten der Erde hinab lassen sich die Spuren des Menschen verfolgen.

Die in obiger Uebersicht der quartären Periode aufgeführten Ablagerungen und Vorkommnisse so wie überhaupt die Gesteine derselben sollen nun etwas näher betrachtet werden.

Geglättete Felsen. Ein entschiedener Beweis für die frühere Anwesenheit von Gletschern sind die geglätteten Felsen. Die ansehnlichen, über den Erdboden hingleitenden Eismassen, die unter sich Sand und Steine fortschieben, üben auf den Felsboden eine eigenthümliche Wirkung: er wird mehr und mehr abgerundet, geglättet, wie polirt, daher man die Erscheinung auch als "Gletscher-Schliffe" bezeichnet, die oft auf grosse Strecken hin zu beobachten. Zugleich aber bringen die härteren und noch scharfkantigeren Gesteins-Fragmente, welche der Gletscher unter sich mit führt, auf dem geglätteten Felsboden eine beträchtliche Anzahl feiner Ritzen hervor; sie sind stets mit einander parallel und deuten die Richtung der Bewegung der Eismassen an. Auch die einzelnen, losen Steine unterhalb des Gletschers werden auf ähnliche Weise geritzt.

Moränen. Zu den für die quartäre Periode bezeichnenden Vorkommnissen und weiteren Beweisen für die einstige Gletscher-Herrschaft gehören die Schutt- oder Steinwälle. Sie bestehen aus Sand, Schlamm, aus Geröllen und grösseren Blöcken, beide letztere geritzt. Es bilden solche Schuttwälle wallartige Anhäufungen, oft völlige kleine Hügelzüge. Sie sind nicht geschichtet, wesshalb man sie auch als "ungeschichtetes Diluvium" zu bezeichnen pflegt. Es rühren dieselben ebenfalls von Gletschern her und werden Moränen genannt (auch Gandecken oder Guffer) nach den Vorkommnissen wie man sie heut zu Tage noch in den Alpen beobachten kann. Dort haben alle Gletscher Moränen aufzuweisen, d. h. oft Stunden lange Schuttwälle, aus Trümmern der nächsten Gesteine bestehend. Man unterscheidet aber verschiedene Arten von Moränen, nämlich: 1) Seitenmoränen, die am Rande des Gletschers, zu beiden Seiten auf demselben liegend; sie stammen von den durch die Verwitterung losgelösten, auf den Gletscher herabgestürtzten Gesteins-Trümmern.

Mit dem vorrückenden Gletscher bewegen sie sich fort. 2) Mittelmoränen; auf der Mitte, oft über den ganzen Gletscher lang hinziehende Schuttwälle, entstehen da, wo zwei Gletscher zusammenstossen, also durch die Vereinigung von Seitenmoränen. Die auf und mit dem Gletschern fortbewegten Blöcke sind stets scharfkantig, eckig. 3) Endmoränen sind die am Ende des Gletschers angehäuften Steinwälle; sie entstehen durch das Abschmelzen des Gletscherendes und bezeichnen daher dessen einstige Ausdehnung. Je mehr die Gletscher sich nach und nach zurückziehen, um so mehr Endmoränen lässt er zurück. 4) Grundmoränen heissen die unter dem Gletscher befindlichen Massen von Sand, Schlamm und Steine, letztere geritzt, weil sie fortgeschoben werden.

Till nennt Geikie gewisse zähe Thon-Ablagerungen, die ungeschichtet und reich an geritzten und geglätteten Steinen, die ältesten Gebilde der quartären Periode in Schottland; er unterscheidet till von dem Geschiebe-Thon (boulders clay), der dort abgesetzt wurde, wo zusammenstossende Gletscher ins Meer eintraten.

Schieferkohle oder diluviale Braunkohle. An mehreren Orten in der Schweiz kommen bauwürdige Flötze einer eigenthümlichen Braunkohle vor, die man dort Schieferkohle nennt. Bei Mörschwyl im Canton St. Gallen in 564 M. über dem Meere. Das Braunkohlen-Lager besitzt im Durchschnitt eine Mächtigkeit von 2 F. Nach Deleke bietet sich folgendes Profil:

- 6) Lehm, 6 F. mächtig.
- 5) Gerölle, aber nicht geglättet und geritzt; 16 F. mächtig.
- 4) Letten, mit Schieferkohle und aufrecht stehenden Stämmen, 8 F. mächtig.
- 3) Ablagerung erratischer Gesteine, 13 F. mächtig.
- 2) Grauer Letten mit Schieferkohle-Stücken, 6 F. mächtig.
- 1) Erratische Gerölle-Lager, 17 F. mächtig. -

Aehnliche Braunkohlen-Lager finden sich bei Wetzikon, bei Utznach in St. Gallen, bei Dürnten im Cant. Zürich. Es gewinnen dieselben aber noch besondere Bedeutung (abgesehen von ihrer technischen) sowohl als Vertreter der Kohle in der quartären Periode, als wegen ihrer organischen Reste. Pflanzen werden sowohl in den Kohlen, wie in den Letten-Lagen getroffen; hauptsächlich Zapfen von: Pinus abies Lin., P. sylvestris Lin., P. montana Mill., Stämme von Betula alba Lin., ferner Schilfrohr: Phragmites communis Tr., endlich Moose, die sich besonders bei der Zusammensetzung der Schieferkohlen betheiligen, zumal das Astmoos, Hypnum lignitorum Schimp. Die genannten Pflanzen haben vorzugsweise die Torflager geliefert, aus denen später die Schieferkohlen hervorgingen.

Thiere. In dem Letten bei Dürnten finden sich Süsswasser-Schnecken in grosser Menge, besonders Pisidium obliquum Lam. und Valvata obliqua Drap. Ferner Säugethiere: Elephas antiquus Falc., besonders Backenzähne an der Basis des Kohlenflötzes von Dürnten; Rhinoceros Merckii Jaeg. im Letten daselbst; Bos primigenius Boj. Kiefer und Zähne. — Die Pflanzen und Thiere der Schieferkohlen-Lager sind gänzlich verschieden von jenen der Molasse. Es nehmen die Flötze und Gerölle-Massen in horizontaler Lagerung auf den steil aufgerichteten Schichten der Molasse ihre Stelle ein — ein Beweis dass die Hebung der Molasse — welche einen so wesentlichen Einfluss des Gebirgslandes ausübte — vor Ablagerung derselben statt hatte. Aus dem Umstand, dass die Schieferkohlen bei Mörschwyl auf erratischen Ablagerungen ruhen und von solchen bedeckt werden, ergibt sich ferner, dass die Gletscher sich dort in zwei verschieden en Zeiten ausbreiteten und dass, wie Heer bemerkt, die Schieferkohlen-Bildung in die Zwischenzeit fällt und nur eine Episod e

wärend der langen Gletscher-Periode darstellt, welche freilich ein Paar Jahrtausende gedauert hat, so dass über dem Tiefland sich aufs Neue ein Pflanzkleid ausbreiten konnte.

Waldschicht von Cromer. An der Küste von Norfolk, zwischen Cromer und Kessingland liegt ein begrabener Wald, der sich auf etwa 40 Meilen hin verfolgen lässt und von Thonlagen bedeckt wird. Die zahlreichen Stämme stehen aufrecht in Letten, welcher von Braunkohlen-Streifen durchzogen. Zwischen den Stämmen und der Braunkohle finden sich in dem Letten Zapfen von Pinus abies, P. sylvestris, P. montana, wie bei Dürnten und, um die Analogie mit dieser Oertlichkeit noch zu steigern, die Gebeine verschiedener Säugethiere, zumal von Elephas antiquus Falc., E. meridionalis Nest., Rhinoceros etruscus Falc., Nilpferd: Hippopotamus major u. a., endlich wie bei Dürnten Süsswasser-Schnecken, das nämliche Pisidium obliquum Lam.

Blätterkohle im Rheinthal. Am Rande des Schwarzwaldes, in der Nähe von Karlsruhe wurden früher bei Bohrversuchen, wie Sandberger mittheilt, unter dem älteren Diluvialsand Moorkohle mit vielen plattgedrückten Stämmen angetroffen, darunter Blätterkohle aus zusammengedrückten Blättern (Betula pubescens, Menyanthes trifoliata) bestehend. Also eine diluviale Torfbildung, wohl der Utznacher Schieferkohle entsprechend, um so mehr da unterhalb derselben alpine Gerölle vorkommen, die wahrscheinlich als Moränen-Schutt dahingelangten.

Asar. \*) So nennt man in Schweden die eigenthümlichen Vorkommnisse, die zu den interessantesten Bildungen der quartären Periode gehören. Es sind wallähnliche Höhenzuge, die sich oft auf viele Stunden hin, mehrere in paralleler Richtung durch das Land erstrecken und aus Sand, Geröllen und Blöcken bestehen. Von den Gestaden der Ostsee bis zur Hauptwasserscheide zwischen Wetter- und Wener-See kennt man acht Hauptasar die sämmtlich in der nämlichen Richtung hinziehen und ansehnliche Länge erreichen, so z. B. das Upsala-As ist 27 Meilen lang, das Badelunda - As 40 Meilen. In Ebenen, auf Plateaus zeigen sie ihre regelmässigste Entwickelung; wo sie über Berg und Thal hinziehen ist ihr Lauf öfter unterbrochen. Gewöhnlich ragen sie über ihre Umgebung 50 bis 100 F. empor, steigen aber auch zu 150 bis 180 F. an, sinken auf 30 bis 20 F. herab. Man hat sie von der Meeresküste an bis zu 1000 F. Höhe, ja sogar bis zu 1400 F. beobachtet. Das Material, aus welchem die Asar bestehen, ist ein sehr verschiedenes. Die Asar sind Gle'tscherschutt, der aber durch Wellenwirkung mehr oder weniger verändert. Zur Zeit, als das übergletscherte Schweden sich nach und nach senkte, wurden unter Wasserbedeckung auf flachem Strande die Schuttwälle abgesetzt, zunächst als alte Uferlinien, die aber mit der fortschreitenden Senkung des Bodens allmählig in das offene Meer gelangten. Hier wurden sie mit feinem Schlamm und organische Reste enthaltendem Thon (Glacialthon) bedeckt. Später hob sich der Boden von Schweden wieder, die Verbindung des damaligen schwedischen Meeres mit dem nördlichen Eismeer wurde aufgehoben, es gestaltete sich die Ostsee zu einem abgeschlossenen Becken, dessen Fauna ihren nordischen Character verlor. Während der Hebung wurden die Asar nochmals mit Schlamm - Niederschlägen (postglaciale) bedeckt; endlich tauchten die Asar aus dem Meere auf. Zu dem Material, welches sich an der Zusammensetzung der Asars betheiligt, gehören, wie oben bemerkt, auch Blöcke; den verschie-

<sup>\*)</sup> Eine anziehende Schilderung der Asars, die im Nachfolgenden benutzt, gab V. v. Zepharovich in Lotos, XX, S. 22 ff.

densten Etagen derselben eingekittet oder in Menge auf ihrem Rücken oder Gehänge liegend: es sind dies die erratischen Blöcke. — In Finnland, im Olonetzer Revier in Russland kommen ebenfalls Asars vor: auf dem Lande, als Uferschwellen an dem Strande des Meeres oder von Seen, an Flüssen.

Erratische Blöcke. In der ganzen nordeuropäischen Niederung, zumal in den Ebenen Norddeutschlands liegen, theils in Sand und Thon begraben, abgerundete oder eckige Blöcke von verschiedenen, oft bedeutenden Dimensionen, bald vereinzelt, bald mehrere beisammen. Diese Blöcke bestehen theils aus krystallinischen Silicat-Gesteinen: Granit, Syenit, Gneiss, Porphyr, theils aus Kalkstein oder Sandstein. In Preussen und Polen, zwischen den Flüssen Niemen und Weichsel sind Granit-Blöcke sehr häufig, in Pommern und Meklenburg Trilobiten führende Kalksteine, devonische Kalksteine bei Stettin. Die Menge dieser Findlinge muss eine ausserordentliche gewesen sein, wenn man bedenkt wie viele noch jetzt umherliegen, trotz der grossen Zahl deren, die seit Jahrhunderten zu den verschiedensten Zwecken verwendet wurden. Die Grösse mancher Blöcke ist überraschend: 28 gibt solche von 30 bis 40 F. im Durchmesser. — Die wissenschaftliche Untersuchung der Blöcke hat ergeben, dass sie aus Norwegen, Schweden und Finnland stammen; man hat sie, weil sie nach langer Wanderung auf fremden Boden abgesetzt wurden. Wanderblöcke oder, weil sie gleichsam eine Irrfahrt gemacht, erratische Blöcke genannt. - Die Ansichten über die Art und Weise, wie die Blöcke aus ihrer nordischen Heimath an ihre jetzigen Orte gelangten, waren früher sehr verschieden. Man hatte namentlich eine gewaltige Fluth als Transportmittel angenommen; heutzutage sind wohl die meisten Geologen darüber einig, dass sie auf Eismassen gebracht wurden. Die Beweise dafür sind folgende. Aus dem nördlichen Deutschland, aus Schleswig und Holstein lassen sich die Blöcke nach Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland verfolgen. Dort liegen sie, inmitten und auf Anhäufungen von Sand, Kies und Geröllen auf dem Felsboden: dieser aber lässt zahlreiche Ritzen und Furchen, die alle parallel laufen, erkennen, er ist geglättet. Auch die Steine der Schuttanhäufungen sind geritzt und geglättet.

Es zeigen sich demnach alle oben erwähnten Erscheinungen, die für die einstige Existenz von Gletschern sprechen. Die wallähnlichen Schutt-Anhäufungen, die oben geschilderten Asars, sind nichts anderes als Grundmoranen der ersten Gletscher-Zeit, die von dem Meere vielfach bearbeitet und in den bezeichnenden Zugen abgesetzt wurden. Die Richtung der Furchen - die manchmal 2 bis 4 Zoll tief - ist auf dem felsigen Boden von Norwegen, Finnland u. s. w. allenthalben die nämliche auf Meilenweite; sie entspricht jener der bedeutendsten Thäler, durch welche sich die vorrückenden Gletscher einst bewegten. Von den Gletschern lössten sich mit Blöcken und Moränen Schutt beladene, schwimmende Eismassen ab, die später ihre Bürde in weiter Ferne, in südlicheren Regionen absetzten. Auch in der Periode der Erhebung des Landes und des Rückzuges vom Meere dauerte die Verbreitung der Blöcke in den Küsten-Gegenden fort. Viele derselben strandeten auf den Asars. - Auch das n. und ö. England so wie Schottland haben erratische Blöcke aufzuweisen. Ihre Ablagerung fällt in jene Periode, als die Senkung des Landes beträchtlieher wurde, die Gletscher wieder in das Meer eindrangen und durch schwimmende Eisberge aus Skandinavien her Blöcke herbeigeführt und auf den Meeresgrund abgesetzt wurden. -In der Schweiz besitzen erratische Blöcke eine ansehnliche Verbreitung und erlangen gewaltige Dimensionen. Durch ihre petrographische Beschaffenheit lässt sich meist ihre Abstammung im Hintergrund oder in den Seitengebirgen der grossen alpinischen

Querthäler nachweisen. In grosser Anzahl erscheinen manchmal Blöcke des nämlichen Gesteins beisammen, deren Ecken und Kanten ziemlich scharf sind. So finden sich z. B. bei Monthey im unteren Wallis zahllose Blöcke, unter denen von 8000 bis 10,000, ja sogar von 20,000 bis 50,000 Kubikfuss sind. Der Pflugstein unweit Wetzweil — in 140 M. Meereshöhe liegend — ragt nach Heer 60 F. aus dem Boden hervor; sein Inhalt wird auf 72,000 Kubikfuss, sein Gewicht auf 90,000 Centner geschätzt. Dass alle diese Blöcke durch die frühere grosse Ausdehnung der Gletscher an ihre gegenwärtigen Fundorte gelangten, bedarf wohl kaum weiterer Erörterung.

Muschelbänke. In Norwegen, Schweden und Dänemark hat man in aus der Gletscher-Zeit stammenden Ablagerungen, aus Thon oder Lehm bestehend, sog. glaciale Thone, Eislehm zahlreiche Muscheln und Schnecken angetroffen. Sie gehören Arten an, die noch jetzt im Eismeer leben, sog. arctische Species. Derartige Ablagerungen treten in sehr verschiedenem Niveau auf bis zu 1000 F. Meereshöhe. Ihre Mächtigkeit ist nie bedeutend, bis zu 10 F. - Analoge Ablagerungen hat man auch in Schottland beobachtet. Der höchste Punkt, wo dort solche Muschelbänke getroffen werden, ist nach Lyell Airdrie in Lanarkshire, 524 F. über dem Meere. Zu den bezeichnendsten Species gehören: von Pelecypoden: Pecten islandicus Mtill., Leda truncata und Leda lanceclata Sow., Astarte borealis Chem., Tellina calcarea Chem. und Saxicava rugosa Penn.; von Gastropoden: Throphon clathratum Lin. und Natica clausa Bred. - Auch im nördlichen Deutschland hat man jetzt Muschelbanke mehrfach nachgewiesen. Berendt beobachtete solche besonders in Westpreussen an den Gehängen des Weichselthales. Die Muschelschalen bilden hier eine 9 bis 12 Zoll mächtige Schicht in einer 10 bis 20 F. mächtigen Sand-Ablagerung. Es sind zumal Cardium edule Lin., Tellina solidula Lam., Buccinum reticulatum Lin., Cerithium lima Brug. Es sind dies Mollusken, die zum Theil noch in der Ostsee leben. Aber die dickeren Schalen der fossilen deuten, nach Berendt, auf ein salzigeres und bewegteres Diluvialwasser hin, als das der heutigen Ostsee ist.

Gerölle-Ablagerungen werden von abgerundeten Geschieben oder Geröllen der verschiedensten Gesteine zusammengesetzt, deren Dimensionen im Mittel zwischen Nuss- und Faust-Grösse. Oft ziehen Streifen von Sand zwischen den Geröllen hin, häufen sich auch zu einzelnen Nestern an. In vielen Gegenden treten Gerölle-Ablagerungen in ansehnlicher Verbreitung und Mächtigkeit auf; so z. B. in der Schweiz wo sie in horizontaler Lagerung erscheinen und als "geschichtetes Diluvium" bezeichnet werden, zum Unterschied von den oben erwähnten Schuttwällen. — Im Rheinthal sind Gerölle-Ablagerungen sehr verbreitet; oberhalb Freiburg sind die Dimensionen der Gerölle bedeutender; bei Mannheim erscheinen sie meist nur noch von Haselnuss-Grösse mit Sand gemengt.

Diluvial-Conglomerate gehen hervor, indem die Geschiebe der Gerölle-Ablagerungen cämentirt werden, wodurch sie eine grosse Aehnlichkeit mit Nagelfluh gewinnen, wesshalb man sie auch als diluviale Nagelfluh bezeichnet. Im Schwarzwald, bei Waldshut, Freiburg finden sich solche Conglomerate. Bei Heidelberg kommt, von Löss bedeckt, eine etwa 4 F. mächtige Conglomerat-Schicht vor, aus Geröllen von Buntsandstein und Muschelkalk bestehend, die durch einen thonigen Sand verkittet. — Sehr ansehnlich ist die Verbreitung der diluvialen Nagelfluh in Bayern, in der Umgegend von Munchen, von wo sie sich bis zum Fusse der Alpen verfolgen lässt. Die Diluvial-Gerölle sind hier meist durch Kalksinter verkittet. Gar nicht selten trifft man nach Gümbel in der Umgebung von Munchen (bei Grunwald, Deesenhofen u. a. O.) hohle Geschiebe im Diluvial-Conglomerat.

Kies. Unter diesem Namen seien diejenigen Ablagerungen verstanden, in denen von den feinsten Körnchen bis zu den grössten Geschieben ein stetiger Uebergang statt findet. Derartige Anhäufungen, in denen aber die kleineren Gerölle sehr vorwalten, sind unter andern durch einen grossen Theil des nördlichen Deutschland verbreitet.

Sand-Ablagerungen besitzen eine noch ausgedehntere Verbreitung, zumal in den Ebenen Norddeutschlands und werden allgemein als "Diluvialsand" bezeichnet. Ihr vorwaltender Bestandtheil ist gewöhnlich Quarz, dem sich in vielen Gegenden, wie z. B. bei Dresden, so reichlich Glimmer begesellt, dass man solchen als Glimmersand aufführt. Anderwärts, wie in der Mark, sind Körnchen von Feldspath häufig.

Gerölle-Ablagerungen, Kies und Sand wurden während der langen quartären Periode zu wiederholten Malen, zu verschied enen Zeiten abgesetzt, sind daher auch von sehr ungleichem Alter. In nicht wenigen Gebieten treten solche übereinander auf und sind oft durch Lagerungs-Verhältnisse, so wie durch organische Reste zu unterscheiden. So führt Heer — wie aus obiger Tabelle ersichtlich — für die Schweiz drei verschiedene Perioden der Gerölle-Bildung auf. Im Rheinthal lassen sich, wie namentlich Sandberger gezeigt hat, die aus Geröllen, Kies, Sand bestehenden diluvialen Ablagerungen sehr gut unterscheiden als ältere, unterhalb des Löss auftretende und jüngere, an der Stelle des weggeschwemmten Löss erscheinend. Jene, die unteren, enthalten neben characteristischen Süsswasser-Conchylien: Planorbis marginatus Drap. und Pl. spirorbis Müll., Bythinia denticulata Lin. von Säugethieren insbesondere: Elephas antiquus Falc. Rhinoceros Merckii Kaup.

Lehm. Ein feines und inniges Gemenge von etwa 30 bis 50 Proc. Thon mit 16 bis 25 Proc. sehr feinem Quarzsand und 5 bis 10 Proc. Eisenoxydhydrat, welches die gelbe Farbe bedingt. Der eigentliche Lehm unterscheidet sich von dem Löss durch den fehlenden Kalk-Gehalt, daher durch das Nichtaufbrausen mit Säure. — Lehm tritt unter sehr verschiedenen Verhältnissen auf; an den Gehängen der Berge und in Thälern. So ist z. B. im Rheinthal und in den Thälern des Schwarzwaldes, wohl eine mit dem Löss gleichzeitige Bildung. Doch kommen in diesem Lehm, so weit es bekannt, weder Conchylien noch Säugethier-Knochen vor. — In den Ebenen Norddeutschlands treten häufig Ablagerungen von Lehm auf, die oft Geschiebe der verschiedensten Gesteine enthalten, daher auch als Geschiebelehm bezeichnet werden. — Endlich trifft man in Höhlen manchmal hineingeschwemmte Ablagerungen von Lehm, die Säugethier-Knochen enthalten, den sog. Knochenlehm.

Löss. Unter allen Ablagerungen der quartären Periode besitzt kaum eine so bedeutende Verbreitung und hat so sohr die Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, wie der Löss, daher eine etwas eingehendere Betrachtung desselben wohl gerechtfertigt.\*)

Verbreitung des Löss. Früher hielt man den Löss für eine auf das Rheinthal beschränkte Bildung. In der Schweiz fehlt er dem Alpen-Gebiete, erscheint im St. Gallischen Rheinthal, ins besondere aber überdeckt er in der Rhein-Ebene zahlreiche höher gelegne Partien, zumal die Hügel am Fusse des Gebirges bis zu 120 M.

<sup>\*)</sup> Dieselbe bezieht sich besonders auf den Löss des Rheinthales.

über der jetzigen Thalsohle. Es folgt der Löss dem Rhein bis Bonn, dem oberen Lauf der Maas, Schelde, bedeckt die südliche Hälfte von Belgien, und bricht ziemlich scharf in einer Linie ab, die von Dünnkirchen s. ö. gegen Cöln läuft. In der Nähe von Brüssel erscheint er bei 300 Fuss über dem Meere. Die Nordgrenze des Löss zieht sich um den Harz, durch das n. Sachsen nach Schlesien und Krackau hin. Diese Nordgrenze des Löss ist aber die Südgrenze der nordischen Blöcke. Ferner ist Löss im Donauthale, Niederösterreich, Mähren, Ungarn verbreitet. — Er fehlt auch andern Welttheilen nicht: Agassiz hat ihn im nördlichen Amerika, im Amazonenthale beobachtet; aber ausserordentlich ist nach v. Richthofen die Verbreitung des Löss in China über einen Flächenraum nahezu so gross wie ganz Deutschland. — Die Mächtigkeit des Löss ist eine sehr verschiedene. Im Rheinthal 150 bis 200 F.

Zusammensetzung des Löss. Es ist eine lockere Masse von erbsen- oder graulichgelber Farbe, bestehend aus durch Eisenoxydhydrat gefärbtem Thon, höchst feinen Splitterchen von Quarz und zartem Kalkstaub nebst mikroskopischen Glimmer-Schüppchen. — Der chemischen Zusammensetzung des Löss wurde bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es hat daher Wicke auf Sandbergers Ersuchen eine Anzahl Analysen verschiedener Lösse ausgeführt (3 bis 6), in welchen namentlich der Nachweis des Phosphorsäuren-Gehaltes beachtenswerth; sie sind im Nachfolgenden nebst einigen älteren Analysen (1,2 und 7) zusammengestellt.

1. Löss von Oberdollendorf im Siebengebirge; 2. aus der Gegend von Bonn; 3. von Ems; 4. Wiesbaden; 5. Heidingsfeld bei Würzburg; 6. von Mauer unweit Heidelberg und 7. von Pitten in Oesterreich.

|                        | 1.      | 2.            | 3.    | 4.     | 5.       | · 6.  | 7.         |
|------------------------|---------|---------------|-------|--------|----------|-------|------------|
| Kohlensaurer Kalk      | 20,16   | 17,63         | 13,04 | 10,34  | 24,96    | 29,28 | 27,43      |
| Kohlens. Magnesia.     | 4,21    | 3,02          |       |        | 3,78     | 1,98  | 8,96       |
| Kohlens. Eisenoxydul   |         | <del></del> · |       |        |          | _     | 5,41       |
| Kieselsäure            | 58,97   | 62,43         | 60,28 | 60,68  | 55,51    | 52,38 | 31,43      |
| Eisenoxyd              | 4,25    | 5,14          | 6,38  | 8,70   | 4,57     | 2,75  | 1,61       |
| Thouerde               | 9,97    | 7,51          | 8,57  | 8,68   | 7,77     | 6,60  | 12,98      |
| Kalkerde               | 0,02    |               | 1,10  | 2,76   | 0,80     | 0.41  | _          |
| Magnesia               | 0,04    | 0,21          | 2,15  | 1,69   | $0,\!42$ | 1,91  |            |
| Kali                   | 1,11)   | 4             | 2.00  | 0,56   | 1,21     | 3,22  | 3,72       |
| Natron                 | . 0,84} | 1,75          | _     | 1,13   | 0,91     | 1,27  | 1,46       |
| Phosphorsäure          |         | <del></del>   | 0,15  | 0,48   | 0,14     | 0,41  | <b>*</b> ) |
| Wasser und Organisches | 1,37    | 2,31          | 0,80  | 0,53   | 0,72     | 0,81  | 2,46       |
| •                      | 100,94  | 100,00        | 98,52 | 100,56 | 99,79    | 99,02 | 101,55     |

Concretionen im Löss. Sehr bekannt sind die unter den verschiedensten Namen, wie Lössmännchen, Kupsteine, aufgeführten Concretionen von sehr verschiedener Gestalt. Die chem Zus. eines solchen "Lössmännchens" vom Heidenberge bei Wiesbaden ist nach P. Meyer; 55,22 kohlens. Kalk, 17,76 kohlens. Magnesia, 4,95 Eisenoxydhydrat und 21,35 Thon und Quarzsand. Demnach sind diese Knollen thonig-dolomitische Kalksteine, in welchen die kohlensauren Salze ocal sich concentrirten.

Organische Reste im Löss sind häufig und recht bezeichnend. Zumal Landschnecken; hauptsächlich, wie im Rheinthal, Arten angehörig, die jetzt in kälteren Gegenden zu Hause. Als die "Leitmuscheln" des Löss, die wohl nirgends fehlen,

<sup>\*) 1,22</sup> Schwefelsäure.

sind zu nennen: Succines oblongs Drap., Helix hispids Lin. und H. arbustorum Lin., so wie Pups muscorum Drap. Zu den häufigen gehören ferner Pups columella Berz. (kommt lebend in Lappland vor); Helix Nilssonians Beck (lebend in Schweden). Helix serices und H. crystallins Mill. Clausilis parvuls Stud., Cl. gracilis Pfoif.

Die Conchylien-Fauna des Löss enthält also solche Formen, die auf dem Lande oder in Altwassern gelebt haben und im Verlauf aus der Gegend verdrängt wurden\*). — Neben diesen Conchylien sind für den Löss höchst characteristisch die Reste von Säugethieren, deren Knochen gewöhnlich von sehr brüchiger Beschaffenheit. Unter ihnen ist am häufigsten Elephas primigenius Blumenb., der weit verbreitete Mammuth; Rhinoceros tichorhinus Cuv. das Nashorn und Corvus tarandus L., das Rennthier. Auch Equus caballus L., das Diluvial-Pferd, so wie Arctomys marmota, das Murmelthier sind nicht selten.

Entstehung des Löss. Die ganze Art des Vorkommens, wenigstens in einem grossen Theil des Rheinthales, dentet auf einen Absatz aus Hochwassern, analog den Schlammabsätzen jetziger Flüsse. Diese Annahme wird durch die Conchylien im Löss unterstützt, Landschnecken, welche sich gern in der Nähe fliesenden Wassers aufhalten. Es war eine grosse, Schlammhaltige Wassermasse, aber weder von grosser Tiefe, noch grosser Geschwindigkeit, welche den Löss auf so weite Flächen, wie man ihn jetzt trifft, ausbreitete. - Was die Zeit betrifft, während welcher die Bildung des Löss erfolgte — bemerkt Sandberger —. so sieht man an vielen Orten im Oberrheinthale, im Neckar- und Mainthal, einen ersten Löss-Absatz, den man Berglöss nennen kann, auf Plateaus 200 bis 300 F. über dem jetzigen Niveau des Flusses; einen zweiten, den Thallöss, im jetzigen Flussthal, nur 50 bis 60° über ihm, und stets auch Geröll von grosser Mächtigkeit. Der Fluss musste in der zwischen beiden Ablagerungen des Löss liegenden Zeit seine Rinne um 200 bis 250 tiefer auswaschen, wozu nach Analogie der unter unseren Augen vor sich gehenden Auswaschungen viele Jahrtausende erforderlich waren. — Die Periode des Löss fällt wohl in diejenige des Abschmelzens der Gletscher, daher von Manchen der Löss auch als ein feiner Gletscher-Schlamm betrachtet wird. Das von Gletschern abfliessende Wasser führt den durch Reibung der Gesteine entstandenen Schlamm und Sand fort. Es durfte diese, sicherlich nicht zu bestreitende Entstehungs - Weise des Löss wohl nur für solche Regionen anzunehmen, wo einst Gletscher vorhanden. Denn die Quellgebiete vieler Flüsse, die Lössablagerungen enthielten, liessen bis jetzt keine Spuren diluvialer Gletscher erkennen: der östliche Schwarzwald, Rhon, Fichtelgebirge.

Löss in China. Es wurde bereits oben auf die grosse Verbreitung des Löss in China aufmerksam gemacht, in dessen nördlichen Provinzen, Shansi, Shensi, Tschili er in solcher Ausdehnung auftritt und bis zu Meereshöhen von 7000 bis 8000 F. ansteigt. Die Mächtigkeit ist eine dieser Verbreitung entsprechende; F. v. Richthofen sah ihn 1500 F. mächtig, glaubt aber, dass die Mächtigkeit in der Mitte der Mulden sich auf 2000 bis 3000 F. belaufen dürfe. Der Hoangsho (gelbe Fluss) hat seinen Namen von dem Löss, der die feineren Theile ins gelbe Meer führt.

<sup>\*)</sup> Sandberger macht darauf aufmerksam, wie man sich vor einer Verwechselung der auf den Löss-Abhängen lebenden Conchylien (Pupa frumentum Drap., Bulimus detritus Müll., Helix candidula Stud.) vor den ächten, durch ihre brüchige Beschaffenheit kenntlichen Löss-Conchylien bewahren möge. Jene gelangten oft an den steilen Lösswänden in Folge von Regengüssen, durch Einschwemmung in den Löss.

In seiner Beschaffenheit gleicht der chinesische Löss, wie v. Richthofen bemerkt, völlig dem deutschen. Er enthält die Concretionen von Mergelkalk, Gehäuse von Landschnecken zumal Helix, Knochen von Säugethieren; ausserdem ist er aber oft von feinen, mit Kalk ausgekleideten Röhren durchzogen. Schichtung lässt der Löss keine wahrnehmen. In unmittelbarer Nähe des Gebirges sind Bänke von Löss durch Lagen von Gebirgsschutt geschieden. Je weiter vom Gebirge entfernt, desto weniger erscheinen solche Zwischenlagen. Das Merkwürdigste aber an ihm ist, sagt v. Richthofen, die Art seiner Verbreitung. Er überzieht Alles, Thäler und Hügel, ragt fast bis zu den Gipfeln der höchsten Gebirge auf. Ueberall gleicht er die Unebenen des Terrains aus. Dabei besitzt er die Neigung zu einer vollkommen senkrechten Absonderung. Von grossem Interesse sind die Mittheilungen v. Richthofens über die Entstehung des Löss. Mit Rücksicht auf die gleichmässige von den grössten Höhen-Differenzen wenig abhängige Verbreitung des Löss, auf die vollkommen erhaltenen Gehäuse der Schnecken und besonders auf die feinen verzweigten Canäle, die den Löss 1000 F. unter der Erdoberfläche durchziehen und die völlig denen gleichen, die nahe an der Oberfläche noch jetzt mit abgestorbenen Pflanzenwurzeln erfüllt sind, dass also diese Gräser da gewachsen, wo ihre Spuren vorhanden: mit Rücksicht auf alle diese Thatsachen glaubt v. Richthofen den Löss des nördlichen als ein subaerisches Gebilde betrachten zu müssen. Als Hauptfactoren sieht er an: Verwitterung der Gebirge, Wind, Wasser, Ueberspülungen und Vegetation. Mechanische Verbreitung fester Bestandtheile über die Oberfläche, die Verwesung von Tausenden von Generationen von Pflanzen mit den in ihnen aufgenommenen und fest gewordenen Bestandtheilen waren vorzugsweise bei der Bildung des Löss thätig. - Unter den Eigenthümlichkeiten des Löss, der sich auch durch grosse Fruchtbarkeit auszeichnet, hebt v. Richthofen noch hervor, dass er Millionen von Menschen beherbergt. Auf grosse Strecken hin wohnt Alles in Höhlen im Löss\*).

Pampas-Formation und Knochenthone Brasiliens. In den unermesslichen Ebenen der Pampas, im Gebiete des Rio Plata und anderer gewaltiger Ströme ist eine Diluvial-Ablagerung verbreitet, welche als die Pampas-Formation bezeichnet wird und sich nach Ch. Darwin längs einer von Nord nach Süd ziehenden Linie über einen Flächenraum von wenigstens 750 geographischen Meilen erstreckt. Ihre Mächtigkeit durfte über 200 F. betragen. In den aus Kalktein bestehenden Küsten-Regionen Brasiliens sind Ablagerungen eines rothen, eisenschüssigen Thones sehr verbreitet, die eine Mächtigkeit von 10, 20 bis zu 50 F. erreichen und die man wegen ihres Reichthums an Säugethier-Knochen als Knochenthone aufführt. Ebenso gewinnt die Pampas-Formation besonderes Interesse wegen der grossen Menge ausgestorbener Säugethiere, welche sie umschliesst, und von denen ein nicht geringer Theil auch in den Knochen-Thonen vorkommen. Unter ihnen sind vor allen die Riesenfaulthiere hervorzuheben, Thiere, welche in Europa gänzlich fehlen. Das Megatherium Cuvieri Desm., 1789 im Diluvial-Schlamm von Buenos Ayres entdeckt, ist unstreitig das Merkwürdigste unter allen. "Mit dem Kopf und den Schultern eines Faulthieres - bemerkt Buckland - vereinigt es in seinen

<sup>\*)</sup> F. v. Richthofen: über den chinesischen Löss in den Verhandl. der geolog. Reichsanstalt 1872. No. 8.

Beinen und Füssen Eigenthümlichkeiten des Ameisenfressers, Gürtelthieres und Schildträgers, auch glich es den beiden letzten dadurch, dass es mit einer knochigen Rüstung bedeckt war." Das Megatherium war gegen 20 F. lang und 8 Fuss hoch.



Megatherium.

Nächst diesem ist Mylodon robustus Ow., am La Plata 1841 entdeckt ein nicht weniger gewaltiges Faulthier. — Ausser den Faulthieren sind aber namentlich die riesigen Gürtelthiere für die Pampas-Formation bezeichnend: Glyptodon asper, effer ungeheuren Landschildkröte gleichend. Von Dickhäutern ist es zumal Mastodon giganteus Cuv., dessen Reste in grosser Menge vorkommen. Endlich von Hufthieren Macrauchenia, an Palaeotherium erinnernd, so wie Pflanzen fressende Dickhäuter, Toxodon und Nesodon, und von Raubthieren die Katzengattung Machairodus. Die diluviale Säugethier-Fauna des südlichen Amerika, deren hervorragende Repräsentanten oben eine kurze Erwähnung fanden, beläuft sich auf etwa 150 Arten. Unter ihnen fehlen Elephant und Nashorn.

Sand., Kies- und Gerölle-Ablagerungen Nordamerikas. Die diluviale Fauna der Vereinigten Staaten ist ebenfalls eine sehr reichhaltige und in letzter Zeit genau erforschte. Mit Europa gemein hat sie Mammuth, Rennthier, Elenn, Wisent, Pferd; der Bisamochse ist noch viel häufiger; das Vorkommen dieser Thiere deutet auf einen einstigen Zusammenhang beider Continente. Hingegen fehlen eine Anzahl der häufigsten Säugethiere der diluvialen Aera Europas: Hyäne, Vielfrass, Nashorn, Riesenhirsch u. a. Eine hervorragende Rolle spielt Mastodon giganteus, auch der amerikanische Mammuth genannt. Letzteren und die obengenannten Faulthiere, wie Megatherium, Mylodon hat Nordamerika mit der südlichen Hemisphäre gemein und es scheint, dass diese riesigen Thiere aus letzterer in die nördliche eingewandert sind.

Die diluviale Säugethier-Fauna Australiens möge hier auch eine kurze Erwähnung finden. Sowohl in Höhlen, als im Schuttland wurden zahlreiche Gebeine aufgefunden, zumal im Wellington-Thal, etliche 210 Meilen w. von Sidney. Es sind darunter

durch colossale Dimensionen ausgezeichnete, meist ausgestorbene Arten noch lebender Gattungen; die gewaltigen Känguruhs: Dasyurus, Phaseolomys, dann Phalangista und Hypsiprymnus, namentlich aber Diprotodon australis. Es unterscheidet sich die diluviale Fauna Australiens von jener Europas und Amerikas wie es gegenwärtig noch der Fall.

Knochen-Breccien. In einem sandig-thonigen oder kalkigen, eisenschüssigen Bindemittel von rother oder gelbbrauner Farbe liegen eckige und abgerundete Fragmente verschiedener Gesteine, besonders Kalksteine, nebst Knochen, Trümmern, Splittern und Zähnen von Säugethieren, denen sich auch Schalen von Conchylien beigesellen. Die Knochen-Fragmente sind durch das Cäment meist zu einem sehr festen und harten Gestein verbunden. Kalksinter durchzieht in Streifen diese Breccie, füllt auch Hohlräume in den Knochen aus.

Verbreitung. Im südlichen Europa längs der Gestade des Mittelmeeres, hauptsächlich im Kalkstein-Gebirge, spalten- und trichterartige Weitungen ausfüllend, von Gibraltar bis nach Griechenland; bei Nizza, auf Corsica, Sardinien, Corfu, Cerigo, an den Küsten Dalmatiens. Auch in Neuholland, Neuseeland hat man solche Breccien getroffen.

Organische Reste. Die zahlreichen Knochen gehören vorzugsweise Planzenfressern an: Ochs, Hirsch, Pferd, Haase, Schaaf, Maus, an wenigen Orten vereinzelte Knochen von Raubthieren. — Durch Häufigkeit ist besonders Lagomys, der Pfeifhaase ausgezeichnet; L. corsicanus Cuv. auf Corsica, nochmehr aber L. sardus Wag. bei Cagliari in Sardinien in grosser Menge. An Häufigkeit steht Hypudaeus, die Feldmaus nicht zurück, besonders H. breceiensis Wag. — Die Mollusken sind Land- oder Süsswasser-, nur ausnahmsweise Meeresbewohner. — Helix ist am häufigsten.

Besonders ist das Vorkommen der Knochen-Breccie an der Küste des Peloponnes und Dalmatiens, auf den Eilanden des Quarnero, Cherso u. a. Die Knochen gehören hier zumal Ochsen, Hirschen, Ziegen an, es finden sich Schnecken, Helix, Pupa, Planorbis. Bemerkenswerth ist, dass hier weder die vielfach zertrümmerten Gebeine. noch die Gesteins-Bruchstücke, sogar die Conchylien-Schalen Spuren einer Abschleifung durch Wasser, oder einer gegenseitigen Reibung verrathen. — Noch grösseres Interesse gewinnen die neuerdings durch Locard beschriebenen\*) Knochen-Breccien Corsicas, welche schon Cuvier beschäftigten Die Anlage eines neuen Hafens bei Bastia war vor wenigen Jahren Veranlassung zur Entdeckung zahlreicher, mit Knochen und Conchylien erfullten Spalten. Sie lassen sich von Furiani, s. von Bastia bis ins Sisco-Thal am Cap Corse verfolgen. Locard führt aus diesen Breccien an: Knochen von Lagomys corsicanus Cuv., Myoxus glis Schreib., Mus sylvaticus Lin., Canis vulpes Lin. u. a.; ferner von Conchylien 13 Species von Helix, wie H. hiepida Mill., H. variabilis Mill. u. a., besonders hemerkenswerth ist aber H. Raspaillii Payr., die noch auf der Insel lebt. Ausserdem führt Locard noch Meeres muscheln an: Venus decussata Lin., Monodonta Olivieri Payr., verschiedene Arten von Patella und bemerkt, dass diese Muscheln wahrscheinlich vom Menschen eingebracht, dem sie zur Nahrung dienten, später in die Spalten eingeschwemmt wurden.

Knochen-Höhlen. In sehr vielen Gesteinen finden sich Höhlen, namentlich im Kalkstein und Dolomit verschiedener Formationen. Besonders ist Deutsch-

<sup>\*)</sup> Bulletin de la Soc. géol. de France, 1873, N. 3., pg. 233. Leonhard, Geognosie. 3. Aust.

land durch seinen Reichthum an Höhlen ausgezeichnet. Diese gewinnen aber, ausser den schönen Stalactiten mit denen sie oft ausgekleidet, noch ein weiteres, paläontologisches Interesse durch die zahlreichen Knochen der verschiedensten Säugethiere, die .man in ihnen, zuweilen sogar mit menschlichen Gebeinen zusammen angetroffen hat.

In Deutschland sind es zumal die Höhlen auf dem Harz, die Baumanns-, Bielshöhle im devonischen Kalkstein, noch mehr aber die vielen (oben aufgeführten) Höhlen im devonischen Kalk Westphalens; die schwäbischen Höhlen im Kalkstein des Malm, die fränkischen im weissen Jura-Dolomit von Muggendorf, Gailenreuth, die Adelsberger Höhle in Krain. — Das Juragebirge Frankreichs umschliesst viele Höhlen, noch reicher ist aber Belgien, besonders die Umgegend von Lüttich an Höhlen, die sich im Kohlenkalk befinden. Ebenso haben die Höhlen Englands vorzugsweise im Kohlenkalk, einige im Jurakalk ihren Sitz. Auch der Altai, Brasilien, die Vereinigten Staaten von Amerika haben zahlreiche Höhlen aufzuweisen.

Der Boden der meisten Knochen führenden und besonders der durch Reichthum an solchen ausgezeichneten Höhlen ist mit einem eigenthumlichen fettigen, durch Eisenoxydhydrat gefärbten, oft mit thierischer Materie imprägnirten Letten bedeckt, in welchem, neben Geröllen oder Trummern von Gesteinen die Knochen liegen. Gewöhnlich wird dieser Knochen führende Letten von später gebildeten Lagen von Kalktuff bedeckt auch verkittet. Mit Recht hebt es C. Vogt hervor, dass seine Anwesenheit eine fast wesentliche Bedingung zur Erhaltung der Knochen sei, weil er sie vor dem Zutritt der Luft und vor Verwitterung bewahrt. Die Eingänge zu den Höhlen, die Spalten nach Aussen sind durch das öftere Ein- und Auswechseln der Thiere geglättet.

Unter den Thieren, deren Knochen in den Höhlen vorkommen, sind es besonders zwei Raubthiere, die bei Weitem vorwalten: *Ursus spelaeus* und *Hyaena spelaea*, hinter welchen alle anderen zurückstehen. Die Menge der Knochen von Individuen des verschiedensten Alters des Höhlenbären ist oft eine erstaunliche. Ein Beispiel



Ursus spelaeus.

bietet der Hohlestein im Lonethal auf der schwäbischen Alb. Fraas, welcher diese Höhle im Jurakalk genau untersuchte, liess nicht weniger denn 110 Schädel des Höhlenbären, 275 Unterkiefer zu Tage fördern; er schliesst auf etliche 400 Individuen. Der Hohlestein war demnach eine ausschliessliche Bärenhöhle, diente demselben vielleicht Jahrtausende zum Aufenthalt; darauf deutet die völlige Glättung, Polirung der Felswände hin. Sehr bemerkenswerth sind die Verletzungen der Knochen des Höhlenbären; sie lassen uns, wie Fraas hervorhebt, einen Blick werfen

auf die Kämpfe des Bären um seine Existenz zu einer Zeit, da sein Erbfeind, der Mensch noch nicht existirte. Diese Verletzungen rühren zum grossen Theil von Equus her, dessen Reste, nebst solchen von Cervus aless im Hohlestein vorkommen. — Der Höhlenbär ist in nicht wenigen Höhlen vorwaltend; so in den jurassischen Höhlen Frankreichs bei Besançon und in einem grossen Theil der belgischen. In anderen Höhlen finden sich nun aber die Knochen der Hyäne in grosser Menge dominirend, nebst von ihr eingeschleppten Reste. Dies ist z. B. in



Hyaena spelaea.

der Höhle im Kohlenkalk bei Kirkdale in Yorkshire der Fall. Aus dieser Höhle wurden von nicht weniger denn 300 Individuen des verschiedensten Alters Reste zu Tag gefördert. Schon Buckland vermuthete, dass diese Höhle von Hyänen bewohnt wurde; er schloss dies aus dem Vorkommen von zahlreichen Coprolithen der Hyänen. Mit diesen fanden sich — von einer Hülle von Kalktuff bedeckt — zerbrochene und allem Anschein nach durch die Zähne der Hyänen benagte Knochen von jungen Elephanten, Pferd u. a., welche offenbar von den Hyänen in die Höhle geschleppt wurden.

Auch in der durch grossen Reichthum an Knochen ausgezeichneten Kents-Höhle im devonischen Kalk bei Torquay in Devonshire ist Hyaena spelaea am häufigsten, nebst Equus caballus. Besonders bemerkenswerth ist das Vorkommen des sog. Riesenhirsches, des Cervus megaceros, dessen Reste auf dem Continente selten, in Grossbritannien um so häufiger, (zumal in Irland, in Tort und Kalktuff). — Gebeine von



Cervus megaceros.

Ursus und Hyaena kommen nur selten in einer Höhle zusammen vor, wie z.B. in der Kents-Höhle, in der Balver Höhle.

In den Höhlen im Kalkstein des Altai finden eich zahlreiche Säugethier-Knochen. Nach F. Brandt gehören dieselben entweder solchen Arten an, die gegenwärtig noch im Altai vorkommen, oder wie Sus screfa, Castor fiber dort vor nicht so langer Zeit lebten, oder endlich solche, über deren frühere Existenz keine historische Nachrichten vorliegen, wie z. B. Hyaena spelaea, Rhinoceros tichorhinus.

Unter den Thieren, deren Reste ferner in den Höhlen getroffen werden, ist von Raubthieren noch der Höhlenlöwe, Felis spelaea Goldf. zu nennen, der Vielfrass Gulo spaeleus; von Dickhäutern Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, von Einhufern Equus caballus Lin., von Wiederkänern Bos primigenius und B. priscus, namentlich aber noch Cervus tarandus, in vielen Höhlen Belgiens und Frankreichs überwiegend. — Besondere Aufmerksamkeit erregten in neuester Zeit die Ausgrabungen in den westphälischen Höhlen bei Balve und Sporke, über welche H. v. Dechen berichtet hat. Die unter dem Bergrücken Hohlestein auf der rechten Seite der Hönne gelegene Höhle von Balve lässt mehrere verschiedene Lagen erkennen, von denen jede eine besondere Periode in der Ausfüllung der Höhle bezeichnet. Die untersten drei Schichten, aus der ältesten Ausfüllungs-Zeit, zeigen wie zuerst Brocken von der Dicke der Höhle losbrachen, sich auf deren Boden anhäuften, dass in Zwischenräumen Lehmabsätze erfolgten, die Gerölle, zumal von devonischem Kalk mit sich führten und in der jüngsten Zeit dieser Ablagerung Knochen und Zähne von Elephas primigenius, weniger von Rhinoceros tichorhinus und Ursus spelaeus. Dann folgte ein Absatz von Lehm mit wenigen Geröllen (also wohl durch minder bewegtes Wasser herbeigeführt), auch mit geringerer Zahl der nämlichen thierischen Reste, Rhinoceros ausgenommen. Darauf erfolgte ein Absatz aus stärkerer Strömung mit weiter herstammenden, stark abgerundeten Geröllen, vorwiegend Kalksteine. Dieser Absatz lehmartiger Erde enthält eine überwiegende Zahl von Zähnen und Knochen des Ursus spelaeus; es kommen aber von neuen Resten hinzu: Hyaena spelaca, Felis spelaca, Cervus tarandus u. a. mit bearbeiteten Kieselschiefer-Stücken. Die nun folgende Schicht, deren Ablagerung ruhig von statten gegangen ist, ausgezeichnet durch reichlichen Gehalt an thierischen Stoffen, enthält wenige Gerölle, viele Bruchstücke vom Geweih des Rennthieres nebst Feuersteinen. Die letzte, oberste Schicht besteht aus von der Decke herabgefallenen Kalk-Fragmenten, die nebst den Knochen durch Kalksinter verkittet. Ausser den Resten von solchen Thieren, die den älteren Ablagerungen der Höhle angehören, finden sich solche von Canis vulpes, Felis cotus u. a., die während der Bildung der Ausfüllungs-Masse der Höhle gelebt haben, nebst Bruchstücken roher Thongefässe.

Die verschiedenen thierischen Reste, welche man in den Höhlen trifft, sind entweder in solche hineingeschwemmt worden, bei hohem Wasserstand (ohne dass man dabei an gewaltige Fluthen zu denken hat), wie dies in den oben erwähnten west-phälischen der Fall, oder es dienten die Höhlen ganzen Generationen gewisser Thiere zur Wolnung, wie die Kirkdaler, der Hohlestein Beispiele bieten.

Diluvialer Kalktuff bildet vereinzelte Ablagerungen, meist als Ausfüllung von Mulden. In Deutschland finden sich solche Kalksteine besonders bei Cannstadt in Württemberg, bei Homburg, Weisbach in Bayern, bei Burgtonna, Mühlhausen u. a. O. in Thüringen.

Organische Reste kommen nicht selten in den Kalktuffen vor, sowohl pflanzliche als thierische. Unter jenen sind es besonders überrindete Blätter von Buchen, Weiden, Ahorn, Pappeln u. a.; dann Tannen so wie Schilfstengel. Unter den thierischen Resten werden besonders Gehäuse von Schnecken, Helix, Limneus, Suocines

u. a. getroffen, so wie Knochen und Zähne von Säugethieren wie Elephas primigenius, Rhinoceres tichorhinus, Geweih-Fragmente von Cervus u. a.

Als Beispiele einiger hinsichtlich ihrer organischen Reste näher bekannten und interessanten Kalktuffe dürften besonders zu nennen sein: der Kalktuff von Cannstadt, aus welchem so zahlreiche Fragmente des Elephas primigenius zu Tage gefördert wurden, ist auch als Fundstätte von Pflanzen von Bedeutung. Er hat, nach Heer, 29 Arten geliefert, von welchen drei: Populus Frausii Heer, die Mammuth-Eiche und ein Nussbaum erloschen sind. Unter den Arten, die jetzt noch in diesen Gegenden vorkommen, trifft man (wie in den Schieferkohlen der Schweiz) Rothtanne, Weisstanne, Weissbirke, Bergahorn, Hainbuche, Ulme, Linde, mehrere Weiden, Kreuzdorn; seltener sind krautartige Pflanzen, wie das Schilfrohr und die Hirschenzunge, Scolopendrium officinarum. Manche der nicht erloschenen Pflanzen-Arten kommen jetzt noch in Württemberg vor, aber entfernter von Cannstadt. So der Bergahorn in höheren Gebirgslagen. Es setzt demuach die diluviale Flora von Cannstadt ein ähnliches Klima voraus, wie es jetzt noch. Die diluvialen Tuffe, welche den Löss decken, wurden wie Heer bemerkt in der späteren diluvialen Zeit abgesetzt, als nach dem Zurückziehen der Gletscher das Klima sich dem gegenwärtigen wieder genähert hatte - Durch ansehnliche Mächtigkeit ausgezeichnet ist der Kalktuff von Homburg am Main,\*) auch wegen der in ihm befindlichen Burkards-Höhle bekannt. Der sehr poröse Kalktuff ist auf Buntsandstein abgelagert und zeigt im verschiedenem Niveau verschiedene Vorkommaisse. Eine, unmittelbar über dem Buntsandstein befindliche Lage von Tuffsand, etwa 2 M. mächtig enthält viele Landschnecken, dann folgt eine pflanzenreiche Schicht, darüber ein Conferven-Tuff. Unter den Pflanzen die dort vorkommen sind zu nennen Scolependrium officinarum Smith, Phragmites communis Trin., Alnue glutinosa Gaert., Salix caprea Lin., Fagus sylvatica Lin., Querous pedunculata Ehr. u. a. Von Landschnecken finden sich Limneus ovatus Drap., Clausilis biplicata Mont., Cl. dubia Drap., Succinea putris Lin., Helix arbustorum Mill., H. hispida Lin., H. hortensis Mill., Unio batavus und Unio sinuatus Lam. Endlich Reste von Sus scrofa Lin., Cervus capreolus Lin. Von besonderem Interesse ist noch das Vorkommen von Kalisalpeter im Homburger Kalktuff in der Form schneeweisser Krystallisationen in Hohlräumen. - Der auf Muschelkalk abgelagerte Kalktuff bei Weisbach enthält mehrere der Pflanzen und Schnecken wie der Homburger.

Beispiele vom Vorkommen menschlicher Reste oder vom Menschen bearbeiteter Gegenstände in Höhlen oder in Diluvial-Ablagerungen.

In England, Frankreich und Belgien hat man am frühesten dem Vorkommen menschlicher Reste oder Geräthschaften die Aufmerksamkeit zugewendet, während dies in Deutschland später geschah.

In England fand man bereits im J. 1800 bei Hoxne in Suffolk Feuerstein-Geräthe in einer Lettenschicht zusammen mit Gebeinen von Mammuth und Nashorn. Der Letten bildet den Boden einer glacialen, geritzte Steine enthaltenden Thon-Lage. In einer Höhle bei Torquay in Devonshire fanden Falconer und Prestwich

<sup>\*)</sup> Vergl. Fr. Niess: der Kalktuff von Homburg am Main und sein Salpeter-Gehalt.

1858 unter einer etwa 15 Zoll mächtigen Kalktuff-Lage zwischen 1 bis 15 Fuss mächtige Ablagerung von Lehm und sog. Höhlenschlamm mit Knochen von Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Ursus spelaeus, Hyaena spelaeu zusammen mit zahlreichen Feuerstein-Geräthen, namentlich 15 deutlichen Messern aus Feuerstein.— Im Thale der Themse hat man schon früher in alten, aus Gerölle-Ablagerungen betsehenden Flussterrassen Knochen von Elephas primigenius nebst Süsswasser-Muscheln von nordischem Character zugleich mit Feuerstein-Geräthen getroffen. Lyell macht bei diesem Fund darauf aufmerksam: wie es wahrscheinlich, dass England und Frankreich damals noch zusammenhingen und das Klima ein kälteres war. Neuerdings wurden (1872) durch Lane Fox in der Nähe von Acton im Themsethal in Kies- und Sandablagern, unmittelbar über dem Londonthon, versehiedene Steingeräthe nebst Knochen von Elephas primigenius, Hippopotamus major, Bos priscus, C. elaphus u. a. gefunden.

In Frankreich war es besonders Boucher de Perthes der sich durch Erforschung der quartären Ablagerungen und ihrer Reste verdient machte. Schon 1833 fand derselbe im Thal der Somme unfern Abbeville in einer von 15 F. mächtigen Lehm-Schicht bedeckten Gerölle-Ablagerung Knochen von Elephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus zugleich mit vielen Feuerstein-Beilen. Die fortgesetzten Untersuchungen von Boucher de Perthes sollten aber noch im Jahre 1863 belohnt werden durch die Auffindung mehrerer Gebeine und eines Unterkiefers von Menschen bei Moulin Quignon. — Im Thal der Seine unfern Paris traf man in Gerölle-Massen alter Flussterrassen mit Resten von Elephas primigenius viele Feuerstein-Beile. — In der Höhle von Cro-Magnon im Dordogne-Depart. wurden vor Wenigen Jahren mit Knochen und Zähnen des Elephas primigenius mehrere menschliche Skelette entdeckt; zwei derselben liessen deutliche Vørletzungen durch spitze Instrumente, wohl Steinbeile, erkennen. - In der Höhle von Bize im Stden von Frankreich traf 1828 Tournal neben Knochen von Elephas und anderer ausgestorbener Säugethiere solche von Menschen, beide im nämlichen Zustand der Erhaltung befindlich. — In der Höhle von Pondres im Languedoc entdeckte Christol Knochen von Rhinoceros, Hyaena spelaea zusammen mit menschlichen Gebeinen.

Von besonderem Interesse sind endlich die von Locard in den (oben erwähnten) Knochen-Breccien von Corsica 1871 entdeckten menschlichen Gebeine, im Toga-Thale, in 80 M. Meereshöhe, zusammen mit einer grossen Menge von Knochen von Logomys und mit Schalen von Meeresmuscheln, die dem Menschen wohl zur Nahrung dienten.

In Belgien hatte, gleichzeitig mit Boucher de Perthes sich Schmerling mit Durchforschung der Höhlen im Kohlenkalk beschäftigt und bereits 1833 in den Höhlen von Engihoul und Engis in Gesellschaft von Knochen und Schädeln des Ursus spelasus, der Hyaena spelasa nicht allein viele Feuerstein-Beile sondern auch zwei Schädel von Menschen entdeckt. Seine Schilderungen fanden damals wenig Glauben, wurden aber völlig bestätigt durch die auf Veranlassung Lyells im J. 1860 durch Malaise angestellten Untersuchungen in etlichen 40 Höhlen in Belgien. Besonders hat sich aber in neuerer Zeit Dupont um die Durchforschung der zahlreichen Höhlen im Kohlenkalk der Umgegend von Namur verdient gemacht. Während 6 Jahren hat derselbe 60 Höhlen ausgeräumt. Er brachte etwa 40,000 bestimmbare Knochen von Thieren zusammen und zwar von Mammuth, Nashorn, Rennthier, Höhlenbär, Höhlenhyäne u. a.; ferner gegen 24000 roh bearbeitete Feuerstein-Werkzeuge, endlich vereinzelte Reste von Menschen. Die verschiedenen Thiere gehören aber,

nach Ibupont, nicht einer Periode an. In einer Höhle bei Furfooz fand derselbe in den untersten Gerölle-Schichten mit vielen Steingeräthen die Reste der genannten Thiere. Darüber traf er eine lehmige Schicht mit Steingeräthen, aber von anderer Form, als die unteren, nebst zahlreichen Knochen von Thieren, die aber fast ohne Ausnahme von in Europa noch lebenden stammen, neben diesen allerdings auch Rennthier und in Menge den hochnordischen Lemming, Arten die auf kälteres Klima hindeuten. Demnach unterscheidet Dupont, da er auch in anderen Höhlen das nämliche Verhältniss bestätigt fand: die ältere oder Periode des Mammuth und jüngere oder Periode des Rennthiers.

In Italien traf man in einer Höhle bei Finale in Ligurien im Jurakalk neben Resten ausgestorbener Thiere solche von Menschen. Manche Thier-Knochen waren geöffnet zur Ausnahme des Marks. — In letzter Zeit wurde in der Höhle von Baousséroussée unfern Mentone ein ziemlich wohl erhaltenes menschliches Skelet in Gesellschaft von Steingeräthen und Säugethierknochen angetroffen. Letztere gehören an: Ursus spelaeus, Felis spelaea, Sus scrofa u. a., während das Rennthier, wie in anderen Höhlen Italiens zu fehlen scheint.

Auch in den Vereinigten-Staaten von Amerika hat man bereits menschliche Gebeine entdeckt. Nach Whittlesey in der Elyria Shelter Höhle im n. Ohio und in einer Höhle bei Louisville, Kentucky.

In Deutschland machte im J. 1857 die Entdeckung eines menschlichen Skeletts mit einem Zahn von *Ursus spelaeus* zusammen in der Neander-Höhle bei Düsseldorf grosses Aufsehen. — Von grossem Interesse sind die von **Fraas** beschriebenen Erfunde an der Schussenquelle bei Schussenried zwischen Ulm und Friedrichshafen im J. 1866. **Frass** theilt folgendes Profil mit:

- 7) Torf.
- 6) Moderiges, braungelbes Moos, vorwaltend Hypnum sarmentosum mit vereinzelten Knochen und Geweihe-Resten, 6 F. mächtig.
- 5) Kalktuff mit Schnecken, 4 F.
- 4) Torfartige Moosschicht, 3 Zoll mächtig.
- 3) Wechsel von Sand und Moos mit Knochen und Geweihen, 4 F.
- 2) Moosbank, vorherrschend Hypnum groenlandicum, 3 Zoll mächtig.
- Schwarzer, humöser Boden, 4 Zoll mächtig, mit vielen Artefacten. (Sog. Kultur-Schicht).

Das Liegende bildet ein Kies-Rücken von 12 M. Mächtigkeit. Unter den thierischen Resten steht an Häufigkeit voran (mehrere 100 Individuen) Cervus tarandus, das Rennthier, verschiedene nordische Raubthiere, Gulo der Vielfrass, Canis fulvus, der Goldfuchs und Canis lagopus der Eisfuchs; Cygnus musicus, der Singschwan, der in Grönland brütet. Bearbeitete Feuersteine fanden sich etliche 600; Steine zu Hackmessern zugeschlagen. "Die ausgehobene Schicht an der Schussenquelle — sagt Fraas — versetzt uns in eine Zeit, da nur eine hochnordische Flora den Boden deckte und nur hochnordische Thiere die oberschwäbische Hochebene bevölkerten. Sie ist ein directer Beweis für die seit Jahren schon aufgestellte Theorie der Schweizer Geologen: dass vor unseren historischen Zeiten eine Periode der Gletscher und des Eises existirte. In dieser Eiszeit lebte schon der Mensch. — Der nämliche hochverdiente Forscher hat neuerdings eine merkwürdige Höhle im Jurakalk beschrieben, den Hohlefels in Achthal unfern Schelklingen. Die jüngste Schicht des Bodens bilden mit Kalksinter eine von Excrementen von Fledermäusen herrührende Kothbank. Darunter gelber, durchfeuchteter Lettenboden mit Knochen-Resten. Unter ihnen sind

besonders Ursus spelaeus nebst U. priscus Golds. zu nennen, deren Knochen durch menschliche Hand zerschlagen. Auch Cervus tarandus ist in etlichen 60 Individuen gefunden worden; Werkzeuge aus Stein, Feuerstein-Messer, Griffe aus Rennthier-Geweih in Menge. Offenbar diente die Höhle diesen Ureinwohnern oder Höhlenbewohnern zum Aufenthalt, die von finnischem Stamme waren. — Noch beachtenswerther ist die von Zittel geschilderte Räuberhöhle im Schelmengraben bei Regensburg. In dieser, im Juradolomit gelegenen Höhle liessen sich drei Schichten unterscheiden. Die tiefste, ein fettiger Letten, enthielt keine organischen Reste und Artefacte. Die zweite Schicht enthielt zahlreiche Knochen von Raubthieren, zumal Ursus spelaeus. Dann folgte eine, aus Asche und Lehm bestehende, sog. Culturschicht, in welcher neben Tausenden der rehesten Feuerstein-Geräthe, diluviale Thiere und solche Thiere wie sie heute noch leben: Hausschwein, Schaaf u. s. w. Die Höhle bei Regensburg war eine Wohnstätte der älteren Steinzeit, deren Boden während einer zweiten Besiedelung aufgewühlt und die Reste beider Perioden vermengt wurden.

Fasst man die in den oben genannten Gegenden Europas angestellten Beobachtungen über das Vorkommen menschlicher Reste oder von ihm bearbeiteter Gegenstände zusammen, so sind es besonders die Knochen-Höhlen, welche gewichtige Beweise lieferten und zwar für Deutschland insbesondere. Denn in Deutschland hat man weder im Löss noch in dem unter demselben befindlichen geschichteten Diluvium mit Sicherheit menschliche Gebeine getroffen\*). Aber die Vergleichung aller der verschiedenen Funde in Mitteleuropa lassen eine gewisse, wenn auch langsame Entwickelung in der Cultur des Menschen erkennen, eben so langsam als die Zeit in der sie stattfand lang dauerte, die sog. ältere Steinzeit. Die Beobachtungen über die Reihenfolge des Aussterbens gewisser Thiere und über die Ansertigung primitiver Geräthe gestatten sogar eine bestimmte chronologische Ordnung für die ältere Steinzeit. Den Resten aus dem südlichen England und dem nördlichen Frankreich kommt wohl das höchste Alter zu; hier ist eine ächte diluviale Fauna zusammen mit den rohesten Steingeräthen. An diese reihen sich die Höhlen aus England, Frankreich, Belgien, dem südlichen Deutschland, in welchen neben den Säugethieren der älteren Diluvialzeit und den Steingeräthen auch solche aus Horn oder Bein vorkommen. Einer etwas späteren Periode gehören die Höhlen im Perigord an, in denen das Rennthier vorwaltet, neben den Steinbeilen Geräthe aus Rennthierhorn sich finden. Zu dieser Periode gehören auch die oben erwähnten jüngeren belgischen Höhlen so wie Schussenried. — Die reichlichen Höhlenfunde — bemerkt Zittel — ermöglichen es, uns von der Cultur, Lebensweise, Ernährung und Gebräuchen des europäischen Urmenschen ein zuverlässiges Bild zu entwerfen. Jene alten Völker haussten in Höhlen, besassen weder Hausthiere noch cultivirten sie Nahrungsgewächse; ihren Lebensunterhalt gewannen sie lediglich durch Jagd und begnügten sich in Ermangelung grösserer Beutethiere häufig genug mit Ratten, Mäusen, Lemmingen. Mit den rohesten Steinwaffen mussten sie ihre thierische Umgebung bezwingen und mit den

<sup>\*)</sup> Es werden zwar Funde von Menschenresten im Löss angeführt: von Lahr, von Colmar, neuerdings von Luschau in Ungarn; doch ist wohl keiner dieser Funde erwiesen.

primitivsten Werkzeugen ihre Jagdbeute absleischen und das Mark der Knochen gewinnen. — Der fossile Mensch kann nur mit den jetzigen Wilden und zwar mit den aller rohesten verglichen werden \*).

# Neuers oder recente Bildungen.

Zu den neueren oder recenten Ablagerungen gehören alle jene, deren Entstehen gegenwärtig noch fortdauert, obwohl ihr Anfang meist in frühere, in die quartäre Zeit hinüberreicht.

Man pflegt diese neuesten, noch fortwährenden Bildungen auch als Alluvium (d. h. Anschwemmung) aufzuführen, obwohl darunter solche, die nicht durch Wasser abgelagert sind.

Wir sehen gegenwärtig unter unseren Augen Gesteins-Bildungen auf die verschiedenste Weise vor sich gehen. Die Wasser der Bäche und Flüsse thun im Kleinen, was die Fluthen des Meeres im Grossen ausführen: hier werden Stücke Landes losgerissen, dort setzen sich neue an: stete Veränderung ist das Loos unserer Erdoberfläche. Die Gesteine entstehen theils auf mechanischem Wege, wie die Sandablagerungen an den Mündungen der Flüsse, an den Ufern der Meere; theils auf chemischem, wie die von Quellen verschiedener Art abgesetzten Massen. Endlich ist noch eine dritte Bildungs-Weise anzuführen: die Torflager sind durch ein pflanzliches, die Korallen-Inseln durch ein thierisches Leben hervorgerufen.

Die organischen Reste in den recenten Ablagerungen, Pflanzen und Thiere, gehören vorzugsweise noch lebenden Arten an. Weit seltener trifft man ausgestorbene.

Unter letzteren verdienen besonders die Reste von Thieren Erwähnung, die in historischer Zeit von der Erdoberfläche verschwunden sind. — Auf der Insel Rodriguez im indischen Ocean hat man in Kalktuff eingeschlossene Knochen eines Vogels entdeckt, welche man als dem Didus ineptus, Dudu oder Dronte angehörig, erkannte. Dieser eigenthümliche Vogel lebte in grosser Anzahl beisammen, so dass man die Insel seines Aufenthaltes auch die "Schwanen-Insel" nannte (das spätere Mauritius der Holländer, St. Maurice, Isle de France der Franzosen). Der unbehülfliche, harmlose Vogel wurde auf der kleinen Insel, welche zu verlassen er nicht im Stande war, in solcher Menge erschlagen, dass seine vollständige Ausrottung erfolgte. Unzuverlässige Schilderungen älterer Seefahrer abgerechnet, kennt man jetzt nichts von Didus als ein von Savary im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts in Holland nach dem Leben gefertigtes Gemälde, jetzt im Museum britannicum, einen wohl erhaltenen

<sup>\*)</sup> Vergl. K. Zittel: "Die ältere Steinzeit". Vortrag in der anthropologischen Gesellschaft zu München im Corresp.-Blatt der deutschen Gesellsch. f. Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1873. No. 7.

Fuss, getrockneten Kopf und einen Schädel in Kopenhagen. — Andere Beispiele von ausgestorbenen Vögeln bieten der Riesenvogel *Dinornis*, der auf Neuseeland lebte, so wie der grosse Alk, *Alea impennis*, ein Taucher auf Island.



Didus ineptus.

Mit dem Erscheinen des Menschen in der recenten Periode beginnt jene Zeit, welche man auch das zweite Steinalter nennt. Dasselbe gehört noch der vorhistorischen Epoche an und zeigt, wie die eigentlich historische Zeit nur einen geringen Theil des grossen Zeitraumes ausmacht, den man als den der Existenz-Zeit des Menschen bezeichnet. Zur Zeit, als unsere Vorältern durch ihr Zusammentreffen mit den Römern in die Weltgeschichte eintraten - bemerkt A. Ecker\*) - hatten sie bereits eiserne Waffen; erst mit diesen beginnt eigentlich die überlieferte Geschichte. Wir wissen aber, dass diesen eherne, und diesen wieder steinerne Werkzeuge vorangingen und es ist unzweifelhaft, dass, um von der Verfertigung und dem Gebrauch steinerner zu dem eisernen Waffen zu gelangen, es einer unendlich viel längeren Zeit bedurfte, als diejenige ist, welche vor der Einführung der letzteren bis zum Tage der ersten Eisenbahnen verflossen ist. In unendlich langen Zeiträumen, in welchen Jahrtausende weniger bedeuten als in der Weltgeschichte Jahrhunderte, in einer langen Kindheit und einem harten Kampf ums Dasein arbeitete sich der Mensch aus dem Zustand des rohesten Wilden (wie wir ihm am Schluss der diluvialen Periode begegneten) allmählich zur heutigen Cultur empor. Irgend einen Massstab für die Zeit, welche hiezu nöthig war, anzu-

<sup>\*)</sup> Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellsch. f. Anthrop. etc. 1870. No. 7.

geben, ist unmöglich; in der Urgeschichte gibt es, wie in der Geologie, nur einen relativen Massstab. Wir wissen nicht, wie viele Jahrtausende eine der grossen Perioden, welche wir in der Urgeschichte annehmen, gedauert hat, wir wissen nur wie sie auf einander folgen. (Ebonso wie die sedimentären Formationen.) Wir wissen nur, dass die Steinzeit derjenigen, in welcher der Mensch die Metalle zu gebrauchen verstand, lange voranging, und wie wir diese letztere in eine frühere Bronce-Zeit und eine spätere Eisenzeit trennen, so sind wir auch bei der Steinzeit Unterabtheilungen anzunehmen berechtigt, die wir als die Zeit der rohen (archäolithische) und der geschliffen en Steinwaffen (neolithische) bezeichnen. — Mit letzterer beginnt die recente Periode, welche sich demnach in folgender Weise gliedert:

- 3) Eisenalter.
- 2) Broncezeit. Jüngere Pfahlbauten.
- Neolithische oder Zeit der geschliffenen Steine. Zeit der älteren Pfahlbauten und sog. Kjökkenmöddings. Der Elephant, Rhinoceros, Rennthier sind verschwunden.

Pfahlbauten. Darunter versteht man in Seen vermittelst Pfahlwerken hergerichtete Wohnungen, Ansiedlungen des Menschen aus ältester Zeit, wahrscheinlich um Fischfang zu betreiben oder um sich gegen seine Feinde zu schützen. Es erlangten diese Wohnungen oft ziemliche Ausdehnung, so dass man von "Pfahldörfern" sprechen kann. Auf unzähligen, roh bearbeiteten Pfählen waren mehrere Fuss über der Oberfläche des Sees die eingetriebenen Pfähle mit Stangen bedeckt, auf welchen sich die aus Schilf und Stroh zusammengeflochtenen Hütten befanden. Die Verbindung dieser eigenthümlichen Bauten mit dem Lande wurde entweder durch aus Pfählen errichtete Brücken oder auch in roh gearbeiteten Kähnen vermittelt.

Verbreitung der Pfahlbauten. Ungeachtet ihres hohen Alters sind dieselben noch nicht lange bekannt. Ihre Entdeckung fällt in das Jahr 1853. Die ersten wurden im Züricher See entdeckt und durch Keller beschrieben\*). Jetzt kennt man nicht allein in der Schweiz einige 400 Pfahlbauten, man hat sie durch das ganze mittlere Europa nachgewiesen, So namentlich sehr ausgezeichnet in der Lombardei an den Seen von Garda, Pusiano, Varese; ferner in den österreichischen Gebirgs-Seen, im Attersee, Mondsee, Gmundener See, Kautschacher See. Ebenso in Bayern: Starnberger See, Chimesee, Staffel- und Ammersee. Endlich hat man neuerdings bei Würzburg in einer morastigen Niederung (vielleicht früheren Bucht des Mains) nach Sandberger Pfahlbauten aufgefunden, so wie nach Jentzsch bei Plagwitz unfern Leipzig.

Vorkommnisse in den Pfahlbauten. Von besonderem Interesse sind die in den Pfahlbauten aufgefundenen thierischen Reste, so wie die verschiedensten Geräthe, da sie Anhalts-Punkte über deren relatives Alter gewähren. Die thierischen Reste in den Pfahlbauten der Schweiz wurden durch Rütimeyer mit bekannter Gründlichkeit untersucht. Nach diesem ausgezeichneten Forscher kommen unter denselben Gebeine von Thieren vor, die jetzt nicht mehr in der Schweiz heimisch, wie z. B. Biber, Elennthier, Rennthier. Zu den häufigsten Thieren gehören Schwein, Edelhirsch. Auch Vögel, Fische und Reptilien (Sumpfschildkröte) kommen vor. Diese verschiedenen Thiere dienten entweder zur Nahrung oder zu anderem

<sup>\*)</sup> Die keltischen Pfahlbauten in der Schweiz. 1861.

Zwecke, wie z. B. der Edelhirsch, dessen Geweihe mannigfach verwendet wurden. - Unter den Geräthen der Pfahlbauten sind es besonders bearbeitete Steine: Feuerstein, Quarz, Serpentin, Obsidian, Nephrit, die zu Beilen, Messern, Keilen, Hämmern, Pfeilspitzen, Wetz- und Schleudersteinen dienten. Aus Bronce (d. h. Legirung von Kupfer und Zinn) wurden sowohl Waffen verfertigt, zumal die überaus häufigen Streitäxte, als auch Luxusgegenstände: Ringe, Ketten. Dass die Pfahlbauten von sehr verschiedenem Alter (wie oben schon bemerkt), geht aus den aufgefundenen Gegenständen hervor, unter denen aber keine aus Eisen gefertigte. Dass die Schweizer Pfahlbauten nach Rückzug der Gletscher und vor Bildung des Torf errichtet wurden geht aus den Lagerungs-Verhältnissen hervor. Nach C. Vogt findet sich auf dem Grunde der Schweizer Seen, unter dem noch fortwährend sich ablagernden Schlamm und Sand eine weisse, kreideartige Schicht von verschiedener, bis 30 F. ansteigender Mächtigkeit, Seekreide genannt, aus Schalen der noch in den Seen lebenden Muscheln und Schnecken bestehend. Die Ablagerung hat während der Existenz der jetzigen Seen und des Rückzuges der Gletscher statt gefunden. In die Seekreide selbst sind die Pfähle eingerammt und über ihr lagert der Torf. Die thierischen Reste aber so wie die Geräthe wurden in der Culturschicht, einer aus Schlamm mit Torf gemischten Masse über der Seekreide getroffen.

Die Pfahlbauten der österreichischen Gebirgs-Seen wurden neuerdings auch näher untersucht. Der bedeutendste Pfahlbau ist der im Mondsee. Er nimmt eine Fläche von etwa 3000 Quadratmetern ein; die Zahl der Pfähle dürfte sich auf 5000 belaufen. Auffallend ist die grosse Tiefe, in welcher sich die Pfähle befinden: sie beträgt an einigen Stellen 4 M. Unter den zwischen den Pfählen entdeckten Gegenständen sind besonders polirte Steinhämmer von vollendeter Arbeit aus Serpentin, Aexte, Keile, zahlreiche Mahlsteine, ausserdem einige Thongefässe, die wohl als Schmelztiegel dienten. M. Much glaubt diesen Pfahlbau in die Steinzeit stellen zu müssen.

Kjökken-möddings — zu deutsch: Küchenabfälle — hat man in Dänemark eigenthümliche wall- oder hügelartige Anhäufungen genannt, welche bei einer Höhe von 8 bis 10 F., oft 600 bis 1000 F. im Durchmesser erreichen. Sie bestehen vorwaltend aus Muschelschalen, denen sich aber auch Knochen verschiedener Thiere so wie verarbeitete Gegenstände beigesellen. Was zunächst die Muscheln betrifft, so ist bei weitem vorwaltend Ostrea edulis, die Auster, nächst ihr Mytilus edulis, die Miesmuschel. Von Säugethieren sind am häufigsten Wildschwein, Hirsch, Reh, von Vögeln verschiedene Strandvögel, wie sie jetzt dort noch leben, aber auch Reste von Alea impennis, Pinguin, der nicht mehr dort vorkommt. Die aufgefundenen Geräthe sind Steinbeile, Keile, Geräthe aus Horn, aber nicht aus Bronce. — Es rühren demnach die "Kjökken-möddings" von einem rohen, Austern essenden Volksstamme her, welcher den Gebrauch der Metalle noch nicht kannte. — In neuester Zeit wurden auch in Norwegen Pfahlbauten entdeckt. Bei Stenskjär unweit Drontheim, am Meere traf man eine Ablagerung von Muschelschalen, Knochen verschiedener Thiere, die gespalten um das Mark herauszunehmen, so wie verarbeitete Steine, Pfeilspitzen

Terramara. Darunter versteht man von Menschenhand in frühester Zeit aufgehäufte Hugel, die sich bis zu 2 oder 4 Meter über die Erdoberfläche erheben und bis zu 4 M. unter dieselbe hinabgehen. Sie bestehen aus zusammengehäuftem thonigkalkigem Schuttland, aus Knochen verschiedener Thiere und bearbeiteten Gegenständen. — Die Terramara-Lager finden sich besonders in Italien, in Parma und Modena und müssen als Beste von Wohnplätzen eines halb wilden Volksstammes

angesehen werden. Grabstätten sind sie nicht gewesen, da unter vielen tausenden thierischer Knochen keine menschlichen Gebeine vorkommen. Die Terramara-Lager in Parma — durch Strobel und Pigorini beschrieben — unterscheiden sich von den Kjökken-möddings durch den Mangel an Austern-Schalen so wie durch ihre Abstammung aus der Bronce-Zeit. Die aufgefundenen Säugethier-Reste gehören noch lebenden Species an, wie Schaf, Rind; die Conchylien sind Süswasser-Mollusken. Die bearbeiteten Gegenstände bestehen zum Theil aus Stein, zum Theil aus Bronce. Manche Terramara-Lager sind auf Pfahlbauten errichtet. — Die Terramara-Lager in Modena wurden von Canestrini beschrieben. Sie enthalten von thierischen Resten (die meisten Knochen sind aufgespalten) Hirsch, Reh, Wildschwein, Schwein, Ochs u. a., von Mollusken besonders Unio pietorum Lam., (die wohl zur Nahrung diente). Die Pflanzen-Reste bestehen aus Pfählen der edlen Kastanie, Samen von Haselnüssen und dergl. Die Geräthe sind theils aus Stein, theils aus Bronce gearbeit: Aexte, Handwaffen, Pfeilspitzen.

Dolmen sind nichts anderes als Grabhügel aus alter Zeit; auch unter dem Namen Hünengräber bekannt. Sie bestehen aus roh hergerichteten Kammern aufgestellter grosser Steine, mit gewaltigen Decksteinen überlegt, darüber aufgeschüttete Erd- und Sandmassen: die Verbreitung dieser rohen Denkmale, welche neben menschlichen Gebeinen die vershiedensten Geräthe und Waffen bergen, ist eine ausserordentliche sowohl im Süden Europas, an den Gestaden des Mittelmeeres, im Süden von Frankreich, in Grossbritannien, an den Küsten des nördlichen Deutschland, in Dänemark, Scandinavien. Auch im nördlichen Afrika. Da man in manchen Dolmen nur steinerne Geräthe, in anderen solche aus Bronce angetroffen, so dürfte wenigstens ein Theil derselben in die Bronce-Zeit zu versetzen sein, wie z. B. nach Desor die kleineren Dolmen des südlichen Frankreich und nördlichen Afrika.

Die Ablagerungen der recenten Periode werden, wie schon bemerkt, durch mechanische, durch chemische oder auch durch organische Thätigkeit gebildet.

Die mechanischen Niederschläge bestehen aus Schlamm, aus Sand und Geröllen, die oft noch fortdauernd zu Sandsteinen und Conglomeraten camentirt werden. Mechanische Niederschläge finden im grossartigsten Massstabe noch an den Ufern des Meeres statt.

Uferwälle. Die Wogen des Meeres werfen fortdauernd Gerölle und Sand an ihre Ufer, welche sich allmählig zu Wällen ähnlichen Massen anhäufen, sog. Uferwälle. Auf grosse Strecken ziehen sie sich längs der Gestade hin. Mit dem Sand und den Geröllen werden aber oft auch zahlreiche Fragmente zertrümmerter Muscheln auf das Land geschleudert, deren kohlensaurer Kalk im Verlauf der Zeit das Cäment für sich bildende Conglomerate abgibt, wie solche an den Küsten Kalabriens und Siciliens vielfach getroffen werden. Ablagerungen aus vorwaltendem Sand bestehend werden durch zugeführte kalkhaltige Wässer zu Sandsteinen, die in verhältnissmässig kurzer Zeit eine solche Festigkeit erlangen, dass man sie als Bausteine verwendet. In der Krim bildet sich noch fortwährend ein Sandstein, in welchen Schalen von noch im schwarzen Meere lebenden Conchylien so fest verkittet sind, dass er vielfache Benutzung findet.

Delta-Bildungen. Die meisten Bäche und Flüsse führen auf ihrem Wege

durchs Gebirge, wo der Lauf rascher, stürmischer ist, Sand und Kies mit sich, die sie später wieder, wenn sie in die Ebene treten absetzen und auf diese Weise kleine Sandbänke bilden. Besonders bedeutend werden solche Sand-Ablagerungen an den Mündungen grösserer Flüsse ins Meer. Gewöhnlich entsteht daselbst eine dreieckige Sandfäche, deren Scheitel dem Lande zugekehrt ist. Wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem griechischen Buchstaben A hat man solche Sandmassen Deltas genannt. Durch die Deltas wird das Land vergrössert und der Flüss an seiner Mündung in mehrere Arme getheilt. Im Verlaufe der Zeit gehen in Folge dieser Erscheinungen sehr beträchtliche Veränderungen der Küsten-Gegenden vor sich. Unter allen Strömen veranlasst der Nil die grössten Delta-Bildungen; auch der Mississippi, Ganges, Po, die Wolga, Rhone, Donau, der Rhein bedingen solche.

Flugsand-Ablagerungen oder Dünen. Die an den Gestaden der Meere aufgehäuften, angeschwemmten Massen Sandes werden durch den Wind zu einzelnen Hügeln, zu ganzen Reihen kleiner Berge zusammengeweht. Da namentlich, wo heftige Winde vom Meere herkommen, werden die Sandmassen immer weiter in das Land getrieben; einem beweglichen Gebirge gleich, schreiten diese Dünen unaufhaltsam vorwärts: Felder und Wälder, Häuser, ja ganze Dörfer verschwinden unter denselben. Der Sand, aus welchem die Dünen bestehen, ist vorzugsweise reiner Quarzsand, dem Körnchen von Magneteisen, Schuppen von Glimmer, Trümmer von Conchylien-Schalen beigemengt sind. Die einzelnen Sandhügel besitzen eine durchschnittliche Mächtigkeit von 25 bis 50 Fuss, seltener von 70 bis 100, ausnahmsweise von 200 bis 300 Fuss. Das Vorrücken der Dünen erfolgt oft mit verhältnissmässig grosser Schnelligkeit; in manchen Gegenden 50 bis 70 Fuss, in anderen 40 bis 50 Schritte alljährlich.

Erblickt man ein Dünen-System aus der Entfernung am Horizonte — so sagt der dänische Geolog Forehhammer von jenen Ablagerungen seiner Heimath — so glaubt man eine Gebirgskette vor sich zu sehen und die scharfen zackigen Formen erinnern vielmehr an ein Porphyr-Gebirge als an ein bewegliches Gebilde von Sand erbaut. — Gegen das Meer sind diese Höhenzuge häufig senkrecht abgeschnitten, gegen das Land schiessen sie unter einem Winkel von 30° ein; sie bilden niemals unter gleicher Linie fortlaufende Ketten, sondern immer erheben sich grössere Höhen neben einander, die durch mehr oder weniger tiefe Thäler getrennt sind. Kommt man in das Innere des Dünen-Systems, so erkennt man eine doppelte Thal-Bildung: Längenthäler die parallel mit der Küste laufen und die Dünen-Masse in mehr parallele Reihen trennen und Querthäler, welche die Dünen-Reihe in einzelne Hügel zerschneiden. Unbeschreiblich öde ist der Anblick einer solchen Dünen-Gegend; überall ist man von Sand umgeben, den der geringste Wind in Bewegung setzt und selten sieht man ein lebendes Wesen in dieser Einöde.

Verbreitung der Dünen: im nördlichen Deutschland, an der preussischen und pommerschen Ostsee-Küste, in Schleswig, an den Küsten Dänemarks, Belgiens, Frankreichs, Englands. In Frankreich leidet namentlich die Westküste durch das Vorrücken der Dünen; ganze Gemeinden in den Departements Gironde und Landes müssen oft auswandern und den Dünen Platz machen.

Gesteins-Bildung durch Absatz von Quellen. Die bisher aufgezählten neugebildeten Ablagerungen verdanken vorzugsweise mechanischen Einflüssen ihre Entstehung. Es werden aber auch noch fortdauernd chemische Niederschläge erzeugt und zwar durch Wasser, welche verschiedene Stoffe gelöst enthalten.

Obwohl derartige Absätze in der Regel weder eine grosse Ausdehnung noch Mächtigkeit besitzen, gewinnen sie dennoch geologische Bedeutung, da sie ein Licht auf die Vorgänge früherer Perioden werfen.

Kalktuff-Ablagerungen. Kohlensaurer Kalk, porös, zellig, seltener feinkörnig bis dicht, ziemlich zähe und fest, oft von röhrenförmigen Höhlungen durchzogen. Meist von hellen Farben, weiss, gelblich, röthliche Kalktuffe sind Absätze aus kalkhaltigen Wassern, deren Bildung noch fortdauert; jedoch erscheinen sie gar nicht selten im Zusammenhang mit diluvialen Kalkmassen, so dass eine Grenze zwischen beiden zu ziehen schwierig. Sie enthalten Blätter-Abdrücke oder Stengel von Pflanzen, Schalen von Mollusken, noch lebenden Arten angehörig. In nicht wenigen Fällen wird der Niederschlag des Kalkes durch Pflanzen vermittelt. Es gibt wohl keine geeignetere Oertlichkeit um sich hievon zu überzeugen als die viel besprochenen und besuchten Travertinos an den Wasserfällen bei Tivoli. konnte leicht feststellen — sagt Ferd. Cohn, welcher im J. 1863 dort verweilte dass noch heutzutage, an allen im Bett des Aniene unterhalb der Cascade befindlichen Körpern Travertin sich in ganz derselben Eigenthumlichkeit bildet, wie er in grossartigster Ausdehnung in den umgebenden Felsen auftritt. Alle Gegenstände im Flussbett, mögen es nun Zweige von Brombeeren oder Rosen, Blätter von Eichen und Erdbeerbäumen, oder Wurzeln der benachbarten Sträucher oder Bäume sein: alle sind, so weit sie sich im Wasser befinden, von einem mehr oder weniger dicken Kalk-Ueberzug incrustirt, welcher einen genauen Ueberguss derselben bildet. Es führen die Pflanzen im Wasser, welches kohlensauren Kalk gelösst enthält, die Fällung desselben herbei, so lange nicht so viel freie Kohlensäure darin vorhanden, um trotz des Consums der Pflanzen noch den Kalk in Auflösung zu erhalten. Die Porosität des Tuffes spielt nach Cohn bei der Bildung eine wichtige Rolle, indem sie die Diffusion gestattet. Wenn aus dem in den Poren der jungen Kalkkruste enthaltenen Wasser der ganze gelöste Kalk auskrystallisirt ist, so nimmt das in den Poren zurückbleibende reine Wasser aus der Kalklösung des umgebenden Flusswassers so lange doppelt kohlensauren Kalk auf, bis es die nämliche Concentration wieder erlangt hat. Wenn dieser Kalk aufs neue auskrystallisirt ist, wiederholt sich der Vorgang so lange, als die capillaren Poren des Tuffes sich noch mit dem äusseren kalkreichen Wasser vollsaugen können. Cohn weist darauf hin, wie bei der bekannten Travertin-Cylinder die Wachsthums-Weise der kryptogamischen Gewächse von Einflusse. Die Moose besitzen ein unbegrenztes Spitzenwachsthum, in Folge dessen die obersten Sprossen sich fortdauernd verlängern, selbst wenn die unteren Glieder längst abgestorben sind. Bei den Travertin-Cylindern zeigen sich die Spitzen der Moose in frischer Vegetation, während die lebendig eingemauerten Stengel und Blätter absterben und sich gelb färben.

Hierher gehören auch die Kalke, welche sich in abgeschlossenen Räumen, unter der Erdoberfläche bilden. In Bergwerken, namentlich in verlassenen Gruben erzeugen sich nicht selten Kalktuffe; so z. B. bei Richelsdorf, die durch arsensaures Kobaltoxydul aufs Schönste rosenroth gefärbt sind. In sächsisehen Gruben, Annaberg, Marienberg, erscheint Kalktuff in zackigen, ästigen Gestalten, durch die verschiedensten metallischen Stoffe gefärbt. In den Gruben zu Altgebirg in Ungarn haben die dort einbrechenden Kupfererze dem Kalktuff eine grüne Farbe verliehen. — Die Tropfsteine oder Stalactiten, die Zierden so vieler Höhlen, gehören hierher.

Kieseltuff-Ablagerungen. Kieseltuff oder Kieselsinter wird in manchen

Gegenden durch warme Quellen abgesetzt. Bald dicht und fest, bald locker, zerreiblich, von weisser, häufiger von graulicher oder gelblicher Farbe.

Verbreitung: in der Umgebung des Geysir auf Island; Mont d'Ore les Bains, Auvergne; Pico de Teyde auf Tenerissa; San Miguel, Azoren.

Unter allen Kieseltuff absetzenden Quellen ist der Geysir der merkwürdigste. Unter den mannigfachen Schilderungen desselben verdient zumal die neuere von Zirkel Beachtung.\*) Der grosse Geysir hat sich aus kieseligen Tuffen und Sintern einen flachgewölbten Kegel von hellgrauer Farbe aufgebaut. Die Höhe dieses Kegels beträgt 30 F. über der Thalfläche und der Durchmesser fast 200 F.; seine Böschung ist sehr flach, da er sich gegen O. und N. nur mit 9-10°. gegen W. und S. aber kaum mit 7° abdacht. Der Kegel ist — so bemerkt Zirkel — gerade wie ein Vulkan gebildet, indem auf dem Gipfel sich ein fast kreisrundes, kesselartiges Becken einsenkt, dessen innerer Theil ebenfalls ziemlich flach geneigt ist. In dem tiefsten Punkte in der Mitte dieses Beckens ist das eigentlich trichterartige Rohr der Quelle-75<sup>1</sup>/<sub>2</sub> F. senkrecht hinabsteigend angesetzt. Das Bassin misst an seinem oberen Rande 58 F. im Durchmesser und besitzt in der Mitte eine Tiefe von 6-7 F. Das Quellenrohr hat bei seiner Ausmündung in das Becken einen Durchmesser von etwa 12 F. Die Innenseite des Beckens ist mit Kieselinkrustationen bekleidet, bietet eine weissliche Oberfläche dar; die tiefsten Stellen desselben, so wie der hinunter steigende rohrartige Kanal selbst, dessen Wandungen in fortdauernder Berührung mit dem Quellwasser bleiben, werden durch die Reibung so glatt erhalten, dass sie wie polirt erscheinen. - Auf weite Erstreckung in der Umgebung des Geysir und der andern Kochbrunnen besteht die Oberfläche aus einer starken Kruste des Kieseltuffs, aus welchem auch die Bassins und Röhren der Quellen aufgebaut sind. Die rieselnden Bäche, welche dem Becken entfliessen, setzen in ihrem Bette und besonders stark an ihren Ufern Rinden von Kieselsinter ab, welche meist aus feinen, papierdünnen, wellenförmig über einander liegenden Schichten bestehen, namentlich das Bächlein Baena (Versteinerungs-Fluss) zeichnet sich aus durch Schönheit und Menge der Petrefacten an seinen Ufern. Alle Körper, welche vom Wasser dieser Quelle benetzt werden, überziehen sich in kurzer Zeit mit einer dickeren oder dünneren Rinde. Es kommen in der Nähe des Geysir verkieselte Pflanzen-Reste in Menge vor. Die zartesten Nerven von Birken- oder Weiden-Blättern, die feinsten gesägten Rippen auf der Oberfläche der Schachtelhalme sind getreu abgedrückt, unzählige Abdrücke von Gräsern und Zweigen kriechender Gesträuche, ja von Blumen finden sich in seltener Schönheit in den Tuffen eingeschlossen; ganze Torfstücke sind in Kieselsinter, fingerdicke Reiser in dunkelbraunen Holzstein umgewandelt. - Zirkel, welcher das Glück hatte, eine gewaltige Eruption des Strokkur (einer anderen Quelle beim Geysir) zu sehen, schätzt die Höhe, bis zu welcher die Wassersäule sich erhob, auf 140 F. - Die Eruptionen dieser intermittirenden heissen Quellen (die Temperatur des Wassers im Geysir-Becken betrug nach Zirkel 98° C.) werden bekanntlich durch die Kraft gespannter Dämpfe bewirkt und zwar nach Bunsens Untersuchungen dadurch, dass das erkaltete in die Oeffnung des Geysirs zurückfallende Wasser in den Kanälen wieder eine höhere Temperatur erlangt, so dass das Wasser unter dem Druck der auflastenden Wassersäule dampfförmig wird und die Eruption eintritt.

<sup>\*)</sup> Reise nach Island im Sommer 1860 Aon W. Preyer und F. Zirkel. 1862. S. 239 ff.

Eisenerz-Ablagerungen. Eisenhaltige Quellen setzen noch fortdauernd, wenn sie an die Erdoberfläche treten, Eisenoxydhydrat ab und weil sich derartige Niederschläge oft unmittelbar unter der Rasendecke einstellen, werden sie auch als Raseneisensteine bezeichnet.

Es ist niemals reines Eisenoxydhydrat, sondern meist ist Phosphorsäure (von 0.5 bis zu 10°/0), Manganoxydhydrat, Kieselsäure, Thon, Kalk vorhanden.

Verbreitung: besonders in sandigem Boden, mehr oder weniger Sand, Fragmente von Quarz, Kieselschiefer und anderer Gesteine umschliessend, so dass vollständige Conglomerate entstehen. Die Niederungen des nördlichen und östlichen Deutschlands sind reich an Eisenerz: die Haiden Westphalens, Lüneburg, Brandenburg, Pommern, Lausitz u. s. w. In Schweden wird in Sümpfen und Seen viel Brauneisenerz abgesetzt, das sog. See-Erz; in Smaland und Wermeland zählt man an 400 Erz enthaltende Seen.

Pflanzliche Stoffe spielen bei der Ablagerung von Eisenoxydhydrat, wie bei der Bildung der Kalktuffe, eine einflussreiche Rolle. Faulende Pflanzen machen nämlich das in lockeren Gesteinsmassen enthaltene Eisenoxyd auflösslich, indem es zu Oxydul und durch Kohlensäure in Wasser aufgelösst wird.

#### Torf.

Beschaffenheit. Torf ist ein Gemenge von einer, der Braunkohle nahestehenden, aus Zersetzung von Vegetabilien hervorgegangenen Substanz mit erdigen und nicht völlig zersetzten pflanzlichen Theilen. Man unterscheidet folgende Arten von Torf: 1) Rasentorf, besteht hauptsächlich aus so wenig veränderten Pflanzen-Resten, dass man solche noch gut erkennen kann, ist von gelbbrauner Farbe und lockerer Beschaffenheit; 2) Fasertorf, innig gemengte schwarzbraune Masse von mehr oder weniger zersetzten Pflanzentheilen durchzogen; 3) Pechtorf, von dunklerer Farbe als der Fasertorf, nur wenig erkennbare Pflanzen-Reste enthaltend und im feuchten Zustande schlüpfrig, ausgetrocknet sehr fest. (Dahin gehört auch der Baggertorf, so genannt, weil er als Schlamm aus dem Wasser "gebaggert" d. h. geschöpft wird.) 4) Torferde, schwerer, zerreiblicher wie die anderen Torfarten.

Chem. Zus. Neuerdings wurden durch Nessler verschiedene Torfe aus dem badischen Lande untersucht, wie namentlich von Muggenbronn und Tiefenau im nördlichen, von Dürrheim und von Schluchsee im südlichen Schwarzwald, ferner von Stockach und Konstanz.

|              | Muggenbronn.     | Tiefenau. | Dürrheim. | Schluchsee. | Stockach. | Konstanz. |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Kohlenstoff  | 57,88            | 53,58     | 51,61     | 55,93       | 50,37     | 46,75     |
| Wasserstoff  | 6,48             | 6,23      | 4,90      | 5,78        | 4,60      | 3,57      |
| Stickstoff   | 6,33             | 1,54      | 2,09      | 1,04        | 2,26      | 2,31      |
| Sauerstoff   | 25,79            | 26,30     | 32,33     | 36,35       | 32,56     | 29,60     |
| Unorganische | s 3,52           | 12,24     | 8,98      | 0,89        | 9,21      | 9,36      |
| ŭ            | 100,00           | 100,00    | 100,00    | 100,00      | 100,00    | 100,00    |
| Leonhai      | rd, Geognosie. 3 |           | 29        |             |           |           |

Leonhard, Geognosie. 3. Aufl.

Entstehung des Torf. Der Torf ist eine an die Erdoberfläche geknüpfte Bildung, da wo gehemmter Wasserabfluss in Niederungen oder in höheren Regionen eine wasserdichte Grundlage die Zersetzung der Pflanzen unter Wasser, bei Abschluss der Luft, begünstigen, und Humussäure und Humuskohle erzeugen. Unter den Pflanzen, welche vorzugsweise zur Entstehung des Torfes beitragen, sind besonders Moose Sphagnum cymbifolium und Sph. palustre; ferner Eriophorum latifolium, E. vaginatum, Carex acuta, caespitosa zu nennen, während in den Hochmooren Erica tetralix und Caluna vulgaris von Bedeutung.

Verbreitung des Torf. Sowohl im Hoch- als im Flachlande auf den verschiedensten Gesteinen abgelagert in allen Ländern des mittleren und nördlichen Europa. So von der holländischen Grenze durch das ganze norddeutsche Tiefland bis nach Russland; aber auch im Harz, am Brockeu, am Bruchberge. auf den erhabensten Punkten des Thuringer Waldes, wie am Schneekopf; im Erz- und Fichtelgebirge, im Riesengebirge, im rheinischen Schiefergebirge; in Württemberg bei Sindelfingen, Brenz, Wurzach; in Baden auf den Höhen des Schwarzwaldes bei Dürrheim, am Schluchsee; im Rheinthal bei Philippsburg, Schwetzingen; in den Umgebungen des Bodensee; in der bayerischen Ebene; in Schottland, sehr verbreitet in Irland u. s. w.

Mineralien im Torf. Besonders Eisenvitriol und Markasit, die oft so reichlich sich einstellen, dass man Vitriol gewinnt (Vitrioltorf), so bei Neisse in Oberschlesien, bei Torgau. Auch Blaueisenerde kommt, aber nie reichlich vor: Pommern, Schlesien, Hannover; zuweilen sind kleine Holzstücke in Blaueisenerde umgewandelt. Raseneisenstein bildet kleine Nester und Schichten im Torf, wie im Mecklenburgischen.

Organische Reste im Torf. Sowohl pflanzliche als thierische sind nicht selten, sie gehören vorzugsweise noch lebenden Arten an. Unter ersteren Stämme von Eichen, Erlen, Birken, Weiden; oft liegen dieselben in gleicher Richtung der Länge im Torf. Auch Baumstämme mit Spuren von Axt-Hieben hat man getroffen. Von Thieren finden sich: Süsswasser-Schnecken, namentlich verschiedene Arten von Planorbis und Linneus; ferner Knochen von Pferden, Hirschen, Ochsen Schwein (sog. Torfschwein), Schafen, Bibern, Flussschildkröten.

Menschen-Reste im Torf. In verschiedenen Gegenden hat man in Tiefen von 6 bis 12 F. im Torf menschliche Körper aufgefunden, die (vermöge der im Torf vorhandenen Gerbstoffe und Humussäure) noch gut erhalten, obschon sie von hohem Alter waren; so z. B. eine weibliche Leiche mit Sandalen an den Füssen bekleidet auf der Insel Ayholm in Lincolnshire im J. 1747. — Das Vorkommen menschlicher Gebeine im Torf von Holstein, Ostfriesland durfte zum Theil durch die im XII. und XIII. Jahrhundert üblich gewesene Art der Todesstrafe: des Versenkens in Torfmoore zu erklären sein.

Erzeugnisse menschlichen Kunstfleisses im Torf wurden vielfach nachgewiesen, aus den verschiedensten Zeiten stammend; celtische, römische Waffen, Schleudern, Münzen, Ringe, irdene oder metallene Gefässe, sogar Strecken römischer Strassen mit noch ganz gut erhaltenem Pflaster mehrere Fuss tief unter der jetzigen Oberfläche.

Fortbildung des Torfes, das sog. "Nachwachsen" desselben kann man in vielen Gegenden beobachten. Die häufigsten Torf-Arten, die Moostorfe von verschiedenen Arten von Sphagnum (welches wie oben bemerkt auch bei Bildung der Kalktuffe von Einfluss) gebildet, entstehen wohl in verhältnissmässig kurzer Zeit bei der bekannten Fähigkeit des Sphagnum, dass seine unteren Stengel absterben während die oberen fortwachsen, was eine Erhöhung der Torfmoore zur Folge hat. — In der

Nähe von Radolphzell in Baden ist innerhalb 25 Jahren eine 4 F. mächtige Torflage entstanden, ebenso bei Warmbrüchen in Hannover während 30 J. eine gegen 5 F. mächtige Torfmasse. — Was das Alter des Torfes betrifft, so dürfte wohl von vielen Ablagerungen desselben das gelten, was Belgrand von denen im Seine-Thal sagt. "Das Alter des Torfes entspricht einer wichtigen Epoche in der Geschichte des Menschen und der Erde. Es hat sich der Torf im Grunde unserer Thäler in einer Epoche gebildet, wo die grossen früheren Wasserläufe schon ersetzt waren durch unsere kleinen modernen Flüsse. Die roh behauenen Feuersteine haben Geräthschaften Platz gemacht, die zwar noch aus Feuerstein sind, doch polirt und von vollkommnerer Bearbeitung. Die Bronce, das Eisen verdrängen den Stein: die historische Zeit beginnt. Das Alter des Torfes entspricht demnach dem Alter der polirten Steine, der Bronce, des Eisens und der polirten Steine. Die grossen Thiere der Steinzeit verschwinden und werden ersetzt durch Thiere unserer modernen Zeit."

Ausbrüche von Torfmooren gehören zu den besonders denkwürdigen Erscheinungen. Schottland, Irland waren namentlich schon oft der Schauplatz verheerender Katastrophen. Bei Sligo fand, zwischen Gaevah und Bloomfield im Januar 1831 nach Aufthauen des Schnees ein Ausbrüch statt; die schwarze Torfluth — aus einer Masse von mehreren hundert Morgen Torf bestehend — bewegte sich stromartig, führte Bäume und Steine mit sich, bedeckte Wiesen und Aecker. — Der Torfstrom von Fairloch unfern Ballymena, der am 17. Sept. 1835 ausbrach, hatte in wenigen Tagen eine Fläche von einer Viertel-Meile Länge und von 200 bis 300 Fuss Breite stellenweise bis zu 30 Fuss Höhe bedeckt und nach 14 Tagen schon das Ansehen gewonnen, als sei er schon seit vielen Jahren dagewesen. Durch den Ausbrüch waren 70 Morgen Bauland verloren gegangen.

Kalk-Bildung durch thierische Thätigkeit. Es giebt bekanntlich Inseln, die nur aus von Polypen aufgebauten Kalkmassen bestehen, die Korallen-Inseln.\*)



Whitesundays Island im stillen Mecre.

<sup>\*)</sup> Das neueste und umfassendste Werk ist von J. D. Dana, Corals and Coral-Islands. London 1872.

. Verbreitung: hauptsächlich im stillen Ocean, west- und ostindischer Archipel, im rothen Meere. Zu den bedeutendsten gehören namentlich die gegen 470 geographische Meilen lange Inselreihe der Malediven und Laccediveu an der s. w. Kuste von Malabar; ein gegen 1000 Meilen langes Riff an der n. ö. Kuste von Australien.

Das Gedeihen der Polypen erfordert eine gewisse Temperatur des Meeres, im Mittel etwa 27 bis 29° C. Die Polypen, welche nur im Meere leben, errichten ihre Bauten nie über die Meeresfläche; erst 5 bis 6 F. unterhalb derselben trifft man sie. Gewöhnlich darf auch die Tiefe keine zu bedeutende sein und 200 F. im Durchschnitt nicht übersteigen. Je nach der Form der Korallen-Inseln unterscheidet man: 1. Korallen-Riffe, auch Küstenriffe genannt, weil sie hauptsächlich an den Küsten vorkommen, längs welcher sie sich in meist schmalen Streifen hinziehen; so im ost- und westindischen Archipel, an der Küste von Afrika. 2. Korallen-Inseln, vereinzelt im Meere vorkommend, auch Atolls genannt, nach einem Maldivischen Namen. Sie sind von rundlicher oder elliptischer Form und von einem Riff umgeben. Dieses Riff ist entweder völlig abgeschlossen oder es besitzt einen oder auch mehrere Einschnitte, durch welche die vom Riff umgrenzte Lagune mit dem Meere in Verbindung steht. Korallen-Inseln besitzen besonders im stillen Ocean eine beträchtliche Verbreitung; zu ihnen gehören die Malediven und Laccediven.

Korallenkalk oder Riffstein. Die frühere Annahme, dass der Korallenkalk aus übereinander liegenden Partien rasenbildender Korallen bestehe, ist namentlich durch Dana widerlegt. Der Riffstein besteht vielmehr aus einem mehr oder weniger feinen Schutt von Korallen, Bryozoen, Echiniden und Conchylien, welche durch ein kalkiges Cäment zu einem oft ziemlich festen Gestein verbunden. Es lassen sich nach Dana verschiedene Abänderungen des Riffsteines unterscheiden: conglomerat-artige, an die Korallen-Kalke früherer Perioden erinnernd; tuffartige, poröse und ganz dichte, die gewissen Alpenkalken gleichen. Eben dieser dichte Riffstein ist es, der bei der Bildung der Inseln eine bedeutende Rolle spielt. Er enthält manchmal gar keine erkennbare organische Reste oder nur Steinkerne solcher, so dass man eher ein mesozoisches Gestein vor sich zu haben glaubt. Das Eiland Metia besteht ganz aus einem 250 F. über das Meer emporgehobenen Riffstein, in dem sich zahlreiche, mit Stalactiten ausgekleidete Höhlen befinden. Es kommen auch Riffsteine von deutlich oolithischer Structur vor, namentlich in der Nähe der Brandungen. Endlich kommen Riffsteine vor, die aus Dolomit bestehen, über 38%, kohlensaure Magnesia enthalten. - Von grosser Bedeutung ist auch der von Dana gelieferte Nachweis, wie Stein bildende Algen, die sog. Nulliporen sich am Aufbau der Korallen-Inseln betheiligen. Im Bereiche der Brandung überziehen sie Fragmente von Muscheln und Korallen mit feiner Kalkrinde und cämentiren sie endlich zu einer so festen, compacten Masse, dass sie dem heftigsten Andrang der Wogen Widerstand leisten kann.

Kalktuffabsätze in den Tiefen der Meere. Die so lange gehegte Ansicht, dass mit einer gewissen Tiefe der Meere alles organische Leben erlischt, ist durch die merkwürdigen Tiefsee-Forschungen in letzter Zeit widerlegt worden. Vermittelst sehr sinnreich zusammengesetzter Senk-Instrumente an Tauen von ausserordentlicher Länge hat man aus den tiefsten Regionen des Oceans Grundproben zu Tage gefördert, die wesentlich aus kohlensaurem Kalk und einer mikroskopischen Fauna bestehen. Das Verdienst dieser merkwürdigen Ent-

deckungen gebührt den Naturforschern englischer, nordamerikanischer Expeditionen.

Zusammensetzung des Kalkschlammes. Der in einem grossen Theil des nordatlantischen Oceans den Grund bildende kalkige Schlamm wird zum Theil aus Foraminiferen gebildet, insbesondere aus Schälchen der Gattung Globigerina und Textilaria; aus Kiesel-Scheibchen von Diatomeen ferner und zwar vorwiegend aus eigenthümlichen Kalkscheibchen, sog. Coccolithen, welche Huxley entdeckt hat. Der englische Zoolog unterscheidet zwei Formen: Discolithen oder Scheibensteinchen von flacher und Cyatholithen oder Napfsteinchen mehr von rundlicher Gestalt. Endlich betheiligen sich an der Zusammensetzung noch zerriebene Schalen früherer Generationen. Die ganze Masse des Schlammes scheint von einem lebenden Organismus durchdrungen. Huxley hat denselben Bathybius\*) genannt. Von Interesse ist die chemische Zusammensetzung eines solchen Tiefsee-Schlammes durch Gümbel ermittelt, nach Entfernung der gröberen Kalkschälchen: 59,65 kohlensaure Kalkerde, 1,44 kohlensaure Magnesia, 11,36 Thonerde, Eisenoxyd und Phosphorsäure 1,26 Kalkerde und Magnesia, 20,29 Kieselsäure, 3,05 organische Substanz, 3,74 Wasser. S. — 100,00,

Die Untersuchungen vermittelst des sog. Schleppnetzes wurden namentlich von Sars begonnen im J. 1864. Er erhielt an der norwegischen Kuste aus 200 bis 240 Faden Tiefe etliche 427 Species Seethiere. — Die von Carpenter und Thomson geleiteten Forschungen auf dem englischen Dampfer Lightning an der Nordkuste von Schottland und an den Faroer im J. 1868 förderten besonders den oben geschilderten Schlamm aus Tiefen bis zu 650 Faden zu Tage. Die genannten Forscher ermittelten eine kalte und warme Area im Meere und erklären diese Temperatur-Differenzen dadurch, dass hier die Grenze des äquatorialen und polaren Stromes sei. Ferner schlossen Carpenter und Dawson, weil die Bewohner dieser zwei Regionen in gleichen Tiefen sowohl in Bezug auf Grösse als Character der Species verschieden, dass der Character der Fauna nicht von der Tiefe, sondern von der Temperatur und den Strömungen des Meeres abhänge: eine Thatsache. die das Vorhandensein zwei ganz verschiedener Faunen auf gleichem Horizonte in älteren Formationen erklärt, wie z. B. im Malm. - Weitere Entdeckungen brachten die von Agassiz und Pourtales in den Jahren 1867 und 1868 geleiteten Untersuchungen an der Sudkuste des n. Amerika im Golfstrom, zwischen Cuba und den Bahama-Inseln einerseits und Florida anderseits in Bezug auf die Korallenriffe. Die Area des Riffes besitzt eine von den tieferen Stellen ganz verschiedene Fauna. Letztere geht nicht tiefer als 10 Faden und besteht sowohl aus Riff bauenden Korallen als auch auf dem Riff lebenden Thieren, unter denen Rhipidigorgia flabellum, Diadema antillarum und Strombus gigas besonders häufig. Diese Riffzone erstreckt sich von Cap Sable längs der Küste von Florida in einer Breite zwischen 12-20 Meilen; an ihrer Grenze beginnt eine thierisch weniger belebte Region. Der Boden besteht aus schlammiger Masse auf dem hauptsächlich Würmer, viele Algen und nur wenig lebende Korallen befindlich. Mit einer Tiefe von 50 bis 60 Faden beginnt die dritte Region welche bis zu 250 Faden Tiefe erlangt. Sie besteht aus Kalk-Conglomerat und bildet ein etwa 100 Meilen langes Plateau, das Pourtales-Plateau genannt. Hier hausen eine Menge kleiner Korallen, viele Echiniden alle bis jetzt nicht bekannten

<sup>\*)</sup>  $\beta\alpha\vartheta\dot{\nu}\varsigma = \text{tief}, \beta\iota\tilde{\omega}, \text{ ich lebe.}$ 

Species angehörig. — Agassiz schliesst aus seinen Untersuchungen, dass kein geschichtetes Gestein von der ältesten bis auf die neueste Zeit in grossen Tiefen abgelagert worden, die Hebungen und Senkungen des Festlandes können daher nicht bedeutend gewesen sein. Ablagerungen losen Materials, in denen keine Spur mariner organischer Reste vorhanden, können nicht am Meeresgrund gebildet sein. — Unter den letzten Tiefsee-Forschungen verdienen noch die von Jeffreys im Jahre 1869 an der Mündung des Kanals Erwähnung, welcher aus Tiefen von mehr denn drei englischen Meilen Meeresschlamm mit neuen Formen zu Tage förderte; das Wasser aus grossen Tiefen ist reich an Kohlensäure und an gelösten organischen Substanzen. — Gegenüber der älteren Anschauung, dass in grösseren Tiefen das organische Leben aufhöre, haben die Tiefsee-Forschungen gezeigt, dass sogar in einer Tiefe von 14610 F. noch die mannigfachsten Thierformen gedeihen und dass sogar Korallen noch existiren, wie das in 300 Faden Tiefe gelegene und belebte Pourtales-Plateau beweist.

#### Gletscher.

Der in den höchsten Regionen bedeutender Gebirge, wie namentlich in den Alpen fallende, trockene, feine, bald aus Nadeln, bald aus zierlichen Sternen bestehende Schnee, auch Hochschnee genannt, erleidet das ganze Jahr hindurch keine Veränderung. Aber in geringeren Höhen, mit 10,000 Fuss an, schmelzen die Nadeln und Sterne zu rundlichen Körnern, die sich allmählig zu einer körnigen Masse zusammenballen, welche Firn genannt wird. Die Massen von Hochschnee und von Firn, über der Schneegrenze befindlich, bilden die Quelle der sogen. Gletscher. Diese sind aber nichts anderes, als ursprüngliche sich thalabwärts bewegende Firnmassen. Das Eis derselben wird, sobald es in den Alpen bis zu Höhen von 7800-7600 herabkommt, in Gletschereis umgewandelt, d. h. die Firnkörner schmelzen zu einer festen körnigen Masse zusammen, die in einzelne bläuliche und weisse Lagen abgetheilt und nicht allein von vielen Luftblasen, sondern auch von zahlreichen Haarspalten nach allen Richtungen durchzogen ist.

Das Gletschereis unterscheidet sich also namentlich dadurch von dem Firneis, dass bei diesem die Eiskörner durch ein Cäment von Eis, bei jenem aber unmittelbar mit einander verbunden sind. Die schöne blaue Farbe, welche die Massen des Gletschereises im Grossen betrachtet zeigen, ist noch nicht genügend erklärt.

Rother Schnee. Nicht der frisch gefallene Schnee, sondern der etwas unter der Oberfläche des Firns befindliche besitzt oft eine rothe Färbung, welche oft auf beträchtliche Strecken hin wahrzunehmen (St. Bernhard, Oetzthaler Gletscher). Dieselbe ist durch die Anwesenheit kleiner Infusorien-Arten, besonders von Disceraea nivalis und von Protococcus nivalis veranlasst. Die Gletscher-Masse ist geschichtet; die einzelnen Schichten werden durch Zwischenmittel von Sand und Gruss getrennt. Ihre Mächtigkeit ist verschieden, in den oberen Theilen geringer (1 bis 2 F.) als in den unteren (6 bis 8 F.). Die Gesammtmächtigkeit der Gletscher zeigt sich eben so verschieden; es gibt deren, die nur 60 bis 80 F. mächtig, andere, die 300 bis 500, aber auch solche, die 1000 bis 1500 F. und darüber mächtig sind. Auch die Aus-

dehnung der Gletscher, d. h. ihre Länge und Breite, ist eine sehr ungleiche. Während manche bei einer Länge von 4 bis 5 Meilen eine Breite von einer Stunde erreichen, sind andere nur eine halbe Stunde lang und kaum eine Viertelstunde breit.

Verbreitung der Gletscher. Dieselbe ist in Europa eine sehr bedeutende, zumal in den Alpen; ihre Zahl soll sich hier auf 400 belaufen und ihre Ausdehnung über 1400 engl. Quadratmeilen betragen. In den östlichen, den Tyroler und Salzburger Alpen sind es namentlich Ortler Spitze, Oetzthal, Grossglockner, Venediger, Ankogel; in den westlichen Alpen aber Monte Rosa, Mont-Blanc, Bernina, Finsteraarhorn. — in den Pyrenäen finden sich Gletscher besonders am Mont Perdu, Maladetta, bei Cabrioules; reich an Gletschern ist Norwegen, besonders die Gegend von Bergen; Island besitzt viele Gletscher, dort Jökuls genannt. Im südlichen Amerika beginnen Gletscher an der Westküste Patagoniens und reichen bis zum Meere unter einer Breite von 46°.

Die Gletscher und ihre Umgebungen sind der Schauplatz denkwürdiger Erscheinungen, welche auf die Veränderungen der Erdoberfläche nicht ohne Einfluss sind.

Schründe. Die Gletscher werden von Spalten durchzogen, die man auch Schründe nennt. Sie besitzen verschiedene Gestalt und Grösse und erstrecken sich meist quer über den Gletscher hin, erreichen selten die Oberfläche des Erdbodens. Die Breite der Spalten beträgt von 5 bis über 25 Fuss, während solche 30, 50, ja über 100 Fuss Tiefe besitzen. Durch diese vielen Spalten wird das Begehen der Gletscher in nicht geringem Grade gefährlich. Ihr Entstehen verdanken dieselben der fortdauernden Bewegung der Eismassen sowie den Veränderungen der Luft; ihre Bildung findet namentlich im Sommer unter heftigem Gebrause und Donner statt.

Moränen. Auf den Gletschern sowie an ihren Grenzen kommen eigenthümliche Haufwerke von Gruss, Sand und Gesteins-Trümmern vor, die man Moränen heisst und von welchen bereits die Rede war.

Gletscher-Tische. Vereinzelte Steine, grössere auf der Oberfläche der Gletscher liegende schutzen das unmittelbar unter ihnen befindliche Eis gegen das Abschmelzen, während das nachbarliche Eis solchem bis zu einer gewissen Tiefe unterliegt; so bildet sich ein freistehender von einer Felsplatte bedeckter Eispfeiler.

Eislöcher (Gletscherbrunnen). Kleine Steinchen, die von der Sonne weit stärker erwärmt werden als das umgebende Eis, sinken ein und es entstehen trichterförmige Löcher von ziemlicher Tiefe; dieselben füllen sich nach und nach mit Wasser.

Gletscher-Thore. Unter den meisten Gletschern treten Quellen aus Erdtiefen kommend hervor und bewirken, vermöge ihrer wärmeren Temperatur, ein Abschmelzen an der Unterfläche der Eismassen. Am Thalende der Gletscher fliessen die Quellen gewöhnlich aus einer sich nach und nach immer höher wölbenden Oeffnung, den sog. Gletscher-Thoren, die einen prachtvollen Anblick gewähren.

Gletscher-Gebläse. Bei plötzlicher Erniedrigung der Temperatur dringen aus den Spalten im Eise Luftströme von empfindlicher Kälte hervor, Eiskörnchen, Schnee, auch Staub in heftigem Winde fortführend.

Bewegung der Gletscher. Bekanntlich bewegen sich die Gletscher fortdauernd thalabwärts, bis in milderen Regionen die wärmere Temperatur ihr Vordringen
hemmt und das Eis schmilzt. Die Ursache dieser Bewegung wurde verschieden erklärt. Saussure und Gruner behaupteten: Der Gletscher rücke als ein starrer in
seinen Theilen unbeweglicher Körper den Gesetzen der Schwere gemäss vorwärts
(Rutsch-Theorie). Agassiz und Charpentier nahmen an: Der Gletscher ist voll
Haarspalten, welche sich beim Schmelzen des Eises mit Wasser füllen, um später zu

gefrieren und durch die hierbei stattfindende Volumen-Ausdehnung wird die Bewegung bedingt (Dilatations-Theorie). Forbes wies nach, dass die Bewegung der Gletscher sich jener einer halbflüssigen Masse vergleichen liesse; er stellte namentlich folgende Thatsachen auf: die stets regelmässig von Statten gehende Bewegung der Gletscher ist im Sommer etwas rascher wie im Winter; sie wird nicht durch Unebenheiten des Bodens, Enge des Bettes verhindert; der Mittelpunkt bewegt sich schneller als die Seiten, die Oberfläche schneller als der Boden. — Einzelne Theile des Eismeeres bei Chamouni bewegen sich im Sommer innerhalb 24 Stunden um 4 Fuss vorwärts.

Gletscher-Schliffe. Der Felsboden und die Seiten der Thäler, durch welche der Gletscher seinen Weg nimmt, lassen vielfache Spuren dieser Wanderung erkennen: sie sind abgerundet, wie polirt und mit vielen einander mehr oder weniger parallelen Streifen bedeckt. Die Richtung derselben entspricht dem Wege, welchen der Gletscher genommen. Sie werden hervorgebracht durch die eckigen Felstrümmer, welche die Eismasse in ihrer Tiefe umschliesst, und die nun gewaltsam fortgeführt, über den Boden hingeschleift, ihre Spuren hinterlassen.

### Polar-Eis.

In den Polar-Gegenden sind ungeheure Flächenräume mit ewigem Eis bedeckt. Von diesem werden in den Sommermonaten unaufhörlich grosse Massen losgerissen, von Strömungen des Meeres ergriffen und fortgeführt. Bald als Eisberge von beträchtlicher Grösse, bald als ausgedehnte nur wenig über die Oberfläche des Wassers erhabene Eisfelder bringen sie den Seefahrern grosse Nachtheile mit sich. Von den schwimmenden Eisbergen und Eisfeldern reissen sich wieder kleinere Massen los, zwischen denen die Schiffe ungefährdet hindurchsegeln. Eisberge sowie Eisfelder sind häufig mit grossen Blöcken, mit Schutt und Gruss bedeckt.

Im Allgemeinen zeigen Bildung und Ablösung der Eismassen von den Polar-Gletschern ähnliche Erscheinungen, wie im Alpengebirge; auf gleiche Weise führen sie Gesteins-Trummer mit sich fort. Die Ablösung einer Gletscher-Masse und ihr Sturz ins Meer bringt so gewaltige Bewegungen hervor, dass durch die Wogen Schiffe ans Ufer geworfen werden. — Auf seiner Reise nach Oceanien stiess Dumont d'Urville in der Nähe des Washington-Kanals auf hoch angehäufte Eismassen von wundersamer Gestalt. Eine, dem schlanksten Thurme ähnlich, hatte über 230 F. Höhe; eine andere von der Gestalt einer Kirche mass etwa 180 F. Cook, der unerschrockene Seefahrer, sah am 23. December 1773 im südlichen Eismeere 186 Eisberge um sich, von denen keiner kleiner war, als das Schiff, worauf er sich befand. James Ross, der auf seiner Reise in die Südpolar-Gegenden (1839-1844) viel Ungemach durch solche schwimmende Eismassen zu leiden hatte, bemerkt, dass die Eismassen jener Regionen sich von denen des arctischen Meeres durch geringere Formen-Mannigfaltigkeit unterscheiden; sie sind von beträchtlicher Grösse, oft beträgt ihr Umfang 120 bis 180 Fuss. Fortwährend stürzen Massen von demselben herab, ein Beweis, wie selbst in solchen Breitegraden eine stete Zerstörung ihren vernichtenden Einfluss auf diese Eiskolosse ausübt.

### Funfter Abschnitt.

# **Eruptive Formationen**

Eruptive Gesteine werden alle diejenigen genannt, welche aus dem Erdinnern in einem weichen oder halbflüssigen Zustand heraufgedrungen und erstarrt sind, daher man sie auch als Erstarrungs-Gesteine bezeichnet. Einer eruptiven Formation gehören aber alle Gesteine an, die in ihren petrographischen Merkmalen mehr oder weniger übereinstimmen. Als Beweise dafür, dass die als eruptiv bezeichneten Gesteine wirklich von unten emporgedrungen und sich den Weg durch andere bereits vorhandene Felsarten den Weg gebahnt haben, also von jüngerem Alter wie letztere sind, gelten: 1. die Lagerungs-Verhältnisse; die eruptiven Gesteine erscheinen in Stöcken und Kuppen, in Decken und Strömen, andere Gesteine bedeckend, insbesondere aber in Gängen. 2. Die Einschlüsse der durchbrochenen Felsarten, welche die eruptiven Gesteine oft enthalten. 3. Die Störungen, welche durch eruptive Gesteine bei ihrem Heraufdringen veranlasst wurden, und die sich namentlieh da, wo dieselben wohlgeschichtete Sedimentär-Ablagerungen durchbrachen, kund geben, indem die Schichten nicht allein mehr oder weniger geneigt, unter steilem Winkel aufgerichtet, sondern auch gebogen, zerstückelt, zertrümmert erscheinen. - Als ein Beweis dafür, dass - wenn auch nicht alle, doch viele der eruptiven Gesteine in einem heissflüssigen Zustand heraufdrangen, gelten die Umwandlungen und Veränderungen, welche sie hervorriefen: Frittungen, Verglasungen von Gebirgsarten, Vercoakungen von Stein- und Braunkohlen: Erscheinungen, die nur durch Einwirkung einer bedeutenden Hitze zu erklären sind. Von nicht wenigen eruptiven Gesteinen ist übrigens anzunehmen,

dass sie einer vereinigten Thätigkeit von Feuer und Wasser ihre Entstehung verdanken. Die eruptiven Gesteine lassen sich nach der Art und Weise ihres Auftretens und Alters in zwei Abtheilungen bringen: 1. in ältere Eruptiv-Gesteine oder plutonisceh Formationen; sie sind aus der Tiefe des Erdinnern durch Spalten und Risse heraufgedrungen, in geringeren oder grösseren Tiefen erstarrt. 2. In neuere Eruptiv-Gesteine oder vulkanische Formationen: sie entstanden oder entstehen noch unter Verhältnissen, wie die Laven gegenwärtig in den Umgebungen eines Vulkans; vulkanische Gesteine sind an der Erdoberfläche oder in deren Nähe erstarrt.

# I. Aeltere Eruptiv-Gesteine.

# A. Granit- und Syenit-Formationen.

Sie treten vorzugsweise im Gebiete der azoischen Formationen oder noch im Uebergangs-Gebirge auf, erscheinen dann seltener, im Gebiete der mesozoischen Formationen nur ausnahmsweise. Man kann sie, nach B. v. Cotta, auch als untere plutonische Formationen bezeichnen. Sie gehören den tieferen Erdbildungen an, die oft in beträchtlichen Tiefen zwischen anderen Gesteinen erstarrten, ohne die Erdoberfläche erreicht zu haben und erst durch spätere Abschwemmung, durch Zerstörung der sie bedeckenden Massen freigelegt wurden. Diese ältesten Eruptiv-Gesteine nehmen oft ansehnliche Flächenräume ein, erscheinen aber auch in vereinzelten Kuppen und Gängen. Sie umschliessen nicht selten Bruchstücke anderer, durchbrochener Gesteine, zuweilen so zahlreich, dass vollständige Breccien entstehen. Hingegen trifft man keine Tuffe als ihre Begleiter.

# 1) Eruptiver Gneiss.

Im Gebiet der azoischen Formationen ist eruptiver Gneiss mehrfach nachgewiesen.

Eruptiver Gneiss im Erzgebirge. Im mittleren Theile des Erzgebirges sind Gneiss, Glimmerschiefer und Urthonschiefer die herrschenden Gesteine. Namentlich besteht der grösste Theil aus Gneiss, der aber in zwei scharf von einander geschiedenen Abänderungen entwickelt ist. Der eine bildet für die nordöstliche Hälfte des Erzgebirges gleichsam den centralen Gebirgsstock, während der graue Gneiss den rothen als ein Saum umgibt und vielfache Uebergänge in den ihn begrenzenden Glimmerschiefer wahrnehmen lässt. Der rothe Gneiss erscheint mit antiklinem, gegen die krystallinischen Schiefer gerichtetem Einfallen seiner Platten; er durchsetzt dieselben vielfach in kleineren Stöcken und gangförmigen Ausläufern, wie in der Gegend

von Gottesgab, Sonnenberg, Kupferberg, Christophhammer; er umhüllt sie in mehr oder weniger, nach allen Richtungen einfallenden Schollen, wie bei Katharinaberg, Göttersdorf, Kienhaid, Nickelsdorf. In der Nähe des rothen Gneisses zeigen die angrenzenden Schiefer oft einen beträchtlichen Feldspath-Gehalt (z. B. bei Tschoschel unfern Sebastiansberg); sie erscheinen als vollständige Mittelglieder zwischen Gneiss und Thonschiefer, indem die Bestandtheile des ersteren in Berührung mit letzterem bei seinem noch zähfttssigen Zustande sich in dünnen Lagen ausschieden. Aus diesen Thatsachen ergibt sich, dass der rothe Gneiss eine eruptive Bildung, und dass er aller Wahrscheinliehkeit nach - wie Jokely glaubt - den ersten gewaltsamen Akt in der Entwickelungs-Geschichte des Erzgebirges herbeiführte. Durch ihn wurde zuerst die Becke der krystallinischen Schiefer gesprengt; die Granite gehören einer späteren Periode an. - Auf das lokale und untergeordnete Vorkommen eines eruptiven Gneisses bei Freiberg hat schon im Jahre 1844 von Cotta aufmerksam gemacht; in der Nähe von Freiberg (bei Hilgers Vorwerk) setzen mehrere Gänge von rothem Gneiss mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von einem Fuss im grauen Gneiss auf. Auch bei Eppendorf und Kleinschirma unfern Freiberg durchsetzt rother den grauen Gneiss und umschliesst Bruchstücke desselben; das letztere ist auch bei Königswalde und Mildenau der Fall.

Eruptiver Gneiss im nordwestlichen Mähren. Im Flussgebiete der March, in den südlichen Ausläufern der Sudeten, welche zum grossen Theil aus krystallinischen Schiefer-Gesteinen zusammengesetzt, erscheinen grauer und rother Gneiss unter ähnlichen Verhältnissen wie im Erzgebirge. Auch hier gibt sich die eruptive Natur des letzteren kund. Er bildet zwei lange Züge im grauen Gneiss, sowie vereinzelte Kuppen, von welchen die Schichten des grauen Gneisses rechtsinnig abfallen.

Eruptiver Gneiss im Riesengebirge. Hier bieten sich mehrfach bedeutende Analogien mit dem Auftreten des rothen Gneisses im Erzgebirge, wie namentlich die letzten Untersuchungen Jokely's gezeigt haben, der den rothen Gneiss zum Unterschied von dem älteren als Protogyn benennt. In jenem an der Ostseite der Iser gelegenen Theil des Gebirges, das aus einer ausgedehnten Masse von Glimmerschiefer besteht, erscheint eruptiver Gneiss als centraler Kern derselben, in der Form von Stöcken, von welchen aber entschieden gangartige Ausläufer sich verzweigen. Deutliche Gänge des Gneisses im Glimmerschiefer sind zu beobachten, insbesondere ein ausgezeichneter bei Marschendorf. Er zweigt sich von der Gneiss-Masse des Langenbergs bei Niederkolbendorf aus, durch setzt hier die Kalksteinlager, zieht dann über eine Stunde weit in südlicher Richtung bis zu den unteren Häusern Marschendorfs fort, wendet sich hier am Thonschiefer des Kuhberges westwärts und bildet dann unfern Johannesbad eine besondere Bergkuppe. - Besonders merkwürdig sind die rings von Gneiss begrenzten Schollen von Urthonschiefer und von Grauwacke-artigen Gesteinen, wie sie im Isergebirge südlich der Neisse in grosser Verbreitung entwickelt und der eruptiven Natur des Gneisses gleichfalls das Wort reden. Es lässt sich nämlich das Vorkommen solcher vereinzelter Schiefer-Schollen im Gneiss nicht durch Umktppung der einst höher gelegenen Schiefermassen erklären, sie sind vielmehr von dem Gneiss während seines Empordringens von dem vorhandenen Grund-Gebirge losgerissen worden.

Eruptiver Gneiss in Norwegen. Die herrschenden Gebirgsarten in den Umgebungen von Kongsberg sind Glimmerschiefer, grauer Gneis und Hornblendeschiefer, welche mit einander in deutlichen Schichten wechsellagern Als ältestes

Eruptiv-Gestein erscheint rother Gneiss, eine Art von Granitgneiss, der vielfachen Einfluss auf die älteren Schiefer ausübte. Diese zeigen nach Kjerulf in seiner Nähe nicht allein eine mehr krystallinische Beschaffenheit, sondern man trifft häufig Losgerissene Schollen der Schiefer im Gneiss. — Nicht weniger deutlich tritt die eruptive Natur des rothen Gneisses oder Gneissgranites in Tellemarken hervor, wie die Untersuchungen von Kjerulf und Tellef Dabll zeigten. Als älteste Gesteine erscheinen, in mannigfachem Wechsel mit einander auftretend, Quarzitschiefer, Glimmerschiefer, Hornblende- und Talkschiefer, eine Mächtigkeit von 30700 Fuss erreichend-Das Streichen der Schiefer geht der Granit-Grenze parallel, das Fallen der Schichten von derselben. Die Schiefer liegen nicht unter dem Gneissgranit, sondern lehnen sich mit schwachem Einfallen an. Der rothe Gneiss oder Gneissgranit bildet die Unterlage der silurischen Gesteine; er ist eine entschieden eruptive Felsart, denn er durchbricht die krystallinischen Schiefer und schliesst Bruchstücke derselben ein. In der Nähe der letzteren zeigt er eine Absonderung in Platten, die man früher für Schichten ansah. Den Kern der Gneiss-Masse bildet Granit, welcher erstere einer gewaltigen Schale gleich umgibt. Die im Gneiss eingeschlossenen Schiefer-Schollen erreichen oft beträchtliche Grösse.

Aus den genannten Beispielen geht hervor, dass an der eruptiven Natur gewisser Gneisse — die auch unter dem Namen rother Gneiss, Protogyn oder Gneissgranit aufgeführt werden - wohl nicht mehr Ob aber dieselben als selbstständige Massen heraufzu zweifeln ist. gedrungen oder ob sie vielleicht aus der Umschmelzung älterer, in der Tiefe vorhandener Gneisse hervorgegangen, ist weniger erwiesen. Die den meisten dieser Gneisse eigenthümliche Plattung ist wohl durch den gewaltigen Druck der auflastenden Massen der krystallinischen Schiefer zu erklären. Schon vor längerer. Zeit hat Fournet darauf aufmerksam gemacht, dass wenn in einem zähflüssigen Zustande befindliche Massen nicht durch äussere Einflüsse gestört krystallysiren, die körnige, granitische Structur hervorgeht; finden aber gewisse Einflüsse statt, z. B. ein starker seitlicher Druck, so erleidet die in Berührung befindliche Masse auf eine gewisse Entfernung hin eine Streckung oder Plattung, die grosse Aehnlichkeit mit Schichtung gewinnen kann.

Vorkommen von Gneiss im Gebiete sedimentärer Formationen. In verschiedenen Gegenden treten Gneisse im Bereiche sedimentärer Ablagerungen auf, unter Verhältnissen, die für ein jüngeres Alter derselben sprechen, ohne dass aber ihre eruptive Natur immer mit Sicherheit zu erweisen.

Die Münchberger Gneiss-Bildung. Am n. w. Abfall des Fichtelgebirges, bei Münchberg wird jüngerer Thonschiefer und jüngere Grauwacke der Culm-Formation von einer ansehnlichen, gegen 8 Quadratm. einnehmenden Gneissmasse bedeckt. Dass der Gneiss erst nach der Bildung der genannten Sedimentär-Schichten sein jetziges Ablagerungs-Gebiet eingenommen, d. h. zu den gegenwärtigen Lagerungs-Verhältnissen gelangt ist, darüber kann kein Zweifel obwalten. Aber in der Erklärung der Art und Weise, wie der Gneiss in diese Lagerungs-Form versetzt wurde, darüber sind zwei der hervorragendsten Geologen, welche mit der Oertlichkeit ver-

traut, verschiedener Ansicht. Gümbel betrachtet den Gneiss als ein ursprüngliches Glied der azoischen Formation der von seiner unter den sedimentären Schichten befindlichen Lage in Folge einer beträchtlichen Hebung über dieselben gelangte, indem er zersprengt, an seinen Rändern umgekippt wurde und ebenso die Thonschiefer- und Grauwacke-Schichten in eine umgekehrte Lage versetzt wurden. — Naumann glaubt den Münchberger Gneiss als eine jüngere Bildung betrachten zu müssen, jedoch als eine sog. kryptogene, d. h. eine solche, deren eigentliche Entstehungs-Weise nicht genügend gekannt. Durch die Annahme einer eruptiven Bildung des Gneisses liessen sich allerdings die eigentlichen Lagerungs-Verhältnisse leichter erklären.

Die Mühlbacher Gneiss-Bildung. Unweit Frankenberg, bei Mühlbach und Cunnersdorf liegen zwei Gneiss-Stöcke über der nämlichen Zone der Silur-Formation in discordanter Lagerung und werden von Culm Conglomerat bedeckt. Die silurische Formation zieht sich in fast gleicher Breite zwischen den beiden Gneiss-Stöcken und dem Glimmerschiefer hin. Der letztere erscheint oft in genauem und regelmässigen Verband mit Gneiss; in der Nähe von Schloss Sachsenburg umschliesst der Gneiss eine Masse von Glimmerschiefer, die keilförmig mitten in demselben steckt. Auch treten Streifen von Glimmerschiefer in vertikaler Stellung im Gneiss auf. Zur Erklärung dieser Vorkommnisse dürften sich, wie Naumann bemerkt, nur zwei Hypothesen bieten. Die eine würde wesentlich auf die Annahme hinauslaufen, dass das Material in plastischem Zustande durch den Glimmerschiefer hervorgebrochen ist, wobei grössere Schollen und ganze Schichten-Fragmente des Schiefers mit fortgerissen und in den verschiedensten Lagen vom Gneiss umhüllt wurden. Demnach wäre der Mühlbacher Gneiss-Stock als eine eruptive Bildung zu betrachten. Die zweite Hypothese würde auf der Annahme beruhen, dass dem dortigen Gneiss eine oder einige Schichten von Glimmerschiefer regelmässig eingelagert waren und dass später bedeutende und gewaltsame Verwerfungen statt fanden, bei welchen die Schiefer-Schichten, als das weichere und das nachgiebigere Material, theils aus einander gezogen, theils zusammengestaucht und in grossen Fetzen zwischen die verschobenen Gneiss-Massen eingeklemmt wurden.

#### 2. Granit.

Die Lagerungs-Formen der Granite sind mannigfaltig; bald bilden dieselben ausgedehnte Decken, bald ellipsoidische Massen, am häufigsten aber Stöcke und Gänge von den verschiedensten Dimensionen.

Granit im Gneiss-Gebiete. Wie bereits früher bemerkt wurde\*) gibt es allerdings Granite, welche als gleichzeitige Bildungen mit dem sie umgrenzenden Gneiss, als Glieder der azoischen Formationen zu betrachten und als Lager-Granite bezeichnet wurden. Allein einem grossen Theil der im Gneiss-Gebiete vorkommenden Granite steht ein jüngeres Alter zu, wie aus der Art und Weise ihres Auftretens hervorgeht.

In verschiedenen Theilen des Erzgebirges bildet Granit mehr oder weniger ausgedehnte stockförmige Massen im Gneiss; von diesen aus verzweigen sich zahlreiche

<sup>\*)</sup> Siehe o Rn S. 168.

Ausläufer nach den verschiedensten Richtungen durch den Gneiss. Die Gänge umschliessen häufig kleinere, scharfeckige Bruchstücke, die Stöcke grössere Schollen von Gneiss. Auch kennt man Beispiele, dass Granit-Gänge die dem Gneiss eingelagerten Massen körnigen Kalkes durchsetzen, wie bei Kosmacow im Pilsener Kreise in Böhmen. — Im Riesengebirge waltet ein ganz ähnliches Verhältniss des Granits zum Gneiss; besonders auffallend ist die Grösse und Häufigkeit der vom Granit umschlossenen Gneiss-Schollen, so namentlich in den Umgebungen von Rumburg und Hainsbach. — Im Gneiss des Schwarzwaldes sind Gänge von Granit eine ganz gewöhnliche Erscheinung. So durchsetzen nach Sandberger Gänge eines feinkörnigen Granits von wenigen Fuss bis über 500° Mächtigkeit den Gneiss auf beiden Seiten der Letterstatter Höhe und um diese fast strahlenförmig gruppirt, im oberen Wolfsnale, Griesbachthale und mittleren Renchthale. In den Bächen bilden selbst die kleineren Gänge immer Schwellen. Auch im Höllenthal, bei Horben, St. Blasien, bei Laufenburg sind die Granit-Gänge zu beobachten.

Granit im Glimmerschiefer-Gebiete erscheint unter ganz ähnlichen Verhältnissen, in Stöcken und Gängen von der verschiedensten Mächtigkeit; eine häufig vorkommende Erscheinung ist, dass der Glimmerschiefer an der Grenze gegen den Granit eine gneissartige Beschaffenheit annimmt.

Im Erzgebirge ist dies vielfach der Fall; so z. B. im Egerer Kreis lässt sich längs der ganzen Granit-Grenze von Unterneugrün über Rossmeissel, Heinrichsgrün bis Unterrothau weithin verfolgen, dass der Glimmerschiefer in der unmittelbaren Nähe des Granites Feldspath aufnimmt; dies hierdurch entstehende gneissartige Gestein ist aber keineswegs als ein selbstständiges, sondern als ein der Glimmerschiefer-Formation angehöriges Gebilde zu betrachten, gebunden an die Nähe des Granits. Im Egerer Kreise treten besonders häufig an den Contact-Stellen zwischen Glimmerschiefer und Granit Gänge des letzteren auf, den Glimmerschiefer nach allen Richtungen durchschwärmend. — Bei Geyer im Erzgebirge haben drei stockförmige Granit-Massen den Glimmerschiefer durchbrochen. der in ihrer Nähe in Gneiss übergeht. Die eine dieser Massen bildet den wohlbekannten Greifenstein; auf dem Rücken der Kuppe erheben sich gegen 100 Fuss hohe Granit-Klippen, besonders merkwürdig wegen der zahllosen von ihnen eingeschlossenen Glimmerschiefer-Fragmente, von denen die grösseren oft ohne Unterbrechung durch mehrere der polsterförmigen Felsen hindurchgehen. Die Grenzen solcher hin und wieder von Granit-Adern durchzogenen Bruchstücke sind scharf und eckig. --In den Umgebungen von Tirschenreuth in der Oberpfalz kann man zahlreiche Durchbrüche von Granit im Glimmerschiefer beobachten, sowie eingeschlossene Trummer des letzteren bis zu 18 Fuss im Durchmesser. — Auch im Thuringer Walde findet man längs der Grenze zwischen beiden Felsarten gar nicht selten grössere Schollen von Glimmerschiefer in Granit eingeschlossen; so z. B. am Donsberge oberhalb Ruhla, am Hohewart bei Kleinschmalkalden. — Zahlreiche Gänge von Granit im Glimmerschiefer finden sich ferner in den Umgebungen von Bormio im Veltlin.

Granit und Urthonschiefer kommen gleichfalls unter beachtenswerthen Verhältnissen zusammen vor; in vielen Gegenden haben Granite die Schichten der Urthonschiefer durchbrochen, solche im steile Lage versetzt, losgerissene Trümmer derselben umschlossen. Namentlich 'findet man aber als ein ganz charakteristisches Vorkommen in sehr vielen Gebieten längs der Grenze von Granit und Thonschiefer, dass letztere auf grössere Strecke hin in die sogenannten Fleckschiefer, Fruchtschiefer, Chiastolithschiefer\*) umgewandelt sind.

Dies ist der Fall im Erzgebirge, in Böhmen bei Schwaderbach, Schieferhütten, Graslitz; allerwärts, wo Granit mit Urthonschiefer in Berührung tritt, nimmt letzterer diese eigenthümlichen fleck- oder knotenartigen Ausscheidungen von einem Hornblende ähnlichen Mineral auf. Sehr ausgezeichnet finden sich diese räthselhaften Gesteine in Sachsen bei Kirchberg, bei Wesen, Wechselburg, Burkersdorf u. a. O. In den genannten Gegenden zeigt sich oft der Thonschiefer auf eine halbe Stunde weit vom Granit aus in Fleckschiefer umgewandelt. - Im Riesengebirge wird der Urthonschiefer, wo er mit Granit zusammenkommt, zu Fleckschiefer. — Die chemische Untersuchung solcher metamorphischen Schiefer aus den Umgebungen von Lengenfeld und Schreiersgrün in Sachsen durch Carlus hat ergeben, dass sie sich in ihrer Zusammensetzung von den als unverändert erscheinenden Thonschiefern in keiner Weise unterscheiden und dass also die Veränderung weder auf einer Zufuhr noch einem Verlust von Stoffen beruht, sondern nur auf einer chemischen oder mechanischen Umsetzung der vorhandenen Substanz. — Mit Berücksichtigung der hydatoplutonischen Entstehung des Granits lässt sich die Metamorphose der Schiefergesteine nach der Ansicht von Th. Scheerer durch Wasser erklären, welches die Gesteins-Elemente in den Zustand versetzt, in welchem sie fähig sind auf einander chemisch zu reagiren und neue Verbindungen einzugehen und welches die Ausdehnung des Umwandelungs-Processes auf eine gewisse Entfernung, mit allmähliger Abnahme möglich macht; dann hohe Temperatur und starker Druck, welcher die Einwirkung des Wassers auf die einzelnen Moleküle und dieser selbst auf einander in bedeutendem Masse verstärkt und endlich einen sehr langen Zeitraum, welcher kleinen Ursachen bedeutende Erfolge zu erzielen gestattet. - Auch die Chiastolith-Schiefer scheinen in den meisten ihrer Verbreitungs-Gebieten an die Granit-Grenzen gebunden zu sein; so bei Gefrees in Bayern, Strehla in Sachsen, in der Bretagne, in den Pyrenäen.

Granite im nämlichen Gebiete von verschiedenem Alter. In verschiedenen Gegenden zeigt es sich deutlich, dass die dort vorkommenden Granite nicht einer Periode angehören, sondern von verschiedenem Alter. Wie dies oft schon durch ihre petrographische Verschiedenheit, so wird es weiter durch die gegenseitigen Lagerungs-Verhältnisse bestätigt.

In verschiedenen Theilen des Erzgebirges lassen sich deutlich zwei Granit-Abänderungen unterscheiden. Im Saazer Kreise in Böhmen bilden Granite von mittlerem
Korne, zum Theil porphyrartig, mehr oder weniger ausgedehnte stockförmige Massen
innerhalb des Gneiss-Gebietes; zweitens feinkörnige Granite, die vorzugsweise längs
der Grenze der mittelkörnigen Granite und der krystallinischen Schiefer in der Form
von Gängen erscheinen und nicht allein letztere, sondern auch den Granit vielfach
durchsetzen. Es ist daher wahrscheinlich, dass nach Hervorbrechen des mittelkörnigen

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 40.

oder Gebirgs-Granits und beim Erstarren desselben viele Spalten entstanden, welche nun durch nachdringendes, aus dem nämlichen Heerde stammendes granitisches Material ausgefüllt wurden - Die Granite der Umgebung von Carlsbad sind wohl ebenfalls von verschiedenem Alter, wie Naumann gezeigt hat. Der eine Granit des Hirschensprunges sehr grobkörnig, oft porphyrartig und der Granit des Kreuzberges, meist feinkörnig; das Auftreten des letztern in gangartigen Zügen, seine scharfe Trennung im Contact mit dem grobkörnigen Granite sprechen für jüngeres Alter. Auffallend bleibt es nur, dass man noch keine Einschlüsse des grobkörnigen im feinkörnigen Granit getroffen hat. Was Naumann über die Carlsbader Granite sagt dürfte für noch manche Granite anderer Gebiete gelten: ein sehr langer Zeitraum durfte nicht zwischen ihrer Bildung liegen; sie sind mehr als successive Glieder einer und derselben Granit-Formation, denn als zwei völlig verschiedene Formationen zu betrachten. - Sehr ausgezeichnet treten die petrographischen und die Alters - Verschiedenheiten im Riesengebirge hervor. Der grössere Theil des Isergebirges und zugleich die Centralmasse des Riesengebirges besteht aus "Granitit".\*) während der eigentliche Granit eine viel untergeordnetere Verbreitung besitzt. Nicht allein in der Art seines Auftretens sondert sich Granitit vom Granit; sondern er umschliesst auch zum Beweise seines jüngeren Alters zahlreiche Granit-Trümmer bei Voigtsbach, Reichenbach, Hohenberg u. a. O. Ebenso lassen sich im Thüringer Wald nach Heinr. Credner verschiedene Granite unterscheiden; ferner im Schwarzwald, in dessen nördlichem Theile in den Umgebungen von Oppenau und Offenburg ein grobkörniger Granit auftritt, der vielfach von einem feinkörnigen Granit durchsetzt wird. - Die Granite in den Pyrenäen bieten ein weiteres Beispiel; selten wird sich in einem anderen Gebirge — so bemerkt Zirkel — mit solcher Deutlichkeit, wie in den Pyrenäen, der Beweis führen lassen, dass das Alter eines krystallinischen Eruptiv-Gesteins in so weiten Grenzen schwankt. (Siehe weiter unten).

Granit-Gänge im Granit sind eine häufige Erscheinung und werden in den meisten grösseren Gebieten des Granits nicht vermisst. Während der vorherrschende, der sogenannte Gebirgs-Granit, gewöhnlich von mittlerem Korn, häufig mit porphyrartiger Structur ausgebildet ist, erscheinen die "Gang-Granite" fast stets als sehr feinkörnige, weit seltener als grosskörnige Granite. Die Mächtigkeit solcher Gänge ist äusserst verschieden, oft treten zahlreiche auf kurze Strecke neben einander auf, Bruchstücke der durchbrochenen Abänderung umschliessend; auch durchsetzen und verwerfen sie sich zuweilen. Auch verdient es Beachtung, dass die Gang-Granite gar oft mancherlei unwesentliche Gemengtheile — Turmalin, Beryll — enthalten, welche dem "Gebirgs-Granit" fehlen.

Längst bekannt sind die schönen Granit-Gänge im Neckarthal bei Heidelberg. Der vorwaltende porphyrartige Granit wird vielfach von Gängen eines an Glimmer armen, feinkörnigen Granits durchsetzt, welchem sich zuweilen Gänge eines grobkörnigen

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 51.



Granits beigesellen, die auch jene des feinkörnigen Granits durchschneiden. Die beiden Gang-Granite führen häufig Turmalin, der dem porphyrartigen gänzlich fehlt, umschliessen deutliche Bruchstücke desselben und lassen längs der Grenze Rutschflächen wahrnehmen. - Im Schwarzwald sind Granit-Gänge im Granit sehr häufig bei Schönmünzach, Achern, Todtmoos, St. Blasien u. s. w. Dabei zeigen dieselben eine auffallende petrographische Uebereinstimmung, so dass man Handstücke, aus den verschiedensten Theilen des Gebirges entnommen, für Fragmente der nämlichen Felsmasse halten möchte. - In den Granit-Gebieten des Erzgebirges fehlt es nicht an Granit-Gängen. So sieht man im Pilsener Kreise an der Strasse von Schlüsselburg nach Blatta zahlreiche Gänge, 2 bis 6 Zoll mächtig mit auffallend glei-

Granit-Gänge im Granit bei Heidelberg. chem Streichen den Granit durchsetzen; sie sind entweder sehr fein- oder grobkörnig. Im Egerer

Bezirke zeigen sich die Granit-Gänge vorzugsweise längs der Grenze des Gebirgs-Granits gegen die krystallinischen Schiefer, diese wie den Granit durchschwärmend und zuweilen aus einer Felsart in die andere hinüber setzend. Auffallend ist es hierbei. dass während die Gang Granite in dem Gebirgs-Granit sich sehr feinkörnig zeigen, sie in dem krystallinischen Schiefer mehr von mittlerem Korn. - In Sachsen an den Elbufern bei Meissen, dann bei Niederbobritzsch unfern Freiberg trifft man häufig Granit-Gänge im Granit, ebenso im Fichtelgebirge, im bavrischen Waldgebirge. Die Umgebungen von Tirschenreuth sind durch das Auftreten schöner Gänge ausgezeichnet, namentlich am Mühlbühl, wo man einen Granit-Gang von einem anderen verworfen sieht, der selbst wieder von einem dritten Gang durchsetzt wird, die Gänge enthalten reschlich Turmalin und Beryll. Auch im Riesengebirge sind Gänge feinkörnigen Granits im Central-Granit nicht selten, ebenso im Thuringer Wald bei Ilmenau. Aber wohl nirgends treten Granit-Gänge ausgezeichneter auf, wie in den Umgebungen von S. Piero auf der Insel Elba. Ihre Menge zählt — wie G. vom Rath in seiner meisterhaften Schilderung sagt\*) - nach Tausenden Gemeinsam allen ist die Gegenwart des Turmalins, der nie fehlt, während man ihn im Gebirgs-Granit vergeblich sucht Mit Recht macht G. vom Rath auf die Schwierigkeiten einer Erklärung dieser Granit-Gänge von S. Piero aufmerksam. Dass die mancherlei schönen Mineralien in den Gang-Graniten nicht der Erstarrung einer feurigflüssig injicirten Masse ihre Bildung verdanken, dürfte kaum zu bezweifeln sein; wahrscheinlicher dass die Stoffe zu den Mineralien der Gänge in irgend welcher Lösung aus den Erdtiefen (nicht aus dem Nebengestein) herbeigeführt wurden. — Auf der schottischen Insel Arran wird der grobkörnige Granit des Goatfell nach F. Zirkel von einer Anzahl zoll- bis fussbreiten Gängen eines feinkörnigen Granits durchsetzt, die schwerer der Verwitterung anheimfallend, rippenartig auf den Gesteins-Wänden hervorstehen. - Auf Spitzbergen sind, nach Nordenskiëld, Granit-Gänge im Lager-Granit nicht selten; sie führen dem

<sup>\*)</sup> Die Insel Elba. Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1870. Leonhard, Geognosie. 3. Aufl. 30

letztern fehlende Mineralien, wie Turmalin und Orthit. Endlich seien noch, als besondere Analogie mit den Gängen von S. Piero auf Elba zeigend die Granit-Gänge von Goshen und Chesterfield in Massachusetts erwähnt, welche die schönen bunten Turmaline, Berylle, Lepidolithe führen.

Granite von jüngerem Alter als die Uebergangs-Formation. Obwohl in manchen Verbreitungs-Gebieten der Uebergangs-Formation die Granite sich von höherem Alter zeigen als letztere, wie aus den Lagerungs-Verhältnissen und den in den Grauwacke-Conglomeraten enthaltenen Granit-Trümmern hervorgeht, so fehlt es andererseits nicht an Beispielen, dass noch nach Ablagerung der silurischen und devonischen Schichten Eruptionen von Granit statt hatten.

Im Harze erscheint Granit in besonders denkwürdigen Beziehungen zur Uebergangs-Formation. Er erhebt sich hier in von einander getrennten Massen um die erhabensten Punkte dieses Gebirges, den Brocken und Ramberg zu bilden, vielfach in Berührung mit den Schichten von Thonschiefer und Grauwacke tretend. Wo solches der Fall, erscheint ein eigenthumliches Gestein, der sog. Hornfels, welches die deutlichsten Uebergänge in die angrenzenden Massen des Sedimentär-Gebirges wahrnehmen lässt. Es ist dieser Hornfels nichts anderes, als ein aus der Umwandlung von Thonschiefer oder Grauwacke hervorgegangenes Grenz-Gestein, eine sehr feinkörnige Masse von grauer oder gelblichgrauer Farbe, dessen Gemengtheile nur schwer zu erkennen. Die chemische Zusammensetzung eines charakteristischen Hornfels von der Achtermannshöhe ist nach C. Fuchs: 72,95 Kieselsäure, 7,64 Thonerde. 3,65 Kalkerde, 1,80 Magnesia, 1,19 Kali, 2,42 Natron, 8,13 Eisenoxyd, 1,30 Wasser. S. = 99,08. Die Umwandlung der Thonschiefer in Hornfels beruht auf chemischen Vorgängen und zwar auf einer Aufnahme von Kieselsäure, Abnahme von Kalkerde und Magnesia, wodurch eine dem Granit im Allgemeinen entsprechende Zusammensetzung entsteht. Die Mächtigkeit des Hornfels, welcher stets als ein Grenzgebilde zwischen den Uebergangs- und Culm-Gesteinen und Granit erscheint, oft als vollständige Decke auf letzteren, ist sehr wechselnd, bald nur wenige Fuss, bald über tausend Schritte. Ausser dem Hornfels findet sich noch ein anderes metamorphisches Grenz-Gestein, welches man nach seiner äusseren Beschaffenheit für Kieselschiefer halten möchte, das sich aber bei näherer Untersuchung von diesem durch seine Schmelzbarkeit vor dem Löthrohr und seine chemische Zusammensetzung unterscheidet; es enthält nämlich der Kieselschiefer vom Sonnenberg nach Fuchs: 61,16 Kieselsäure, 20,91 Thonerde, 1,14 Kalkerde, 3,72 Magnesia, 2,09 Kali, 3,58 Natron, 7,40 Eisenoxyd. S = 100,00. Der sogen. Kieselschiefer, welcher an der Grenze des Granits auftritt, ist demnach ein metamorphisches Gestein, aus der Umwandlung von Thon- oder Grauwacke-Schiefer hervorgegangen. Als entschiedene Beweise für das jungere Alter des Granits sind auch die Gänge zu betrachten, welche er als Ausläufer seiner Hauptmasse längs der Grenze gegen den Hornfels in diesen entsendet; so an der Rehberger Klippe unfern Andreasberg, im Ockerthal, in der Harzburger Forst, an der Rosstrappe. Auch hat man Einschlüsse von Hornfels im Granit gefunden. -Im Gebiete der Uebergangs-Formation des Thüringer Waldes erscheinen Granite als jüngere Gebilde. Eine Abänderung setzt einen schmalen Zug zwischen dem Thonschiefer des Schwarzathales zusammen, die andere tritt in Gängen und kleinen Kuppen zwischen dem Thonschiefer von Neuwerk und Vesser hervor.

In dem Schwarzathal wird der an Orthoklas reiche Granit gegen den Thonschiefer von einem gneissähnlichen Gestein begrenzt, während anderwärts, wie z. B. am Steinberg bei der Obstfelder Schmiede, der Thonschiefer in eine hornfelsähnliche Masse umgewandelt erscheint. Als eine beachtenswerthe Thatsache hebt es Credner hervor, dass das Vorkommen des Granits im Thonschiefer-Gebiet des Thuringer Waldes auf die silurischen Glieder desselben beschränkt ist, ohne zwischen den devonischen Gebilden zu erscheinen, und dass demnach die Eruption des Granits vor Ablagerung der devonischen Schichten statt hatte. - In den Umgebungen von Baden, im Schwarzwald treten in geringer Verbreitung, aber unter interessanten Beziehungen zum Granit, Schiefer auf, die wohl der oberen, devonischen Abtheilung der Uebergangs-Formation angehören dürften. Die Schiefer wurden von dem Granit steil gehoben, ihre Massen zerstückelt und einzelne im Granit eingeschlossen, welcher den Schiefer dicht bei Baden gangförmig durchsetzt; in der Nähe des Granits zeigen sie sich in gneissartige Gesteine und in Hornfels umgewandelt, der von dem Harzer in keiner Weise zu unterscheiden. Chemische Zusammensetzung des Hornfels von Baden nach Riese: 70,89 Kieselsäure, 14,00 Thonorde, 4,09 Eisenoxyd, 1,40 Kalkerde, 0,58 Magnesia, 4,11 Kali, 4,87 Natron. S. = 99,47. Mit Recht bemerkt Fr. Sandberger, dass diese Umwandlungen der Schiefer wehl nicht unmittelbar bei der Eruption des Granits erfolgten, indem wasserhaltige Silicate sich schwerlich dabei gebildet kaben dürften. Wahrscheinlicher ist es, dass die Granit-Eruptionen nur die Schichten gehoben und zerrissen haben, dass in einzelnen derselben eine Umlagerung ihrer Bestandtheile zu krystallinischen Silicaten angeregt worden ist, bei welcher aus Zersetzung von Bestandtheilen des Granits hervorgehende alkalische und Magnesia-haltige Lösungen wahrscheinlich die Neubildung von Feldspath, Glimmer und Metachlorit in den ursprünglich aus Thonschlamm und Quarzstaub bestehenden Schiefern bewirkt haben. - Sehr ausgezeichnet treten Granite in den untersilurischen Thonschiefern der Insel Arran auf. Die Grenze zwischen beiden Gesteinen ist oft sehr scharf. In der Nähe eines der vielen Fjorde, des Loch Ranza ziehen sich nach Zirkel zahlreiche Ausläufer aus der Granit-Masse in den Schiefer hinein, welcher etwas hornfelsartig geworden. Bei der Catacol-Bucht auf Arran beobachtete Zirkel zwei schöne feinkörnige Granit-Gänge im Thonschiefer, einer 5, der andere 1 F. mächtig. — Der devonische Thonschiefer Cornwalls, der sogenannte Killas, wird sehr häufig von Granit-Gängen durchzogen, die sich gegenseitig durchsetzen und verwerfen. Zwischen Granit und Schiefer treten oft Zonen eigenthümlicher feldspathiger Schiefer auf. -In Norwegen lassen die Granite insbesondere zu den Kalksteinen der Uebergangs-Formation beachtenswerthe Beziehungen wahrnehmen. Bei Christiania dringt, wie Naumann beobachtete, eine keilförmige Granit-Masse zwischen die Schichten des Grauwackekalkes ein, deren obere Grenze parallel den Schichtungs-Linien zieht, während die untere sich in viele Ausläufer verzweigt, welche die Kalkstein-Masse durchsetzen. Bei Drammen zeigt sich ein graulichblauer silurischer Kalk, wo er an den Granit grenzt, in weissen, körnigen Kalk umgewandelt; an der Grenze beider Gesteine finden sich mancherlei Silicate, Wollastonit, Granat. Im Uebergangs-Gebirge von Canada (in der sog. Gaspé-Gruppe) setzen in den silurischen Kalksteinen in den Umgebungen der Seen von St. Francis und Megantic zahlreiche Gänge von Granit auf, 2 bis 3 Fuss mächtig, die nach allen Richtungen ganz kleine, kaum Zoll breite Ausläufer in den Kalkstein senden (Logan.)

Granite junger als die Steinkohlen-Formation kommen

nicht häufig vor; man hat solche in Devonshire und in Schottland beobachtet. Ueberhaupt haben die mehr allgemein verbreiteten
Eruptionen von Granit nach Abschluss der devonischen
Periode ein Ende erreicht und während und nach Ablagerung der Steinkohlen-Formation traten an ihre Stelle die
Porphyre. Indess fehlt es nicht an Beispielen, dass noch nach der
Ablagerung der mesolithischen Formation Granite empordrangen, aber
es sind meist örtliche, auf einzelne Gegenden beschränkte Vorkommnisse.
Bei manchen derselben ist auch das jüngere Alter des Granits noch
nicht mit Sicherheit nachgewiesen.

Granit junger als Schichten der Trias-Formation findet sich zugleich mit Syenit in Tirol, von dem später die Rede sein soll.

Granit jünger als Lias. Von hohem Interesse sind die Mittheilungen Zirkels über das Verhältniss zwischen Granit und Lias in den Pyrenäen. Bei Erce hat Granit die Lias-Formation durchbrochen und schliesst viele Fragmente von Kalkschiefer ein. Dieselben sind, wie Zirkel bemerkt, so zahlreich eingeknetet, dass ein wahres Conglomerat von Schiefer-Bruckstücken durch Granit verkittet, entsteht. — An einer anderen Stelle, unfern Aulus, setzen mächtige Granit-Gänge in dem grauem Liaskalk auf. Im Contact zeigt sich eine deutliche Kalkstein-Breccie. Von diesen Gängen zweigen sich Ausläufer in den Kalk hinein. An nicht wenigen Stellen zwischen Erce und Aulus ist in der Nähe der Granite der Liaskalk krystallinisch-körnig geworden, er ist vielfach in weissen Marmor umgewandelt, der dem parischen nicht nachsteht. Auch sind im Kalkstein verschiedene Silicate entstanden.

Granit junger als Kreide. Die Granite der Pyrenäen scheinen sogar junger wie die Kreide-Formation zu sein. Nach **Dufrénoy** treten am Pic de Bugarach Gänge von Granit in neocomen Kalksteinen auf, die an der Grenze des Granit krystallinisch-körnig. Rozet berichtete von Granit-Gängen im Kreide-Kalk bei Lesquerde.

Entstehung des Granits. Wenn die Lagerungs-Verhältnisse entschieden für die eruptive Natur des Granit sprechen, so bleibt noch die Frage übrig, in welchem Zustand sich der Granit befand. Gegen eine Entstehung einzig und allein auf feurig-flüssigem Wege, ohne irgend eine Mitwirkung des Wassers sind mannigfache und erhebliche Gründe geltend gemacht worden.

Zunächst hat man von chemischer Seite hervorgehoben, dass die Gemengtheile des Granits keineswegs in der, ihrem Erstarrungs-Punkt entsprechenden Reihenfolge gebildet sind, denn bei der allmähligen Abkühlung eines feurigflüssigen Gemenges sollte voraussichtlich der bei einer höheren Temperatur als der Orthoklas erstarrende Quarz zuerst, alsdann jener und zuletzt der Glimmer fest werden. Nun stellt sich aber der Quarz meist als der zuletzt gebildete der Gemengtheile ein. Man hat aber bei obiger Annahme nur den Erstarrungs-Punkt der einzelnen Körper für sich ins Auge gefasst und dieser ist — wie

bereits **Bunsen** ausdrücklich hervorgehoben hat — niemals derjenige, bei welchem er aus seinen Lösungen in anderen Körpern fest wird.

Der Erstarrungs-Punkt einer chemischreinen Verbindung — so bemerkt Bunsen hängt allein von ihrer stofflichen Natur und dem Drucke ab, wogegen der Erstarrungs-Punkt eines mit anderen Substanzen zu einer Lösung verbundenen Körpers ausserdem noch und zwar hauptsächlich von dem relativen Verhältniss der sich gelösst haltenden Substanzen bedingt wird; es ist die Voraussetzung unzulässig, dass Quarz und Feldspath aus ihrer feuer-flussigen Lösung bei ihren respectiven Schmelzpunkten fest werden müssten. Wir finden vielmehr in völliger Uebereinstimmung mit den Erfahrungen, die wir bei allen Lösungen machen können, dass in dem an Feldspath reichen Schriftgranit der Quarz vor dem Feldspath, in anderen gleichzeitig mit demselben und in noch anderen nach demselben ausgeschieden wurde Wenn- nun der Quarz, wie Rose gezeigt hat, nicht einmal weit von seinem Schmelzpunkt in die amorphe lösliche Modification von der Dichtigkeit 2,2 übergeht, und wenn dieses Mineral aus dem geschmolzenen Granit-Gemenge bei den allerverschiedensten Temperaturen auskrystallisiren konnte, und zwar stets nur unter seinem Schmelzpunkte, so wird man daraus wieder in völliger Uebercinstimmung mit der Erfahrung nur schliesen können, dass der unterhalb seines Schmelzpunktes aus dem feuerflüssigen Granit-Gemenge krystallisirende Quarz gerade so wie der noch weiter unterhalb dieses Schmelz-Punktes aus wässerigen Lösungen krystallisirende aller Voraussicht nach nicht das spec Gew. = 2,2 sondern die Dichtigkeit = 2,6 und die damit verbundenen Eigenschaften zeigen werde.

Die mikroskopischen Untersuchungen der Granite\*) haben in letzter Zeit sehr merkwürdige Einschlüsse in denselben nachgewiesen und für den Versuch einer Erklärung der Genesis des Granits wichtige Beiträge geliefert. Dahin gehört namentlich die unverkennbare Uebereinstimmung, welche Granite von den aller verschiedensten Fundorten in Bezug auf die Flüssigkeits-Einschlüsse im Quarz zeigen. Wie Zirkel in seinem neuesten Werke \*\*) bemerkt, gestatten die bis jetzt an den Graniten ausgeführten mikroskopischen Untersuchungen über die muthmassliche Entstehungs-Weise derselben folgende Schlüsse: 1. Granite sind gebildet bei Gegenwart von Flüssigkeiten oder von Gasen, welche sich zu Flüssigkeiten verdichtet haben. Die Festwerdung der Granite muss mit Rücksicht auf die Natur der Flüssigkeits-Einschlüsse unter hohem Druck vor sich gegangen sein. 3. Directe mikroskopische Beweise für die Erstarrung aus einem Schmelzfluss werden in der Regel vermisst.

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 54.

<sup>\*\*)</sup> Die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine S. 319.

Es sei hier noch der Ansicht derjenigen Geologen gedacht, welche, ohne die eruptive Abkunft des Granit in Abrede zu stellen, in seiner gegenwärtigen petrographischen Beschaffenheit, d. h. mineralogischen Zusammensetzung Gründe gegen pyrogene Bildung finden. Haughton hat schon früher darauf aufmerksam gemacht, dass das Wasser bei der Entstehung des Granits eine bedeutende Rolle spielte. Er sieht in dem Granit ein hydrometamorphisches Gestein, d. h. ein ursprünglich geschmolzenes, das sich in Adern und Gängen in andere Gesteine eingedrängt hat, aber durch heisses Wasser eine Erhöhung seines specifischen Gewichts, eine andere Anordnung seiner Gemengtheile erfahren hat. Ein grosser Theil der Granite soll nach Haughton auf solche Weise gebildet sein, während er andere, z. B. die Granite Irlands als pyrometamorphische Gesteine betrachtet, d. h. als ursprunglich aus Wasser abgelagerte Sedimente, welche allmählig durch Hitze eine Umwandlung erfuhren. - Nach der Ansicht von A. Knop\*) ist der Granit ein metasomatisches Eruptiv-Gestein, welches aus trachytischen Massen unter Mitwirkung des Wassers, hoher Temperatur und starken Druckes in grösseren Tiefen aus den Bestandtheilen jener hervorgegangen. Die plutonischen Gesteine sind überhaupt nach Knop durch substantielle und zeitliche Uebergänge aus den analogen vulkanischen Laven in grösseren Tiefen der Erdrinde entstanden.

Berg- und Felsformen der Granite. Die Gestalten der Berge des Granits sind eben so mannigfaltig als seine Gesteins-Beschaffenheit. Bald findet man schroff emporsteigende Bergmassen mit zackigen, spitzigen Gipfeln oder schmalen, dachförmigen Kämmen, bald erheben sich gewaltige Dome mit sanften Umrissen, bald wechseln einzelne hervorragende Berge und Hügel mit ganz allmälig ansteigenden Höhen, die, mit reicher Vegetation geschmückt, sich in ausgebreitete Ebenen verlaufen. - Noch mannigfaltiger als die Formen der Berge sind jene der Felsen. Es giebt wohl kaum ein grösseres Granit-Gebiet, wo nicht die seltsamen, phantastischen Formen dieses Gesteins die Aufmerksamkeit fesseln und der Einbildungskraft einen reichen Spielraum gewähren, die sich aus den von Ferne gesehenen Granit-Felsen Schlösser und Burgen, Thurme und Obelisken, Altäre und Säulen schafft. Die granitischen Regionen Deutschlands sind reich an solchen wunderbar gestalteten Felsen, die vom Munde des Volkes mit den seltsamsten Namen belegt, an die sich die abentheuerlichsten Sagen knupfen. Im Erzgebirge sind es namentlich die schon oben erwähnten \*\*) Greifensteine bei Geyer. Stockförmige Granit-Massen, die hier den Glimmerschiefer durchbrochen haben, auf dem Rücken des Berges sich in einer Reihe von zehn gegen 100 Fuss hohen polsterförmig über einander gethürmten Felsen erheben, die einen überraschenden Anblick gewähren, welche die Sage für Trümmer eines verwünschten Schlosses erklärt. Im Böhmer Wald gehören der Dreisselstein, Rossberg, Königstein, dann die Teufelsmühle, das Butterfass bei Falkenberg zu den merkwürdigsten Felsen, im Fichtelgebirge der Rudolphstein, Nusshart, der Waldstein u. a. Insbesondere ist aber der Harz berühmt wegen seiner Granit-Felsen, die zum Theil sonderbare, auf alte Sagen gegründete Namen führen, wie die Teufelsmühle bei der Victorshöhe, die Studentenklippe im Ockerthal, die Hopfensäcke, der Pflasterstoss am Brocken, die Hohneklippen, der Hexenaltar, namentlich aber die Schnarcher im oberen Bodenthal. Abgesehen von dem Interesse, welches der Anblick solcher Felsen erregt, gewährt ihre nähere Betrachtung, namentlich der eben genannten im Harze, noch einen tieferen Blick in ihre Entstehungs -

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 178.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 372.

Weise. Die meisten solcher freistehenden Klippen bestehen nämlich keineswegs aus einer einzelnen, zusammenhängenden Masse, sondern aus über einander gethürmten Platten und Blöcken. Dieselben sind ein Werk der Absonderung des Granits, der oft nach verschiedenen Richtungen von



Die Greifensteine.



Die Schnarcher.

Klüften durchzogen ist, welche den stets wirkenden Atmosphärilien den Weg bahnen; aus den anfangs ganz schmalen Klüften werden Spalten, welche den Granit in unregelmässige, platten- und blockförmige Massen trennen. Ein Beispiel gewähren die

"Schnarcher" im Harze. Unfern Schirke erheben sich zwei gegen 80 Fuss hohe Steingebilde aus Schichten-artig über einander gethürmten Granit-Platten bestehend, deren eigenthümlicher Name sich auf das Geräusch gründet, das durch die vom Winde gegen die Felsen bewegten Tannenzweige hervorgebracht wird.

Felsenmeere. Eine sehr häufige Erscheinung in den meisten Verbreitungs-Gebieten des Granits sind die auf den Gehängen und Rücken der Berge oft in grosser Menge umherliegenden Granit-Blöcke Wild und regellos übereinander gethürmt, an Ecken und Kanten bald mehr, bald weniger abgerundet, gewähren solche Anhäufungen granitischer Massen einen sonderbaren Anblick Man findet sie sehr ausgezeichnet im Harze, zumal in den Umgebungen des Dorfes Schirke, im Erzgebirge, im mittleren Böhmen, im Fichtelgebirge (Louisenburg bei Alexandersbad), im Schwarzwald in den Umgebungen des Schluchsees, bei Tryberg, Hornberg, Schönmünzach u. a. O. — Um die Entstehung dieser Felsenmeere zu erklären hat man früher besondere Kräfte in Anspruch genommen, gewaltige Fluthen oder heftige Erschutterungen; die Bildung der Blöcke durfte sich aber in den meisten Fällen auf eine einfachere Weise ableiten lassen. Die Blöcke sind Theile grösserer Granit-Massen, welche durch die Absonderung und die unablässige Thätigkeit der Atmosphärilien getrennt wurden; der unterbrochene Zusammenhang führte alsdann den Einsturz der Felsen herbei. Die ursprunglich scharfen Ecken und Kanten erlitten in Folge der Verwitterung mehr eine Abrundung.



Verwitterung von Granit-Felsen.

Verwitterung des Granits. Jul. André hat über die Verwitterung des Granits interessante Beobachtungen, durch Analysen unterstützt, angestellt. André hat untersucht: 1. frischen Grunit von Hauzenberg im bayrischen Wald; 2. über diesem liegenden, schon etwas in Verwitterung begriffenen; 3. lockeren Granit, aus dem man den Orthoklas herauslösen kann. 4. Grussartige Masse.

|             | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Kieselsäure | 73,13  | 73,71  | 73,78  | 74,57  |
| Thonerde    | 10,50  | 10,78  | 11,16  | 12,02  |
| Eisenoxyd   | 3,16   | 3,18   | 3,76   | 3,20   |
| Magnesia    | 1,12   | 0,82   | 0,99   | 0,80   |
| Kali        | 9,04   | 8,51   | 7,07   | 4,92   |
| Natron      | 1,80   | 0, 92  | 0,33   | 0,46   |
| Wasser      | 0,45   | 0'92   | 1,76   | 3,20   |
| Verlust     | 0,80   | 1,16   | 0,70   | 0,83   |
|             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Die Verwitterung bringt im Granit im Ganzen folgende Veränderungen mit sich:

1. eine stetige Zunahme von chemisch gebundenem Wasser, eine Art Hydratation.

2. die relativen Mengen der Kieselsäure und Thonerde nehmen in dem Masse zu, in welchem andere Bestandtheile ausgewaschen werden.

3. Dagegen werden Kali, Natron und Magnesia durch den Verwitterungs-Process entfernt, ihre relativen Mengen werden mit zunehmender Verwitterung geringer.

## 3) Syenit-Gesteine.

Syenitische Gesteine erscheiuen unter ähnlichen Verhältnissen wie granitische: Decken, Stöcke und Gänge bildend. In nicht wenigen Gegenden treten Granite und Syenite neben einander auf unter Verhältnissen, die beide als gleichzeitige Bildungen erkennen lassen.

Im Gebiet der azoischen Formationen stellt sich Syenit ungleich seltener ein, wie Granit. Ein Beispiel bietet dessen Vorkommen in der Gneiss-Region des Banater Gebirgszuges, wo Syenit mehrfach im Gneiss auftritt; so namentlich im Thale Ogaschu Perilor, wo er scharf vom Gneisse geschieden demselben deutlich aufgelagert ist. — Ausgezeichnete Gänge von Syenit in Glimmerschiefer hat die Grafschaft Antrim in Irland aufzuweisen, zumal in den Küsten-Gegenden, an den Klippen von Goodland, wo solche Gänge Stunden weit zu verfolgen sind.

Syenit junger als das Uebergangs-Gebirge ist mehrfach nachgewiesen: in den Vogesen, in Schottland, in Norwegen.

Im Uebergangs-Gebirge der Vogesen tritt Svenit häufig gangförmig auf. - Im Glentilt in Schottland setzt er mehrfach verzweigte Gänge In Thonschiefer und Uebergangskalk zusammen; auf der Insel Jersey durchdringen zahllose Syenit-Adern den Thonschiefer. - Sehr denkwurdig sind die Beziehungen des Syenits zu der Uebergangs-Formation Norwegens. Die Schichten derselben zeigen sich mehrfach durch den Syenit zerrissen, unter beträchtlichen Winkeln aufgerichtet; nicht selten erscheint Syenit dem Thonschiefer aufgelagert. Weithin verzweigte Gänge in letzterem sind am Ullern Aasen unfern Christiania zu sehen. Die Schiefer wie die Kalksteine der Uebergangs-Formation zeigen sich in der Nähe des Svenits mehr oder weniger umgewandelt, die Kalksteine in weisse, körnige Kalke, die Schiefer enthalten Chiastolithe. Die eruptive Natur des Syenits ist besonders durch die neueren Untersuchungen von Kjerulf und Tellef Dahll bestätigt worden. In Tellemarken hat Syenit das ausgedehnte Silur-Becken ausgefüllt und sich als breiter Strom von etwa 1900 Fuss über den älteren Gneiss-Granit und über die Schiefermassen hingeschoben. Auch die Zirkon-Syenite des südlichen Norwegen sind eruptiv und jünger als die Uebergangs-Formation, wie schon Hausmann nachwiess. In ihrer Nähe zeigen sich die Schiefer gehärtet und die dichten Kalksteine in weissen, krystallinischen Marmor umgewandelt, wie dies z. B. bei Stadthalle am Langesunds-Fjord der Fall.

Monzonit im Gebiet der Trias. Dies zwischen Syenit und Diorit stehende\*), auch Monzonsyenit genannte Gestein ist besonders merkwürdig durch seine

<sup>\*)</sup> Siehe oben S, 72.

Beziehungen zum Kalkstein der Trias, in welchem es an den Hügeln von Canzacoli unfern Monzoni 2 bis 3 F. mächtige Gänge bildet und Schollen desselben umschliesst. In der Nähe des Monzonit zeigt sich der Kalk in weissen, körnigen Kalk umgewandelt, und wo nur beide Gesteine in Berührung treten, findet sich eine breite Zone von Mineralien im Kalk, die je näher der Gesteins-Grenze um so dichter zusammentreten. Es sind dies zumal Granat, Vesuvian, Gehlenit, Spinell, welche in milchweissem bis blaulichem Kalk liegen. Die Entstehung dieser "Contact-Producte" ist wohl kaum einer unmittelbaren Einwirkung des eruptiven Gesteins zuzuschreiben, vielmehr wässerigen Lösungen, welche an der Gesteins-Grenze die schönen Krystalle von Vesuvian u. s. w. bedingten.

Syenit jünger als Lias. Im mittlen Theile der Insel Skye im Thale Strath tritt Syenit mit Liaskalk in Berührung, der sich an der Grenze in schönen, oft schneeweissen krystallinischen Marmor umgewandelt zeigt. Jede Schichtung und alle Spur von Organismen-Resten ist, nach Zirkel, in dem Marmor ausgetilgt. Immer hat sich in der grössten Nähe des Syenits auch die krystallinische Natur des Kalkes am meisten entwickelt. Auch lässt sich deutlich der Uebergang des Ammoniten und Gryphäen führenden Liaskalkes in den Marmor verfolgen, der Contact zwischen Syenit und Lias ist oft sehr schön blossgelegt, so am Loch Slapin; stellenweise ragt eine Ramification des Eruptivgesteins in den Kalk hinein, der hier schöner, körniger Marmor ist.

Syenit junger als Lias und Neocomien. Im Biharer-Gebirge hat Syenit den Liassandstein durchsetzt, seine Schichten steil emporgehoben und ist als eine stockförmige Masse in die Schichten eines dem Neocomien angehörigen Kalksteins eingedrungen. Er wird von eigenthümlichen, in ansehnlicher Mächtigkeit entwickelten Contact-Gebilden begleitet, einem Gemenge von Wollastonit, Granat und blaulichem Kalkspath. (Peters.) Aehnliche Verhältnisse trifft man, nach Kudernatsch, in den Umgebungen von Orawicza, Cziklowa u. a. O. im Banat. Weisser Jurakalk so wie Neocomkalkstein werden von Syenit-Gängen durchsetzt, Bruchstücke derselben eingeschlossen und längs der Grenze zeigen sich die nämlichen Contact-Gebilde, wie im Bihar.

Granit-Gänge im Syenit. Als eine in vielen Syenit-Gebieten gar nicht seltene Erscheinung sind die Gänge von Granit zu erwähnen, welche unter ganz ähnlichen Verhältnissen auftreten, wie im Granit selbst. Sie stellen sich aber vorzugsweise da ein, wo grössere Granit- und Syenit-Massen zusammen vorkommen und sich als gleichzeitige Bildungen kund geben; wie in den Elb-Gegenden, im Thüringer Wald, im Odenwald.

Im Syenit-Gebiet der Bergstrasse setzen allenthalben Gänge von fleischrothem feinkörnigen Granit auf, die von jenen im nachbarlichen Gebirgs-Granit in keiner Weise zu unterscheiden sind. Ihre Mächtigkeit wechselt von einem Zoll bis zu mehreren Fussen. Sie fallen sogar noch viel mehr auf, wie jene im Granit, einestheils wegen der dunkleren Farbe des Syenits, andererseits wegen der leichteren Verwitterung des letzteren, aus dem sie oft leistenförmig hervorragen. Beachtenswerth ist auch, dass in diesen Gang-Graniten im Syenit sich einige Mineralien finden, die dem Gebirgs-Granit der Umgegend fehlen, hingegen im Syenit vorkommen, wie Titanit, Epidot.

Berg- und Felsformen. Der Syenit setzt selten hohe Berge zusammen, sondern häufiger rundliche Kuppen flache Hügel mit bauchigen Abhängen. Der Verwitterung unterliegt der Syenit noch weit mehr, wie der Granit; auch in seinen Gebieten finden sich die gewaltigen Anhäufungen von Blöcken, die sog. Felsenmeere, wie namentlich der Felsberg bei Reichenbach im hessischen Odenwalde ein bekanntes Beispiel gewährt.

#### B. Diorit- und Diabas-Formationen.

### 1) Dioritische Gesteine.

Diorit setzt selten ausgedehnte, zusammenhängende Gebiete oder zu bedeutenden Höhen emporsteigende Bergmassen zusammen, wie im Ural. Gewöhnlich bildet er vereinzelte Kuppen oder kleine Hügelzüge. Diorit erscheint besonders im Bereiche der azoischen Formation, im Uebergangs-Gebirge und im Granit, Stöcke und Gänge bildend, seltener trifft man ihn noch in der Steinkohlen-Formation.

Diorit im Gneiss. Im Böhmer Wald, in den Umgebungen von Tonnetschlag, Prachatsch, Christianberg bildet Diorit viele Stöcke und mächtige Gänge im Gneiss; desgleichen im Karlsbader Gebirge bei Schönfeld, Schlaggenwald. — Im Ajol-Thale bei Faymont in den Vogesen setzt Diorit verschiedene, sehr regellose Gänge im Gneiss zusammen. Gewaltige Stöcke von Diorit finden sich im Gneiss im Ben-Lair in Roshire.

Diorit im Glimmerschiefer. Ausgezeichnete Gänge hat der Thüringer Wald aufzuweisen, deren Mächtigkeit meistens 30 Fuss nicht übersteigt. Einer derselben lässt sich, Glimmerschiefer und Granit durchsetzend, von Hohleborn bis in die Gegend von Liebenstein verfolgen, andere finden sich am Breitenberg und Ringberg unfern Ruhla, an den Mummensteinen bei Brotterode. Weder auf das augrenzende Gestein, noch auf den Character des Gebirges scheinen diese Gänge einen besonderen Einfluss auszuüben; dass die Diorite in der Nähe des Glimmerschiefers oft mehr eine schieferige Structur, eine dem Hornblendeschiefer ähnliche Beschaffenheit zeigen, ist eine Erscheinung, die bei den im Thonschiefer auftretenden Diorit-Gängen noch viel schärfer ausgeprägt ist. — Auch im Glimmerschiefer der Sudeten, im Glatzischen sind Stöcke und Gänge häufig, insbesondere in der Nähe der Granit-Grenze.

Diorit im Urthonschiefer. In den Umgebungen von Chlumetz, Mirotitz in Böhmen sind Diorite sehr häufig, viele parallele Züge, die bedeutenderen Bergrücken und Kuppen im ganzen Gebiete des Urthonschiefers bildend. Sie werden von eigenthümlichen Schiefern begleitet, welche theils Dioritschiefer, theils umgewandelte Thonschiefer sind, welche vorzugsweise als Grenz-Gesteine auftreten. Auch zeigen sich die Thonschiefer nicht selten in Fleckschiefer und Knotenschiefer umgewandelt. Das ganze Auftreten des Diorits hat hier, wie in manchen anderen Regionen des Urthonschiefers, einen mehr lagerartigen Character, weil er der Schieferung parallele, lagerartige Körper bildet. Deutliche Gänge von Diorit finden sich im Urthonschiefer des südwestlichen Böhmen bei Tschermoschim und Mies; sehr ausgezeichnete im Böhmer Walde auf dem rechten Ufer der Radbusa unfern Bischofteinitz, die eine Mächtigkeit von 3 Fuss bis zu einem Klafter besitzen und in deren Nähe der Urthonschiefer sich mannigfach gewunden und gebogen, in grösserer Entfernung aber in normaler Lage zeigt.

Diorit im Uebergangs-Gebirge. Nicht minder häufig tritt der Diorit im Uebergangs-Gebirge, zumal im Thonschiefer auf; so z. B. in den silurischen Schiefern

Böhmens. Zwischen Plass und Kasenau durchsetst ein mittelkörniger Diorit-Gang 5 F. mächtig den Schiefer; zwischen diesem und dem Diorit ist eine, mit einer grunlichen, weichen Masse ausgefüllte Kluft, die Diorit- und Schiefer-Bruchstücke umschliesst. Die Schiefer zeigen keine Störung weder im Fallen noch im Streichen, sind aber härter, glänzender in der unmittelbaren Nähe des Diorits. - Im nordöstlichen Kärnthen erscheinen in der Region der Grauwackeschiefer Diorite als kuppenförmige Durchbrüche, so bei Stuttern, Offmanach, am Schloss Neidenstein u. a. O. Sie gehen bisweilen durch Aufnahme von Kalk, der sich auch porphyrartig in der dioritischen Grundmasse ausscheidet, in Blatter- oder Schalstein-artige Gebilde über. Auch fehlen an der Grenze der Grauwackeschiefer nicht eigenthümliche grüne Schiefer, die häufig einen dioritischen Character annehmen, denen aber wegen der nur halb erfolgten Ausbildung ihrer mineralogischen Bestandtheile die krystallinische Beschaffenheit mangelt. — Im Salzburgischen in der Gegend von Forstreit werden die in dem Uebergangs-Gebirge auftretenden Diorite von ganz ähnlichen grünen Schiefern begleitet, welche unverkennbare Uebergänge in Grauwackeschiefer wahrnehmen lassen. - Im Gebiete der silurischen Schiefer des Thuringer Waldes kommen mehrfach Diorite vor; zwischen Vesser und Neuwerk, am Ehrenberg bei Ilmenau, im Schwarzathal u. a. O. An der Grenze seiner meist kuppenförmigen Massen, in der Nähe der Thonschiefer nimmt der Diorit häufig eine schieferige Structur an und geht durch Aufnahme von Kalk in Blatterstein über. - In der devonischen Formation Nassaus im Dillenburgischen, bei Wissenbach bilden Diorite einen ziemlich regelmässigen Zug, Kuppe an Kuppe gereiht; wo sie die sedimentären Schichten durchsetzen, bemerkt man Störungen in den Lagerungs-Verhältnissen und an der Grenze Kieselschiefer-artige schmale Bänder, während Schalsteine gänzlich vermisst werden, was um so auffallender da solche in den nämlichen Gegenden als Begleiter der Diabase eine so wichtige Rolle spielen. - Ein schöner Diorit-Durchbruch in der rheinischen Grauwacke ist auch bei Kürenz unfern Trier zu beobachten.

Diorit im Granit-Gebiet findet sich besonders in den Vogesen. Die Gänge, manchmal von beträchtlicher Mächtigkeit, zeigen sich längs der Granit-Grenze oft reich an Glimmer, so dass wahre Glimmer-Diorite entstehen, während dieselben in der Mitte durch Auftreten von Oligoklas-Krystallen zu Diorit-Porphyren werden. Einen schönen Diorit-Gang im Granit bei Belmsdorf unfern Bischoffswerda in der Lausitz hat v. Cotta beschrieben; dieser etwa 20 F. mächtige Gang zeigt sich an der Grenze dunkel, dicht, basaltartig, in der Mitte aber körnig und deutlich gemengt; er wird, wie der Granit, von einem anderen, jüngeren Diorit-Gang von 2 bis 3 Zoll Mächtigkeit durchsetzt von schwarzer Farbe und basalt-artigem Aussehen. Man erkennt an diesem Vorkommen - worauf Cotta mit Recht aufmerksam macht - recht deutlich, wie die verschiedenen Grade der Dichtigkeit eines eruptiven Gesteins von der Mächtigkeit des Ganges, von der Nähe oder Entfernung der Sahlbänder abhängig sind. - Im mittleren Böhmen finden sich gleichfalls häufig Diorit-Gänge im Granit, ferner im südlichen Russland, in den Umgebungen von Porogi bei Jampol im Dniester Thal, bei Chomenka. Schon vor mehr denn 30 Jahren beschrieb Blöde diese Gänge, welche meist 5 bis 10 Fuss mächtig sind, in der Mitte als wahre, körnige Diorite erscheinen, während die etwa 5 F. mächtigen Sahlbänder auf ganz ähnliche Weise wie im Thonschiefer von Dioritschiefern gebildet werden.

Diorit junger als die Steinkohlen-Formation. Im Gebiete der Steinkohlen-Formation erscheint Diorit ungleich seltener. Nach den Untersuchungen Peters durfte dem im Bereiche der Kohlenschiefer und Sandsteine Kärnthens bei Feldkirchen, im Keutschachtthal, dann bei Neumarkt in Krain vorkommenden Diorit ein jüngeres Alter und ein Theil der beträchtlichen Störungen zuzuschreiben sein, welche die Schichten der Steinkohlen-Formation wahrnehmen lässt. — Denkwürdig sind die Veränderungen, welche nach Zeusehner der Diorit im Kohlen-Gebirge bei Kattowice in Oberschlesien hervorgerufen. Die Schieferthone zeigen sich hier nämlich in Berührung mit dem Diorit jenen Schieferthonen ähnlich, die man bei Kohlenbränden trifft\*), d. h. sie sind roth gebrannt, gefrittet, während der Kohlensandstein verglast worden, eine grünliche Farbe angenommen hat. — Die Diorite des westlichen Frankreich dürften von jüngerem Alter als die dortige Steinkohlen-Formation sein, da sie in solcher gangförmig auftreten.

Tonalit. Dies merkwürdige Gestein\*\*), aus welchem der 11255 F. hohe Monte Adamello in den Alpen besteht, bietet nach G. vom Rath ein lehrreiches Beispiel eines eruptiven Gebirgsstockes. Das erhabene Centrum des Gebirges ist Tonalit. Es wird umlagert von steil aufgerichteten Schichten von Glimmerschiefer und Thonschiefer. Die Grenze gegen den Tonalit entspricht genau dem Streichen und Fallen der Schiefer-Schichten. An den über 2000 F. steil abfallenden Thalwänden erblickt man fast geradlinig die Gesteinsscheide hinziehen. In so grossartigem Massstabe möchte sich in wenig Gegenden das Verhalten des plutonischen Gesteins zum Schiefergebirge darstellen.

Ophite, welche in den Pyrenäen eine ansehnliche Verbreitung besitzen\*\*\*), scheinen aber — wie Zirkel bemerkt — gleich den Graniten jenes Gebirges von verschiedenem Alter zu sein. Von besonderem Interesse sind die Verhältnisse im oberen Theile des Valle longue, welches nach Castillon im Lezthale hinabzieht. Hier zeigen sich, nach Zirkel, die Jurakalke in der Nähe der zahlreichen Ophitmassen, welche sie durchsetzen, in den schönsten Marmor umgewandelt.

#### 2) Diabas-Gesteine.

Die zur Diabas-Gruppe gehörigen Gesteine, die körnigen und dichten Diabase, die Labradorit-Oligoklas- und Augit-Porphyre besitzen eine ungleich grössere Verbreitung wie Diorite. In der Art und Weise ihres Auftretens unterscheiden sie sich in manchen Beziehungen von diesen. Sehr oft nämlich verleugnen sie ihre eruptive Abkunft und nehmen mehr einen lagerartigen Character an. Häufig werden sie von Mandelsteinen und anderen eigenthümlichen Gebilden, namentlich von Schalstein†) begleitet, zu denen sie in verschiedenen Verbreitungs-Gebieten die nämlichen, sich wiederholenden Beziehungen zeigen. Ungleich seltener gegenüber den Dioriten trifft

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 231.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe oben S. 74.

<sup>†)</sup> Siehe oben S. 125.

man Diabase im Bereiche der primitiven Formationen oder älteren Eruptiv-Gebilde, wie z. B. Granit; sie erscheinen vorzugsweise im Uebergangs-Gebirge zu Hause.

Es ist namentlich die Uebergangs-Formation Deutschlands, in welcher die Diabase unter denkwürdigen Verhältnissen auftreten: im Harz, in Nassau in den Lahn-Gegenden; in Westphalen, in Sachsen, im Reussischen, in Franken, in Schlesienausserdem aber noch in Devonshire und in Norwegen.

In der devonischen Formation Nassaus, besonders in den Umgebungen von Dillenburg so wie in dem angrenzenden hessischen Hinterlande treten Diabase unter denkwürdigen Verhältnissen auf; sie haben die Schichten des paläolithischen Gebirges mehrfach gehoben und zertrümmert und sind auf eigenthümliche Weise auf Spalten in der Streichungs-Linie der Schichten eingedrungen. Unter den mannigfachen Abänderungen der Diabase hebt Fr. Sandberger hauptsächlich dichte Diabase, porphyrartige oder Diabasporphyre, Diabas-Mandelsteine und Schalsteine hervor. Die dichten Diabase bilden zuweilen selbstständige Zuge, wie zwischen Dillenburg und Herborn, zu nicht unbedeutenden Höhen (Eschenburg bei Wissenbach 1766 F.) sich erhebend; weit häufiger aber erscheinen sie mit den Mandelsteinen oder Schalsteinen verknupft durch die vollständigsten Uebergänge, Dies geschieht, indem sich in den dichten und porphyrartigen Diabasen Kalkspath in Mandeln mehr und mehr anhäuft, oft in dem Grade, dass er die Diabas-Grundmasse fast verdrängt. Dieser enge Zusammenhang der Diabase und Schalsteine deutet darauf hin, dass letztere zum grossen Theil als Trummer-Bildungen zu betrachten sind, deren Entstehung bedingt war durch eine mit dem Aufsteigen des Diabases in einem Meere verbundene theilweise Zersprengung desselben durch Wasserdämpfe und Ablagerung der so gebildeten Trümmer Massen auf dem Meeres-Boden, welche im Verlauf der Zeit die mannigfachsten Veränderungen erfuhren. - Besondere Beachtung verdienen auch die Beziehungen der devonischen Kalksteine zu den Schalsteinen, da sie noch weitere Erklärung über die Entstehungs-Weise der Schalsteine geben. Die Stringocephalen-Kalksteine finden sich nämlich meist von Schalstein ganz umgeben, ja beide bilden oft vollständige Gemenge, sog. Schalsteinkalke oder Kalkschalsteine, welche letztere nichts anders sind als eine Mischung von Diabasschlamm mit den zur Bildung des Stringocephalen-Kalkes erforderlichen Materialien. Kalkschalsteine, wie sie namentlich zwischen Aumenau und Villmar entwickelt, enthalten eben nicht selten Versteinerungen und zwar solche, welche für den Stringocephalen - Kalkstein bezeichnend, (z. B. Stringocephalus, Stromatopora concentrica, Alveolites suborbicularis) ein Beweis, dass die Ablagerung der Diabastuffe oder Schalsteine und das Emporsteigen der mit ihnen verbundenen Diabase hauptsächlich in die Zeit der Ablagerung des Stringocephalen-Kalkes fällt und dass stellenweise eine vollständige Vermengung von Diabastuff mit Kalk statt fand. - Auch zu den im Nassauschen vielfach, z. B. dei Eibach unfern Dillenburg, vorkommenden Rotheisenstein-Lagern stehen Schalsteine und Kalksteine in naher Beziehung. Aus einem stark mit Eisenoxyd imprägnirten Schalstein erfolgen vollständige Uebergänge in Rotheisenstein, desgleichen aus gewöhnlichem Kalkstein vermittelst Kalkeisenstein in Eisenstein. Die Rotheisensteine sind Umwandlungs-Producte von Kalksteinen auf wässerigem Wege; sie enthalten die nämlichen Versteinerungen, wie der Stringocephalen-Kalkstein.

Unter ähnlichen Verhältnissen erscheinen Diabase in der devonischen Formation Westphalens. Sie sind dort meist als Labradorit-Porphyre ausgebildet; ihr Vorkommen

trägt mehr einen lagerartigen Character. Die nämlichen Beziehungen zwischen ihnen, den Mandelsteinen, den Schalsteinen und den Kalksteinen und Rotheisenerz-Lagern finden statt. Letztere zeigen sich besonders an der Grenze der genannten Gesteine. Kalkstein, roth gefärbt, auf den Klüften mit Rotheisenrahm bedeckt, stellt sich gar nicht selten auf den Lagern selbst, als Vertreter des Rotheisenerzes ein. Dieser Kalk, von den Bergleuten Lagerkalk genannt, bildet einen vollständigen Uebergang in den gewöhnlichen Kalkstein, welcher meistens die Lager begleitet. Er enthält Petrefacten, die auch in dem kalkhaltigen Eisenstein vorkommen und deren Masse zuweilen aus Rotheisenerz besteht.

Diabase treten im Gebiet der silurischen Formation des Harzes unter sehr denkwürdigen Verhältnissen auf. Ihre herrschende Lagerungs-Form ist die in Lagern, welche in verschiedener Mächtigkeit den sedimentären Schichten eingeschaltet, eine denselben völlig conforme Lagerung besitzen. Aber fast allenthalben, wo nun die körnigen Diabase im Schiefergebirge auftreten, zeigen die an sie angrenzenden Gesteine eine ganz andere Beschaffenheit, sie lassen die unzweideutigen Spuren einer eigenthumlichen Umwandelung erkennen. die von den Diabasen ausging und die man als Contact-Metamorphose bezeichnet. Es ist eine auffallende Thatsache, dass in dem schon so vielfach durchforschten Harze diese metamorphischen Gesteine so lange unbekannt blieben, während der Hornfels an den Granit-Rändern weit früher beschrieben wurde. Den beiden ausgezeichneten Forschern C. Lossen und Eman. Kayser gebührt das Verdienst, die merkwürdigen Contact-Gebilde näher kennen gelehrt zu haben.\*) Die Contact-Gesteine sind als solche und nicht als ursprüngliche, durch ihr stetes Gebundensein an die eruptiven Diabase zu erkennen. Dass sie ferner durch letztere metamorphosirt und keineswegs eigenthümliche Randbildungen der Diabase beweist die ganz verschiedene Natur beider Gesteine. Die Metarmorphose lässt sich von den, den Schichten eingebetteten Diabasen vom Liegenden zum Hangenden oder umgekehrt verfolgen. Sie stellt sich nun gewöhnlich in der Art ein, dass die gewöhnlichen "Wieder-Schiefer"\*\*), je näher sie dem Diabas, um so härter und consistenter werden, ihre Schieferung und Schichtung sich vermindert, an deren Stelle eine dickplattige Absonderung tritt. Dazu gesellt sich oft noch eine parallelepipedische Absonderung, welche die sog. Griffelschiefer bedingt. Die petrographische Beschaffenheit der Contact-Gesteine ist eine sehr mannigfaltige. Besonders erwähnt seien die Fleckschieferartigen Gesteine, die sog. Spilosite, Schiefer mit Chlorit-Concretionen, die einen feldspathigen Kern besitzen und die sog. Desmosite, ausgezeichnet durch den Wechsel heller, felsitischer und dunkler, chloritischer Lagen. — Die stofflichen Veränderungen, welche die Contact-Gesteine erfahren haben, beruhen (wie zahlreiche, sorgfältige Analysen von Kayser erweisen) vorzugsweise auf der Zuführung von Natronsilicat; die sauersten Gesteine erscheinen in unmittelbarem Contact mit dem Eruptivgestein. Erklärung nun der ganzen Erscheinung betrifft, so dürfte sie durch die Annahme

<sup>\*)</sup> C. Lossen: metamorphische Schichten aus der paläozoischen Schichtenfolge des Ostharzes in der Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1869. Eman. Kayser: die Contact-Metamorphose der körnigen Diabase im Harze. Ebendas. 1870.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 199.

einer hydatopyrogenen Bildungs-Weise der Diabase geboten sein. Drangen aus dem durchwässerten Magma -- so bemerkt Kayser -- mit mannigfachen Stoffen besonders mit dem chemisch so wirksamen Natronsilicat beladene Wasser unter hohem Druck in die angrenzenden Sedimente ein, so scheinen alle Bedingungen selbst zu viel tiefergreifender Veränderungen als sie in den Contactgesteinen vorliegen, geboten zu sein. Denn die gewaltige Kraft des warmen oder überhitzten, mit Alkali-Carbonat oder Silicat imprägnirten Wassers ist bekannt. Quellthätigkeit in Begleitung und als Nachspiel der Diabas-Eruption hat vielleicht durch lange Zeiträume hindurch gewirkt. Dabei war möglicherweise die Temperatur dieser Quellen gar nicht einmal ungewöhnlich hoch. Die der Schichtung überall conformen Lagerungs-Verhältnisse der Diabase, die alle Windungen und Knickungen der Schiefer mitmachen, lassen schliessen, dass die Diabase zu einer Zeit in die Sedimente eindrangen, als diese noch plastisch genug waren um ihnen kein grosses Hinterniss entgegen zu setzen, somit auch keine wesentliche Störung in ihrem Bau zu erfahren. Am wahrscheinlichsten ist die Entstehung der Diabase während des Absatzes der Sedimente. - Die Contact-Gesteine der dicht en Diabase, welche in langgestreckten, die Lager des dichten Diabas umgrenzenden Zügen auftreten, sind grüne Schiefer von chloritischer oder glimmeriger Beschaffenheit, welche triklinen Feldspath, Quarz, Epidot auf Schnüren enthalten.

Im Grauwacke-Gebirge Sachsens, in den Umgebungen von Seifersdorf, Langhennersdorf, Planitz finden sich Diabase vollständig den Schichten von Grauwacke und Thonschiefer eingeschaltet und von Diabastuffen und Schalsteinen begleitet, welche ganz wie in Nassau Versteinerungen enthalten, so z. B. sehr häufig bei Planschwitz. — Diabase zeigen auch hier ihre nahen Beziehungen zu den Kalksteinen; die meisten Kalkstein-Massen treten an der Grenze von Diabasen auf, während andere, wie bei Helmsgrün, vollstandig von Diabas-Tuffen umgeben werden. Wie am Harze zeigen sich zwischen Thonschiefer und Diabas in Sachsen in grosser Häufigkeit Kieselschieferartige Gesteine bei Plauen, Nossen, Pausa.

Nicht minder häufig und unter analogen Beziehungen erscheinen Diabase in Franken bei Hof, Steben, Selbitz, bald lagerartig zwischen Schichten von Grauwacke, bald in vereinzelten Kuppen emporragend, bald — wiewohl seltener — Gänge bildend. Bei Beineck setzen mehrere Diabas-Gänge von geringer Mächtigkeit durch den Grauwackeschiefer, der an der Grenze in ein Hornfels-artiges Gestein umgewandelt ist. Stellenweise verzweigt sich der Diabas vollständig durch die Schiefermasse. Auch im devonischen Kalkstein treten Diabas Gänge von ein paar Fuss Mächtigkeit auf, namentlich in den Umgebungen von Naila. Bei Berneck wird ein, von einer Diabasdecke überlagerter Kalkstein von einem Diabas-Gang durchsetzt, der mit jener Masse in Verbindung steht. Nirgends erlangen die Diabas-Tuffe und Breccien eine so ausgedehnte Verbreitung, wie in Franken und in Sachsen, insbesondere zwischen Hof und Plauen. Sie enthalten eckige wie abgerundete Brocken der verschiedensten Diabas-Gesteine und zeigen einerseits die allmähligsten Uebergänge in Diabas, andererseits in Thonschiefer.

Im Silurbecken von Christiania treten die Diabase bald gang-, bald lagerformig auf; sie durchsetzen die Thonschiefer, wie die Kalksteine, breiten sich hie und da über dieselben aus oder haben sich zwischen ihnen eingekeilt. In keinem Verbreitungs-Gebiete der Uebergangs-Formation sind übrigens Gänge von Diabas so häufig, wie im Becken von Christiania. Auf der Strecke zwischen Askers Elv und der Kirche von Asker gibt es deren, wie Kjerulf bemerkt, so viele, dass es eine mühevolle Arbeit wäre, sie zu zählen. Die mächtigeren Gänge erscheinen als körniger, deutlich ge-

'n

mengter Diabas, die schmalen als ein scheinbar gleichartiges Gesteln, als sog. Aphanit, eine Thatsache, die durch die raschere Abkühlung in den engen, durch die langsamere in den breiten Spalten bedingt ist.

Im Thonschiefer-Gebiet des Altai kommen Diabase nicht selten vor. Sie erscheinen besonders in den Umgebungen von Syränowsk als Augit- oder Labradorit-Porphyre, zwischen den Schiefer-Schichten mit entsprechendem Streichen in Gängen von 1/2 bis 6 Faden Mächtigkeit, von denen sich kleine Ausläufer in das Grenz-Gestein verzweigen. An den Berührungs-Flächen lassen die Thonschiefer mancherlei Veränderungen wahrnehmen; sie erlangen die grüne Farbe der Diabase und nehmen einzelne Rlättchen von Augit und Labradorit auf.

Während bei Weitem in den meisten Verbreitungs-Gebieten der Diabase solche als gleichzeitige Bildungen mit den Schichten des Uebergangs-Gebirges erscheinen, fehlt es dennoch nicht an Beispielen, dass auch noch nach Ablagerung von der Trias-Formation angehörigen Gesteinen Eruptionen von Diabasen statt fanden. Dies ist besonders in den Alpen-Gegenden der Fall.

In den venetianischen und Tyroler Alpen treten an mehreren Orten Diabase im Gebiete der Trias auf. Bei Rigolato im Venetianischen setzt ein sehr mächtiger Lagergang von Diabas-Porphyr im Buntsandstein auf: Spuren einer Einwirkung auf letzteren sind nicht wahrzunehmen. Im Längenthale von Sappada und in den Umgebungen von Cima, wo gleichfalls Diabas-Porphyre sehr entwickelt, zeigen sich in ihrer Nähe eigenthumliche, der Trias angehörige Schiefer, die wie mit Diabas-Substanz imprägnirt aus sehen, also einen Schalstein-artigen Character besitzen; in grösserer Entfernung enthalten sie Halobia Lomeli, das für die Trias der Alpen so bezeichnende Petrefact. Stur glaubt, dass die Diabas-Eruptionen jener Gegenden in die Zeit der Ablagerung des Muschelkalks fallen. - Bekannt sind die Vorkommnisse von Augit-Porphyren im südlichen Tyrol. Sie erscheinen hier zugleich mit anderen Eruptiv-Gebilden, mit Graniten, Syeniten und mit Melaphyren. (Von der Einwirkung der Syenite auf Muschelkalk bei Monzoni war bereits die Rede.) Wie die umfassenden Untersuchungen v. Richtofens gezeigt haben, so waren im südlichen Tyrol während der zweiten Abtheilung der Trias-Periode die sedimentären Bildungen, die öfteren Wechsel der Fauna, die gewaltigen Störungen im Gebirgsbau abhängig von den Eruptionen des Augit-Porphyrs. Sie fanden statt am Boden des Trias-Meeres, wesshalb die fittssigen Massen, sogleich vom Wasser in Angriff genommen, beträchtliche Veränderungen erlitten. Es wurden dadurch Tuffe von zweierlei Art gebildet; massige, dem eigentlichen Augit-Porphyr oft sehr ähnlich auf die nächste Umgebung der Eruption beschränkt, eruptive Tuffe im wahren Sinne des Wortes. Je weiter von dieser entfernt um so mehr eignen sich die Tuffe Schichtung zu, bis sie nur als dünngeschichtete Tuffe erscheinen, als sedimentäre Tuffe, bei deren Bildung die mechanische Einwirkung des Wassers eine grosse Rolle spielte. Das Vorkommen der Augit-Porphyre im südlichen Tyrol bietet, - wie v. Riebthofen hervor hebt - ein recht anschau liches Bild, wie das nämliche chemische Gemenge durch mechanische Einwirkung im Momente der Entstehung modificirt werden kann; vom festen, dichten Augit-Porphyr findet eine ununterbrochene Reihe von Uebergängen durch Tausende von Gliedern statt bis zu jenen dünngeschichteten sedimentären Tuffen, die aus mechanisch zertrümmerter, fein vertheilter Substanz des Augit-Porphyr bestehen. Solche Tuffe finden sich in grosser Mächtigkeit bei St. Cassian, Wengen, auf der Seisser Alp.

Der Augit-Porphyr hat mehrfach in Gängen die Kalksteine und Schiefer der Trias durchbrochen, sich in Kuppen über solchen ausgebreitet.

#### C. Gabbro-Formationen.

Der Gabbro findet sich hauptsächlich in lager- und stockförmigen Massen, in Kuppen, aber ungleich seltener in Gängen im Gebiete verschiedener Formationen. Die neuesten Untersuchungen haben gezeigt, dass manchen Gabbros ein viel jüngeres Alter zukommt, als man früher annahm. In nicht wenig Gegenden wird Gabbro von Serpentin begleitet.

Im Glimmerschiefer bei Dobschau in Ungarn bildet Gabbro einen mächtigen Stock. — In den zwischen Gneiss und Phylliten eingelagerten Hornblendeschiefern unfern Wottawa in Böhmen tritt Gabbro auf.

Im Granulit-Gebiet Sachsens zeigt sich Saussurit-Gabbro theils — wie bei Callenberg und Meinsdorf — inmitten des Granulit, theils an dessen Grenze bei Rosswein. "Auffallend ist" — so sagt Naumann — die Form und Aüsdehnung dieser Rossweiner Gabbro-Masse; der Granulit bildet nämlich dort einen grossen, nach Osten vorspringenden Keil, welcher auf beiden Seiten durch den Gabbro vom Glimmerschiefer abgesondert wird; an der Spitze dieses Keils ist der Gabbro am mächtigsten entwickelt, während von dort aus seine Massen sich in zwei grosse Keile trennen, welche den Granit-Keil umfassen."

In der Uebergangs-Formation erscheint Gabbro im Harze in der Harzburger Forst, nordwestlich vom Brocken, zu beiden Seiten der Radau die Berge zusammensetzend und sich bis zur Ecker ausdehnend. Er wird von zahlreichen Granit-Gängen durchsetzt, unter welchen jener im Hesselbachthale der bedeutendste.

In Schlesien, wo Gabbro eine verhältnissmässig bedeutende Verbreitung gewinnt und als "gruner" und "schwarzer Gabbro" (Olivin-Gabbro) erscheint, tritt derselbe in mehreren Zügen auf. Der Neuroder Gabbro grenzt im W. an die Steinkohlen-Formation, deren Schichten von ihm abfallen, im O. wird er vom Rothliegenden bedeckt. Es scheint, dass die Bildung des Gabbro zwischen die Kohlen- und Dyas-Formation fällt.

Als Beispiele für jungere Gabbros möchten gelten: Bei Gschwend an Wolfgang-See in Steyermark tritt Gabbro, der zum Theil in Serpentin umgewandelt, nach Tschermak zwischen schieferigen, quarzigen Sandsteinen auf, die dem Neocomien angehören sollen.

Die durch Zirkels treffliche Schilderungen näher bekannt gewordenen Olivingabbros\*) von Mull und Skye gewinnen noch weiteres Interesse durch ihre Alters-Verhältnisse. Auf Mull erscheint der Olivingabbro gegen 2000 F. über miocänen Tuffschichten lagernd in inniger Verbindung und gleichzeitiger Entstehung mit den tertiären Basalten. Auf Skye liegt der Gabbro entweder übergreifend über dem Syenit oder tritt auf solche Weise neben ihm auf, dass er nur für jünger gelten kann. Da nun nach Zirkel der Syenit postoolithisch, so liegt die Vermuthung nahe, dass der Gabbro von Skye gleichalterig mit jenem von Mull-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 76.

Im Kreide- und Tertiär-Gebiete Italiens erscheint Gabbro häufig von Serpentin begleitet, die Schichten der Alberese und des Macigno durchsetzend. Am Monte Ferrato soll der Gabbro Fragmente eocanen Kalksteines einschliessen.

Der Hypersthenit tritt gleich dem Gabbro in Stöcken und Kuppen auf, selten jedoch in Gängen. Auch bildet er zuweilen deckenartige Gebirgsglieder.

In der azoischen Formation Canadas, in der Laurentian-Kette tritt nach Sterry Hunt Hypersthenit in ansehnlicher Verbreitung auf.

Im Granulit der Gegend von Penig bildet Hypersthenit einen Lagerstock.

Im Wenlock-Kalk bei Old-Radnor in England soll nach Murchison Hypersthenit gangförmig aufsetzen und an der Grenze von Serpentin begleitet sein.

# D. Porphye-Formationen.

Die Porphyr-Formationen zerfallen in zwei Abtheilungen, nämlich: 1. die Orthoklas haltigen Porphyr-Gesteine: die Quarzporphyre nebst deren Glasgestein, dem Pechstein; die Quarzfreien Orthoklas-Porphyre und Minette. 2. die Porphyrite oder Oligoklas haltige Porphyr-Gesteine.

1. Quarzporphyre (Felsitporphyre) gehören nach dem Granit zu den am meisten verbreiteten unter den eruptiven Gesteinen und treten unter mannigfachen Beziehungen auf. Besonders bezeichnend für dieselben ist das Erscheinen in Stöcken und Gängen. Nicht selten werden dieselben von Breccien und Conglomeraten begleitet.



Porphyr-Gänge im Gneiss.

Quarzporphyre im Gneiss. Im sächsischen Erzgebirge, in den Umgebungen von Freiberg, Naundorf, Niederfehra u. a. O. hat man vielfach Gelegenheit das gangartige Auftreten des Porphyrs zu beobachten, das zuerst von dem Norweger Ström erkannt, dann durch v. Beust geschildert wurde. Unter andern ausgezeichneten Gängen verdienen die bei Frauenstein Beachtung. Der Gneiss zeigt zunächst dem Porphyr oft auffallende Aenderungen seiner Structur, sie stellt sich verworren, wie mit Porphyr-Masse durchdrungen dar. Der Porphyr sendet von dem Hauptgang Ausläufer, die sich nach allen Richtungen durch den Gneiss verzweigen und verästeln.

Bruchstücke des letzteren in jenem eingeschlossen sind nicht selten; bald frisch und deutlich, bald einem hart gebrannten Thonschiefer gleich, bald erdig. Beachtung verdienen auch die oft zu beiden Seiten des Ganges, zuweilen nur auf einer desselben auftretenden Breccien, die 2 bis 3 Zoll, aber auch 12 bis 18 Zoll mächtig sind; in einem Perphyr-Teig liegen kleine, scharfeckige Gneiss-Fragmente. Alle die zahlreichen Gänge um Tharand, Klein-Dorfhain und Grund dürfen, — wie die Untersuchungen von Naumann und Cotta gezeigt haben — nur als Ausläufer der grossen zwischen Freiberg und Tharand auftretenden Porphyr-Masse zu betrachten sein. — Ausgezeichnete Gänge haben ferner die Umgebungen von Oederan aufzuweisen. Einer derselben, von beträchtlicher Mächtigkeit, enthält schon in einiger Entfernung vom Gneiss viele Bruchstücke desselben, die, je näher der Gneiss-Grenze, an Menge und Grösse zunehmen.



Porphyr-Gang östlich von Oedran.

Auch im böhmischen Erzgebirge finden sich ähnliche Beziehungen zwischen Gneiss und Quarz-Porphyr; ebenso in Schlesien. In Thüringen — wo zwischen Kleinschmalkalden und Seligenstadt zahlreiche Quarz-Porphyre in Gängen von oft bedeutender Mächtigkeit den Gneiss durchsetzen — lassen sie die (auch vielfach anderwärts vorkommende) Erscheinung wahrnehmen: dass — in Folge der rascheren Abkühlung — der Porphyr an den Saalbändern als eine dichte, homogene Masse, ohne krystallinische Ausscheidung sich darstellt, während in der Mitte schöne Krystalle von Orthoklas hervortreten. — Im südlichen Schwarzwald im Münsterthal unfern Staufen bildet Porphyr mehrere Gangzüge, die von einer Hauptmasse radienförmig sich verlaufen; aber allenthalben bildet zwischen Quarz-Porphyr und Gneiss ein eigenthümliches Gestein die Grenze, welches von Daub bezeichnend Contact-Porphyr genannt wurde: eine felsitische Masse mit wenig Quarz-Körnchen von 1 bis 5 Fuss Mächtigkeit.

Quarz-Porphyr im Glimmerschiefer findet sich namentlich in der Gegend von Joachimsthal und Abertham in Böhmen, viele deutliche Gänge bildend. Sie stellen sich besonders längs der Grenze des Glimmerschiefers gegen den Granit

ein und gewinnen noch namentlich desshalb Bedeutung, weil sie — in der Nähe von Pfassengrün und Mariasorg — auch die im Glimmerschiefer-Gebiete austretenden Granit-Gänge durchsetzen. — Einen merkwürdigen Gang im Glimmerschiefer beim Schlosse Scharsenstein unweit Zschopau in Sachsen hat v. Cotta beschrieben. Der Quarz-Porphyr — etwa 40 F. mächtig — umschliesst ausser Bruchstücken von Glimmerschiefer noch solche von Grauit und Kalkstein; da nun letztere Gesteine in der Nähe nicht anstehen, so hat solche der Porphyr wahrscheinlich aus der Tiese mitgebracht. — Auch im Thüringer Wald, bei Ruhla sinden sich Porphyr-Gänge, bald die Schichten des Glimmerschiefers quer durchschneidend, bald ihnen auf kurze Strecke folgend.

Quarz-Porphyr im Urthonschiefer erscheint unter ganz ähnlichen Verhältnissen, so z. B. im Erzgebirge in der Gegend von Breitenbach im Egerer Kreis.

Quarz-Porphyr im Granit-Gebiete erscheint sehr häufig. Zu den ausgezeichneteren Vorkommnissen gehören unter andern jene der Gegend von Zehren in Sachsen, so namentlich am Rabenstein. Der Porphyr ist in horizontal liegende Prismen abgesondert, vom Granit scharf getrennt, welcher in unmittelbarer Berührung mit dem Porphyr sich auffallend verändert zeigt. — Im Granit des Riesengebirges durchsetzt Porphyr nach G. Rose den Granit in meilenweit sich fortziehenden Gängen, die den Erz-Gängen gleich auf eigenthümliche Weise sich gabeln und schaaren. — Bei



Porphyr-Gang im Granit am Deliberg bel Suhl.

Weinheim und Schriesheim an der Bergstrasse in Baden bildet Quarz-Porphyr Massen-Durchbrüche im Granit; er bildet die Gipfel des Wagenbergs und des Oelberges, während die gegen die Rheinebene gekehrten Abhänge aus Granit bestehen; der Porphyr lässt oft ausgezeichnete, stark gefurchte Reibungs-Flächen wahrnehmen und schliesst Brocken von Granit ein. — Zahlreiche Gänge von Porphyr finden sich auch im Thüringer Wald in den Umgebungen von Suhl, die sich oft vielfach verzweigen und größere Schollen von Granit umschliessen.

Quarz-Porphyr im Uebergangs-Gebirge findet sich namentlich am

Issenberge bei Brilon in Westphalen unter denkwürdigen Verhältnissen. Er bildet hier pittoreske, Ruinen ähnliche, aus dem Thonschiefer-Gebiet emporragende Felsmassen, welche ursprünglich wohl ganz von Thonschiefer umgeben entstanden und erst später durch Verwitterung und Zerstörung des Schiefers freigelegt wurden. Nach Nöggerath umschliesst der Porphyr beträchtliche Keile von Thonschiefer, die mehr oder weniger verändert, zum Theil in eine dem Porphyr ähnliche Masse umgewandelt erscheinen. - In wenig Gegenden trifft man auf verhältnissmässig kleinem Raume so zahlreiche Gänge von Porphyr, wie in Cornwall. Es sind die "Elvans" wie sie dort heissen (quarzführende Felsit-Porphyre), welche den Thonschiefer, den sog. "Killas" durchsetzen. In den Küsten-Districten zwischen St. Agnes und Cligga Point kommen solche Elvans in Menge vor von einer Mächtigkeit von 1/2 Zoll bis zu 40 Fuss; in ihren Dimensionen wie ihren Richtungen zeigen sich die Gänge sehr wechselnd, oft zickzackförmig. Häufig umschliessen sie sowohl kleinere Brocken als auch, wie z. B. bei Pechale, grössere Massen von Killas, dessen Schichten zuweilen ganz bedeutende Knickungen und Krümmungen wahrnehmen lassen. Im Allgemeinen zeigt sich auch hier die Thatsache bestätigt, dass die Gänge an der Thouschiefer-Grenze aus einer dichten Masse ohne Einsprenglinge bestehen, während in der Mitte derselben sich Orthoklas-Krystalle und kleine Pyramiden von Quarz einstellen.

Quarz-Porphyr im Steinkohlen-Gebirge erscheint in vielen Gegenden; so z. B. in Thuringen. Hier schneiden die Schichten des ersteren am Porphyr meist scharf ab, oder sind in dessen unmittelbarer Nähe stark aufgerichtet, zum Theil zertrümmert wie am Tenneberg oberhalb Tabarz, an der Hohewarte bei Kleinschmalkalden; zuweilen liegt auch der Porphyr übergreifend auf dem Kohlengebirge (Kammerberg) oder er setzt in gangartigen Massen darin auf, wie am Nesselhof und Breitenberg am Winterstein (Credner). — Die im Gebiete der Pfälzer Steinkohlen-Formation auftretenden Porphyre sind junger wie diese; sie durchsetzen solche in der Gegend von Kreuznach und am Donnersberg. Gtimbel beobachtete, dass beim Dorfe Altbamberg im Alsenz-Thal da wo Porphyr und Kohlenschiefer einander begrenzen, der erstere zahlreiche Brocken des letzteren umschliesst. — Besonders denkwürdig sind aber die Umwandelungen, welche durch Quarz-Porphyre in der Steinkohlen-Formation Schlesiens hervorgerufen worden. Bei Altwasser, auf der Fixstern-Grube hat sich nämlich der Porphyr vollständig zwischen den Schichten eingedrängt und über den Kohlen-Flötzen ausgebreitet. Steinkohle und Porphyr sind oft fest mit einander verwachsen, letztere ist mehr oder weniger umgewandelt und lässt eine eigenthümliche, gerad- oder krummstengliche Absonderung wahrnehmen; die unter dem Porphyr liegende Kohle ist Anthracit-artig geworden. Auch kommen Bruchstücke tauber Kohle in dem Porphyr vor. Aehnliche Erscheinungen wurden durch v. Carnall und Zobel auf der Grube Gnade Gottes bei Reussendorf beobachtet. Die Kohle zeigt sich allenthalben in der Nähe des Porphyrs vercoakt. — Auf der Insel Arran, bei Drumadoon Point, treten nach Zirkel Quarzporphyre im Gebiet der Steinkohlen-Formation auf. Ein mächtiger Gang durchsetzt unweit Kings Cove an der Küste den Kohlensandstein. - Die sog. Kugelporphyre, welche wie oben erwähnt, auf Corsica vorkommen, bilden dort Gänge in der Steinkohlen-Formation. Auf der Westküste der Insel, zwischen Curzo und Osani, ragen gleich gewaltigen Mauern aus den der Steinkohlen-Formation angehörigen Schiefermassen zahlreiche Porphyr-Gänge hervor, die indess nicht alle die Kugel-Structur zeigen. Einer derselben lässt nach H. Vogelsang die beachtenswerthe Thatsache wahrnehmen, dass bei dem über 2 Lachter mächtigen Gang sich die Kugeln nach den Grenzen des Ganges anhäufen, während die Mitte frei von solchen ist.

Quarzporphyre und Rothliegendes. In vielen Gegenden hatten die Eruptionen der Quarzporphyre vor Beginn der Dyas-Periode ihr Ende erreicht und lieferten Perphyre vielfach Material zur Zusammensetzung des Rothliegenden. In anderen Gegenden hatten sie gleichzeitig und zum Theil wiederholt mit der Ablagerung des Rothliegenden statt. Dies ist insbesondere in Sachsen der Fall. Es war bereits oben\*) bei Betrachtung des Rothliegenden die Rede davon, dass im Oschatz-Frohburger Becken die Porphyre eine solche Entwickelung erlangen, dass man - wie Naumann bemerkt - über ihre Ausbreitung die eigentliche Grenze des Beckens und die hier und da auftretenden Massen des Rothliegenden gänzlich aus dem Auge verlieren kann. Das Rothliegende des Oschatz-Frohburger Beckens wird durch eine Porphyr-Decke in zwei Etagen getrennt; die untere besteht bei Rochlitz aus Thonsteinen, aus weissen und grauen Sandsteinen, auf die gelbe Thonsteine folgen, denen der Porphyr als ausgedehnte Decke aufgelagert ist, welche nun Conglomerate, Sandsteine, Schieferletten bedecken, bis zuletzt die Zechstein-Bildung folgt. — In dem Thüringer Wald zeigt es sich sehr deutlich, wie während der langen Zeit der Ablagerung des Rothliegenden in verschiedenen Epochen Eruptionen der Quarz-Porphyre statt fanden, die in diesem Gebirge überhaupt vom wesentlichsten Einfluss auf die ganze Entwicklung und Zusammensetzung des Rothliegenden waren, dessen Schichten auf grosse Strecken hin, wie z. B. zwischen Asbach und Georgenthal, vorherrschend aus Porphyr-Conglomeraten gebildet werden. Oft treten die Porphyre nur in Kuppen oder isolirten Felsen aus den unteren Schichten des Rothliegenden hervor, oder sie durchbrechen solches in langen Zügen. - Auch im nördlichen Schwarzwalde, in den Umgebungen von Baden zeigt sich der innige Zusammenhang zwischen Porphyr und Rothliegendem. Das letztere ist - wie Fr. Sandberger nachwies - ganz an den Ausbruch der (älteren) Quarz- und Plattenporphyre unter Wasser durch den Granit und die von ihnen gänzlich zerstückelte Steinkohlen-Bildung geknüpft. Die tiefsten Bänke des Rothliegenden bestehen aus Porphyr-Breccien; die mittleren aus Conglomeraten mit Brocken von Porphyr, Granit, Gneiss, Thonschiefer; die obersten aus Schieferletten. Nach Ablagerung der letzteren und vor Beginn der Trias-Periode erfolgte die Eruption der sog. Pinit-Porphyre, welche das Rothliegende gehoben und durchbrochen haben. — Ueber die Alters-Verhältnisse der Quarzporphyre des südlichen Odenwaldes und deren Beziehungen zum Rothliegenden hat E. Cohen \*\*) interessante Beobachtungen mitgetheilt. Der ältere Porphyr, welcher nur an zwei Punkten noch anstehend getroffen wird, findet sich hingegen in zählreichen Brocken im Rothliegenden. Der ältere Porphyr - so bemerkt Cohen - kam wahrscheinlich unter Wasser zur Eruption und mit hinreichender Gewalt, um eine bedeutende Zertrümmerung des Granits durch den Anprall der Gewässer zu bewirken. Gleichzeitig wurde er durch etwa entwickelte Dampfmassen theilweise zersprengt. So konnten sich bei der Erhärtung einerseits ausgedehnte Felsmassen anderseits Breccien bilden. So innig sind Bildung und Zerstörung mit einander verbunden, dass man kaum weiss, welche Thätigkeit die vorherrschende. Es lässt sich also auch hier die Dyas als eine eruptiv-sedimentäre Formation bezeichnen, welcher Name ihr von Naumann beigelegt wird. - Cohen unterscheidet

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 236.

<sup>\*\*)</sup> Die zur Dyas gehörigen Gesteine des südlichen Odenwaldes.

älteres, mittleres und jüngeres Rothliegendes, die in sehr verschiedener Ausbildung: als Porphyrbreccie, Granitconglomerat, silificirte Tuffe und Sandsteine auftreten. Erst nach ihrer Ablagerung gelangte der jüngere Porphyr zur Eruption, dessen deckenförmige Ueberlagerung des Rothliegenden von der Schauenburg bis zum Leichtersberg sein jüngeres Alter deutlich beweisen; ebenso das Fehlen desselben unter den Einschlüssen des Rothliegenden.

Quarzporphyre und Trias-Formation. In den meisten Gegenden, wo Quarzporphyre mit Buntsandstein in Berührung treten, zeigen sie sich von höherem Alter. Dies gilt z.B. für diejenigen im südwestlichen Deutschland: im Schwarzwald so wie die eben erwähnten Porphyre des südlichen Odenwald, die deutlich von Buntsandstein überlagert werden. Auch der Quarzporphyr der Nahe-Gegenden ist älter als Buntsandstein, welcher zuweilen Fragmente jenes einschliesst.



Quarz-Porphyr und Buntsandstein an der Nahe.

Quarzporphyr und Lias. Bei Steierdorf im mittleren Banat durchsetzen ächte Quarzporphyre gangförmig die Schichten des Lias und schliessen Bruchstücke derselben ein. Ebenso ist der Quarzporphyr in den Umgebungen von Bersaska im südlichen Banat, wie Tietze nachgewiesen, jünger als die dortigen Liassandsteine.

Quarzporphyre von verschiedenem Alter. Es wurde bereits mehrfach hervergehoben dass in vielen Porphyr-Gebieten, wie in Sachsen, in Thüringen, im Schwarzwald, in Tyrol, die Quarz-Porphyre von ungleichem Alter sind, dass ihre Eruptionen in verschiedenen Epochen stattfanden. Daran knüpft sich in manchen Gegenden die beachtenswerthe Thatsache, dass der Kieselsäure-Gehalt der älteren Porphyre ein höherer ist als der der jüngeren; so bei Baden\*); der ältere enthält 77,64, der jüngere nur 73,12 p. C. Kieselsäure. — Entschiedene Beweise für das verschiedene Alter mancher Quarz-Porphyre sind: dass zuweilen Gänge der einen Abänderung in einer anderen auftreten und Bruchstücke derselben einschliessen. Am Rosinenberg bei Scheergrund unfern Leissnig durchsetzt ein rother Porphyr einen braunen und enthält scharfeckige Fragmente desselben, zwischen beiden hat sich eine eigenthümliche Contact-Rinde gebildet. Auch im Thüringer Wald durchsetzen nach Credner Quarz-Porphyre andere gangartig. — Ebenso lässt sich in den Loire-Gegenden, zwischen Tarare und Roanne, das verschiedene Alter der Porphyre beobachten. Rothe Porphyre dringen in gang-

<sup>\*</sup> Siehe oben S. 49.

förmigen Massen in grune und granitartige ein. — Die im Killas Cornwalls vorkommenden Elvans durchsetzen und verwerfen einander nicht selten; bei Polgoath setzt ein 46 F. mächtiger Elvan durch einen 12 F. mächtigen. — Nach Tsehihatscheff wird am Boca-Flusse im Altai ein grauer Felsit-Porphyr von Gängen eines grünen durchbrochen.

Berg-und Felsformen. In hohem Grade auffallend sind die Gestalten der Porphyr-Berge; schroff und steil steigen hohe Kegel empor, in schmalen Rücken oder in scharfen, zackigen Kämmen endigend. Die oft schwer zu erklimmenden Abhänge mit zahllosen Gesteins-Trümmern bedeckt. — Bald erscheinen Porphyr-Berge vereinzelt, bald reihenweise aneinander stossend. — Wenige Gesteine bilden so schöne malerische Felsmassen, die aus der Ferne gesehen, alten Thürmen und verfallenen Burgen gleichen. Als Beispiele gelten der Rheingrafenstein an den Nahe-Ufern unweit Kreuznach, der Zeisigstein bei Tharand, der Giebichenstein bei Halle, das Cap Roux in der Proyence.



Der Rheingrafenstein.

2. Felsitpechstein erscheint in seinen wenigen Verbreitungs-Gebieten in Zusammenhang mit Quarzporphyren.

In Sachsen, der eigentlichen Heimath des Felsitpechsteins, findet sich derselbe in den Umgebungen von Meissen, Tharand, Zwickau. Er bildet, vom sog. Pechthonstein begleitet gangartige Gebirgsglieder und deckenartige Auflagerungen. Das gangartige Auftreten des Felsitpechstein im Quarzporphyr im Triebischthal bei Meissen ist sehr gut zu beobachten. Ebenso bieten Spechtshausen und Mohorn bei Tharand interessante Verhältnisse zwischen Pechstein und Porphyr. Der erstere bildet einen etwa 7 F. mächtigen Gang, Fragmente von Gneiss, Thonschiefer und Porphyr einschliessend; letztere, von Erbsen- bis Kopfgrösse, von benachbarten Porphyren losgerissen, sind in der Pechstein-Masse kugelförmig abgeschmolzen. — Im Gebiet

des Rothliegenden erscheint Pechstein bei Neudörfel unfern Zwickau dessen Schichten eingelagert. — Auf der Insel Arran treten mehrfach Felsitpechsteine auf und stehen auch hier in genetischem Zusammenhang mit Quarzporphyren. So durchsetzen nach Zirkel zahlreiche Pechstein-Gänge den Granit und Kohlensandstein der Kuste, wie an Caistael Abhael. Das bedeutendste Pechstein-Vorkommen Arrans ist in der Nähe des Vorgebirges Clachland Point. Hier zeigt sich der Pechstein vollkommen regelmässig in einer Mächtigkeit von 10-12 F. den Schichten des Kohlensandsteins eingeschaltet, der keinerlei Veränderungen wahrnehmen lässt. — Am w. Fusse des Berges Dun Fion scheint Pechstein einen Gang im alten rothen Sandstein zu bilden. Bei Tormore tritt Pechstein gleichzeitig mit Quarzporphyr im Kohlensandstein gangförmig auf.

3. Quarzfreie Orthoklasporphyre, denen wie oben bemerkt\*), eine geringere Verbreitung wie den Quarzporphyren zukommt, treten besonders im Gebiet älterer Formationen in der Form von Stöcken, Kuppen, Gängen auf.

In den Umgebungen von Christiania, auf der Halbinsel Agershuus, bildet der sog. "Rhombenporphyr" einen der grossartigsten Gänge, der sich über eine Meile weit verfolgen lässt. EP durchsetzt sowohl den Gneiss, als auch ältere dioritische Gänge. — Den devonischen Sandsteinen von Ringgerige ist der Porphyr deckenförmig aufgelagert.

Die quarzfreien Orthoklasporphyre der Umgebung von Ilmenau im Thüringer Wald treten in stockförmigen Massen im Gebiet der Steinkohlen-Formation auf.

Im südlichen Tyrol sind quarzfreie Orthoklasporphyre als die jüngsten der dortigen Eruptivgesteine zu betrachten. Bei Margola durchsetzt ein Gang desselben den Monzonit.

In der devonischen Formation Nassaus in den Umgebungen von Dietz treten Feldspath-Porphyre auf.

4. Minette. Wenn für irgend ein Eruptivgestein das Erscheinen in der Form von Gängen characteristisch, so gilt dies für die Minette. In ausgedehnteren Ablagerungen wird sie nur selten getroffen. Namentlich im Gneiss- und Granit-Gebiete sind die Minette-Gänge zu Hause, auch im Syenit und sogar im Quarzporphyr. Ungleich seltener erscheint Minette innerhalb der paläozoischen Formationen. Die geringe Mächtigkeit der meisten Minette-Gänge ist auch bezeichnend.

Im Gneiss bildet Minette Gänge im Schwarzwald bei Kappel unfern Freiburg. Im Granit des Albthales bei Albbruck im s. Schwarzwald. Der Granit der Vogesen hat eine ausserordentliche Menge von Minette-Gängen aufzuweisen in den Umgebungen von Remiremont, Mont Chauve bei Barr u. a. O. Auch in der Gegend von Lyon trifft man viele Minette-Gänge im Granit und Syenit. Im s. Odenwald erscheint die Minette gangförmig im Granit bei Ziegelhausen, Schriesheim, Oberlaudenbach u. a. O. im Syenit bei Hemsbach, Sulzbach; in der Nähe des letztgenannten Ortes bietet

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 67.

sich sogar die interessante Erscheinung, dass die im Syenit aufsetzenden Granit-Gänge von einem Minette-Gang durchsetzt und verworfen werden.

Im Gebiete sedimentärer Formationen erscheint Minette nur an wenigen Orten. So bei Langenschwalbach, Idstein in Gängen bis zu 14 F. Mächtigkeit im Spiriferen-Sandstein. Im devonischen Kalk der Vogesen bei Schirmeck, Wachenbach. Endlich hat neuerdings E. Cohen einen Minette-Gang beim Geisenberg im s. Odenwald in der Porphyrbreccie des älteren Rothliegenden beobachtet. Es scheint daher die an der Bergstrasse so häufig auftretende Minette jünger als das Rothliegende zu sein.

5. Porphyrite erscheinen sowohl in der Form von Decken und Lagern, als auch in Gangstöcken und Gängen.

Im Granit-Gebiet Oberegyptens, am Gebbel el Dokhan, dann zwischen Kosseir und Theben setzen zahlreiche, zum Theil mächtige Gänge des "antiken Porphyr" auf.

In der Umgegend von lifeld bilden Porphyrite eine ausserordentlich mächtige Decke auf den Sandsteinen des Rothliegenden, während anderseits ihre Ueberlagerung durch Weissliegendes und Zechstein deutlich zu beobachten ist.

In den Nahe-Gegenden treten in ausserordentlicher Mannigfaltigkeit Porphyrite nebst anderen krystallinischen Gesteinen auf. Nach den grundlichen Arbeiten von Laspeyres und Streng bilden alle diese krystallinischen Gesteine innerhalb des Rothliegenden eine Reihe mit einem sauren, ältesten Endgliede, dem Quarzporphyr; mit Mittelgliedern quarzfreiem Orthoklasporphyr und Porphyriten und den sog. Palatiniten als Endgliedern. Die basischeren Eruptivgesteine bilden mehr oder weniger dicke Lagen und Platten, auch Gänge in den sedimentären Schichten, die sauren hingegen kurze, stockwerkartige Massen. Alle diese Eruptivgesteine sind, wie Laspeyres bemerkt, im grossen Ganzen, gleichzeitige Gebilde; ihre Ausbruche währten eine Zeit lang hindurch; alle Porphyre sind älter als die Palatinite; die Eruptionen begannen nach Ablagerung der Lebacher Schichten; die Hauptepoche derselben liegt vor dem Absatz des Oberrothliegenden, in das sie nur noch manchmal störend eingriffen.

Glimmer-Porphyrite, welche in mehreren Gegenden Sachsens eine nicht unbedeutende Verbreitung besitzen, wie an den Elbe-Ufern bei Meissen, im Triebisch-



thal, zwischen Potschappel und Wilsdruff, bilden häufig deutliche Gänge. Der Hügel, auf welchem Nieder-Fehra und die Weinberge bei Meissen liegen, besteht aus Syenit, vielfach von Gängen des characteristischen feinkörnigen Ganggranits durchsetzt. Syenit und Granit werden von einem Gang des Glimmerporphyrits durchzogen; die Grenze zwischen den Gesteinen ist scharf. — Aehnliche Verhältnisse walten am nachbarlichen Bocksberge, wo Syenit und Ganggranit von mehreren <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 2 F. mächtigen Gängen des Glimmer-Porphyrits durchsetzt werden.

### E. Melaphyr-Formation oder Melaphyre und Palatinite.

"Die Melaphyre — sagt Naumann — sind durch ihre Lagerungsformen ebenso wie durch ihre übrigen geotektonischen Verhältnisse so ganz entschieden als eruptive Gesteine characterisirt, dass über ihre eigentliche Bildungsweise kein Zweifel gelten kann. Sie treten nicht selten in Gängen auf, welche sedimentäre Schichten-Systeme durchschneidend, den evidenten Beweis ihrer plutonischen Abkunft liefern". Diesem gewichtigen, auf die Lagerungs-Verhältnisse gestützten Ausspruch tritt bestätigend zur Seite die mikroskopische Untersuchung der Melaphyre. Hasrmann hat neuerdings in seiner gründlichen Arbeit") nachgewiesen, wie alle Zweifel über die genetischen Verhältnisse der Melaphyre schwinden müssen durch die in hohem Grade ausgeprägte Mikrofluctuations-Structur.

Nach **Haarmann** haben in der amorphen Grundmasse die kleineren leistenförmigen Kryställchen eine Richtung und Lage angenommen, die deutlich darauf hinweist, dass die Masse sich einst in flüssigem und fliessenden Zustand befand. Die sonst regellos liegenden Mikrolithen sind in paralleler Lage zu Strömen vereint, die sich durch die Masse hin und her winden. Solche Fluctuations-Structuren beobachtete **Haarmann** an Melaphyren von Ilfeld, Manebach, Zwickau, Predazzo und macht mit Recht auf die mannigfachen Analogien zwischen Melaphyren und Basalten aufmerksam, als deren Vorläufer sie gewissermassen zu betrachten.

Melaphyre treten hauptsächlich im Gebiete sedimentärer Formationen auf und in den meisten Gegenden scheinen ihre Eruptionen vor Abschluss der Dyasperiode ihr Ende erreicht zu haben.

Im Gebiet des Rothliegenden sind Melaphyre vorzugsweise zu Hause. Sie bilden in den Umgebungen von Ilfeld am Harz eine mächtige, dem Rothliegenden eingelagerte Decke, die jedoch an mehreren Stellen über den unteren Etagen des letzteren hinausgreift und dann unmittelbar über der Steinkohlen-Formation liegt. — Unter ähnlichen Verhältnissen, d. h. als dem Rothliegenden eingeschaltete Decke findet sich Melaphyr-Mandelstein bei Zwickan in Sachsen; einzelne Parthien des Schieferletten sind gleichsam wie eingeklemmt zwischen jenem. — Auch in Schlesien erscheinen Melaphyre im Bereich des Rothliegenden, in den Umgebungen von Löwenberg, wie Beyrich nachgewiesen, in verschiedenen, parallel streichenden Zügen das Rothliegende durchsetzend. Die am südlichen Rande des Riesen-

<sup>\*)</sup> Mikroskopische Untersuchungen über die Structur und Zusammensetzung der Melaphyre. 1872.

gebirges in Böhmen auftretenden Melaphyre lassen sich, wie Tschermak zeigte, nicht allein als zwei petrographisch \*), sondern auch geologisch verschiedene Bildungen betrachten \*\*). Die älteren Melaphyre bilden Lager, deren Ausgehendes nur am Rande des Plateaus vom Rothliegenden zum Vorschein kommt, während die jüngeren Melaphyre als Decken erscheinen, deren Zusammenhang durch Erosion öfter gestört, dem Rothliegenden aufgelagert nur dann und wann von Schichten von Schieferthon oder Mergel bedeckt. Die älteren Melaphyre erscheinen in lang gedehnten Zügen von geringer Breite; die jüngeren bilden Hügel-Gruppen, einzelne flache Kegel, da sie deckenförmig aufgelagert. Gangförmiges Auftreten des jüngeren Melaphyr ist deutlich bei Zderetz zu beobachten, wo derselbe die oberen Schichten der mittlen Etage des Rothliegenden gangförmig durchsetzt. Gänge des jüngeren Melaphyr im älteren sollen nach Jokely bei Rownacow vorkommen.

Melaphyr in der Trias-Formation. Die Melaphyre der niederen Tatra, deren Schilderung wir H. Höfer verdanken, machen einen etwa zwei Meilen langen Zug von O. nach W., schroffe; kahle Felsmauern bildend im Gebiete eines rothen Sandsteines, der wohl der unteren Trias angehört und dem Buntsandstein entspricht. Die Grenze dieses rothen Sandsteines gegen den Melaphyr sind allenthalben scharf und es ist durchaus keine Veränderung wahrzunehmen.

#### Palatinit.

Es wurde bereits oben bemerkt, dass im Saar-Nahe Gebiet neben Porhpyriten und Quarzporphyren noch andere Eruptivgesteine in einer Mannigfaltigkeit auftreten, dass eine petrographische Trennung oft nicht möglich. Zu diesen Eruptivgesteinen gehören auch die Palatinite \*\*\*), welche man früher zum Theil den Melaphyren zurechnete. Das Auftreten aller der eruptiven Massen hat Laspeyres trefflich geschildert und mit Schärfe nachgewiesen, wie sie in einem genetischen Zusammenhang stehen und einer langen Eruptionszeit angehören. Die Palatinite, welche innerhalb des Rothliegenden erscheinen, werden characterisirt durch Gleichmässigkeit ihrer Lagerung und grosse Neigung zur Mandelstein-Bildung. Alle Palatinite haben die nämliche Lagerungsart gemeinsam: sie bilden intrusive, meist concordante Lager in den Schichten, zwischen welchen sie sich eingezwängt haben. Häufig sind diese Lager unter sich und mit tieferen Massen durch Gänge in Verbindung. Die Mächtigkeit der Palatinit-Lager ist eine äusserst wechselnde; man kennt solche von 1 - 2 Zoll Dicke und andere von mehreren 100 Fuss. — Als Typus für alle Pfälzer Palatinit-Lager hebt Laspeyres das von Norheim hervor. Wie fast alle mächtigeren Lager besteht solches aus mehreren parallelen Lagern mit concordanten Zwischenmitteln von Sedimentschichten. Durch etwa 80 - 100 Fuss mächtige Zwischenmittel erscheint das Lager als zwei Lager, die sich am n. und s. Ende vereinen. Im Lager selbst aber finden sich Schollen von Sedimentärgesteinen, ursprünglich Schieferthone, die zu sog. Wetzschiefer, Kieselschiefer umgewandelt. — Während ein grosser Theil der Palatinite in die

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 88

<sup>\*\*)</sup> Die Poryhyrgesteine Oesterreichs. S. 38 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe oben S. 90.

sedimentären Schichten von horizontaler Lagerung als intrusive Massen sich einzwängten, drangen andere durch die Gesteine hindurch, um sich über ihnen hin auszubreiten. Laspeyres glaubt, dass diesser Oberflächen-Erguss kein submariner war. Er schliesst dies zumal aus der Lagerungsart der über das Mittelrothliegende ergossenen Massen; aus der völligen Vernichtung der reichen Flora und Fauna des Mittelrothliegenden vor der Bildung des versteinerungslosen Oberrothliegenden. Alle die Grenzlager von Eruptivgesteinen zwischen Mittel- und Oberrothliegendem darf man nicht, wie Laspeyres besonders bemerkt, als einen einzigen Erguss ansehen, vielmehr als über- und durch einander geflossene Lavenmassen während einer langen Eruptionszeit. Wie bei den jetzigen Lavaströmen sind die Decken oft etwas porös und diese blasigen Massen bilden jetzt zum grossen Theil die Mandelsteine; gleich nach Erstarrung der Gesteine haben kieselsäure- und kalkreiche Quellen die "Mandel"-Bildung begonnen

#### F. Pikrite und Teschenite.

Beide petrographisch einander nahe verwandte Gesteine \*) sind dies auch in geologischer Beziehung. In den schlesischen Karpathen, bei Teschen und Neutitschein treten sie mehrfach neben einander auf. Der Teschenit ist am verbreitetsten. Sie erscheinen in der Form von Lagern. Nach Tsehermak zeigt sich bei Hotzendorf eine Wechsellagerung von Grodischter Sandstein (Neocom) und Pikrit. Bei Ellgoth u. a. O. erscheinen beide Gesteine zusammen; bald liegt der Pikrit unter dem Teschenit, bald auch über demselben. Ein Altersunterschied der zwei Gesteine findet daher nicht statt. Auch Gänge wurden beobachtet. So von Teschenit ein 60 F. breiter im neocomen Thonschiefer bei Neutitschein; von Pikrit mehrere bis 2 F. mächtige im Kalkmergel bei Kojetein. Das jüngere Alter der beiden Eruptivgesteine, die im Gebiet der Neocom-Formation auftreten, ist daher unzweifelhaft.

# II. Neuere Eruptiv-Gesteine oder vulkanische Formationen.

Die vulkanischen Formationen zerfallen in zwei Abtheilungen nämlich: 1. Die Trachyt-Formation und 2. Die Basalt-Formation.

Es wurde bereits oben\*\*) bemerkt, dass zwischen den Gesteinen dieser beiden Gruppen und den trachytischen und basaltischen Laven ein petrographischer Unterschied nicht besteht. Noch weniger existirt ein geologischer. Man nahm früher an, alle Laven seien auf einen Eruptions-Punkt, den sog. Krater zurückzuführen und stets deren stromartige Ausdehnung nachweisbar, bei Trachyten und Basalten aber nicht. Diese ältere Ansicht beruht, wie K. v. Fritsch und W. Reiss in ihrem trefflichen Werke\*\*\*) zeigen,

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 86.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Geologische Beschreibung der Insel Tenerife. S. 328 ff.

auf einer ungenügenden Kenntniss des Aufbaues vulkanischer Gebirge. Indem man übersah, dass ausser den am Vesuv, Aetna so häufigen Lavenströmen von geringer Mächtigkeit durch die Laven gegenwärtig thätiger Vulkane auch noch gewaltige Kuppen, hohe Rücken gebildet werden können, erschienen die stattlichen Trachyt-Dome, die ausgedehnten Basalt-Plateaus unvereinbar mit der Wirkungs-Weise der heutigen Vulkane. Man unterschätzte aber die Wirkungen der Erosion. welche die bedeutendsten Umgestaltungen des Terrains bedingte: Zerstörung der Ausbruchs-Kegel, Durchnagung der Lavenströme, Fortführung von Schlacken-Bedeckungen durch Regengüsse. Ferner die Ueberdeckung von Ausbruchs-Stellen durch später abgelagerte sedimentäre Schichten. - Die besonderen Verhältnisse der canarischen Inseln und speciell die von Tenerife, erlauben — so bemerken von Fritsch und Reiss — in zahlreichen Aufschlüssen an den Meeresklippen und in den Schluchten hinreichend sich zu überzeugen, dass die Lagerungs-Verhältnisse der Trachyte, Phonolithe und Basalte völlig mit dem übereinstimmen, was wir von der Wirkungs-Weise der heutigen Vulkane wissen, dass also ein geognostischer Unterschied zwischen den Laven und jenen Gesteinen nicht besteht.

## Aufbau und Formen vulkanischer Gebirge.

Unter einem vulkanischen Gebirge verstehen wir ein solches, das während langer Zeiträume in Folge mehrfach wiederholter Ausbrüche aus übereinander gehäuften stromartigen Massen (Lavenströmen) und losem, ausgeworfenem Gesteins-Material aufgebaut wurde, also durch allmählige Aufschüttung entstand. Man pflegt im Besonderen denjenigen Punkt eines vulkanischen Gebirges als Vulkan zu bezeichnen, welcher gegenwärtig durch einen mit dem Erdinnern in Verbindung stehenden Kanal - den sog. Krater flüssiges oder festes Gestein-Material zu Tage fördert. Aber dieser augenblicklich thätige Punkt hat keineswegs die Bildung des ganzen Gebirges veranlasst, er macht vielmehr nur einen Theil desselben aus. Die thätigen Krater und die höchsten Gipfel (die oft auch als "Vulkan" galten) gehören, wie K. v. Fritsch und W. Reiss besonders hervorheben, meist nur kleinen Kegelbergen an, die im Vergleich zu der ganzen Masse des Gebirges, dem sie aufgesetzt sind, nur wenig in Betracht kommen. Demnach dürfte es geeignet sein "Vulkan" als gleichbedeutend mit vulkanischem Gebirge zu betrachten.

Die Hauptformen, auf welche die vulkanischen Gebirge sich zurückführen lassen, sind bedingt durch Anordnung der Ausbruchs-

Punkte. Je nachdem die vulkanische Thätigkeit sich auf einen Punkt, einer Fläche oder längs einer Linie äusserte, entstanden die Kegel, die Dome und Längsrücken. Das verwendete Gesteins-Material übt auf äussere Gestalt der Berge geringen Einfluss aus.

Ueber die Bildungs-Weise dieser verschiedenen Formen theilen v. Fritsch und Reiss sehr werthvolle Beobachtungen mit, die um so grösseres Interesse gewinnen, da sie eine gleiche Entstehung der Trachyte und Basalte der Tertiär-Zeit zeigen. "Findet ein einzelner Ausbruch statt, so wird, je nach der Natur der Eruptivmasse ein steiler Schlackenkegel, meist in Gemeinschaft mit einem oder mehreren dunnen Basalt-Strömen gebildet, oder auch eine compakte Trachyt-Masse aufgehäuft, von welcher aus der mächtige Strom entspringt. Wiederholen sich die Ausbrüche nahe zu an derselben Stelle, so wird in dem einen Falle ein hoher steiler Schlacken-Kegel mit einem seinen Fuss umgebenden Lavenfelde gebildet, während die Trachyte zu einer steilen, oft vielgipfeligen, glocken- oder domförmigen Masse sich aufbauen. Diese Kegel- und Glockenform, hervorgerufen durch die Concentration der Ausbrüche auf einen Punkt wird merkwürdiger Weise als die typische Gestalt vulkanischer Gebirge betrachtet! Aber selbst bei den auffallendsten Kegelbergen lehrt schon eine flüchtige Betrachtung des Berges oder die Geschichte seiner Ausbrüche: dass die vulkanische Thätigkeit sich keineswegs auf den einen, hier mit Recht als Hauptkrater bezeichneten Gipfelpunkt nur beschränkt. Es treten im Gegentheil die Laven nicht selten an der Seite des Berges aus und selbst seitliche, sogen. perasitische Kegel werden ausgeworfen. Daraus folgt, dass die Kegelform bedingt ist durch die, im Verhältniss zu den seitlich austretenden Laven- und Schlackenmassen überwiegende Menge der aus dem Gipfelkrater geförderten Eruptions-Producte. Je mehr sich dieses Verhältniss zu Gunsten der seitlichen Ausbrüche ändert, um so stumpfer muss die Form des sich bildenden Gebirges werden, bis dann endlich bei Gleichwerthigkeit der Ausbrüche ein abgeflachter, in einem Hochgebirgs-Tafelland endigender Dom entsteht. In Deutschland kann das Vogelsgebirge als Beispiel eines solchen Domes gelten. - Ein regelmässiger Dom kann nur dann entstehen, wenn die Grundfläche, über welche die Ausbruchs-Punkte sich vertheilen, nahezu Kreisgestalt besitzt. Ist dies nicht der Fall, sind die Ausbrüche mehr in Längsreihen geordnet, so geht das domförmige Gebirge in einen breiten, oben abgeflachten Höhenzug über, dessen Querschnitt noch immer dem Durchschnitt eines Domes entspricht. Nimmt endlich die Breite der Zone innerhalb welcher die Ausbrüche statt finden mehr und mehr ab, so entstehen jene, hauptsächlich bei basaltischen Bildungen bekannten Höhenzüge, deren steile, dachförmig geneigten Seitenabhänge in einem schmalen Grat dem höchsten Kamme des Gebirges zusammenstossen.

Im Nachfolgenden sollen zuerst die vulkanischen Formationen der tertiären Periode betrachtet werden, alsdann die posttertiären, d. h. diejenigen vulkanischen Formationen, deren Bildung nach Abschluss der Tertiärzeit begonnen hat und bis in die Gegenwart fortdauert.

#### A. Tertiäre vulkanische Formationen.

Es wird allgemein angenommen, dass die Ausbrüche der vulkanischen Formationen erst in der tertiären Periode ihren Anfang gehabt haben. Diese Annahme wird durch die Thatsache unterstützt,

dass man wenigstens auf dem europäischen Festlande in sedimentären Ablagerungen älter als tertiäre noch nie Fragmente von Trachyten oder Basalten gefunden hat.

Die zu den beiden vulkanischen Gruppen gehörigen Gesteine trifft man häufig in verschiedenen Gegenden zusammen vorkommend, einander durchsetzend und überlagernd, indem sich bald die Gesteine der trachytischen, bald die der basaltischen Formation als die jüngeren erweisen, so dass keine allgemeine, sondern nur locale Folgerungen über ihre gegenseitigen Alters-Verhältnisse gezogen werden können.

## 1) Trachyt-Formation.

Zu der Trachyt-Formation gehören: Quarztrachyt (Liparit), Sanidintrachyt, Sanidin-Oligoklastrachyt, Domit, Phonolith, die Andesite sowie die Glas- und Schaumgesteine Obsidian, Perlit und Bimsstein. In nicht wenigen Gegenden werden diese Gesteine von Conglomeraten und Tuffen begleitet.

Trachyt-Formation in Ungarn und Siebenbürgen. Die beiden Länder bieten das denkwürdige Beispiel, dass in ihnen, mit Ausnahme der Phonolithe, fast alle Gesteine der trachytischen Formation auftreten und zum Theil über ansehnliche Flächenräume entwickelt sind. Die ungarisch-siebenbürgischen Trachyt-Gebirge bilden nur einen kleinen Theil des grossen Eruptions-Gebietes der tertiären Periode, welches sich von Persien, dem armenischen Hochlande und Kleinasien bis zum Siebengebirge und der Eifel ausdehnt und eine langgezogene Ellipse mit der Hauptrichtung von W. N. W. nach O. S. O. bildet. — Durch die vortrefflichen Arbeiten von F. v. Richthofen und G. Stache wurden die interessanten Verhältnisse dieses grossartigen vulkanischen Gebirges näher ermittelt.

Hinsichtlich des Auftretens und der Verbreitung unterscheidet v. Richthofen in Ungarn fünf besondere Trachyt-Gebirge, nämlich: 1) das Trachyt-Gebirge von Schemnitz; 2) das von Vissegrad; 3) das der Matra; 4) das Eperies-Tokayer-Gebirge; 5) das Vihorlat-Guttin-Gebirge. In Siebenbürgen: 6) das Hargitta-Gebirge und 7) das Siebenbürgische Erzgebirge.

Hinsichtlich der Altersfolge der Eruptiv-Gesteine lassen sich (einschliesslich der Basalte) sechs Gruppen unterscheiden, nämlich: 1) die älteren Hornblende-Andesite (sog. Grünstein-Trachyte v. Richthofens); 2) die andesitischen Quarztrachyte (sog. Dacite); 3) die Andesite oder grauen Trachyte; 4) die "Normal-Trachyte"; 5) jüngere Quarztrachyte (Rhyolithe) und 6) die Basalte.

1) Die quarzfreien Hornblende-Andesite sind die ältesten Glieder des ganzen vulkanischen Gebirges. Sie eröffneten die vulkanische Thätigkeit. Man bemerkt bei ihnen keine Spur von untermeerischen Ausbrüchen, von Tuff-Ablagerungen, von durch das umgebende Wasser beschleunigter Abkühlung. Sie bilden Massen-Ausbrüche auf dem Festlande, durchsetzen die Sandsteine der Nummuliten-Formation. In ihrer Verbreitung stehen sie weit hinter den "grauen Trachyten" zurück; nie treten sie in ausgedehnten Zügen auf, sondern in einzelnen stockförmig ausgebreiteten Massen, in den durch ihre schöne Form ausgezeichneten Domen. Die reichen Erzgänge setzen in diesen Gesteinen auf.

- 2) Die Dacite oder andesitischen Quarztrachyte sind die unmittelbaren Nachfolger der quarzfreien Hornblende-Andesite; sie haben namentlich im siebenbürgischen Erzgebirge ihre Verbreitung. Auch in ihnen setzen Erzgänge auf.
- 3) Jüngere quarzfreie Hornblende-Andesite, die sog. grauen Trachyte, durchsetzen die vorigen, bedecken sie in einzelnen Kuppen und langgedehnten Zügen. Sie haben ihre Hauptentwickelung in dem mächtigen Eruptions-Gebiet der Hargitta, werden daher auch als Hargitta-Trachyte bezeichnet.
- 4) Die normalen Trachyte, Sanidin-Oligoklastrachyte, durch ihre rauh-poröse Grundmasse ausgezeichnet, lieferten insbesondere das Material zu den Breccien und Tuffen, die in gewaltigen Massen die Ränder des Hargitta-Gebirges umsäumen. Ihre Eruption fällt wahrscheinlich in die Zeit der Ablagerung der "Cerithien-Schichten" des Wiener Beckens.
- 5) Quarztrachyte, von den Glas- und Schaumgesteinen begleitet, sämmtlich von v. Richthofen als "Rhyolithe" bezeichnet, sind die jüngsten trachytischen Eruptivgesteine. Die Quarztrachyte, besonders in Ungarn verbreitet, zeichnen sich durch ihre Massen-Eruptionen aus. Obwohl solche denen des Trachytes nicht gleich kommen, gestatten sie dem Gestein doch selbstständige Berge und Gebirge zusammenzusetzen. Die "hyalinen" Rhyolithe, stets die Spuren eines dünnen Flusses, eines hohen Grades der Erhitzung tragend, treten nie Gebirgsbildend auf; sie brechen aus Spalten am Fuss des Trachyt-Gebirges hervor, sich stromartig auf ihrer Unterlage ausbreitend. Als Beispiele mögen die Perlit-Ströme von Telkebanya dienen, die sich von den Höhen in die engen Schluchten des Gönczer Thales verfolgen lassen; an sie schliessen sich Bimsstein-Ströme, erst tiefer im Thal stehen die geschichteten Bimsstein-Tuffe an. -- Im Allgemeinen lassen sich für die Rhyolithe zwei Eruptions-Formen unterscheiden: 1) selbstständige vulkanische Schlunde, bei welchen die vulkanische Thätigkeit längere Zeit auf einen Ausflusskanal beschränkt, wohl auch wie noch gegenwärtig in vulkanischen Gebirgen, von Dampf-Ausbrüchen begleitet war; 2) Spalten-Ausbrüche am Rande des älteren Trachyt-Gebirges. — Die Vulkane — so bemerkt v. Richtofen ausdrucklich — sind zum grossen Theil wieder verschwunden und wenn man bedenkt, dass sie sich am Grunde eines tiefen Meeres zur Seite des Trachyt-Gebirges erheben, dass mächtige Tuff-Ablagerungen sich aus der Tiefe aufbauten, die kleineren Krater bedeckten, während die grösseren lange Zeit den Einwirkungen von Strömungen u. s. w. ausgesetzt waren, so wird man sich deren Seltenheit wohl erklären können. - Die Reihenfolge der Eruptionen der "Rhyolithe" ist nach v. Richthofen: 1) die Periode der Bimsstein-Ablagerungen; 2) die Perlstein-Periode; die Perlite lagerten sich zwischen die Bimsstein-Tuffe, durchsetzen sie in Gängen, bedecken sie stromartig. 3) den Schluss bilden die Ausbrüche der Quarztrachyte.
- 6) Die Basalte schliessen die Reihe der Eruptiv-Gesteine, welche während der Tertiärzeit zum Ausbruch gelangten. Als kieselsäureärmsten Gesteine bilden sie in chemischer Beziehung einen rechten Gegensatz zu den ihnen vorangegangenen Quarztrachyten. Die Art ihrer Verbreitung in nursporadisch auftretenden Kuppen oder kleinen Berggruppen deutet wie Stache bemerkt darauf hin, dass sie einer besonderen, von der ganzen Folge der Trachyt-Eruptionen getrennten Gesteins-Reihe angehören, vielleicht nur als entfernte Ausläufer eines grösseren basaltischen Eruptions-Gebietes zu betrachten sein dürften.

Die Glas- und Schaumgesteine der ungarisch-siebenbürgischen Trachyt-Formation verdienen noch einer kurzen Erwähnung. Dieselben zeigen sich stets an

das Auftreten trachytischer Gesteine geknüpft, so dass sie als untergeordnete Glieder des Trachyt-Gebirges zu betrachten. Die Lagerungs-Formen dieser Gesteine sind, wie schon bemerkt, hauptsächlich Gänge und Ströme. Perlit oder Perlstein ist eines der wichtigsten Glieder der ungarischen Trachyt-Formation, obschon er, wie v. Richthofen bemerkt, nicht die grosse Verbreitung besitzt, welche man ihm oft zuschreibt; denn er bedeckt in der Gegend von Tokay nicht als zusammenhängende Masse über einen Flächenraum von 30 Quadratmeilen, er erscheint untergeordnet im Trachyt-Gebirge von Eperies-Tokay in Strömen an den Abhängen und Buchten, vereinzelte Massen bildend. — Bimsstein, welcher besonders im Tokayer Gebirge vorkommt, ist an die Gesellschaft der Quarztrachyte und Perlite geknüpft. Telkebanya erscheinen die Bimssteine zur Zeit der Eruption der Perlite als grobe Conglomerate und als feine Tuffe, über denen sich die Perlite nicht nur deckenartig ausbreiten, sondern auch in Gängen aufsetzen. - Alaunfels. Der in den Umgebungen von Bereghszasz verbreitete und durch viele Steinbrüche aufgeschlossene Alaunfels ist keine ursprüngliche Bildung sondern ein umgewandelter Quarztrachyt, dessen Metamorphose durch Vorgänge bedingt, wie sie in vulkanischen Die Ausbrüche der vulkanischen Massen hatten bedeutende Regionen zu Hause Emanationen von Gasen zur Folge. Der Wahrscheinlichkeit nach waren es zuerst Fluorwasserstoff-Dämpfe, die den ersten Akt der Umwandelung eröffneten, die Auflockerung des Gesteins, die Bildung von Fluorkieselsalzen hervorriefen. In einer späteren Epoche begannen schwefeligsaure oder schwefelsaure Gase mit einem grossen Ucberschuss von Wasserdampf vermengt ihr Werk, die Kieselsäure aus ihren Verbindungen zu verdrängen. Es fand durch diese Vorgänge der Austausch einer grösseren Menge von Kieselsäure gegen eine kleinere von Schwefelsäure statt.

Trachyt-Formation in den Euganäen. Zwischen Alpen und Apennin erheben sich die zu einem kleinen Gebirge verbundenen Euganäischen Hügel, deren höchster Gipfel, Monte Venda, 1800 W. F. erreicht. Der Trachyt verleiht diesem Gebirge seine physiognomische Gestaltung; denn die zahlreichen Kuppen und Kämme bestehen aus Trachyt. Ohne diese würden die Euganäen ein Plateau bilden aus Mergeln und Kalken bestehend und von niedrigen Kuppen von Dolerit, dessen Eruption jener der Traehyte voranging. Die Trachyte zeigen drei verschiedene Formen der Lagerung: in selbstständigen Kuppen und Massen; in Gängen, selten in Lagergängen. Die Trachyt-Gänge setzen sowohl in den tertiären Kalk- und Mergelschichten als auch in Trachyt selbst und in Dolerit auf. Nach G. vom Rath lassen sich folgende Abtheilungen unterscheiden: 1) quarzführender Hornblende-Andesit; 2) Sanidin-Oligoklastrachyt; 3) Quarztrachyt und 4) Perlit nebst Pechstein-Porphyr. Unter besonders interessanten Verhältnissen erscheint der Perlit am Monte Sieva, einem auf drei Viertel eines Kreises geschlossenen Ringgebirge. Hier war wohl der Schauplatz der letzten vulkanischen Thätigkeit im Euganäischen Gebirge, deren eruptive Massen unter dem damals noch den Fuss der Hügel umgebenden Meere erstarrten. - Die Zeit der Eruption der Euganäischen Trachyte, die von verschiedenem Alter, fällt wohl in die tertiäre Periode; bei Teolo z. B. haben die Trachyte basaltische Tuffe und der Nummuliten-Formation angehörige Mergel hurchbrochen.

Quarztrachyte auf Island finden sich besonders in den Umgebungen von Reykjavik, am Baula, dessen 3000 F. hoher Kegel aus ihnen gebildet wird. Sie sind im Allgemeinen junger als die Hauptmasse des dortigen Basalt-Gebirges, welches sie vielfach in Kuppen, wie am Baula, und in Gängen, wie bei Raudukambar durchsetzen.

Doch treten auch wieder jüngere Basalte gangförmig im Trachyt auf; so zwischen Steinsholt und Hruni.

Trachyte im Siebengebirge. Wie die ausgedehnten Trachyt-Gebiete Ungarns für das Studium dieser Formation ein Feld in grossartigsten Massstab bieten, so gewährt das Siebengebirge auf kleinem Raum ein lehrreiches Beispiel. Dies auf dem rechten Rheinufer oberhalb Bonn gelegene Gebirge hat seinen Namen von sieben besonders sich auszeichnenden Bergen, die indess nicht alle aus Trachyt bestehen; es sind Löwenburg, Oelberg, Lohrberg, Petersberg, Nonnenstromberg, Wolkenburg und Drachenfels. Die vorkommenden Trachyte sind: 1) Quarztrachyt, in losen Blöcken unfern der kleinen Rosenau (daher auch Rosenauer Trachyt) und als Einschluss in Trachyt-Conglomerat. 2) Sanidin-Oligoklastrachyt ist hingegen sehr verbreitet; aus ihm besteht der Drachenfels (Drachenfelser Trachyt), Perlenhardt, der Lohrberg, die höchste unter den aus Trachyt bestehenden (1355 P. F.), die Berge zwischen Lohrberg und Schallerberg, Possberg und Hohzelterberg. 3.) Hornblende-Andesit, tritt typisch an der Wolkenburg auf (Wolkenburger Trachyt), ferner am Stenzelberg, Bolvershahn, an den Scheerköpfen u. a. O. - Von anderen Gesteinen erscheinen im Siebengebirge Feldspath-Basalte an der 1413 P. F. hohen Löwenburg, am Petersberg, Nonnenstromberg. — Eine grosse Verbreitung besitzen aber die trachytischen Tuffe und Conglomerate, so namentlich im Mittelbachthale zwischen Drachenfels, Wolkenburg und Petersberg, stellenweise eine Mächtigkeit von 300-400 F. erreichend, dann aber auch nur 10-15 F. Die Trachyt-Tuffe und Conglomerate nehmen sowohl auf devonischer Grauwacke, als auch auf den unteren Gliedern der tertiären Bildungen ihre Stelle ein, werden aber von den Braunkohlen-Lagern und den sie begleitenden Thonen und Sandsteinen bedeckt. Es sind demuach die Tuffe und Conglomerate als eine auf die Nähe des Trachytes beschränkte Zwischen-Bildung im Tertiär-Gebirge zu betrachten, welche in der unmittelbaren Nähe der grossen Trachyt-Berge ausgedehntere, mächtigere Ablagerungen zusammensetzt, entfernter Lager von geringer Mächtigkeit zwischen den tertiären Schichten. Beachtung verdienen die in den Tuffen und Conglomeraten vorkommenden Einschlusse verschiedener Gesteine, die oft ansehnliche Dimensionen bis zu ein paar Fuss erreichen und Trachyten des Siebengebirges angehören, zumal des sog. Rosenauer; ferner häufig Fragmente von devonischem Sandstein und von Thonschiefer (Königswinter, Ittenbach), so wie Bruchstücke von Basalt (so z. B. in der Nähe des Stenzelberges). Endlich hat man im Trachyt-Conglomerat im Thale des Pleissbaches Pflanzen-Abdrucke aufgefunden, so z B. von Cinnamomum polymorphum. -Was das Verhältniss des Trachyt-Conglomerates zu den Trachyten betrifft, so ist es theils älter, theils junger als solche; letzteres wird durch die erwähnten Einschlüsse on Trachyt-Fragmenten, ersteres aber durch Gänge von Trachyt im Conglomerat bewiesen. Unter diesen ist namentlich einer an der Nordseite der Ittenbacher Hölle, etwa 20 F. mächtig, aus dem "Wolkenburger Trachyt" (Andesit) bemerkenswerth, welcher sich in der Mitte säulenförmig abgesondert zeigt, die Säulen stehen winkelrecht gegen die Saalbänder. Ein anderer Andesit-Gang tritt am Fuss des Brungelberges auf, etwa 4-5 F. mächtig, ein dritter zwischen der Löwenburger Tränke und dem Löwenburger Hofe. — Bei einigen dieser Gänge ist ein Zusammenhang derselben mit den Kuppen in der Nähe unzweifelhaft. Trachyt-Gänge im Trachyt. Wenn schon aus der petrographischen Verschiedenheit der trachytischen Gesteine des Siebengebirges auch eine Verschiedenheit des Alters derselben zu vermuthen, so wird solches durch die geologischen Verhältnisse

bestätigt. Der Hornblende-Andesit (Wolkenburger Trachyt) tritt gangförmig im Sanidin-Oligoklas-Trachyt auf. In der Nähe des aus Drachenfelser Trachyt bestehenden Gipfels des Wasserfall-Berges ragt eine kleine Kuppe von Andesit hervor, das Ende eines weithin zu verfolgenden, etwa 30 bis 40 F. mächtigen Ganges. Ein ähnlicher Gang findet sich am n. Abhange des Schallerberges, ein dritter durchsetzt in schiefer Richtung die Gesteins-Grenze zwischen dem Trachyt am Kühlsbrunnen und dem Conglomerat. — Wenn man diese so häufig im Conglomerat vorkommenden Rosenauer Trachyte als die ältesten annimmt, so würde sich diesen die Eruption der Drachenfelser anreihen und jene der Wolkenburger den Schluss bilden. Es wären dann im Siebengebirge die an Kieselsäure reichsten, die Quarztrachyte, die ältesten, die an Kieselsäure ärmsten, die Hornblende-Andesite die jungsten. - Wie die Trachyte, so sind auch die Basalte des Siebengebirges von verschiedenem Alter. Während man, wie bemerkt, Basalt-Fragmente in den Trachyt-Conglomeraten kennt, hat man auch zahlreiche Basalt-Gänge in den trachytischen Tuffen und endlich Basalt-Gänge in den Trachyten und Andesiten beobachtet. - Was die Entstehung der trachytischen Trümmergesteine betrifft, so dürfte ein Theil derselben aus einer Zerstörung der älteren Trachyte hervorgegangen und unter Mitwirkung der Wasser später abgelagert sein, während die bedeutendsten Tuffmassen im Mittelbachthale als Auswürflinge gebildet wurden, vor Eruption eines grossen Theils der Trachyte. Dieser Ansicht ist unter anderen G. vom Rath gestützt auf das Vorkommen von Gängen von Trachvt im Conglomerat so wie auf die Bedeckung des letzteren durch Trachytmassen. - Das Siebengebirge und seine Gesteine wurde von der älteren geognostischen Schule als Gegensatz zu einem vulkanischen Gebirge und dessen Producten, den Laven betrachtet. Dies ist aber nicht der Fall. Das Siebengebirge ist ein ächt vulkanisches. Einer der besten Kenner vulkanischer Gebirge, G. Hartung, hat sogar eine sehr interessante Parallele zwischen der von ihm so genau durchforschten Insel Terceira\*) und dem Siebengebirge gezogen. Er hebt die Aehnlichkeit der mächtigen Lavenströme der azorischen Insel mit den Trachyten des Siebengebirges hervor. Hier wie dort eine massenhafte Anhäufung des vorhandenen Materiales so. wie eine Erstarrung zu Formen, die seitlich von steilen Abhängen begrenzt sind und eine im Vergleich zur Höhe nicht bedeutende Ausdehnung in die Länge und Breite erlangen. In der Massen-Entwickelung werden die Trachyt-Ströme von Terceira von den Trachyten des Siebengebirgas keineswegs in einem Grade übertroffen, der einen Vergleich ausschliessen dürfte. Was die Mächtigkeit betrifft, so beträgt dieselbe im Siebengebirge kaum etwas mehr als das Doppelte des senkrechten Abstandes, wie in Terceira, welcher letztere von der Trachyt-Masse des Drachenfels nur um 100 F., also etwa 1/4 ihrer ganzen senkrechten Höhe übertroffen wird, während manche Laven wieder weit mächtiger sind, als z. B. die Trachyte des Stenzelberg. Im Ganzen betrachtet ist die Gesammtmasse von Trachyt-Strömen, die in Gestaltung und Lagerungs-Verhältnissen eine entschiedene Uebereinstimmung erkennen lassen, viel bedeutender, als diejenige der Trachyte des Siebengebirges.

Trachyte in der Eifel. Etwas über 5 Meilen vom Siehengebirge entfernt treten in der sog. Vordereifel Sanidinoligoklas-Trachyte innerhalb eines Flächenraumes von etwa einer Quadrat-Meile zu Tage. Es sind namentlich der bei Adenau gelegene

<sup>\*)</sup> Die Azoren. S. 211.

1776 F. hohe Selberg; die Kuppen am Brinkenköpfchen und Freienhäuschen bei Kelberg, der Hügelkranz bei Reimerath. Die genannten Berge zeigen Formen und Absonderung trachytischer Massen, insbesondre säulen- und pfeilerförmige Absonderung, wie bei Welscherath und am Freienhäuschen. Die Trachyte der Eifel treten aus der "Grauwacke von Coblenz" hervor, werden aber nicht wie die Trachyte des Siebengebirges von Conglomeraten begleitet. Wahrscheinlich fand ihre Eruption gleichzeitig mit jenen statt.

Die Phonolithe, welche sich in ihrer mineralogischen Zusammensetzung so enge an die Trachyte anschliessen, zeigen sich in ihrem Vorkommen weit mehr an Basalte geknüpft, mit welchen sie in nicht wenigen Gegenden auftreten.

Phonolith im Gneiss- und Granit-Gebiet. Auf dem grossen Gneiss- und Granit-Plateau des mittleren Frankreich in dem unter dem Namen Velay bekannten Landstrich werden die höchsten Berge aus Phonolith zusammengesetzt, der die nachbarlichen Basalt-Massen weit überragt. Zahlreiche Kegel oder kuppenförmige Berge mit ausgezackten Felsengipfeln stehen in dicht gedrängten Reihen, aber selten mit einander durch Kämme verbunden, sondern fast jeder für sich ein Ganzes bildend. Einer der höchsten (etwa 5400 F.) und durch seine Zuckerhut-Form auffallendsten ist der Gerbier des joncs, auch nur Gerbier genannt, gänzlich aus steil aufgerichteten Phonolith-Platten bestehend, deren seltsam büschelförmiger Gruppirung er seinen Namen ("Garben-Haufen") verdankt. In geringer Entfernung davon liegt die Felsen-Spitze le Pouce, eine der bizarrsten Formen der ganzen Umgegend, wie der Gerbier aus senkrecht stehenden Phonolith-Platten bestehend, der Kegel oben abgestutzt, wie abgebrochen; scharfe Zacken ragen gleich Mauer-Trummern an den Rändern empor. Weiter nördlich erhebt sich zu 5500 bis 6000 F. der Mecenc, der gewaltigste Phonolith-Berg im Velay, an dessen Rand phonolithische Tuffe vorkommen. Die Phonolithe des Velay sind übrigens am Schluss der Tertiär-Zeit emporgedrungen, da sie die tertiären Mergel und Süsswasserkalke überlagern (bei Mercour). — Der unfern Aschaffenburg, zwischen Dettingen und dem Lindigwalde vorkommende Phonolith bildet einen Gang im Gneiss. — Als Ausläufer der vulkanischen Massen des böhmischen Mittelgebirges erscheinen im Gneisse des Erzgebirges im Saazer Kreise Phonolithe am kleinen Spitzberg bei Schmiedeberg und bei Schönbach; im Glimmerschiefer am Steinberg bei Schlössel und bei Gottesgab, stockförmige Partien. - Sehr ausgezeichnet durch ihre pittoresken Formen sind die unmittelbar aus Granit auftauchenden Phonolith-Massen des Schömitzsteiner und des Engelhauser Schlossberges unfern Karlsbad.

Phonolith in der devonischen Formation der Eifel. Aus dem Grauwacke- und Thonschiefer-Gebiet der Eifel erheben sich neben den vorwaltenden Basalt-Bergen auch Phonolithe. Unter diesen ist der unfern Brohl gelegene Berg Olbrück, 1434 F. hoch, durch seine pittoreske Form am meisten hervortretend. Der bis zu 1332 F. reichende Thonschiefer zeigt durchaus keine Störung in seiner Lagerung, obwohl er vom Phonolith durchbrochen, auch fehlen Conglomerate und Tuffe. Aber der Phonolith umschliesst zahlreiche, scharfkantige Fragmente von Thonschiefer. Aus dem Gebiet der Trias-Formation, aber auch zum Theil mit Tertiär-Gebilden in Berührung tretend, erheben sich die Phonolithe des Rhöngebirges, in dem Plateau zwischen Teufelsstein, Steinwand, Maulkuppe und der Milsenburg (2500 F.) die grösste Ausdehnung erreichend. Die Schichten des Buntsandsteins und Muschelkalkes werden von einzelnen Phonolith-Gängen durchsetzt, wie bei Treissbach. Es

lassen sich im Rhöngebirge zwei Phonolithe von verschiedenem Alter unterscheiden; der ältere ist der am meisten verbreitete, der eine Massen-Eruption bildete und bedeutende Aufrichtungen der Schichten der Trias-Gebilde hervorrief. Allenthalben am Rande des Gebietes dieses Phonoliths zeigt sich Basalt, jenen häufig durchsetzend und Bruchstücke desselben umschliessend. Auf den Basalt folgte nun der jüngere Phonolith, er durchsetzt den Basalt gangförmig, umschliesst Bruchstücke, sowie auch Phonolith-Tuff bei Schackau, welcher den jüngeren Phonolith begleitet, zahlreiche Basalt-Brocken enthält. Der jüngere Phonolith der Rhön nähert sich in seiner Gesteins-Beschaffenheit mehr dem Trachyt; seine Berge erreichen nie die Höhe der des älteren Phonoliths, dessen Hauptmasse sie in vereinzelten Kegeln umgeben (Gutberlet). — Ganz vereinzelt als Durchbruch im Keuper erscheint Phonolith am Heldburger Schlossberg im Coburgischen.



Basalt-Gänge im Phonolith.

Phonolithe im böhmischen Mittelgebirge. Dieselben erreichen hier eine bedeutende Verbreitung, in zahlreichen Kegeln und Domen emporragend, unter welchen der Milleschauer oder Donnersberg der bedeutendste (2573 F.). Die Phonolithe treten in Decken und Strömen, in Stöcken, Kuppen und Gängen auf und erscheinen unter denkwürdiger Beziehung zu den Sandsteinen der Braunkohlen führenden Formation, so wie den Basalt-Tuffen, welche sie in ein höheres Niveau versetzt und in ihrer Lagerung bedeutend gestört haben. Zuweilen zeigt sich Phonolith in stromartig über Tuffen, Basalt-Decken und tertiären Sandsteinen ausgebreiteten Lagen. Am Holaikluk bei Binowe lagert trachytischer Phonolith über Braunkohlen führenden Tuffen, hat sie zum Theil überflossen und die Braunkohle, wo er mit ihr in Berührung kam, verkoakt; der Phonolith selbst ist in pfeilerförmige Massen abgesondert, die senkrecht zu dem Kohlenflötz stehen. - Sowohl die Braunkohlen-Sandsteine, als auch die darunter liegenden Schichten der Pläner-Gebilde und die Basalt-Tuffe werden von Phonolith-Gängen durchsetzt. Gänge im Sandstein finden sich z B. in den Elbe-Gegenden, im Thale von Prosseln; im Plänermergel, der mehr oder weniger umgewandelt, bei Letschtine; im Basalt-Tuff im sog. tollen Graben bei Wesseln, wo sie - 3 bis 9 Fuss mächtig -- mauerartig aus dem Tuff hervorragen; ferner zwischen Binowe und Wellhetten, wo sie die basaltischen Tuffe und Conglomerate und zugleich die Binowe-Saleseler Kohlenflötze durchsetzen und vielfach verwerfen. Dass die Phonolithe selbst von verschiedenem Alter lässt sich in der Gegend von Letschtine beobachten. Hier setzt, oberhalb Rongstock, im Basalt, zum Theil auch im Phonolith-Tuff ein mehrere Klafter mächtiger Gang des gemeinen Phonoliths auf. Diesen Stock durchbricht nun fast in seiner Mitte ein etwas über 2 Klafter mächtiger Gang des trachytischen Phonolithe und richtet die Platten, in welche der gemeine Phonolith abgesondert, mehr oder weniger steil empor, zertrümmert und verwirft sie mannigfach. Im Allgemeinen waren

es wohl die Phonolithe, wie Jokely glaubt, welche nach Absatz der Hauptmassen des Basaltes in deren Lagerung, wie in ihren Höhen-Verhältnissen gegenüber dem angrenzenden Quader-Gebirge, die wesentlichsten Abweichungen hervorriefen und in der Hauptsache dem Mittelgebirge seine jetzige Gestalt verliehen hatten. Dass übrigens auch Phonolithe von Basalt durchsetzt werden, ist im Basstreicher Steinbruch bei Binowe zu beobachten, wo ein etwa 10 Klafter mächtiger Stock des trachytischen Phonoliths von einem etwa 2 F. mächtigen Olivin führenden Basalt-Gang durchsetzt wird. - Auch im nordwestlichen Theil des Riesengebirges, wo Phonolithe und Basalte zusammen auftreten, zeichnen sich jene vor diesen durch ihre bedeutenderen Höhen und durch ihre regelmässigere Kegelform aus; dies ist namentlich in der Gegend zwischen Gabel und Kreibitz, wo die Lausche (2469) F.), Kleisberg, Limberg und andere Kegel emporragen. Doch bildet dort der Phonolith auch ebene Bergrücken, wie der Lichtenberg, Reste einstiger Ströme. Solche Phonolith-Decken sind häufig durch Zerklüftung in zahllose Blöcke zerstückelt, so dass Felsenmeere, sog. Teufelsmühlen entstehen wie am Dürreberg unweit Lichtewalde. Die Phonolithe, welche den Quadersandstein vielfach durchbracheu, hoben und zerstückelten, werden von Gängen jungeren Basaltes durchsetzt; so am Fusse der Lausche, wo die Basalte am Fusse des Kegels zum Vorschein kommen. - In der Lausitz finden sich gleichfalls Phonolith-Gänge im Quader-Sandstein, wie z. B. unfern Hain.

Phonolithe und Basalte im Höhgau. Beide Gesteine erscheinen hier unter denkwürdigen Verhältnissen.\*) Eine "intercolline" Mulde, wie sie Lyell nennt, d. h. eine von der vulkanischen Thätigkeit verschonte Thalbildung, trennt die Phonolith-Berge von den basaltischen. Der Boden, aus dem sie sich erheben, wird von jurassischen Kalken und von Diluvial-Geröllen gebildet. Oestlich von den Basalten steigt ein welliger Rücken aus Phonolithtuff empor, der am Sickenberg bei Mühlhausen 663 M. erreicht, sich nach S. sanft abdacht, bei Schloss Staufen zu 577 M. und weiterhin nach S. einen steileren Rücken an der Roseneck bildet. Aus diesem, aus Phonolithtuff bestehenden Rucken erheben sich einige Phonolith-Kuppen, deren höchste der Mägdeberg mit 666 M., der Staufen 595 M. und der Gennersbohl. Am Rande des Tuffrückens steigen aber, theilweise durch Erosion von den umgehenden Tuffen getrennt die imponirendsten Phonolith-Kuppen auf: der Hohenkrähen 644 M. und der Hohentwiel 692 M. Während der erstere eine spitzere, fast zuckerhutartige Gestalt besitzt, zeigt der andere eine breite Kuppel, deren steile Seitenwände jene für javanische Vulkane characteristische durch Erosion bedingte Rippung zeigen. Der Glockenform der Berge entspricht ihre innere Structur. Schalenförmig über einander liegende Gesteins-Platten, die an den Seiten steil mit dem Bergabhang einfallen, auf der Bergkuppe sich wölben, flach legen. Eine solche Glockenform und Zusammensetzung aus concentrischen Lagen ist bezeichnend für viele erloschene und noch thätige Vulkangebirge. Es ist die Form, wie K. v. Fritsch bemerkt, in der häufig die trachytischen Massen hervortreten, die zähflüssig die Oberfläche erreichen, sich daher selten in ausgedehnteren Strömen horizontal ausbreiten; wo sie aber Ströme bilden nur äusserst selten solche von geringer Mächtigkeit erzeugen. - Die Phonolithe des Höhgau, obschon besonders durch den Nosean als

<sup>\*)</sup> Notizen über geologische Verhältnisse im Höhgau von K. v. Fritsch im Jahrb. f. Min. 1865, S. 651 ff.

makroskopischen Gemengtheil characterisirt, zeichnen sich dennoch wieder dadurch aus, dass fast jede Kuppe ihre petrographischen Eigenthumlichkeiten besitzt. Die Phonolithtuffe enthalten nicht selten Krystalle oder Krystall-Fragmente von Sanidin, Hornblende, Titanit u. s. w., so wie Brocken von Gneiss und Granit ferner von Jurakalk und Molasse. Ausserdem kommen aber in den Tuffen, zumal bei Hohenkrähen noch organische Reste vor, sowohl pflanzliche, wie Glyptostrobus europaeus u. a. Leitpflanzen der Molasse-Formation, so wie thierische, zumal Steinkerne der Helix mogunting. Die Tuffe sind geschichtet und zeigen öfter eine Art von Pisolith-Structur indem sie rundliche, erbsen- bis haselnussgrosse Körnchen umschliessen. Was die Entstehung dieser Tuffe betrifft, so dürften sie kaum für ein Erzeugniss der Erosion der Phonolith-Kuppen durch Wasser zu halten sein. Dem wiederspricht die so sehr über die Phonolithe vorwiegende Tuffmasse, so wie das scharfe Abschneiden der fast horizontalen Tuff-Lagen am Phonolith. Es liegt vielmehr die Vermuthung nahe, dass die Tuffe von, unter Mitwirkung des Wassers abgelagerten Aschen-Auswürfen herrühren, dass die in ihnen vorkommenden, oft scharfkantigen und eckigen Gesteins-Fragmente aus der Tiefe mit emporgerissene Auswürflinge. Jedenfalls ist die gesammte Tuffmasse nicht das Resultat eines einzigen, vielmehr einer ganzen Reihe von Ausbrüchen, zwischen denen lange Zeiträtme liegen. trachtet man die Tuffe als Schlamm-Ausbrüche, so muss deren Ablagerung zum grossen Theil vor den Massen-Ausbrüchen des Phonoliths erfolgt sein, dessen kleinere Berge sie fast ganz umhüllen. - Nicht geringeres Interesse bieten die, durch die intercolline Mulden getrennten, nachbarlichen Basalt-Berge des Höhgaus, welche fast gleiche Höhe besitzen: der Hoffenstoffeln 846 M., und der Hohenhöwen (848 M.) Die lehrreichsten Verhältnisse bietet der letztere. An seinem Fusse lagert der weisse Jurakalk, auf den Molassesandsteine und Nagelfluh folgen, endlich in der Höhe Mergel und Thon mit Susswassergyps. In der Nähe des Gypses, auf beiden Seiten des Berges befindet sich das vulkanische Gestein: das Schlacken-Agglomerat der ehemaligen Kraterwände, welches die Hauptmasse des Hohenhöwen bildet, aber bereits auf verschiedenen Stufen der Zersetzung begriffen. Am Ostabhang des Berges schreitet man auf schlackigen Lapillis; man wurde sich — sagt v. Fritsch — wenn der dichte umgebende Wald nicht wäre, vollkommen auf den Hang eines kaum erloschenen Vulkans versetzt fühlen. Das sind dieselben runden Bomben von grösseren und kleineren Dimensionen, mit und ohne Kern, dieselben Laventhränen, die seilförmigen Schlacken, alle Formen der frischen Lapilli. Nach v. Fritsch lässt sich der innere und äussere Talus von wenigstens zwei Krateren nachweisen, deren Mundungen wohl nahe beisammen waren. Der eine scheint durch den Basalt der Höhe erfüllt und begraben worden zu sein, der andere durch Erosion seine Form verloren zu haben. Die Agglomerat-Massen werden von Basalt-Lagen durchsetzt und wechsellagern mit solchen: ein Verhältniss, das bei Krateren stattfindet, die mehr als eine Eruption hatten, in deren Nähe noch andere Kratere sind. Die, von einer Ruine gekrönte Spitze des Berges besteht aus Basalt. - Die Ausbrüche der Basalte und der Phonolithe nebst ihren Tuffen im Höhgau fanden wohl geichzeitig statt oder wechselten ab zu Ende der Tertiärzeit.

Berg-und Felsformen der Phonolithe. Unter allen vulkanischen Gesteinen erreichen die Berge des Phonolith — wie schon erwähnt — am meisten die Kegel-Form, sie besitzen die schlanksten Gestalten. Die schroff emporragenden und spitz zulaufenden Kegel erscheinen bald vereinzelt, bald zu mehreren, und dann reihenweise vertheilt, als ob sie einer gemeinschaftlichen Spalte entstiegen wären. Letzteres ist

der Fall in vielen Gegenden: im böhmischen Mittelgebirge, in der Rhön, im Höhgau, im Velay. Die Phonolith-Kegel scheinen oft da, wo sie zugleich mit Basalt-Bergen auftreten, bei ihren schlanken Formen höher zu sein, wie diese, wie z. B. im Höhgau. An den Gehängen und auf den Gipfeln zeigt sich Phonolith bisweilen in Säulen zerspalten, die aber jenen des Basalt an Regelmässigkeit gewöhnlich nachstehen; Beispiele bieten der Krzemusch in Böhmen, der Roc de Curé im Velay, der Monte Rosso in den Euganeen, namentlich aber die unter dem Namen "Lots Weib" bekannten Säulen-Partien auf St. Helena. (Die Höhe der Säulen-Masse beträgt 160 Fuss; ihr Gipfel befindet sich 1423 engl. F. über dem Meeresspiegel.)



Phonolith-Säulen auf St. Helena.

In Folge der Verwitterung werden die Phonolith-Massen mit einer eigenthümlichen weissen, erdigen Rinde bedeckt. Der Boden, welcher aus Zersetzung des Phonoliths hervorgeht, ist dem Pflanzen-Wachsthum nicht ungünstig.

## 2) Basalt-Formation.

In ihrer Verbreitung übertrifft die Basalt-Formation bei Weitem die trachytische. In Europa lassen sich nach Zirkel drei grosse Zonen unterscheiden. Der nördlichste Zug ist jener, welcher aus dem n. Irland durch die Hebriden und Schottland sich erstreckt, weiterhin die Faröer bildet, endlich auf Island die gewaltigen Decken zusammensetzt. Die zweite oder mitteldeutsche Basalt-Zone zieht sich von der Eifel über das Siebengebirge, Westerwald, Vogelsgebirge, Rhön, Thüringen, Sachsen, durch das n. Böhmen nach Schlesien. Die dritte südlichste Zone ist die grosse in Central-Frankreich.

Die Lagerungs-Formen der Basalt-Formation sind sehr mannigfaltig. Bald über grosse Flächenräume ausgedehnte Decken, bald Lager und Ströme. Aber nicht minder häufig erscheinen Basalte in Kuppen und ganz besonders in Gängen.

Als Beispiele für die ausserordentliche Verbreitung der Basalte in der Form von Decken mag Island dienen, wo solche über einen Raum von etwa 1800 Quadratm. ausgedehnt und bedeutende Mächtigkeit erreicht. Die Basalt-Formation Islands — sagt Zirkel — stellt sich als ein mächtiges Schichten-System dar; an den hohen Felsenmauern, welche die Küsten bilden sieht man oft, so weit der Blick reicht, die Basalt-Decken horizontal fortlaufen und wie in einem kunstvollen Mauerwerk liegen oft hundert solcher Lager über einander, horizontale Terassen mit senkrecht abfallenden Wänden, grosse Treppen darstellend. — Ebenso, aber ungleich grossartiger ist die Ausdehnung der Basalt-Formation in Deccan, Vorderindien über mehr als 12,000 M. als eine ungeheure, terassenförmig ansteigende Decke. — Für Deutschland mag das Vogelsgebirge als Beispiel gelten, das über einen Raum von etwa 40 Quadratmeilen, am Taufstein mit 3130 F. seinen höchsten Punkt erreicht.

Die Basalt-Gesteine zerfallen, wie oben gezeigt wurde\*), in drei Abtheilungen: 1) Feldspathbasalte; die Dolerite und Anamesite, so wie die dichten Feldspathbasalte; 2) die Nephelinbasalte, die Nephelinite und dichten Nephelinbasalte und 3) Leucitbasalte. In den meisten ihrer Verbreitungs-Gebieten werden Basaltgesteine von ansehnlichen Conglomerat- und Tuffmassen begleitet.

Zirkel hat bereits darauf aufmerksam gemacht, wie im Grossen und Ganzen die zu einem Gebiet zusammengeschaarten Basalt-Vorkommnisse unter einander in ihrer Zusammensetzung nur wenig verschieden, während aber die einzelnen Regionen mit einander verglichen sich oft recht verschieden zeigen.

Als Beispiele für eine solche geographische Absonderung können gelten die basaltischen Gesteine Schottlands, der Hebriden, der Faröer, Islands, dann des Siebengebirges und Vogelsgebirges, so wie in Frankreich, Auvergne, Velay. Vivarais sämmtlich zu den Feldspathbasalten gehören.

In ihren Eruptions-Richtungen scheinen die verschiedenen Basalt-Gesteine in einem gewissen Zusammenhang zu stehen. Im Grossen und Ganzen befolgen die Leucit- und Nephelinbasalte die Richtung S. W. nach N. O., die Feldspathbasalte S. O. nach N. W., entsprechend den Hauptgebirgszugen und Hauptthälern ihrer Region. Das böhmische Erzgebirge weist nur Leucit- und Nephelinbasalte auf. Parallel dem Erzgebirge verlaufen die Leucit-Nephelin-Basalte Sachsens, des böhmischen Mittelgebirges, des Duppauer und Fichtelgebirges. In fast geradlieniger Fortsetzung treten dieselben auf in der schwäbischen Alp, im Elsenzthal, Schwarzwald, Kaiserstuhl. Eine geringe Abweichung durch eine stärkere Neigung nach N. scheinen die Nephelinbasalte des Katzenbuckels mit der Fortsetzung der hohen Rhön zu besitzen. Die Feldspathbasalte des n. w. Deutschland zwischen Harz, Thüringer Wald und Rheinthal befolgen wie es scheint die Richtung des Thüringer Waldes und die des Rheinthales, von S. O. nach N. W. Derselben Richtung durften die Feldspath-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 108.

basalte der Auvergne, Cantal, Velay, Vivarais entsprechen, auch vielleicht die Vorkommnisse Islands und der Faröer.\*)

Im Nachfolgenden seien einige der wichtigeren Vorkommnisse der verschiedenen Basaltgesteine aufgeführt, nach den Gebirgs-Formationen in welchen sie auftreten geordnet.

Im Gneiss-Gebiete des Erzgebirges, als Ausläufer der gewaltigen Massen des böhmischen Mittelgebirges finden sich zahlreiche gang- und stockförmige Partien von Leucit- und Nephelinbasalt, welche sich von den nachbarlichen Gneiss-Bergen schon durch ihre Formen unterscheiden. So im Saazer Kreis in Böhmen der Gross-Spitzberg bei Pressnitz, der Gross-Hassberg, der Scheibenberger Kamm; die Bärensteiner Kuppe bei Annaberg in Sachsen. In den Umgebungen von Bilin sitzen viele Gänge von Leucitbasalt im Gneiss auf und umschliessen Schollen desselben. — Am Fusse des Melibokus in der Nähe von Auerbach an der Bergstrasse tritt Nephelinbasalt gangförmig im Gneiss auf; an einer Stelle zeigt er sich in zahlreiche Kugeln abgesondert, die sich in Folge der Verwitterung von einander abgelösst haben, aber durch ein kalkiges Bindemittel zusammengehalten werden.

Im Granit treten im Fichtelgebirge Leucit-Nephelinbasalte in grösseren Kuppen und Stöcken auf, wie bei Tobiesenreuth, am Plattenberg bei Liebenstein. — Bekannt ist das Vorkommen von Leucitbasalt bei Stolpen in Sachsen; ferner im Riesengebirge, wo er am Rande der kleinen Schneegrube den Granit durchsetzt, der höchste Basaltberg (4400 F.) in Deutschland. — In ähnlicher Weise erscheint in ansehnlicher Höhe 3237 F. am Hohenstein bei Hornberg in der Mitte des Schwarzwaldes ein Hauyn führender "Magmabasalt."

Unter weit interessanteren Verhältnissen erscheinen Basaltgesteine im Gebiet der Sedimentär-Formationen.

In der devonischen Formation der Eifel, in der Grauwacke von Coblenz treten zahlreiche Kuppen von Feldspathbasalten auf, wie Landskrone bei Neuenahr, Brinkenköpfehen bei Kelberg, hohe Kotzhardt bei Kirchsahr, Michelsberg bei Münstereifel, die Nyrburg u. a. Die Basalte werden öfter von Conglomeraten begleitet, umschliessen auch Brocken der Grauwacke. Auch in Gängen treten die Basalte dort auf; so bei Liers und an der Lochmühle. — Auch in der Grauwacke Nassaus erscheinen Feldspathbasalte unter ähnlichen Verhältnissen, bei Limburg, Hadamar; am Hirschstein bei Dillenburg umschliesst der Basalt viele Brocken verglasten Spiriferensandsteins. — Endlich bei Giessen, am Steinberg und Siebenhügel durchbrechen Feldspathbasalte die Grauwacke.

Im Rothliegenden der Umgebung von Darmstadt kommen mehrfach Basalte vor, so insbesondere ein ausgezeichneter Feldspathbasalt am 298 M. hohen Rossberg bei Rossdorf, wo der Basalt sich unmittelbar aus dem Rothliegenden erhebt und stellenweise dessen Schichten bedeckt. Ferner am Stefferitz bei Gunderhausen; bei Dippelshof bildet Basalt eine etwa 80 M. mächtige, gangartige Masse, die vielfach in Säulen abgesondert, welche senkrecht zu den Saalbändern stehen.

In der Trias-Formation stellen sich Basaltgesteine unter besonders denkwürdigen Verhältnissen ein. Es sind namentlich die Umgebungen des Vogelsgebirges, welches von drei Seiten von Buntsandstein begrenzt, wo Feldspathbasalte mehrfach

<sup>\*)</sup> Vergl. Boricky, petrographische Studien an den Basaltgesteinen Böhmens. S. 290.

den letzteren in Kuppen und Gängen durchsetzen und Erscheinungen hervorriefen. welche einst nicht wenig dazu beigetragen haben, die Ansichten von der neptunischen Entstehungs-Weise des Basaltes zu erschüttern. Einer der lehrreichsten Punkte ist der Wildenstein bei Büdingen in Hessen. Aus dem zu 400 F. Höhe emporsteigenden Buntsandstein - Gebirge, solches etwa um 120 F. überragend, erhebt sich eine vereinzelte Basalt-Kuppe, die an mehreren Stellen säulenförmige Absonderung wahrnehmen lässt. Auffallend sind die von Basalt umschlossenen Massen des Buntsandsteins. Der sonst rothe Sandstein erscheint gefrittet und völlig prismatisirt, d. h. er hat durch die Hitze des heraufgedrungenen Basaltes eine säulenförmige Absonderung erlangt, wie wir solche auch Sandsteine annehmen sehen, die bei hüttenmännischen Processen einer bedeutenden Hitze ausgesetzt werden.\*) Die Sandstein-Säulen besitzen bei einer Dicke von 1/4 bis 5 Zoll zuweilen eine Länge von 2 oder 3 Fuss: es sind solche von 1 Zoll Dicke und 6 bis 7 F. Länge vorgekommen. Basalt und Sandstein sind oft so fest mit einander verschmolzen, dass man Handstücke schlagen kann, halb aus diesem, halb aus jenem bestehend. Noch an anderen Orten in der genannten Gegend haben Feldspathbasalte den Buntsandstein darchbrochen, wie am Alpstein bei Kirchhosbach, an der blauen Kuppe bei Eschwege. An beiden Orten lässt sich die Einwirkung der eruptiven Masse auf das Nebengestein gut beobachten. In der Peripherie des Durchbruchs erscheinen die umgebenden Sandsteine nur schwach gebrannt, während die von Basalt umschlossenen Sandsteine theils zusammengesintert, theils zu einer glasartigen Masse geworden. - Eine besondere Erwähnung verdient noch die Masse der prismatisirten Sandsteine, (welche ausser am Wildenstein noch an anderen Orten nachgewiesen, wie z. B. am Stoppelsberg bei Hunfeld, am Steinberg bei Breuna, Calvarienberg bei Fulda, am Oetzberg unfern Darmstadt u. a. O.) Es sind nämlich die Zwischenräume zwischen den Quarz-Körnern, die von Sprüngen durchzogen, mit einer amorphen, glasartigen Masse von braunlicher Farbe erfüllt. In derselben haben verschiedene mikroskopische Ausscheidungen statt gefunden, mit mannigfach gruppirten Beloniten u. dergl. Dass die Glasmasse zwischen den Quarz-Körnern des Sandsteines in Bewegung gewesen sein muss, beweisen die Fluctuations-Erscheinungen der aus den Mikrolithen gebildeten Stränge. Nach Zirkel, welchem die Untersuchungen zu verdanken, ist das Glas kein Tachylyt, vielmehr wohl ein kieselsäurereicheres, entstanden durch Schmelzung der eisen- und kalkhaltigen Thontheilchen (Cäment) des einer grossen Hitze ausgesetzten Sandsteines, dessen Quarz-Körner bis auf die Sprunge unversehrt blieben. -- In den nämlichen, oben genannten Gegenden Hessens tritt Basalt auch im Muschelkalk auf. Allenthalben zeigt sich aber die nämliche Thatsache, dass der Basalt sich aus dem Sedimentärgebirge erhob. ohne in den Lagerungs-Verhältnissen Störungen hervorzurufen, dass sich sein Einfluss nur auf die Gesteins-Masse erstreckte. - Unter den interessanteren Punkten sind zu nennen die Ahneschlucht am n. Gehänge des Habichtswaldes, wo ein steiler Basalt-Kegel aus dem Muschelkalk emporsteigt und zahlreiche Brocken desselben umschliesst. Am Kirschberg bei Hünefeld setzt Basalt in gewaltigen Gängen

<sup>\*)</sup> Voltz machte namentlich darauf aufmerksam, dass die aus dem Hohofen der Friedrichshütte bei Laubach genommenen Gestellsteine des Buntsandsteins, die nämliche Beschaffenheit und Prismatisirung zeigen, wie der Buntsandstein des Wildensteins, von solchen in keiner Weise zu unterscheiden sind.

im Muschelkalk auf und hat ansehnliche Massen desselben umhüllt, in denen manche Leitmuscheln enthalten. — In den durch ihre schönen säulenförmigen Bildungen ausgezeichneten Kuppen erhebt sich im Thüringischen am Gebaberg, am Dolmar, am Feldstein bei Themar Basalt aus Muschelkalk; in schmalen Gängen bei Hörschel unweit Eisenach. — Im Gebiet des Keupers erscheint Basalt an den Gleichbergen in Thüringen, die Lettenkohlen-Gruppe durchsetzend. Dann am hohen Parkstein unfern Weiden in Bayern.

In der Jura-Formation Schwabens treten Nephelinbasalte auf. Während die in der Trias des n. w. Deutschlands vorkommenden Basalte nur hin und wieder von Conglomeraten begleitet werden, sind solche im schwäbischen Jura zu einer besonderen Entwickelung gelangt. Diese Trümmer-Gesteine, bald mehr als Conglomerate, bald mehr als Tuffe ausgebildet, sind im Allgemeinen in einem sehr zersetzten Zustande, so dass sie an der Oberfläche oft als lockerer Schutt erscheinen. Jurakalk in kleinen, scharfkantigen Stücken und in Blöcken von mehreren Fussen Durchmesser wird selten in den Conglomeraten vermisst, ja es häufen sich solche in dem Grade an, dass Kalk-Conglomerate, durch basaltischen Schutt verkittet, entstehen. Auch Brooken von Gneiss, Granit werden darin getroffen. Es scheint, dass manchmal diese Conglomerate die Ernption der Basalte eröffneten und dass zuweilen die Basalte gar nicht zur Erdoberfläche gelangten. — Unter den interessanteren Punkten sind zu nennen: der durch seine Kegelform ausgezeichnete 1577 Fuss hohe Karfenbühl bei Dettingen, der Jusiberg, der hohe Neuffen u. a.

In der Kreide-Formation. Das Quadersandstein- und Pläner-Gebiet Sachsens und Böhmens, besonders in der nächsten Umgebung des Mittelgebirges wird von zahlreichen basaltischen Massen (es sind zumal Leucit-Nephelinbasalte) in der Form von Kegeln, Kuppen, Stöcken und Gängen durchsetzt. Besonders lehrreiche Punkte um die Verhältnisse zwischen dem eruptiven Gebilde und den durchbrochenen Sedimentär-Ablagerungen kennen zu lernen, bietet die Gegend von Leitmeritz, Trziblitz, Luschitz. Am letztgenannten Orte hat ein Basalt-Gang den Pläner durchsetzt und mehr oder weniger umgewandelt in Jaspis-artige Massen und hat einzelne Bruchstücke von Pläner losgerissen und umschlossen. — Der Pläner der Gegend von Kröndorf ist durch den Basalt

- a) Thoniger Pläner.
- b) Basalt.
- c) Basalt-Conglomerat.
- d) Pläner-Massen."
- e) Umgewandelter Pläner.
- f) Kleine Kohlen-Schmitzen.



Basalt-Gang bei Luschitz in Böhmen.

zu einem blauen, dem sog. Porcellan-Jaspis ähnlichen Gestein geworden. Der Quadersandstein bei Johnsdorf unweit Zittau wird von Basalt durchsetzt; an der Grenze zeigt sich der Sandstein in 1 bis 3 Zoll dicke und zuweilen fusslange Säulen zerspalten, also ganz in ähnlicher Weise umgewandelt, wie der Buntsandstein am Wildenstein u. a. O. Basaltische Tuffe und Conglomerate treten im Allgemeinen bei den im Gebiete des Quaders und Pläners vereinzelt auftauchenden Basalten seltener und nicht in grosser Entwickelung auf. — Auch im Bereiche der weissen Kreide erscheinen Basalte unter recht denkwürdigen Verhältnissen in verschiedenen Gegenden Irlands,

wie namentlich die Untersuchungen von Portlock zeigten. In der Grafschaft Antrim durchsetzen zahlreiche Basalt-Gänge in den Umgebungen von Portrusch, Ballycastle die weisse Kreide; die basaltische Masse ist häufig in horizontale, mit ihrer Längs-Axe gegen die Sahlbänder gerichtete Säulen abgesondert, während die Kreide oft auf ein paar Fuss weit in körnigen Kalk, in den schönsten Marmor umgewandelt ist. Petrefacten finden sich in diesem körnigen Kalke nicht.





Basalt-Gänge in der Kreide Irlands.

Zuweilen sind die Basalte von eigenthümlichen Conglomeraten begleitet; in basaltischem Schutt liegen Brocken von Basalt, von Kreide und von Feuerstein. — Die Lagerungs-Verhältnisse der Kreide an der Küste von Dorsetshire und auf der Insel Wight haben durch Basalt beträchtliche Störungen erfahren; die Schichten sind steil aufgerichtet, stehen fast auf dem Kopfe, während die Feuerstein-Lagen sich nicht selten zerbrochen, zertrümmert zeigen.

In den Tertiär-Formationen sind nun Basaltgesteine recht eigentlich zu Hause. Nicht selten treten sie in wiederholter Wechsellagerung mit eocänen, oligocanen und miocanen Schichten auf, werden ungleich häufiger, wie in anderen Formationen, von Tuffen und Conglomeraten begleitet, welche nicht selten organische Reste enthalten, die über die Alters-Verhältnisse der Basalte Aufschluss gewähren. - Das denkwürdige Vorkommen von Basaltgesteinen im Gebiet der Nummuliten-Formation des Vicentinischen wurde bereits erwähnt. Die Nummulitenkalke erscheinen dort in vielfachem Wechsel mit basaltischen Tuffen; es finden völlige Uebergänge von Nummulitenkalk durch Versteinerungen führende Tuffe in Basalte statt. - Die Eruptionen der (vorzugsweise Leucit- oder Nephelin-haltigen) Basaltgesteine in den Tertiär-Becken Böhmens fanden zum Theil unter Wasser statt; dies beweisen die ungeheueren Massen von zusammengeschwemmtem Schlamm, Schutt und basaltischem Trümmer-Gestein, welche mit einer Mächtigkeit von 600 F. an einzelnen Stellen in Form grober, knollig angehäufter Basalt-Conglomerate einem gewaltigen Mantel gleich das ganze Basalt-Gebirge umgeben, in horizontaler Auflagerung auf Grundgebirge, Braunkohlen-Formation und Basalt bis zu 2100 F. Meeres-Höhe aufsteigend, wohl auch mit jüngeren basaltischen Ergiessungen wechsellagernd. Ja es breiten sich fein abgeschlämmte Tuffe, basaltische Schlamm-Massen, noch auf weite Entfernung über das Gebiet der Braunkohlen-Formation aus, mit deren Schichten häufig wechsellagernd. Die Basalte selbst erscheinen in den verschiedensten Lagerungs-Formen, in Strömen und Decken, insbesondere aber in den für sie in so hohem Grade bezeichnenden Kuppen und Kegeln, endlich in zahllosen Gängen die Schichten der Braunkohlen-Formation, zumal-

den Sandstein, durchsetzend. An den Elbe-Ufern, in der Umgegend von Aussig treten solche Gänge sehr deutlich als Ausläufer der grösseren Massen auf. Bei Wannowa durchsetzt ein etwa 9 F. mächtiger Gang senkrecht die horizontalen Sandstein-Schichten, besteht in der Mitte aus säulenförmig abgesondertem, an den Sahlbändern aber aus verwittertem Basalt. Ein anderer Gang bildet den durch seine schönen Säulen ausgezeichneten Felsen Werregotsch. Die vom Basalt durchbrochenen Gesteine zeigen in dessen Nähe oft mannigfache Umwandelungen, die Sandsteine sind gefrittet, die plastischen Thone sind zu sog. Porcellan-Jaspis geworden. Die Flötze der Braunkohlen werden, wie z. B. bei Binowe, gar nicht selten von Basalt-Gängen durchsetzt, mehrfach um 2 bis 3 Klafter verworfen; die Braunkohle selbst ist oft durch die Einwirkung des Basaltes in dem Grade vertaubt, dass man viele nur zur Düngermasse verwenden konnte. Für die Basalt-Gebilde des Mittelgebirges besonders characteristisch ist das bedeutende Vorwalten der Tuffe und Conglomerate gegenüber den Basalten. Viele der Tuffe sind durch die wohl ausgebildeten Krystalle von Augit, Hornblende, Biotit ausgezeichnet. Jokely bezweifelt, dass die genannten Mineralien sich hier stets auf secundärer Lagerstätte befinden. Beachtung verdienen auch die thonigen, mergeligen oder sandigen Schichten, welche sehr oft das Liegende der Tuffe ausmachen, oder mit ihnen wechsellagern. Es scheint mit diesen Schichten gleichsam der Absatz der basaltischen Massen eingeleitet worden zu sein; sie sind das Verbindungs-Glied zwischen jenen und den Braunkohlen-Sandsteinen und Thonen. - Die Tuffe gewinnen noch weiteres Interesse, weil sie nicht selten organische Reste enthalten. \*) — Wie in der Trias, so gewinnen auch im Tertiär Hessens Basaltgesteine wieder besonderes Interesse. Es sind Feldspathbasalte die hier auftreten, aber namentlich die ächten Dolerite am Meissner, welche hier zusammen mit Basalten erscheinen. Der die Braunkohlen begleitende Thon zeigt sich in der Nähe des Eruptivgesteins nicht nur geglüht, sondern sogar prismatisirt (Stangenschwühl der Bergleute), in zierlichen, fünf- bis sechsseitigen Säulchen, die auf ihrer Aussenseite mit bolartiger Substanz bedeckt. Nicht minder denkwurdig sind die Umwandlungen, welche die Braunkohlen am Meissner erfahren haben. In der unmittelbaren Nähe des vulkanischen Gesteins bis auf einige Fuss Weite erscheint die Braunkohle von Anthracit-artiger Beschaffenheit und säulenförmig abgesondert, als sog. Stangenkohle; diese geht in grösserer Entfernung in Glanzkohle, diese wieder in Pechkohle und letztere endlich in die gewöhnliche Braunkohle über. Für den Erguss des vulkanischen Gebildes am Meissner ist dessen deckenartige Lagerung über einem Braunkohlenflötze in mehr als einer Stunde Länge und etwa einer Viertelstunde Breite bezeichnend. - Moesta hat, durch schöne Profile näher erläuternd, darauf aufmerksam gemacht, \*\*) wie am Meissner Dolerite und Basalte scharf von einander geschieden erscheinen. Die eigentlichen dunkelfarbigen Basalte werden durch Gehalt an Olivin und säulenförmige Absonderung characterisirt. Sie stellen sich nur an der Peripherie des Berges ein und scheinen der Tertiär-Bildung ihre muldenförmige Gestalt gegeben zu haben. Die später heraufgedrungenen, jüngeren Dolerite setzen einen grossen Theil des Plateaus vom Meissner zusammen. — Auch am Hirschberg in Hessen lassen die durch den Bergbau aufgeschlossenen doleritischen

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 398.

<sup>\*\*)</sup> Geologische Schilderung der Gegend zwischen dem Meissner und Hirschberg in Hessen.

Gange, welche durch die Braunkohlen-Lager setzen, ihren Einfluss, wie am Meissner erkennen. Wie dort die besseren Kohlensorten, Pechkohle, Stangenkohle zunächst unter der basaltischen Decke erscheinen, so treten auch hier die Pechkohlen nur im Bereich der Gänge auf, deren grosse Zahl das reichliche Vorkommen guter Kohlensorten erklärt. Sehr richtig bemerkt Moesta: wie die fortschreitende Industrie erst in neuerer Zeit erreicht hat, durch Erhitzung und Pressung aus geringeren Kohlensorten ein besseres Brennmaterial zu erzielen - in der nämlichen Weise arbeitete hier schon vor Jahrtausenden die Natur, nur in vollkommnerer Art und grösserem Massstab. — Im niederrheinischen Tertiär-Becken, in der Umgebung des Siebengebirges treten, wie schon oben erwähnt, Feldspathbasalte zugleich mit Trachyten und Conglomeraten auf. Die oberen Schichten des Braunkohlen-Gebirges ruhen auf Basalt und Basalt-Conglomerat; die Hauptmasse des Basaltes ist demnach älter, als die obersten Schichten der oligocanen Formation. Zu dieser zeigt das Basalt-Conglomerat ahnliche Beziehungen, wie das Trachyt-Conglomerat von welchem es nicht zu trennen. Gleich diesem ist es als eine Zwischenbildung zu betrachten. Jüngerer Basalt setzt in Gängen sowohl im Trachyt, wie im Basalt-Conglomerat auf.



Basalt-Säulen am Schlosse Rochemaure.

Berg- und Felsformen des Basalt. Für die Berge des Basalt ist die Kuppen-Form die am meisten bezeichnende, in vielen Gegenden vorkommende; selten erreichen basaltische Berge die Schlankheit der phonolithischen. Die Gehänge sind oft besetzt mit einzelnen Felsmassen, die als Pfeiler und senkrechte Mauern aus dem Boden hervorragen. Säulenartige Absonderung trifft man bekanntlich bei keinem Gestein so häufig und so ausgezeichnet, wie beim Basalt. Auf Gehängen und Gipfeln seiner Berge bilden Säulen oft vollständige Gruppen und Colonna-

den. Beispiele bieten.\*) das böhmische Mittelgebirge, die Lausitz, das Velay und Vivarais; in letzterem Landstriche verdienen namentlich die Säulen-Basalte an den Ufern der Auliere, das Riesenpflaster von Chenavari, so wie die schönen Säulen-Gruppen beim Schlosse Rochemaure Erwähnung.

Ungeachtet seiner bedeutenden Festigkeit verwittert Basalt im Allgemeinen leicht, seine Massen bedecken sich mit einer rostbraunen Rinde und liefern zuletzt einen für die Vegetation sehr günstigen lehmigen Boden.

#### B. Posttertiäre vulkanische Formationen.

Unter einem eigentlichen Vulkan\*\*) versteht man einen Berg von meist Dom- oder kegelförmiger Gestalt, welcher durch einen auf seiner Oberfläche befindlichen, schlotartigen Canal festes und flüssiges Gesteins-Material zu Tage gefördert hat oder noch fördert. Dieser Begriff ist jedoch im engern Sinne nur für den Einzel-Vulkan gültig, wie solchè z. B. im mittleren Frankreich isolirt emporragen. Er darf nicht auf denjenigen Punkt eines vulkanischen Gebirges angewendet werden, wo ein augenblicklich thätiger Krater vorhanden. Denn dieser bildet nur den Theil eines grösseren Ganzen. Vulkanische Gebirge sind durch allmählige Anhäufung kleinerer Vulkane entstanden.

Eruptions-Kegel oder besser Aufschüttungs-Kegel sind die durch die nach und nach erfolgte, wiederholte, langsame Aufschüttung von vulkanischem Material gebildete Berge.

Krater heisst die schlot- oder trichterartige Vertiefung, welche während der vulkanischen Thätigkeit die Verbindung zwischen dem Sitze der letzteren, d. h. den Erdtiefen und der Erdoberfläche vermittelt.

Die Umrisse eines Kraters entsprechen am ehesten einem Trichter oder Kessel. Krater boden wird der tiefste Theil genannt, Kraterrand die durch ausgeworfene Massen gebildete Umwallung. — Ein Vulkan hat oft mehrere Kratere aufzuweisen. Als Hauptkrater gilt dann der thätigste. Die Dimensionen der Kratere sind ebenso verschieden, wie die Höhen der einzelnen Vulkane.

Nachfolgende Tabelle gibt Höhen und Krater-Durchmesser einiger Vulkane an.

|                 |    |  |  |  |  | Absolute Höhe. | . Krater - Breite |
|-----------------|----|--|--|--|--|----------------|-------------------|
| Volcano (Lipare | n) |  |  |  |  | 1224 F.        | 3000 F.           |
| Stromboli .     |    |  |  |  |  | 2775 -         | 2000 -            |
| Vesuv           |    |  |  |  |  | 3600 -         | 1870 -            |

<sup>\*)</sup> Auf S. 135 war bereits von den Basalt-Säulen die Rede.

<sup>\*\*)</sup> Wer sich eingehender mit der Vulkanenlehre beschäftigen will, findet vielfache Belehrung in dem Werke von C. W. C. Fuchs: Die vulkanischen Erscheinungen der Erde. 1865.

|                                     | Absolute Höhe. | Krater - Breite.                  |  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Kirauea auf Hawaihi                 | . 3650 F.      | <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Meile |  |
| Aetna                               | . 10200 -      | 1500 F.                           |  |
| Pico de Teyde auf Teneriffa         | . 11400 -      | 600 -                             |  |
| Mauna Roa auf Hawaihi               | . 12690 -      | <sup>2</sup> / <sub>5</sub> Meile |  |
| Toluca in Mexico                    | . 14220 -      | 3000 F.                           |  |
| Kliutschewskaia Sopka (Kamtschatka) | . 14790 -      | 2220 -                            |  |
| Popokatepetl in Mexico              | . 16626 -      | 5000 -                            |  |
| Pichincha in Quito                  | . 17650 -      | 5000 -                            |  |

Es gibt aber auch vulkanische Gebirge, die gar keinen Krater besitzen. So auf der Madeira-Gruppe sind, nach **Hartung** langgestreckte, vulkanische Berge, an welchen nirgends die Spuren eines grösseren Vulkans mit einem Krater und einem schlotartigen Canal wahrzunehmen. Auch auf Palma, Gran-Canaria ist dies der Fall.

Explosions-Kratere. Es gibt aber noch solche kesselartige Vertiefungen, welche man — gegenüber den bisher betrachteten Eruptions- oder Ausbruchs-Krateren — als Explosions-Kratere bezeichnet. Sie lassen, wie v. Fritsch und Reiss besonders hervorheben, nicht die symmetrische Anorduung der Schichten des vulkanischen Materials rings um den Ausbruchs-Punkt wahrnehmen, vielmehr zeigen die Umwallungs-Mauern der Kessel die abgebrochenen Schichtköpfe der Lava-Bänke, es ist unverkennbar, dass die auf solche Weise entblössten Schichten nach eben jener Richtung fortsetzten, in welcher jetzt die Einsenkung sie abschneidet. In nicht wenigen solcher Vertiefungen sind jetzt vulkanische Berge aufgeworfen, oft ansehnliche Höhe erreichend.

K. v. Fritsch und W. Reiss theilen in ihrem schönen Werke eine Tabelle mit über einige der bedeutendsten vulkanischen Kessel und der in ihnen aufragenden Kegel

| Gebirge             | der Einsenkung<br>Länge Breite Tiefe<br>Kilometer Meter |      |      | Areal<br>Quadr.<br>Kilom. | Höchster Pi<br>der<br>Umwallun<br>Höhe in Met | g    | Gipfel<br>des centralen<br>Kegels<br>Meter |      |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|--|
| Tenerife            | 20                                                      | 12   | 713  | 188,5                     | Guajara                                       | 2715 | Teyde                                      | 3711 |  |
| Albaner Gebirge     | 11,1                                                    | 10,2 | 436  | 88,9                      | M. Artemisio                                  | 947  | M. Cavo                                    | 954  |  |
| Santorin            | 11,1                                                    | 7,4  | 750  | 64,5                      | Merovulion                                    | 361  | Nea Kaimeni                                | 105  |  |
| Gunung Tengger      | 7,0                                                     | 6,5  | 554  | 35,7                      | Budolembu                                     | 2652 | Kembang                                    | 2591 |  |
| Lago di Vico        | 7,4                                                     | 5,7  | 260  | 33,1                      | M. Fogliano                                   | 812  | M. Venere                                  | 812  |  |
| Palma, Caldera      | 7,1                                                     | 5,9  | 1854 | 32,9                      | P. de la Cruz                                 | 2356 | _                                          |      |  |
| Fogo, Capverd.      | 7,4                                                     | 5,6  | 1000 | 32,5                      | -                                             | 2800 | P. do Fogo                                 | 2796 |  |
| Aetna, Val del Bove | 7,6                                                     | 5,2  |      | 31,0                      | _                                             |      | _                                          |      |  |
| Rocca Monfina       | 6,6                                                     | 5,4  | 366  | 28,0                      | Cortinella                                    | 952  | M. de la Croce                             | 1002 |  |
| Somma, Vesuv        | 3,7                                                     | 3,7  | 424  | 10,7                      | Punta Nasone                                  | 1151 | P. del Palo                                | 1228 |  |

Ueber die Entstehung dieser vulkanischen Kesselthäler, die auch als Caldeiras auf den atlantischen Inseln bezeichnet werden, bemerken die beiden genannten Forscher besonders Folgendes. Langsam und allmählig, durch rastlos sich wiederholende Dampf-Ausbrüche, werden die festen Gesteins-Massen der Gebirge zerklüftet, zertrümmert und schliesslich ausgeworfen. Die Veränderungen in der Intensität der Ausbrüche, die Abnahme der Kräfte, gegen den Schluss der Eruption bieten die im ersten Augenblicke auffallende Erscheinung: dass die Umgebungen solcher Explosions-Kratere nur selten Spalten oder Zerreissungen zeigen, wie wir sie bei Pulver-Sprengungen zu sehen gewohnt sind. Der Vorgang ist aber ein ganz anderer. Bei Pulver eine einmalige, gewaltige Explosion; bei vulkanischen Kräften durch lange Zeit wiederholte kleinere Ausbrüche, durch welche alle nicht mehr fest mit dem ganzen Gebirge verbundenen Felspartien hinweggeräumt wurden. Als solche Explosions-Kratere müssen, ebenso wie die Einsenkung der Somma, auch die vielen Calderas der Azoren betrachtet werden. -Untersucht man aber diese Kesselthäler genauer, so überzeugt man sich bald, dass namentlich bei den grösseren die ursprüngliche Gestalt vielfache Veränderungen erlitten haben muss. Denn einmal fanden nicht selten im Grunde der Kessel bedeutende Eruptionen statt, durch welche stattliche Berge aufgeworfen wurden, deren Ausbruchs - Material den Boden der Caldeiras erhöhen musste; dann zeigen sieh aber uberall an den Umwallungen die Wirkungen der Erosion. - Im Verlauf der Zeit wandelt die Erosion die Explosions-Kratere in kesselartige Thalschluchten um; im Grunde des Kessels bilden die nach und nach sich ansammelnden Wasser einen See. In der Geschichte der Vulkane werden die Explosions-Kratere stets eine wichtige Rolle spielen. Galten sie doch der älteren Schule als sogenannte "Erhebungs-Kratere", indem man von der Ansicht ausging, dass durch die Hebung fester Gesteins-Masse ein vulkanischer Berg gebildet worden sei, dass bei eben dieser Hebung die Schichten der Erdoberfläche durchbrochen und durch Einsturz in der Mitte sich ein Erhebungs-Krater gebildet habe.

Erloschene und noch thätige Vulkane. Als erloschene Vulkane pflegt man solche zu bezeichnen, die in historischer Zeit, seit Menschengedenken keine Eruptions - Erscheinungen wahrnehmen liessen, als thätige, bei welchen solches aber Diese Unterscheidung ist eine sehr unsichere und schwer durchzuführende. Das Urtheil eines der besten Kenner vulkanischer Gebirge sei hier angeführt. W. Reiss sagt in seinem "Ausflug nach Aegina und Methana": Nicht die in Chroniken oder wissenschaftlichen Werken aufbewahrten Ausbruchsberichte lassen erkennen. ob ein vulkanisches Gebirge als erloschen oder noch thätig zu betrachten; die Entscheidung dieser Frage kann nur aus einer Untersuchung der geognostischen und topographischen Verhältnisse solcher abgeleitet werden; zu ihrer Lösung ist das Studium der beiden, die Gestalt der Berge bedingenden, aber entgegengesetzt wirkenden. aufbauenden und zerstörenden Naturkräfte zu Grunde zu legen. Von diesem Gesichtspunkte aus ist als erloschen, im wissensehaftlichen Sinne, ein eruptives Gebirge nur dann zu betrachten, wenn die durch die Ablagerung der Ausbruchs-Massen bedingten Bergformen und die sie bildenden Gesteine einzig und allein durch die lang andauernde Einwirkung der zersetzenden Thätigkeit der Atmosphärilien und der erodirenden Kraft des fliessenden Wassers verändert wurden, ohne dass neue Eruptionen zu einer Umgestaltung des Terrains beitrugen.

Reihen- und Central-Vulkane. In Bezug auf Gruppirung und Ver-

theilung der vulkanischen Gebirge pflegt man zu unterscheiden: 1. Reihen-Vulkane, die längs einer Linie mehr oder weniger von einander entfernt liegen; die Vulkan-Reihen erscheinen auch als doppelte, auf zwei ziemlich gleichlaufenden Linien vertheilt.

2. Central-Vulkane; mehrere Vulkane liegen gruppenweise beisammen, oft in der Art, dass eine Anzahl kleinerer um einen grösseren geschaart, der gleichsam das Centrum der vulkanischen Thätigkeit bildet.

Im Nachfolgenden ist eine gedrängte Uebersicht der wichtigsten Vulkan-Gebiete, erloschenen wie noch thätigen, versucht, mit besonderer Berücksichtigung der deutschen.

Vulkan-Gebiet in der Eifel. Nirgends im Deutschen Reiche treten erloschene Vulkane so zahlreich und unter so denkwürdigen Verhältnissen auf, wie in der Eifel.\*)

Die Vulkanen-Reihe der Vordereifel erstreckt sich von dem höchsten Punkte bei Bertrich, von der Falkenlei bis zum Goldberg bei Ormont, von S. O. nach N. W. auf eine Entfernung von 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen. Diese Richtung schneidet das Streichen der Schichten des Rheinischen Schiefer-Gebirges nahezu rechtwinklig. In dem genannten Gebiete liegen die interessantesten Orte der ganzen Eifel; namentlich Bertrich, Gillenfeld, Daun, Dockweiler, Rockeskyll, Gerolstein, Manderscheid, Meerfeld.

Verhalten der Vulkane zum Grund-Gebirge und zur Oberfläche, Die vulkanischen Massen treten vorzugsweise innerhalb des Bereiches der devonischen Formation auf und zwar entweder in der unteren Abtheilung, dem Schiefer und Sandstein, oder in der mittlen, dem Eifeler Kalk; ausnahmsweise auch im Buntsandstein. Die Gestaltung der Boden-Oberfläche war zur Zeit der Ausbrüche schon im Allgemeinen die nämliche, wie jetzt; die später eingetretenen Veränderungen dienen namentlich zur Ermittelung des verschiedenen Alters der Ausbrüche. Es beweisen insbesondere die in ihre nachbarlichen Thäler geflossenen Lavenströme, dass diese Thäler bereits vorhanden waren.

Laven-Ströme. Die Reihenfolge der Ausbrüche lässt sich durch die seitdem erfolgte Austiefung der Thäler namentlich dann feststellen, wo ein beträchtlicher Unterschied in der späteren Vertiefung der Thäler vorhanden. Zu den ältesten Lavaströmen gehören jener, der vom Kalemberg bei Birresborn gegen N. ins Kyllthal geflossen, sowie der, welcher von Kopp an der rechten Seite des Fischbaches bis ins Kyllthal fortzieht; ferner der Devonschichten deutlich aufgelagerte der Lilei bei Uedersdorf; unter den neueren Laven-Strömen ist der von Bertrich zu nennen. Weil die deutlichsten Laven-Ströme stets in senkrechte Säulen und Pfeiler zerspalten, so lässt sich auch von jenen Gesteins-Massen. welche diese Absonderung zeigen, auf ähnliche Entstehungs-Weise schliessen. Die Lava-Platten finden sich oft auf Tuff aufliegend und von solchem bedeckt — ein Beweis, dass an der nämlichen Stelle wiederholte und verschiedenartige vulkanische Thätigkeit obwaltete, die mit Auswurf loser Massen begann, an den sich Erguss geschmolzener Lava reihete, die von losen Massen wieder bedeckt wurde.

Kratere. Wohl erhaltene Kratere, von Schlacken und Tuffen umgeben, finden sich an einigen Orten in unmittelbarer Verbindung mit deutlichen Laven-Strömen; an vielen anderen aber trifft man Kratere, die keine Ströme geliefert zu haben scheinen (Krater der Facher-Höhe, des Wetchert bei Wolmerath, am Mosenberg, am Nerother

<sup>\*)</sup> Ueber die Eifel ist zu vergleichen: H. v. Dechen, Geognostischer Führer in die Vulkan-Reihe der Vorder-Eifel; und: Vogelsang, Die Vulkane der Eifel, in ihrer Bildungsweise erläutert.

Kopf u. a,). Die Kratere werden bald von geschichteten Auswurf-Producten, von Tuffen, bald von zusammengebackenen Schlacken umgeben. Die Tuffe enthalten Fragmente von Schlacken und namentlich der durchbrochenen Sedimentär-Gesteine (Thonschiefer, Grauwacke, Eifeler Kalk); die zusammengebackenen Schlacken gehen in poröse basaltische Gesteine, aus denen die Laven-Ströme bestehen. über.

Maare und vulkanische Kesselthäler. Zu den charakteristischen Erscheinungen in der Eifel gehören jene unter dem Namen Maare bekannten und gewöhnlich mit Wasser erfüllten kesselartigen Vertiefungen im Grauwacke-Gebirge. Sie zeigen sich bald völlig geschlossen, d. h. von einer, an keiner Stelle unterbrochenen Umwallung umgeben, wie das Pulvermaar bei Gillenfeld. Torfmaar bei Uedeler, Gemunder Maar, Weinfelder Maar bei Daun u. a., bald ist ihre Umwallung durch ein Abflussthal unterbrochen, z. B. das Immerather Maar, die Maare von Oberund Niederwinkel, von Schalkenmehren, während bei noch anderen ein Zu- und Abflussthal vorhanden, wie am Meerfelder Maar, Dreiser Weiher. - Was die Entstehung der Maare betrifft, so sind die Ansichten darüber verschieden. Viele Geologen betrachten sie als "Explosions-Kratere", analog den "Calderas" der Azoren, wie eben der gründliche Kenner jener Inseln. Im Allgemeinen — so bemerkt G. Hartung machen die Caldeiras der Azoren denselben Eindruck, wie die Maare der Eifel, welche Höhlungen darstellen, die aus dem älteren Gebirge ausgeblasen wurden, während um dieselben sich ein Wall anhäufte, in welchem die Bruchstucke der durchbrochenen und fortgesprengten Felsarten mit vulkanischen Massen untermischt anstehen. Mannigfaltigkeit der einzelnen über einander liegenden Schichten, bald aus kleineren Schlacken-Stücken, sog. Lapilli bestehend, bald aus staubartigen Theilen, deutet darauf hin, dass die Tuffmassen nicht mit einem einzigen, sondern mit verschiedenen, einander bald folgenden Stössen ausgeworfen wurden. -- Eine andere Erklärung gibt Vogelsang, welcher die Maare als Einsenkungen betrachtet, veranlasst durch vorausgebildete, unterirdische Hohlräume. Die Kesselthäler ohne alle Eruptions-Producte durften nur als durch Einsenkung entstanden 'sein. Sobald ein eigentlicher Eruptions-Wall den ursprünglichen Krater umgibt, ist es - wie Vogelsang sagt - nicht wohl zu entscheiden, ob der innere Trichter mehr der Eruption oder einem Zurücksinken der Massen zuzuschreiben ist. Das Letztere ist aber jedenfalls da vorauszusetzen, wo die Schichten keine centrale Lagerung zeigen. So mögen das Gemünder und das Schalkenmehrener Maar in ihrer jetzigen Beschaffenheit Eruptions-Trichter repräsentiren, das mittlere, das Weinfelder Maar ist nur eine vulkanische Pinge und später als jene entstanden. Das Pulvermaar und die Immerather Maare sind Einsenkungen in flach gelagerten Tuffen. Dass die Kratere, welche diese Tuffmassen lieferten, gerade an der Stelle jener Maare lagen, ist möglich, aber nicht nothwendig. Ob das Meerfelder Maar eingesenkt wurde, nachdem die umgebende Tuff-Ablagerung schon ausgeworfen war, ist ebenfalls unbestimmt. Der Kessel von Wehr und der Laacher See erklären sich vielleicht am einfachsten als mächtige Einsenkungen, deren Ränder durch Eruption und Erosion vielfach umgestaltet wurden.

Umgebungen des Laacher See. Zu den interessantesten vulkanischen Gebieten des Deutschen Reiches gehören die Umgebungen des Laacher Sees.\*) Aus-

<sup>\*)</sup> Aus der reichhaltigen Literatur über den Laacher See seien hier nur genannt: v. Oeynhausen: Erläuterungen zu der geognostisch-orographischen Karte des Laacher Sees (1847); H. v. Dechen: geognostischer Führer zu dem Laacher See und seiner

bruchs - Kegel, Lavenströme, ausgeschleudertes Material, Tuffe verschiedener Art sind vorhanden. Bemerkenswerth ist zunächst die grosse Zahl der Vulkane. Auf einem Flächenraum von etwa 4 Quadratmeilen erheben sich gegen 40 Vulkan-Kegel. Zu den wichtigeren derselben gehören, von W. nach O. aus betrachtet, folgende. Die Hannebacher Ley und der Perlerkopf erheben sich aus Devonischem Schiefer; der Bausenberg, von 1050 F. absoluter Höhe, mit gut erhaltenem Kraterwall und Lavenstrom; der 995 F. hohe Herchenberg, ein kegelförmiger Schlackenhügel; der Veitskopf, als abgestumpfter Kegel sich darstellend, der einen beträchtlichen Lavenstrom in das Thal von Glees sendet; der Krufterofen (mit 1443 F. Meereshöhe), der erhabenste Punkt am Laacher See, mit dem grössten Krater; der Hochsimmer, mit deutlichem Krater und Lavenstrom in das Nettethal; der Forstberg, mit ausgezeichnetem Krater und zwei Lavenströmen. - Die Gesteine, aus welchen die Vulkane der Umgebung des Laacher gebildet worden, sind vorzugsweise Leucitbasaltlaven, doch kommen auch Nephelinbasaltlaven vor, wie am Herchenberg, zumal aber an der Hannebacher Ley. Was die Ausbildungs-Weise des vulkanischen Materials betrifft, so lassen sich unterscheiden: Schlackenberge und Schlackenrücken; Kratere und Gesteins-Kuppen. Die Laven nehmen ihre Stelle auf dem herrschenden Grundgebirge ein, auf Grauwacke und Thonschiefer. Die Lavenströme haben sich in die Thäler ergossen: ein Beweis, dass diese bereits fast vollständig ihre jetzige Gestaltung besassen. — Eine grosse Verbreitung in den Umgebungen des Laacher See besitzen Tuffe verschiedener Art. Sie lassen sich unterscheiden als Lavatuffe, aus zerkleinerter Lava bestehend, von wirklichen Vulkanen abstammend; geschichtete Anhäufungen von Auswurfs-Producten, häufig. aber in vereinzelten Partien auftretend. Leucittuff, nach seiner Benutzung auch Backofenstein genannt, ungeschichtet und massig, bildet bis über 70 F. mächtige Ablagerungen, die in zahlreichen Steinbrüchen abgebaut werden. Ausserdem treten Ein sehr verbreiteter, dem Backofenstein aber noch geschichtete Leucittuffe auf. ähnlicher Tuff ist der Trass, in dem Brohlthal, in der Niederung bei Kruft, Plaidt, am Randgebirge des Sees. Der Trass, auch unter dem Namen Duckstein bekannt, dürfte nach v. Oeynhausen als eine aus Spalten hervorgebrochene Schlamm-Lava zu betrachten sein. Die grösste Verbreitung erlangen Bimsstein-Tuffe. Am Krufter-Ofen erreichen sie ihre grösste Mächtigkeit (über 100 F.). Der Umstand, dass die Bimsstein - Ablagerungen von Letten - Streifen durchzogen, deutet auf wiederholte Bimsstein-Auswurfe hin. Unmittelbar über den Bimsstein-Tuffen liegen als letztes Glied der Bimsstein-Ueberschuttung die "grauen" oder Trachyttuffe. Sie besitzen ihre grösste Verbreitung und Mächtigkeit an dem Randgebirge um den Laacher Sec. Dieselben bestehen vorwaltend aus trachytischem Material, Lapilli, Asche, besonders aber aus den "Bomben" des "Laacher Trachytes." — In den Schichten der Trachyttusse kommen nun jene Auswürflinge vor, unter dem Namen "Lesesteine" bekannt, die besonders dem Laacher See bei den Mineralogen seine Berühmtheit verliehen haben. Sie lassen sich in zwei Classen scheiden. Die erste umfasst Fragmente metamorphischer Schiefergesteine, einiger krystallinischer Gesteine und gewisse Krystall-Aggregate. Der zweiten Classe gehören die interessanteren Lesesteine an, mineralogisch auch wegen ihres vorwaltenden Bestandtheiles Sanidingesteine genannt. An der Zusammensetzung der "Sanidinbomben" betheiligen sich noch: Kalk-

vulkanischen Umgebung (1864) und L. Dressel; geognostisch-geologische Skizze der Laacher Vulkan-Gegend (1871).

spath, ein Plagioklas, Augit, Hornblende, Biotit, Granat, Nosean, Hauyn, Meionit Nephelin, Apatit, Spinell, Orthit, Amblystegit, Monacit, Zirkon und Eisenglanz. Die Bomben sind entweder dicht oder enthalten Hohlräume; in diesen haben nun namentlich schöne Krystalle genannter Mineralien ihren Sitz. — Es gibt nur eine vulkanische Localität, welche mit dem Laacher See an Zahl und Mannigfaltigkeit der Auswürflinge wetteifern kann: die Monte Somma am Vesuv.\*) - In den Umgebungen des Laacher See liegen endlich über den trachytischen und Bimsstein-Tuffen als jüngste und letzte Producte der vulkanischen Thätigkeit die sog. Britzschichten, welche bald locker, bald camentirt, eine Mächtigkeit von 15 bis 20 F. erreichen. Sie bestehen einerseits aus zerbröckeltem devonischen Schiefer, Grauwacke und Quarz, anderseits aus Krystall-Fragmenten von vorwaltendem Sanidin, Nosean, Augit, Hornblende, Titanit, Biotit und Magneteisen. - Der merkwürdige Laacher See bildet nun den Mittelpunkt des Vulkan-Gebietes. Seine Oberfläche nimmt etwa 1/g Quadratmeile ein. Man bedarf zwei Stunden, um ihn zu umwanderh. Er erreicht eine Tiefe von 170 F. Der gewaltige Kessel stellt einen runden Trichter dar, in sedimentäres und vulkanisches Gestein eingesenkt. Der grössere Theil der Umgebung besteht aus Tuffen, zumal aus den grauen Tuffen mit Laacher Trachyten. - Nach Beschaffenheit und Zusammensetzung stimmt der Laacher See völlig mit den Maaren der Eifel überein; der Hauptunterschied besteht wohl nur in den grösseren Dimensionen des ersteren. "Es scheint kein Grund vorhanden — sagt der erste Kenner dieses Gebietes, H. v. Decken dem Laacher See eine andere Bildungs-Weise zuzuschreiben, als den Maaren der Eifel; er kann daher als eine Höhlung betrachtet werden, welche aus dem älteren Gebilde ausgeblasen wurde", d. h. als Explosions-Krater. - Anderer Ansicht ist, wie oben bemerkt, H. Vogelsang, der als Hauptmoment für die Bildung Boden-Einsenkung annimmt; eine Ansicht, welcher sich auch L. Dressel angeschlossen hat. — Was nun die Zeit der vulkanischen Thätigkeit betrifft, so hat solche allerdings schon vor Abschluss der oligocänen Periode begonnen. Sie hat aber sehr lange fortgedauert; ein Theil der Ausbrüche gehört den neuesten Veränderungen an, welche diese Gegend betroffen haben; ihre Producte liegen an der Erdoberfläche auf den sonst neuesten Ablagernngen. Es umfasst daher die Reihenfolge vulkanischer Ausbrüche im Laacher See-Gebiete einen sehr langen Zeitraum, von beträchtlichen Pausen der Ruhe unterbrochen. In demselben Zeitraum hat die Bildung der Thäler, die Entwickelung der Oberflächenform statt gefunden.

Der Vulkan am Rodderberg, südlich vom Drachenfels, auf dem linken Rheinufer, steigt zu 590 F. Höhe an. Sein Krater ist noch wohl erhalten, der flache Boden fast ganz von Löss eingenommen, so dass die Schlackenmassen nur in einem elliptischen Ringe zu Tage treten. Die Schlacken umschliessen häufig Brocken von Grauwacke und Thonschiefer, die oft völlig gefrittet, wie mit Email überzogen sind. In grösserer Tiefe, in dem nach Mehlem hinabführenden Hohlwege gehen die Schlacken in vulkanischen Tuff über, der die nämlichen Einschlüsse birgt. In den Hohlwegen in der Nähe des Rodderberges finden sich die vulkanischen Tuffe schichtenweise im Löss. Der Ausbruch des Rodderberges erfolgte zu einer Zeit, als die denselben umgebenden Gerölle-Ablagerungen bereits vorhanden, aber die Bildung des Löss noch nicht abgeschlossen war.

<sup>\*)</sup> Eine interessante Parallele zwischen Laacher See und Monte Somma hat Th. Welf gezogen; die Auswürflinge des Laacher Sees, in: Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft. XX, 1.

Der Kammerbuhl bei Eger in Böhmen ist ein erloschener Vulkan. Aus dem Glimmerschiefer-Gebiet erheben sich einige Felsen schlackigen Basaltes; in ihrer Umgebung liegen zahlreiche schlackige Auswürflinge umher, zu einem kleinen Hügel angehäuft Es sind theils poröse Schlacken, theils Bomben, die Brocken von Quarz und verglaste Glimmerschiefer-Fragmente umhüllen. Wahrscheinlich fand nur ein Ausbruch, da wo die basaltischen Massen zu Tage gehen, statt und zwar unter Wasser, wofür die deutliche Uebereinanderlagerung der Schlacken in Schichten spricht.

Erloachene Vulkane in Frankreich. Es gibt besonders drei grössere Gebiete, in welchen solche vorkommen: Auvergne, im Vivarais und Velay.

Auvergne. Aus dem Granit-Plateau ragen vereinzelt, aber nahe beisammen zahlreiche Vulkan - Kegel empor. Durch seine Form besonders ausgezeichnet ist der Pay de Pariou in der Gegend von Clermont; er gleicht einem abgestumpften Kegel. Er besitzt einen bedeutenden Krater von etwa 2800 F. im Umfang und gegen 200 F. Tiefe. Die Gehänge des Berges sind mit zahlreichen Schlacken, schwammigen Massen von hochrother Farbe bedeckt, welche nicht selten Bruchstücke von Granit umschliessen Einen gleichfalls wohl erhaltenen Krater hat der Puy de Chalar aufzuweisen, der einen mächtigen Laven-Strom entsendet hat. Ein sehr deutlicher Ausbruchs-Kegel ist ferner der auch im Granit-Gebiet befindliche Gour de Tazena, dessen Gehänge mit zahllosen Laven- und Schlacken-Brocken, sowie mit einer dünnen Laven-Rinde überzogenen Granit-Trummern bedeckt ist. Für die Kratere von bedeutenderem Umfang ist es bezeichnend, dass ihnen die Ganzheit fehlt, indem da, wo die Lava abfloss, der Kraterrand vermisst wird. Ein Beispiel bietet der zur Hälfte zerrissene Krater des Puy de la Vache, zur Vulkanen-Gruppe des Puy de Dome gehörig. Hier ist Alles entblösst, die Schlacken sind - wie C. v. Leonhard in seiner populären Geologie bemerkt - so frisch, so auffallend durch ihre Farbe, dass man glauben möchte, der Ausbruch habe vor nicht langen Jahren statt gefunden. Im Innern des über 460 F. Tiefe messenden Kraters ist das Pflanzen-Wachsthum höchst ärmlich, denn Schlacken und Lapilli sind dessen Gedeihen besonders ungünstig. Eine Haide-Decke bekleidet die Weitung wie das Berg-Gehänge; nur sparsam ragt hin und wieder ein verkümmertes Bäumchen hervor. Deutlich ist wahrzunehmen, wie die aufgestiegene feuerig flüssige Masse einen Theil des Randes, jenen, der am wenigsten Widerstand zu leisten vermochte, durchbrach, um sich zu ergiessen. Der Puy in seiner gegenwärtigen Beschaffenheit ist nur ein Segment, ein Abschnitt eines unermesslichen Kraters. — Die Laven-Ströme in der Auvergne stehen jenen in den Umgebungen noch thätiger Vulkane nicht nach. Einen besonders ausgezeichneten hat der zunächst Clermont gelegene Gravenoire aufzuweisen. Dieser am Rande des Granit-Plateaus auftretende Kegelberg besitzt keinen deutlichen Krater, nur regellose, mit Schlacken und vulkanischen Bomben erfüllte Vertiefungen. Allenthalben werden die Gehänge von Schlacken bedeckt; mehrere hundert Fuss unterhalb des Gipfels tritt an der gegen Clermont gekehrten Seite der Laven-Strom aus Schlacken-Haufwerk hervor, sich weiter unten in zwei Arme theilend, deren jeder einer besonderen Richtung folgt.

Erloschene Vulkane im Vivarais. Die vulkanischen Massen dieses Landstriches brechen aus dem Gneiss hervor; sie treten zugleich mit Basalten auf. Diese bedecken die Höhen, breiten sich auf ihnen Plateau-artig aus, die Laven erfüllen die Thäler, nehmen in ihnen ihren Verlauf. Unter den erloschenen Vulkanen verdient zumal Erwähnung Montagne de la Coupe, auch La Coupe d'Ayzac genannt, unfern Antraigues. Der Berg von der Form eines abgestutzten Kegels erhebt sich etwa zu 12-1300 F. über die Volane bei Antraigues; ungefähr 150 F. niedriger als der Gipfel

befindet sich der gegen 8 F. breite und 300 F. tiefe Krater. Laven-Ströme sind deutlich zu beobachten; es scheinen 2 oder 3 auf einander gefolgt zu sein. Einer der grössten Kratere des Vivarais ist der von Jaujac; ein dritter der von Montpezat. Der letztere besitzt zwar keine vollkommene Kegel-Gestalt, ist aber ein unverkennbarer Krater, dessen Ränder nur gegen N. scharf eingesenkt sind. Er hat zwei bis drei Laven-Ströme ergossen, welche die auf Gneiss ruhenden Gerölle-Schichten bedecken und zusammen eine Mächtigkeit von 60 bis 80 F. haben. Die Laven-Ströme füllen den ganzen Grund des Thales aus; ihre Oberfläche ist völlig eben und dieses Kennzeichen ist nach Girard in jenen Gegenden in den Thälern so sicher Laven-Ströme bezeichnend, dass man gewiss sein kann, wo man von Weitem solche Flächen erblickt, auch immer unter ihnen die in Säulen zerspaltenen schwarzen Felsen zu finden.

Erloschene Vulkane im Velay. Es sind insbesondere die Umgebungen von Le Puy (im jetzigen Dep. Haute-Loire), welche interessante Erscheinungen bieten. Im Allgemeinen dürften die vulkanischen Ausbrüche in Velay älter sein, als jene im nachbarlichen Vivarais und vor der Thal-Bildung statt gefunden haben. Höchst merkwürdig ist der unter dem Namen "Roche-Rouge" bekannte Fels. Ringum von Granit umgeben erhebt sich schroff ein pyramidal gestalteter Fels zu etwa 80 bis 90 F. Höhe; die Breite wechselt von 40 bis 60 F. Derselbe besteht theils aus basaltischer, theils aus schlackiger Masse, welche zahlreiche Granit-Fragmente umschliesst. Die Oberfläche



Fels von St. Michel bei Le Puy.

des angrenzenden Granites ist mit einer  $^{1}/_{2}$  bis 8 Zoll dicken Rinde von Basalt bedeckt, die nach aussen fest und zellig, nach innen zellig wird. Diese Rinde beweist, dass die Spalte, aus welcher der Ausbruch statt fand, zuerst von einer flüssigen basaltischen Masse erfüllt wurde. Es bildet nämlich die Roche-Rouge den Mittelpunkt einer Spalte; sie ist daher als Rest von der Ausfüllung eines Basalt-Ganges zu betrachten, welcher an dieser Stelle so breit war, dass nicht nur flüssige basaltische Massen, sondern auch

halb erhärtete Schlacken mit hervordrängten und mit den Basalten erstarrten. Bei der Abkühlung zerspaltete der Basalt in Säulen und stürzte, als bei der Thal-Bildung der umgebende Granit fortgerissen wurde, zusammen, während die fest zusammengebackenen Schlacken-Massen als freie Felspfeiler stehen blieben. (Girard.) - Unter den wegen ihrer seltsamen Felsformen --- die schon Faujas de St. Fond abbildete --berühmten Umgebungen von Le Puy verdient als der auffallendste der Fels von St. Michel Erwähnung. Sehr richtig bemerkt Girard "man fürchtet Uebertreibungen, wenn man die Bilder ansieht; aber man findet in der Natur, dass sich der Zeichner dergleichen nicht erlaubt hat." Es ist ein Obelisken ähnlicher Pfeiler von etwa 260 F. Höhe und 170 F. Breite. Auf dem unebenen Boden seiner Spitze ist eine Kirche erbaut.\*) Dieser merkwurdige Fels besteht aus einer Laven - Breccie. Bruchstücke einer basaltischen Lava von Haselnuss- bis Kopf-Grösse sind nebst Fragmenten von Granit, Kalkstein und Quarz durch eine basaltische Lava verbunden. Durch die Breccie setzt - ohne irgend eine Störung hervorgerufen zu haben -- ein Basalt-Gang von 3-4 F. Breite. -- In der Nähe vom Fels von St. Michel finden sich die Felsmassen von Corneille, aus ähnlicher Breccie bestehend, aber von Palagonit-Tuff bedeckt, der dem sicilianischen vollkommen gleicht. - In der Nähe von Le Puy liegt auch die 2712 F. hohe Montagne de Denise. Am Fusse derselben finden sich Tertiär-Gebilde, über denen Basalte und basaltische Tuffe auftreten und auf der östlichen Seite der obersten Kuppe zeigen sich die Reste eines Schlacken-Kraters, der eine Tiefe von 150-200 F. besitzen mag. Die Palagonit - Tuffe in der Umgebung der Montagne de Denise, welche eine Mächtigkeit von 120-150 F. erreichen, sind deutlich geschichtete Ablagerungen, von höherem Alter als die schlackigen Massen, welche den Tuff bedecken. Die Schlacken umschliesen Brocken von Gneiss und Granit. - Endlich verdient noch der aus basaltischem Tuff bestehende Felsen von Expailly Erwähnung, wegen des Vorkommens von Zirkon und Sapphir. — Im Allgemeinen bestehen die vulkanischen Berge im Velay nur aus Schlacken-Ausbrüchen; sie haben keine Lavenströme geliefert und unterscheiden sich hiedurch wesentlich von den Ausbruchs-Kegeln des nachbarlichen Vivarais.

Erloschene Vulkane in Spanien. Die Stadt Olot in Catalonien wird von mehreren Krateren umgeben. Unter ihnen zeigt sich besonders der Krater von Monthacope, nach Debilly Aehnlichkeit mit dem Puy de Pariou. Sein Krater ist noch ziemlich wohl erhalten. Mehrere der Kratere um Olot lassen einen Zusammenhang mit Lavenströmen wahrnehmen. Am Krater de la Crusca unfern Olot strömte Lava am Südgehänge hervor, einen Raum von etwa einer Quadrat-Stunde überlagernd und mit diesem haben sich die Ergüsse anderer Kratere verbunden, welche man auf dem Batel-Berge findet. Im Allgemeinen gehören die Vulkane Cataloniens zu den ziemlich spät erloschenen; sie stehen wohl jenen des Vivarais am nächsten.

Italien, das Land der Vulkane, ist durch die grosse Anzahl erloschener und noch thätiger Vulkane ausgezeichnet. Im mittleren Italien gibt sich die vulkanische Thätigkeit in Toscana durch das Aufsteigen von Fumarolen bei Cerboli, Larderello kund. — Der See von Bolsena, unweit Siena, dürfte als ein einstiger Krater zu betrachten sein. Das Cimini-Gebirge bei Viterbo und das Albaner Gebirge unfern

<sup>\*)</sup> Nur auf einer Treppe kann man zum Gipfel gelangen. Das Innere der im J. 965 erbauten Kirche soll sehr eigenthumlich sein, da das Schiff wegen der Unebenheiten des Bodens theils von kurzen, theils von langen, auf dem Felsboden stehenden Säulen getragen wird. Nur am Michaelis-Tage wird die Kirche geöffnet.

Rom sind ächte, erloschene vulkanische Gebirge, ebenso die Rocca Monfina. Daran reihen sich die phlegräischen Felder mit ihren vielen Krateren und noch fortdauernd aufsteigenden Dämpfen, der im J. 1538 entstandene Monte Nuovo. Der Vultur bei Melfi, durch seine schönen Hauynophyre bekannt. Dann Europas thätigster Vulkan, der Vesuv, als zweigipfeliger Berg, Vesuv und Somma, sich darstellend. Ischia, mit dem 2600 F. hohen, noch in historischer Zeit thätig gewesenen Epomeo. Die Insel-Gruppe der Liparen: Lipari, Volcano und der an Thätigkeit mit dem Vesuv wetteifernde Stromboli. — Endlich der sicilianische Vulkan, Aetna, 10,000 F. hoch.

Griechenland mit den Cycladen. Thera, Therasia, Aspronisi, in vorgeschichtlicher Zeit gebildet, Santorin mit den Kaimeni-Inseln: Paläa-Kaimeni. Mikra-Kaimeni und Nea-Kaimeni. Der Vulkan von Santorin hatte nach grösserer Ruhe (die letzte Eruption war 1707 gewesen) im J. 1866 den denkwürdigen Ausbruch, der die Aufmerksamkeit der ganzen wissenschaftlichen Welt auf sich zog.

Island. Wie im Süden Europas, so gibt sich auch im hohen Norden eine fortdauernde vulkanische Thätigkeit kund. Seit Island von Europäern bewohnt (im 9. Jahrhundert) haben nicht weniger als 26 Punkte durch Eruptionen sich als Vulkane zu erkennen gegeben. Zu den bedeutendsten gehört der 4800 F. hohe Hecla, durch heftige Eruptionen ausgezeichnet, deren letzte im J. 1845 statt hatte. Der Oroefa-Jökul, der höchste Berg Islands; der Kötlugja, nach Hecla der thätigste; Skaptar-Jökul, durch seine verheerende Eruption im J. 1783 bekannt. — Gleichfalls vulkanischer Natur ist die im hohen Norden gelegene Insel Jan Mayen, mit dem kleinen Vulkan, Esk, der 1818 eine Eruption hatte.

In Afrika. Während das Festland wenig Vulkane aufzuweisen hat, ist die Zahl der auf Inseln um diesen Welttheil gelegenen Vulkane beträchtlich. Es sind vor allen die Canarischen Inseln, welche in der Geschichte der Wissenschaft eine so grosse Rolle spielen, im Anfang dieses Jahrhunderts L. v. Buch beschäftigten, in letzter Zeit aber durch hervorragende Geologen geschildert wurden: Tenerife mit seinem berühmten, noch thätigen Pico de Teyde; Palma, mit der verhängnissvollen Caldera; Gomera und Hiero; Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzerota mit dem thätigen Montana de Fuego, 1750 F. hoch. — Eine grössere Gruppe bilden die Capverden oder Inseln des grünen Vorgebirges. Die wichtigste derselben, als einen noch thätigen Vulkan besitzend ist Fogo mit seinem 8600 F. hohen Pik, der 1847 seine letzte Eruption hatte; Santiago, S. Nicolao u. a. — Weiter entfernt vom Festland liegt noch Ascension.

In Asien hat namentlich der Taurus Vulkane aufzuweisen, ebenso Armenien, den Ararat; der Kaukasus mit dem Elbrus. Auch in Centralasien sind einige Vulkane bekannt. Besonders ist aber die Halbinsel Kamtschatka durch zahlreiche, theils noch thätige Vulkane ausgezeichnet, wie der 9000 Fuss hohe Schiwelutsch, der noch 1854 eine Eruption hatte. Der Awatscha, durch heftige Eruptionen bekannt. — Die Insel-Gruppe der Aleuten mit vielen thätigen Vulkanen; die Kurilen. Ferner die Japanischen Inseln, Philippinen, Molukken, Sunda-Eilande, Java die an Vulkanen reichste Insel.

In Amerika ist es zunächst im N. dieses Welttheiles die Halbinsel Alaschka mit einigen Vulkanen, dann das südlich von dieser gelegene Cacaden-Gebirge mit dem 16,758 F. hohen Eliasberg und anderen, theils noch in diesem Jahrhundert thätig gewesenen Vulkanen. — Mexico mit seiner Reihe durch ihre gewaltigen Dimensionen ausgezeichneten Vulkanen; unter ihnen der 1759 entstandene und 4024 F. hohe Jorullo (oder Korullo); der unaufhörlich rauchende, 16,702 F. hohe Popocatepetl, auch

Valkan von Puebla genannt, Mexicos höchster Berg; der Cittaltepetl oder Pic von Orizaba, 16,602 F. hoch; Tuxtla, durch heftige Eruptionen, 1664 und 1793 bekannt.

— In Central - Amerika ist besonders Guatemala reich an Vulkanen, deren thätigster der Volcan de Fuego; in Nicaragua der Coseguina, der wiederholte Ausbrüche hatte. — Auf der westlichen Seite des Festlandes von Südamerika gibt sich eine grossartige vulkanische Thätigkeit kund. So namentlich im Hochland von Quito, dessen Vulkane durch ihre Verheerungen characterisirt; unter ihnen zumal der Pichincha; der 14,700 F. hohe Carguairazo; der 17,000 F. hohe Vulkan von Tolima; der Cotopaxi, 17,712 F. hoch, mit vollkommener Kegelform; der thätige Sangay. — Durch Peru und Bolivia ziehen sich Vulkan-Reihen, ganz besonders ist es aber jene von Chile, unter welchen als der höchste der Anconcagua, 21,770 F. hoch, der unaufhörlich thätige Rancagua, der Coquimbo, der in neuerer Zeit gebildete Chillan. — Zahlreiche aber nicht hohe Vulkane haben die kleinen Antillen aufzuweisen.

Unter den im Weltmeer zerstreuten Vulkanen sind vor allen die atlantischen Inseln, die Azoren von Bedeutung und durch Hartungs treffliche Schilderungen bekannt. Die grösste derselben ist S. Miguel; St. Maria; Terceira mit seiner grossen Caldeira; Pico, mit dem 7000 F. hohen Pico alto; Fayal, S. Jorge, Graciosa, Coryo und Flores. — Auch die Inseln Tristan da Cunha und Fernando do Noronha sind vulkanisch. — Im grossen Ocean liegen ebenfalls viele Vulkane auf den Freundschafts- und Gesellschafts-Inseln, besonders aber auf den Sandwich-Inseln, wo der 12,909 F. hohe Mauna Roa auf Hawai durch häufige und verheerende Eruptionen bekannt. — Endlich sind die Galopagos-Eilande durch die ausserordentliche Zahl ihrer Krater merkwürdig. — Unter den in den südlichen Polar-Regionen befindlichen Vulkanen verdienen die durch Ross 1841 entdeckten, der Erebus 12,400 und Terror, 10,200 F. hoch Erwähnung.

# Vulkanische und mit ihnen zusammenhängende Erscheinungen.

Erdbeben. In allen Gegenden, wo Ausbrüche von Vulkanen statt finden, pflegen solchen gewisse Erscheinungen voranzugehen, die daher gleichsam als Vorboten baldiger Eruptionen zu betrachten sind. Dies gilt insbesondere von den Erdbeben. Unter Erdbeben versteht man im Allgemeinen Bewegungen einzelner Theile der festen Erdoberfläche, die durch eine von Innen nach Aussen wirkende Kraft erzeugt werden.

Art und Weise der Bodenbewegung. In den Ländern, in welchen Erdbeben häufiger und stärker aufzutreten pflegen, wie namentlich in Italien, unterscheidet man verschiedene Arten der Boden-Bewegung. Diese sind: 1) wellen förmige oder und ulatorische; sie pflanzt sich in horizontaler Richtung fort, indem der Boden sich abwechselnd senkt und hebt; 2) die stossende oder succussorische, welche in verticaler Richtung statt findet, den Boden gleichsam mit Gewalt einer Mine in die Höhe treibend; 3) die wirbelnde oder rotatorische Bewegung, welche durch eine Vereinigung der wellenförmigen und stossenden hervorgebracht wird.

Die erste der angeführten Bewegungs-Arten, die wellenförmige, ist die am wenigsten gefährliche; sie kommt insbesondere bei den unbedeutenderen Bebungen des Bodens vor, während die wirbelnde die gefährlichste und bei den verheerendsten Erdbeben statt findet.

Richtung der Erdbeben. In den von Erdbeben häufiger heimgesuchten Ländern, wie z. B. in Calabrien, hat man wahrgenommen, dass dieselben in bestimmten Richtungen erfolgen. Bald scheinen sich die Boden-Bebungen in linearer Richtung fortzupflanzen und zwar häufig in der Art, dass dieselbe dem Streichen nachbarlicher Gebirge parallel; bald sind sie radial d. h. sie finden concentrisch um einen bestimmten Mittelpunkt statt. Endlich gibt es noch eine dritte Bewegungs-Art, die parallele; die Bewegungen des Bodens beginnen gleichzeitig längs einer Linie und setzen dann in transversaler Richtung in mehreren, mit der Anfangs-Linie parallelen Richtungen fort.

Um die Richtungen, welche Erdbeben nehmen, näher zu ermitteln, hat Cacciatore in Palermo ein besonderes Instrument erfunden, Sismometer (Erdbebenmesser) oder Sismograph; ein kreisrundes Becken, etwa 8 Zoll im Durchmesser, mit 8 Oeffnungen in gleicher Höhe und in gleichen Abständen. Auf der Aussenseite umgibt dasselbe ein ringförmiger Wulst von ebensovielen, den Oeffnungen entsprechenden Rinnen durchfurcht. Alles ruht auf einer massiven Scheibe, die 8 kleine Becher trägt, welche den Rinnen untergestellt werden. Man giesst nun das Becken voll Quecksilber, orientirt dasselbe und stellt es an einem vor zufälligen Erschütterungen gesicherten Orte auf. Findet eine Bewegung des Bodens statt, so wird etwas Quecksilber aus jenen sich gegenüber liegenden Oeffnungen ausfliessen, deren Verbindungs-Linie der Bewegungs-Richtung am nächsten und zwar um so reichlicher, je stärker die Bebung.

Die Dauer der Erdbeben ist nur sehr gering im Verhältniss zu ihren schrecklichen Wirkungen; die Erfahrung hat gelehrt, dass die verheerendsten Stösse, welche ganze Städte zerstörten und Tausende von Menschen unter ihren Trümmern begruben, die kürzesten, das Werk eines Augenblickes waren.

Die Stadt Caracas wurde, wie A. v. Humboldt berichtet, durch drei Stösse, deren jeder kaum 4 Sek. anhielt, innerhalb einer Minute zerstört und ungefähr 10,000 Menschen kamen dabei um. Bei dem Erdbeben von 1693 in Sicilien wurden die Stadt Catania und 49 Dörfer in kurzer Zeit fast gänzlich vernichtet und gegen 60,000 Menschen verloren dabei das Leben. Bei dem grossen Erdbeben zu Lissabon (1. Nov. 1755) fand die Hauptkatastrophe innerhalb 5 Minuten statt, welche den Tod von 30,000 Menschen veranlasste.

Wiederholung von Erschütterungen an einem und demselben Ort kommt oft vor; auch hat man die Erfahrung gemacht, dass bei vielen bedeutenden Erdbeben, nachdem die heftigeren Stösse vorüber, geringere Schwankungen des Bodens noch lange fortwährten.

Nach dem Erdbeben, welches am 14. Sept. 1510 Konstantinopel heimsuchte, erzitterte die Erde noch während 45 Tagen fast unaufhörlich. Als am 21. Oct. 1766 die Stadt Cumana durch ein furchtbares Erdbeben verheert worden war, verharrte die Erde noch 14 Monate lang in fast ununterbrochenem Beben.

Die Ausdehnung der Erdbeben ist oft eine sehr bedeutende; manche hat man auf tausend Meilen Entfernung verspurt.

Das furchtbare Erdbeben von Lissabon wurde in den Alpen, an den schwedischen Küsten, auf den Antillen, in Thüringen, im Flachlande des nördlichen Deutschlands verspürt; man hat, wie A. v. Humboldt anführt, berechnet, dass ein Erdraum gleichzeitig erbebte, welcher an Grösse viermal die Oberfläche von Europa übertrifft. — Der Erschütterungs-Kreis eines der bedeutenderen Erdbebens in Deutschland (29. Juli 1846) hat einen Radius von 35 Meilen, dessen Centrum in der Gegend von St. Goar am Rhein fällt, wo man die Erschütterung am stärksten bemerkte. Die äussersten Grenzen liegen gegen W. bei La Hamaide unfern Ath in Belgien, gegen N. bei der

Grenze des Regierungsbezirkes Munster, nach O. bei Coburg, nach S. bei Freiburg in Baden.

Es gibt bekanntlich wenige Landstriche, von welchen man mit Bestimmtheit sagen kann, dass sie nie von Erdbeben heimgesucht worden seien. Als fast ganz verschont können gelten: das nördliche Deutschland, Holland, Polen, Nordrussland, Sibirien, die Küsten von Afrika, die mittleren Provinzen der Vereinigten Staaten von Nordamerika, sowie der südliche Theil der Ostküste von Südamerika.

Die Erdbeben scheinen weder an bestimmte Tages- noch Jahreszeiten gebunden zu sein. In Europa dürften die meisten im Winter und Herbste vorgekommen sein.

Eine interessante Zusammenstellung hat Perrey über die seit dem Jahre 306 bis zum Jahre 1844 in Europa, Asien und Afrika wahrgenommener Erdbeben, deren Zahl 2979 beträgt, versucht, nämlich:

| Januar | ,  |            |  |  |   | 336 |
|--------|----|------------|--|--|---|-----|
| Februs | ır |            |  |  |   | 275 |
| März   |    |            |  |  |   | 265 |
| April  |    |            |  |  |   | 225 |
| Mai    |    |            |  |  |   | 210 |
| Juni   |    |            |  |  |   | 201 |
| Juli   |    |            |  |  |   | 216 |
| Augus  | t  |            |  |  | : | 236 |
| Septen | b  | 3 <b>r</b> |  |  |   | 221 |
| Octobe | r  |            |  |  |   | 252 |
| Novem  | be | r          |  |  |   | 232 |
| Decem  | bе | r          |  |  |   | 300 |

Hiernach kämen auf das Frühjahr 710, auf den Sommer 653, auf den Herbst 705, auf den Winter aber 911 Erdbeben. — In den meisten von Erdbeben heimgesuchten Gegenden des südlichen Amerika glaubt man, dass die Erdbeben während der Regenzeit am häufigsten sind und mit eintretender Trockne seltener werden; man hat sich sogar überzeugt, dass in Regen-reichen Jahren die Erdbeben am häufigsten waren.

Die Fortpflanzung der Erdbeben ist eine sehr ungleiche; man hat sogar beobachtet, dass einzelne Häuser in der nämlichen Stadt völlig zerstört wurden, während andere gar nicht litten. Die Beschaffenheit der unter der Erdoberfläche vorhandenen Gesteine übt einen wesentlichen Einfluss aus; lockeres Erdreich ist gefährlicher, als fester Felsboden.

Bei dem grossen Erdbeben von 1783 in Calabrien wurden die auf Granit-Hügeln liegenden Gebäude weniger beschädigt, als die auf den Sand-Ablagerungen in der Ebene.

Unterirdisches Getöse findet nicht allein bei den meisten bedeutenderen Erdbeben statt, sondern es geht als Vorbote solchen oft voraus.

Das Getöse lässt sich bald dem Rollen schwerbeladener Wagen, bald dem Toben heftigen Sturmwindes, bald dem Donner schweren Geschützes vergleichen. Dass dasselbe wirklich unterhalb der Erdoberfläche statt findet, geht aus vielen Beobachtungen hervor. In tiefen Bergwerken hat man es besonders deutlich vernommen. In Südamerika dringt das Getöse merklich stärker aus den tiefen Brunnen hervor. Wie die Erdbeben selbst, so wird das unterirdische Getöse oft auf grosse Entfernungen hin vernommen

Ausbrüche von Gasen, Dämpfen und von Flammen sind Erscheinungen, welche die meisten Erdbeben zu begleiten pflegen. Auch Ausschleuderungen von Erde, Sand und Steinen, Ergüsse von Wasser aus Brunnen und aus Spalten hat man mehrfach beobachtet.

Bei den heftigen Erdbeben in den Jahren 1702 und 1703 in den Abruzzen wurden trübes Wasser, Sand und Steine bis zu Baum-Höhe emporgeschleudert. In Cumana soll gewöhnlich bei Erdbeben Schlamm zuweilen bis zu 20 F. Höhe ausgeworfen werden.

Wirkungen der Erdbeben. Die bedeutenderen Erdbeben bedingen geringere oder grössere Veränderungen der Erdoberfläche. Diese bestehen in Spaltungen, in Hebungen und Senkungen des Bodens.



Erdspalten.

Spalten entstehen bei den meisten Erdbeben. Die Richtung derselben zeigt sich verschieden, bald eine radiale, von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt nach allen Weltgegenden sich ausbreitende, bald eine wellen- oder zickzackförmige, gewöhnlich aber eine geradlinige. Länge und Breite solcher Spalten sind gleichfalls sehr verschieden. In der Regel ist erstere weit bedeutender als letztere. Sehr oft ziehen viele Spalten in gleicher Richtung neben einander her. Nicht selten pflegen sich Spalten eben so schnell wieder zu schliessen als sie sich geöffnet haben.

Während des fürchterlichen Erdbebens, welches im J. 1770 die Insel St. Domingo verheerte, wurde das Land von Spalten durchzogen; viele Menschen stürzten in sie hinein, manche ragten noch mit dem Kopfe heraus; beim Schliessen der Spalten wurden sie auf die schrecklichste Art zerquetscht. Die bei dem Erdbeben vom 19. Nov. 1822 in Chile gebildeten Spalten konnte man über eine Stunde weit verfolgen; bei Rosarno in Calabrien entstand am 5. Febr. 1783 eine Spalte von der Länge einer halben Meile und beinahe 3 F. Breite; eine andere bei Plaisano war eine Meile lang und 105 F. breit. Die Erdspalten, welche bei dem Erdbeben in der Wallachei im J. 1838 entstanden, hatten bei einer Länge von einigen 1000 F. nur 10—20 Zoll Breite. — Ausser den Spalten bilden sich auch rundliche Löcher, sog. Erdtrichter, aus denen während des Erdbebens Sand, Schlamm und Wasser ausgeschleudert wird. In Calabrien hatten solche Vertiefungen mehrere Fuss Breite; im Mississippi-Thale nach dem Erdbeben von 1812 aber 30 bis 90 F. Breite bei 25 F. Tiefe.

Erhebungen und Senkungen ganzer Landstriche werden zuweilen in Folge von Erdbeben hervorgerufen.

Nach dem Erdbeben vom 13. Nov. 1822 in Chili wurde ein Flächenraum von etwa 100,000 engl. Quadratfuss um 3 bis 7 F. emporgehoben. — Auf Neuseeland machte sich am 23. Jan. 1855 ein Erdbeben über ausgedehnte Flächenräume bemerkbar. Nach seiner Beendigung fand sich eine Landstrecke von 4600 engl. Quadratmeilen von 1 bis 9 F. ansteigend gehoben; eine Reihe älterer Fels-Schichten war emporgestiegen, während die ostwärts daran grenzende Tertiär-Ebene von Wairapa unverändert in ihrem Niveau blieb. Ein 9 F. hoher Felsen-Absatz bildete von N. nach S. auf 90 M. hin die Grenze zwischen dem gehobenen und unveränderten Gebiete. — Ein weiteres, bekanntes Beispiel bietet der Serapis-Tempel bei Pozzuoli unfern Neapel. Im Jahre 1749 wurden drei aufrecht stehende, etwa 40 Fuss hohe Säulen entdeckt, aus Marmor bestehend. Als man dieselben von den auf ihnen Iastenden Massen von Lapilli, vulkanischer Asche und Sand befreite, zeigten sie sich bis zu einer Höhe von 12 F. vom Boden an unversehrt, dann folgte aber eine gegen 9 F. breite Strecke, längs welcher sie von zahlreichen Löchern einer Bohrmuschel, Modiola lithophaga durchbohrt

sind; noch finden sich Schalen dieser Thiere in den von ihnen gebildeten Höhlungen-Ueber den angenagten Stellen waren die Säulen bis zu ihrer Oberfläche wieder glatt und unversehrt. In Folge lokaler Boden-Senkungen gelangte der früher mehrere Fuss über der Meeres-Oberfläche befindliche Serapis-Tempel bis zu einigen 20 F. unter den Spiegel des Meeres und alsdann wieder durch eine Hebung über denselben. Die Bedeckung des unteren Theiles der Säulen durch Asche und Sand schützte sie vor dem Annagen der Bohrmuscheln. Die Heung fand wahrscheinlich gleichzeitig mit der Entstehung des Monte Nuovo (1538) tatt. Uebrigens haben die neuesten Forschungen Lyells gezeigt, dass die Lage des Serapis-Tempels in Bezug auf den Meeres-Spiegel noch im Laufe des gegen-



Serapis-Tempel.

wärtigen Jahrhunderts kleinen Schwankungen unterworfen sei.

Die Ursachen der Erdbeben sind mit jenen, welche die Ausbrüche von Vulkanen bedingen, auf das Innigste verknüpft. Erdbeben sind gewissermassen das Bestreben der im Erdinnern zusammengepressten Dämpfe und Gasarten die obere Decke zu durchbrechen, sich freien Ausgang zu verschaffen; daher pflegen sie auch am heftigsten zu sein, wenn das Erdinnere sich längere Zeit nicht derselben entledigen konnte, d. h. wenn kein vulkanischer Ausbrüch statt hatte.

Die Anwohner des Vesuv und des Aetna kennen die ihnen drohende Gefahr, wenn diese Vulkane längere Zeit ruhen und sehen es gern, wenn in gewissen Zwischenräumen Ausbrüche erfolgen. Am Fusse des Tunguragua und Cotopaxi fürchtet man sich ganz besonders dann vor Erdbeben, wenn lange Zeit keine Dampf-Entwickelungen aus ihren Gipfeln stattgefunden haben, und die Reihenfolge von Unglücksfällen, welche das Hochland von Quito durch fürchtbare Erdbeben erlitten hat, wird nach der allgemeinen Ansicht der Eingeborenen aufhören, wenn einst die Kuppel des Chimborazo sich wieder öffnen sollte um Lava-Ströme zu erglessen. "Die thätigen Vulkane — so bemerkt A. v. Humboldt — sind als Schutz- und Sicherheits-Ventile für die nächste Umgegend zu betrachten. Die Gefahr des Erdbebens wächst, wenn die Oeffnungen der Vulkane verstopft, ohne freien Verkehr mit der Atmosphäre sind. Doch lehrt der Umsturz von Lissabon, Caracas, Lima und so vieler Städte in Calabrien, Syrien und Kleinasien, dass im Ganzen doch nicht immer in der Nähe noch thätiger Vulkane die Kraft der Erdstösse am grössten ist."

Erscheinungen, welche noch thätige Vulkane im Zustande der Ruhe zeigen. Fast alle noch thätige Vulkane geben sich als solche durch bald fortdauerndes bald zeitweises Aufsteigen von Dämpfen, sog. Fumarolen, aus ihren Gipfeln zu erkennen.

Wasserdampf wird von den meisten Vulkanen am häufigsten und in grosser Menge ausgestossen.

Die Vulkane Chilis sind ganz besonders durch die ausserordentlichen Quantitäten von Wasserdämpfen ausgezeichnet, welche ihnen fast unaufhörlich entsteigen.

34

Schwefelwasserstoff wird gleichfalls von vielen Vulkanen ausgestossen und hierdurch die Bildung von Schwefel bedingt, der in krystallinischen Krusten Wände und Rand des Kraters, sowie die Gesteins-Spalten bedeckt.

Man kennt manche Vulkane, deren Thätigkeit seit langen Zeiten vorzugsweise auf das Aushauchen von Schwefelwasserstoff und den Absatz von Schwefel beschränkt ist; dieselben werden auch als "Solfataren" bezeichnet. — Die wohlbekannte Solfatara bei Pozzuoli bietet ein Beispiel.

Kohlensäure wird gleichfalls von manchen Vulkanen ausgehaucht.

In der Geschichte der Eruptionen des Vesuvs spielen die Entwickelungen von kohlensaurem Gas — auch unter dem Namen Mofetten bekannt — eine wichtige Rolle; sie gehören zu den ruhigsten aber vielleicht furchtbarsten Phänomenen. Oft Tage, Wochen, ja fast Monate lang nach Ausbrüchen des Vesuv stellen sich plötzlich die Ausströmungen des kohlensauren Gases ein, aus der Mitte öder Schlackenfelder, wie aus den üppigsten Waldungen aufsteigend; weithin breitet sich oft das Gas auf der Gebirgs-Oberfläche aus; als eine mehrere Fuss hohe Schichte schwebt es auf dem Boden fort, jedem lebenden Wesen, das in sein Bereich gelangt, Verderben drohend. — Auch die Vulkane Südamerikas werden durch reichliche Entwickelungen von kohlensaurem Gas bezeichnet.

Vorzeichen von Ausbrüchen der Vulkane. Die Umwohner von Vulkanen, wie z. B. am Vesuv oder Aetna können sehr gut aus gewissen Erscheinungen das Bevorstehen eines Ausbrüchs schließen. Dahin gehören, ausser den bereits erwähnten Erschütterungen des Bodens und dem diese begleitenden unterirdischen Getöse noch das Ausbleiben der Quellen, die oft wochenlang vorher die Eruption verkünden. Aber auch der Vulkan selbst zeigt, je näher die Katastrophe, gewisse Symptome; seine Rauchsäule wird immer dichter, steigt höher empor; es entladen sich ihr zahlreiche Blitze. Zur Nachtzeit gewahrt man eine grosse Feuersäule, welche vom Wiederschein der im Krater auf und niederwallenden Lava herrührt.

Das den Ausbrüchen vorangehende und sie begleitende unterirdische Getöse wird oft auf unglaublich weite Fernen gehört. Zu Santa-Fé-de-Bogota im südlichen Amerika vernahm man in einer Entfernung vom 230 Meilen den unterirdischen Donner bei der Eruption des Cosiguina in Nicaragua.

Vulkanische Ausbrüche. Der erste Akt in der eigentlichen, gesteigerten vulkanischen Thätigkeit beginnt mit der Ausschleuderung von Laven- und Schlacken-Massen.

Die meisten Gesteins-Brocken werden senkrecht emporgeschleudert; die grösste Menge fällt in den Umgebungen des Kraters oder auf den Gehängen des Berges nieder, andere in den Krater. Form und Grösse der ausgeschleuderten Massen sind sehr verschieden. Die schneller erstarrenden zeigen sich ohne bestimmte Form, aufgebläht, schwammig, oft gedrehten Tauen ähnlich, während andere eine grosse Aehnlichkeit ihrer Form wahrnehmen lassen, die mehr oder weniger einer Birne gleicht. Solche Auswürflinge — welche ihre birnförmige Gestalt einer rotirenden Bewegung verdanken — heissen vulkanische Bomben. Ihre Grösse wechselt vom Durchmesser einer Wallnuss bis zu Kopf-Grösse; es gibt aber auch solche von 50, ja von 100 bis 150 Pf. und darüber. — Ausserdem werden noch zahllose kleinere Laven-Brocken, sog. Lapilli, ausgeschleudert. — Die Höhe, welche die Auswürflinge erreichen, ist oft sehr bedeutend, gewöhnlich mehrere 100 F.; man hat aber auch Höhen von 6000, am Vesuv 1822 sogar bis zu 7000 F. beobachtet. Ueberaus zahl-

reiche Bomben wurden bei der Eruption bei Santorin 1866 ausgeschleudert. Die Augenzeugen, W. Reiss und A. Stübel bemerken über dieselben: Schwarze, an der Oberfläche glasig geflossene Gesteins-Stücke von Wallnuss-Grösse bis zu 3 und mehr - Cubikmeter Inhalt liegen überall zerstreut. Ein leichter Schlag des Hammers lässt selbst die grössten derselben in viele kleine Stücke zerspringen und leicht kann man sich überzeugen, dass das Innere dieser Bomben aus bimssteinartig aufgeblähter Masse, das Aeussere aber aus einer dichten, fast obsidianartigen schwarzen Masse besteht. Die Form der Stücke und die eigenthümliche Furchung ihrer Oberfläche, deren Glasmasse häufig in weiten Rissen und Sprüngen klaffend, den hellen Kern erkennen lässt, beweist zur Genuge, dass alle diese Stücke glühend flüssig ausgeschleudert wurden und erst in der Luft erstarrten. Noch glühend heiss und weich müssen dieselben den Boden erreicht haben, da sonst ihre völlige Erkaltung unerklärlich wäre. Die Spannung, welche zwischen dem rasch erkalteten äusseren Theile und dem langsam erstarrten inneren Kern besteht, veranlasst - ähnlich wie bei den zu physikalischen Demonstrationen gefertigten Glasthränen — das Zerfallen und Zerspringen der Bomben bei einer Verletzung der äusseren Rinde.

Auswurf von Asche. Gleichzeitig mit der Ausschleuderung der vulkanischen Bomben und der Lapilli findet der Ausbruch jenes eigenthümlichen Laven-Staubes, der sog. vulkanischen Asche statt.

In der Form einer dunklen Wolke steigt die Asche aus dem Krater empor, sich um die Gipfel der Vulkane anhäufend um als feiner, staubartiger, mit Wasser-Dampf gemengter. Stoff niederzufallen. Die Asche fällt oft in solcher Menge nieder, dass eine Verfinsterung des Tages-Lichtes eintritt. Ihre verheerenden Wirkungen - sagt L. v. Buch - aussern sich rings um den Berg bis weit in die Ebene fort und nicht auf beschränkte Flächen allein. Die Zerstörungen der Phänomene des Laven-Ausbruches empfinden nur Wenige; die Erscheinungen, welche den Sturz der Aschen-Wolken begleiten, sind Allen auf gleiche Weise verderblich. Tage lang bricht oft die Asche mit gleicher Heftigkeit aus; Alles umher ist durch sie verfinstert und in tiefer Nacht erwartet man das Ende des nicht mehr sichtbaren Schauspiels. Unaufhörlich fällt sie zu Boden als ein graues Pulver, an Zartheit dem feinsten Mehle vergleichbar, in Meilen Entfernung. — Manchmal ist Asche in solcher Menge niedergefallen, dass Häusser erdrückt, Menschen erstickt, ganze Ortschaften zerstört wurden. Aber selbst wenn sie in geringerer Menge niederfällt, ist sie das Verderben der Vegetation. Da sie gewöhnlich feucht, hängt sie sich als feiner Ueberzug auf Blätter und Aeste. Weingärten und Oliven-Wälder gehen auf solche Weise zu Grunde. --Bei dem grossen Ausbruch des Vesuv am 24. Oct. 1824 erfolgte ein Aschen-Regen der 12 Tage anhielt; die Asche lag stellenweise 3 F. hoch. - Die Entfernungen, auf welche die Asche oft fortgeführt wird, sind sehr bedeutende; so z. B. vom Aetna bis auf die Insel Malta; vom Cosiguina im J. 1834 bis nach Jamaica — 170 Meilen weit.

Lava-Ergüsse. Wenn auch manche Eruptionen von Vulkanen auf den Auswurf von Schlacken und von Asche sich beschränken, so findet doch bei vielen und meist zum Schluss der ganzen Katastrophe Erguss von Lava statt. Dieselbe fliesst aber keineswegs immer aus dem Krater auf dem Gipfel, sondern oft aus den Abhängen, wonach man auch Krater- und Seiten-Ausbrüche unterscheiden kann.

Die ersteren kommen häufiger bei kleinen, letztere bei grossen Vulkanen vor.

Die Lava bewegt sich von dem Orte ihres Ausbruches abwärts. Je flüssiger die Lava, je steiler der Abhang, desto rascher wird die Bewegung sein, dem Laufe der Schluchten und Thäler folgend. Auch die Menge der ergossenen Lava ist von Einfluss auf deren Bewegung, indem grosse nachdrängende Massen dieselbe zu beschleunigen pflegen. Im Allgemeinen nimmt die Schnelligkeit der Bewegung des Laven-Stromes ab, je weiter sich solcher von der Ausbruchs-Stelle entfernt.

Im Jahre 1767 legte ein Laven-Strom am Vesuv, der sich Portici zuwendete, in kaum 2 Stunden 1200 Ruthen zurück. Die Lava, welche am 12. Aug. 1805 dem Vesuv entsloss, erreichte nach L. v. Buch in 3 Stunden die Strasse von Torre del Greco und soll in den ersten 4 Minuten eine Strecke von 3 italienischen Meilen zurückgelegt haben.

Längen- und Breite-Ausdehnung, sowie Mächtigkeit von Laven-Strömen zeigen sich sehr verschieden. Die Längen-Erstreckung ist in der Regel die vorherrschende. Auf sehr abhängigem Terrain wird die Breite geringer, die Mächtigkeit grösser sein, auf sanft geneigtem Boden wird das Gegentheil statt finden.

Manche Laven-Ströme des Aetna besitzen bei einer Länge von 15 bis 20 ital. Meilen eine Breite von 5 bis 7 Meilen. Der Strom, welchen der Aetna im J. 1832 ergoss, hat 32000 F. Länge und 3000 F. Breite bei einer Höhe von 30—45 F. Der Laven-Strom des Vesuv vom Jahre 1794 ist 17500 F. lang, 2000 F. breit und 40' hoch. Der vom Skaptar-Jökul auf Island ergossene 8trom (1783) hat eine Länge von 50 engl. Meilen, bei einer Breite von etwa 12 Meilen.

Die Oberfläche der Laven-Ströme erkaltet in der Regel schneller als die inneren Theile. Es bildet sich oft unter heftigem Krachen eine Schlacken-Kruste, welche den tieferen Partien gleichsam als Decke dient, während sich gleichzeitig kleinere und grössere Spalten bilden.

"Die entstehende Schlacken-Kruste wird hin und wieder emporgehoben; sie berstet, sie trennt sich in Stücke durch den während des Ausbruches und des Laven-Ergusses stets erneuerten Zufluss und sinkt entweder in das Flüssige hinab oder ihre Theile fallen zu beiden Seiten des Stromes nieder: es gestaltet sich eine Art von Kanal, in welchem die Lava fliesst. Dieser Kanal wird weiter entfernt von der Stelle des Ergusses immer breiter, bis endlich die Aussenfläche des Stromes mehr und mehr erhärtet, die Lava nur noch auf dem Grunde sich fortbewegt. Daher das Wüste und Rauhe, die Wildheit des Aeusserlichen der meisten Laven-Ströme; daher die gewaltigen Blöcke, welche überall aus der Erde hervorragen und stellenweise zu hohen Wällen aufgethürmt sind; daher die Löcher, die Vertiefungen, die kleinen Thäler, welche man sieht. Die Oberfläche erkalteter Ströme erscheint bedeckt mit Schlacken-Trümmern; am Fusse finden sich Haufwerke der Blöcke des Stromes bis zur Höhe eigener freistehender Hügel."

Die ältere Ansicht: dass feurig-flüssige Massen nur auf sanft geneigtem Boden zu compacten steinigen Platten erstarren können, ist neuerdings besonders von Lyell widerlegt worden. Derselbe sah Laven-Ströme am Aetna an Steilabhängen mit Winkeln von 15° bis zu 40°, nicht allein aus wirren Schlacken und Trümmern bestehend, sondern aus einer oberen und unteren Schlacken-Masse mit einem steinigen Lager dazwischen. Der mittle Theil ist zusammenhängend tafelförmig, dicht und steinartig, parallel zu den darüber und darunter befindlichen Schlacken-Bildungen und meist rasch in solche übergehend. Die untere Schlacken-Masse ist an steileren Ge-

hängen öfter als die obere in verschiedene Schichten gesondert. An steilen Gehängen sind sogar die Lagen ebener und paralleler zu einander als an weniger geneigten.

Erkalten der Laven-Ströme. Während die Lava sowohl an ihrer Oberfläche als auch im unteren Theil, d. h. auf dem Boden, über den sie fliesst, sehr schnell zu schlackigen Krusten erstarrt, bewahren die inneren, von diesen Krusten umgebenen Massen noch sehr lange eine hohe Temperatur, sie können noch eine beträchtliche Zeit in glühendem Zustande verharren.

Ungeachtet der hohen Temperatur der flüssigen Laven kann man sich daher den Strömen ohne Gefahr nähern, weil die Schlacken-Kruste ein schlechter Wärme-Leiter und ihr Ausstrahlungs-Vermögen sehr gering. Die Schlacken-Decke, unterhalb welcher Lava noch fliesst, kann man begehen. Von der hohen Temperatur, welche Laven-Ströme im Innern bewahren, zeugen folgende Beispiele: Am Aetna besass eine Lava 11 Monate nach ihrem Ausbruch noch solche Hitze, dass ein in eine Spalte gesteckter Stab alsbald in Brand gerieth. **Fr. Hoffmann** erzählt, dass dem im J. 1787 vom Aetna ergossenen Laven-Strom im J. 1830 (also 43 Jahre nach seinem Ausbruch) noch heisse Dämpfe entstiegen. **Breislak** beobachtete, dass ein vesuwischer Laven-Strom 7 Jahre nach seinem Erguss im Innern noch glühte, während auf der Schlacken-Decke schon Flechten wuchsen.

Gas- und Dampf-Entwickelung aus den Laven-Strömen. Sowohl während des Fliessens als noch lange nachher entwickeln sich aus den Laven-Strömen die nämlichen Dämpfe und Gase, welche auch dem Krater entsteigen, die sog. Fumarolen; also besonders Wasserdämpfe, Schwefelwasserstoff, Salzsäure, sowie Dämpfe salzsaurer Verbindungen, zumal Kochsalz, Salmiak, Chlorkalium, Chloreisen; das letztere wird durch die Wasserdämpfe zersetzt und auf solche Weise die Bildung von Oxyd (d. h. von Eisenglanz) vermittelt.

Von hohem Interesse sind die Untersuchungen der bei dem vulkanischen Ausbruch bei Santorin im Jahr 1866 aufgestiegenen Gase. Sie wurden von W. Reiss (vom 25. April bis 27. Mai) vermittelst sinnreich construirter Apparate\*) aufgesammelt und später im Heidelberger Laboratorium analysirt. Die Hauptresultate sind folgende. Bei dem Ausbruch von Santorin wurde Wasserstoff in überwiegender Menge ausgestossen, neben welchem ein Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff in grosser Quantität auftrat, theils die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft zeigend, theils in solchem Verhältniss gemischt, dass es sich als Product der Auskochung des Meereswassers darstellt. Sogenannte vulkanische Gase: Salzsäure Kohlensäure, schwefelige Säure, Schwefelwasserstoff traten in mehr untergeordneter Weise auf. Am reichlichsten entwickelte sich die Salzsäure und zwar un mittelbar aus der glühenden Lava über den Ausbruchs-Punkten. Die Kohlensäure zeigte sich, wie bei den meisten vulkanischen Ausbrüchen, entweder nur am Rande der Neubildungen oder an den schon erkalteten Theilen der Lava. Es ist sehr bemerkenswerth: dass mit Zunahme der Kohlensäure eine Abnahme des Sauerstoff-Gehaltes in den Gasgemengen Hand in Hand geht, so dass die meisten derselben schliesslich nur noch aus Kohlensäure und Stickstoff zu bestehen scheinen. Schwefelige Säure und Schwefelwasserstoff entströmten haupt-

<sup>\*)</sup> Vergl. das Nähere in: Geschichte und Beschreibung der vulkanischen Ausbrüche bei Santorin von W. Reiss und A. Stübel. 1868. S.159.

sächlich der in Erkaltung begriffenen Lava und zwar oft lange nach dem Erstarren des betreffenden Lavatheils. Es bestätigt sich hiernach wieder die mehrfach gemachte Beobachtung: nach welcher erst beim Erkalten eine Reihe flüchtiger Substanzen aus den Lavamassen entweichen können — Die direct aus dem Meerwasser (mit Ausschluss der atmosphärischen Luft) aufgesammelten Gase sind entweder solche, die reich an Kohlensäure und Wasserstoff sind, nebenbei wenig Sauerstoff und eben so viel Stickstoff enthalten; oder Gase, welche fast nur Kohlensäure enthalten oder endlich Gase mit geringer Menge Kohlensäure und einem Sauerstoff-Gehalt, welcher den der atmosphärischen Luft bedeutend übertrifft. Die aus dem Meere in der Nähe der glühenden Lava-Massen aufgesammelten Gase bestehen fast ausschliesslich aus Sauerstoff und Stickstoff.

Unter den Mineralien, welche sich in den Umgebungen von Vulkanen noch fortdauernd bilden, verdienen wegen ihres reichlichen Vorkommens besonders Steinsalz und Salmiak Erwähnung. Das Steinsalz wurde bei manchen Eruptionen des Vesuv, zumal 1791 und 1822 massenhaft gebildet; auch in Island am Hecla und auf Bourbon. Der Salmiak findet sich vorzugsweise in den Umgebungen des Aetna, dann auf Island. Bunsen hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Salmiak keineswegs, wie man früher annahm, als solcher fertig aus den Kratern und Spalten ausgeschieden wurde, sondern erst nachträglich durch die Einwirkung der Salzsäure und der in der Lava enthaltenen Chlor-Verbindungen auf organische Substanzen. Indem nämlich die glühende Lava über den Pflanzen-reichen Rasen sich ergiesst, geht der Chlor-Gehalt der Lava, der 0,2-0,5 Proc. beträgt, mit dem Stickstoff und Wasserstoff der zerstörten Vegetation eine Verbindung ein, welche in Salmiak-haltigen Fumarolen aus den Spalten der Lava hervorbricht. Daher findet man z. B. am Hecla die Salmiak-Dämpfe nicht am Krater selbst und in der Mitte der Laven-Massen, wo diese über Vegetations-leeres Erdreich hinfliessen, sondern erst an der Grenze des Stromes, besonders reichlich an einer Stelle, wo derselbe ein durch üppige Vegetation ausgezeichnetes Tun (Wiesenland der Isländer) begraben hat. Noch lange nach der Eruption können Salmiak-Dämpfe sich entwickeln, da die Lava noch Jahre lang im Innern glühend bleibt.

Ausbrüche von Wasser und Schlamm. Bei manchen Vulkanen werden während der Ausbrüche gewaltige Massen von Wasser und Schlamm ergossen.

Nicht alles Wasser, welches den Höhen vulkanischer Berge entstesst, stammt aber aus deren Innerem. Bei sehr hohen fast beständig oder wenigstens während des Winters mit Schnee bedeckten Vulkanen kann durch die bei einer Eruption entwickelte Hitze, durch die Laven-Massen ein Schmelzen der Schnee- und Eismassen bedingt werden, die nun als bedeutende Fluthen sich die Abhänge des Berges herabergiessen und zuweilen nicht geringere Verheerungen hervorrufen als die Laven - Ströme, wie solches beim Aetna im J. 1755 vorgekommen und bei dem Cotopaxi im J. 1738. - Durch wirkliche Ergüsse von Wasser und Schlamm sind aber gewisse Vulkane Amerikas ausgezeichnet, insbesondere jene des Hochlandes von Quito. Der 14706 par. F. hohe Carguairazo ergoss bei seiner Eruption am 19. Juli 1698 ungeheure Ströme von Wasser und Schlamm nebst einer ausserordentlichen Menge kleiner Fische. Letztere, zur Familie der Welse (Silurus) gehörig, Pimelodes Cyclopum, von den Einwohnern aber Prennadillas genannt, wurden in solchen Quantitäten ausgeworfen, dass als sie in Fäulniss übergingen, in der ganzen Umgebung des Carguairazo die gefährlichsten Faulfieber entstanden. Die genannte Fischart kommt noch jetzt in den Bächen von Quito vor. Der oben erwähnte Schlamm heisst bei den Eingeborenen Moya.

Auch beim Tunguragua und Cotopaxi hat man ähnliche Ergüsse von Schlamm mit Fischen beobachtet.

Leuchten der Vulkane. Durch diese Eigenthümlichkeit sind die Vulkane Chilis ausgezeichnet.

Dasselbe ist namentlich während heiterer Sommernächte wahrnehmbar. Meyen beobachtete es am Rancagua. Einem Blitze gleich trat nach Sonnenuntergang eine Lichtmasse aus dem Krater hervor um schnell wieder zu verschwinden; in kurzer Zeit wiederholte sich die Erscheinung mehrfach.

Häufigkeit vulkanischer Ausbrüche. Die Häufigkeit der Ausbrüche, d. h. die Thätigkeit eines Vulkans scheint keinem besonderen Gesetz unterworfen. Im Allgemeinen dürften die niedrigen durch grössere Thätigkeit ausgezeichnet sein.

Es hat mir geschienen — so bemerkt A. v. Humboldt — als sei das Höhen-Verhältniss von grossem Einfluss auf die Frequenz der Ausbrüche, als wären diese weit häufiger in niedrigen wie in höheren Vulkanen Ich erinnere an die Reihenfolge: Stromboli, der fast täglich donnernde Guacamayo in der Provinz Quiros, der Vesuv, Aetna, Pic von Teneriffa, Cotopaxi. Ist der Heerd dieser Vulkane in gleicher Tiefe, so gehört eine grössere Kraft dazu, die geschmolzenen Massen zu einer sechs - oder achtmal grösseren Höhe zu erheben. Während dass der niedere Stromboli rastlos arbeitet, wenigstens seit den Zeiten homerischer Sagen, und ein Leuchtthurm des tyrrhenischen Meeres den Seefahrern zum leitenden Feuerzeichen wird, sind die höheren Vulkane durch lange Zwischenzeiten von Ruhe charakterisirt. So sehen wir die Eruptionen der meisten Colosse, welche die Andes-Kette krönen, fast durch ein ganzes Jahrhundert von einander getrennt.

Die Ursache der vulkanischen Ausbrüche hängt mit jener, welche die Erdbeben bedingt, auf das Innigste zusammen. Sie hat ihren Sitz in beträchtlichen Tiefen unserer Erde, von dort aus wirken mächtige Kräfte fast unaufhörlich gegen die Erdoberfläche hin. Zwischen letzterer und dem in feurig-flüssigem Zustande befindlichen Erdkern hat eine vielfache Wechselwirkung statt. Der Einfluss der bedeutenden, dort herrschenden Hitze, die Verflüchtigung der verschiedensten Stoffe, insbesondere des Wassers, das in beträchtlichen Mengen den Tiefen der Erde zugeführt wird, veranlasst die Entstehung gewaltiger Massen von Gasen und Dämpfen, die, einen Ausweg suchend, sich solchen von Zeit zu Zeit, bald hier, bald dort, gewaltsam bahnen und auf diese Weise die mannigfachen vulkanischen Erscheinungen bedingen. Dieselben erreichen ihren Culminations-Punkt, indem aus unbekannten Tiefen grössere Massen festen Materials ausgeschleudert oder Ströme flüssiger Lava ergossen werden.

Luft-Vulkane. Aus niedrigen, gewöhnlich kegelförmig gestalteten Hügeln werden in manchen Gegenden vermittelst Gas-Ausströmungen Sand, Schlamm, sogar kleine Steine ausgeschleudert. Dies sind die sogenannten Luft- oder Schlamm-Vulkane, auch unter dem Namen Salsen oder Macaluben bekannt. Ihre Eruptionen finden nur von Zeit zu Zeit statt; manche zeigen sich während eines Jahrhunderts unthätig. Der thonige Schlamm, welcher gewöhnlich etwas salzhaltig und keine hohe Temperatur besitzt, steigt aus Gesteins-Spalten empor, sich in deren Umgebung ausbreitend, während gleichzeitig verschiedene Gase, auch Erdöl mit dem Schlamm hervorkommen. Die Luft-Vulkane erseheinen bald reihen-, bald gruppenweise.

Die Salsen - so bemerkt A. v. Humboldt in seinem Kosmos - verdienen

mehr Aufmerksamkeit als ihnen die Geologen bis jetzt geschenkt haben. Man hat die Grösse des Phänomens verkannt, weil von den zwei Zuständen, die es durchläuft, in den Beschreibungen gewöhnlich nur bei dem friedlichen Zustande, in dem sie Jahrhunderte lang beharrten, verweilt wird. — Die Entstehung der Salsen ist durch Erdbeben, unterirdischen Donner, Hebung einer ganzen Länderstrecke und einen hohen, aber auf kurze Zeit beschränkten Flammen-Ausbruch bezeichnet. Als auf der Halbinsel Abscheron am caspischen Meere östlich von Baku die Salse von Jokmali sich zu bilden anfing (27. Nov. 1827), loderten die Flammen drei Stunden lang zu einer ausserordentlichen Höhe empor, die nachfolgenden 20 Stunden erhoben sie sich kaum 3 F. hoch über den Schlamm auswerfenden Krater. Bei dem Dorfe Baklichli, westlich von Baku, stieg die Feuersäule so hoch, dass man sie in 6 Meilen Entfernung sehen konnte. Grosse Felsblöcke, den Tiefen entrissen, wurden ausgeschleudert. Diese findet man auch um die gegenwärtig so friedlichen Schlammvulkane vom Monte Zibio nahe bei Sassuolo im nördlichen Italien. Der Zustand des zweiten Stadiums hat sich über  $1^{1}/_{2}$ Jahrhunderte in den von den Alten beschriebenen Salsen von Girgenti (den Macalubi) in Sicilien erhalten. Dort stehen, nahe an einander gereiht, viele kegelförmige Hügel von 8, 10, ja 30 F. Höhe, die veränderlich ist, wie ihre Gestalt. Aus dem oberen mit Wasser gefüllten Becken fliesst, unter periodischer Entwickelung von Gas, lettiger Schlamm in Strömen herab.

Luft-Vulkane kennt man ausser Sassuolo in Modena und Girgenti in Sicilien noch in der Krim, auf der Halbinsel Taman, auf Java, Trinidad, in Neu-Granada.

Erdfeuer. Ausströmungen brennbarer Gasarten, sogenannte Gas-Vulkane oder Erdfeuer kommen in manchen Gegenden überaus zahlreich vor. Es sind vorzugsweise Quellen von Kohlenwasserstoff-Gas, die Feuerquellen, die einmal entzündet, oft auf lange Zeiten fortbrennen. Nicht selten werden bei Bohr-Arbeiten nach Brunnen, nach Kohlen oder Steinsalz, solche Gasquellen aufgeschlossen.

Italien hat das Phänomen besonders schön aufzuweisen. Bekannt sind die Feuer von Pietra mala, einem zwischen Bologna und Florenz gelegenen Dorfe; hier steigen auf kleinem Raume mehrere Flammen auf, deren bedeutendste etwa 5 F. hoch ist. Auch bei Barigazzo in Modena kennt man ähnliche. In den Kohlen-Gruben Englands und Belgiens sind Ausbrüche von Kohlenwasserstoffgas häufig. In Nordamerika ist die Erscheinung nicht selten; besonders grossartig aber auf der Halbinsel Abscheron, in den Umgebungen von Baku; ebenso besitzt China zahllose Feuerquellen — dort Hotsing genannt — die meist beim Bohren nach Steinsalz aufgeschlossen wurden.

Heisse Quellen. Wie die oben betrachteten Erscheinungen, so deuten die über die ganze Erde verbreiteten warmen Quellen oder Thermen auf eine beträchtliche Hitze im Erdinnern, sie brechen aus den verschiedensten Gesteinen hervor. Früher glaubte man warme Quellen nur in vulkanischen Landstrichen, in den Umgebungen noch thätiger oder erloschener Vulkane suchen zu müssen; neuere Untersuchungen haben vom Gegentheil belehrt; ja v. Humboldt bemerkt ausdrücklich "die heissesten, die man bisher beobachtet und die ich selbst aufgefunden, zeigen sich fern von allen Vulkanen."

Unter letzteren meint **Humboldt** die Aguas calientes de la Trucheras in Südamerika, welche 97° C., jene von Commangillas bei Guanaxuato, die 94° C. besitzen. — Im südlichen Afrika treten viele heisse Quellen von plutonischen Massen weit entfernt aus neptunischen Gebilden hervor.

In den verschiedensten Weltgegenden giebt es warme Quellen, namentlich in Central- und Sudamerika, in Ostindien, in Java, Manila, auf Neuseeland u. a. O.; zu den besonders interessanten gehören jene auf Island und auf St. Miguel. Von den ersteren war bereits oben bei der Bildung des Kieselsinters die Rede\*); die heissen Quellen und Dämpfe auf der azorischen Insel St. Miguel entsteigen nach G. Hartung— dem wir eine treffliche geologische Schilderung der Azoren verdanken— auf einer Linie die von WNW. nach OSO. durch den mittlen Theil der Insel geht. Die bedeutendsten und ergiebigsten sind die Caldeiras das Furnas; der Caldeira Grande genannte Sprudel bricht in einer Wassergarbe von 3 F. Höhe und 2 F. Durchmesser hervor. Die Temperatur desselben beträgt nach G. Hartung 91° C.

<sup>\*)</sup> S. 448.

#### Sechster Abschnitt.

# Von den Gebirgs-Erhebungen, von Senkungen und

### Hebungen der Erdoberfläche.

#### Gebirgs-Erhebungen.

Die Gebirge verdanken ihre Entstehung einstigen bedeutenden Erhebungen, welche bald wiederholt und allmählig, bald nur einmal stattfanden. Allen Hebungen aber gingen, in Folge der durch diese bedingten Erschütterung, Spalten-Bildungen voran, aus oder längs welchen nun die gehobenen Massen emporstiegen. Die Ausdehnung solcher Spalten geht gewöhnlich in die Länge und daher findet man auch, dass die meisten Gebirge eine weit grössere Ausdehnung in die Länge als in die Breite besitzen; dies sind die sog. Ketten-Gebirge oder Gebirgsketten. Andere Gebirge, bei welchen dies nicht der Fall, werden als Massen-Gebirge bezeichnet.

Durch die Erhebungen wurden nicht allein beträchtliche Störungen und Veränderungen in den gehobenen Gesteins-Massen hervorgerufen, sondern auch eine wesentliche Umgestaltung der Erdoberfläche bedingt. Die ersteren zeigen sich besonders bei den sedimentären Formationen, deren Schichten bis zu steilen Winkeln aufgerichtet, zertrümmert, mannigfach gewunden und gebogen, ja sogar oft umgekippt, d. h. die tieferen, älteren über die höheren, jüngeren gestürzt wurden. — Die wichtigsten Veränderungen an der Erdoberfläche sind aber die Thal-Bildungen.

Man unterscheidet namentlich zwischen Spaltungs- und Erhebungs-Thälern. Jene sind das Resultat gewaltiger Berstungen und Zerreissungen des Bodens und stellen sich gewöhnlich als Querthäler dar; diese bilden die Vertiefungen, die Zwischenräume zwischen den gehobenen Massen, sie erscheinen meist als Längenthäler.

Seit dem Augenblicke ihrer Entstehung ist aber die Oberfläche von Thälern und Gebirgen einer fortdauernden Abnutzung und Veränderung unterworfen gewesen durch die unausgesetzte Thätigkeit der Erosion.

Zeit der Gebirgs-Erhebungen. Die geologische Periode, in welcher die Erhebung einzelner Gebirge stattfand, lässt sich oft durch die gegenseitigen Lagerungs-Verhältnisse der Gesteine näher ermitteln. Wie oben bemerkt wurde, hatten die Hebungen bei den sedimentären Formationen beträchtliche Störungen zur Folge; die ursprünglich wagerecht abgelagerten Schichten wurden in eine mehr oder weniger steile Lage versetzt. Findet man also in einem Gebirge z. B. die Schichten der Steinkohlen-Formation in sehr geneigter Lage, so liegt der Schluss nahe, dass die Erhebung nach Ablagerung jener Formation statt hatte. Kommen nun in dem nämlichen Gebirge noch andere Sediment-Gebilde vor, deren Schichten auf den geneigten der Steinkohlen-Formation in horizontaler Lage getroffen werden, z. B. Schichten des Buntsandsteins, so folgt hieraus, dass die Hebung vor Beginn der Trias-Periode statt Mit Untersuchung der ungefähren Zeiten der Gebirgs-Erhebungen hat sich besonders Elie de Beaumont beschäftigt und ist zu äusserst interessanten Resultaten in Bezug auf die Entwickelungs-Geschichte unserer Erde gelangt. Diese Resultate sind kurz folgende. Die langen Perioden der Ruhe, während welcher die Niederschläge der Sediment-Formationen erfolgten, wurden unterbrochen von einzelnen aber kürzeren Perioden der Störung d. h. jenen Zeiträumen, in welche die Emporhebung der Gebirge fällt. Zu gleicher Zeit wurden in den verschiedensten Welt-Gegenden Gebirge erhoben. Gleichzeitig erhobene Gebirge besitzen aber gleiches Streichen d. h. die nämliche bestimmte Längs-Richtung nach einer Himmels-Gegend, sie sind also zu einander parallel. Es lässt sich nun eine ganze Reihe geologischer Zeiträume nachweisen, während welcher die Emporhebung der Gebirge erfolgte; die gleichzeitig gehobenen Ketten nennt Elie de Beaumont ein Gebirgs-System und unterscheidet gegenwärtig 20 solcher Systeme, benannt nach jenen Gebirgsketten, welche die Hebung besonders deutlich zeigen oder auch nach Oertlichkeiten, wo man genaue Beobachtungen angestellt hat.

<sup>1.</sup> System der Vendee. Richtung NNW. nach SSO. In der Vendee und in den südwestlichen Küsten-Regionen der Bretagne erlitten die Schichten der alten krystallinischen Schiefer, die "primitiven Formationen" beträchtliche Störungen.

<sup>2.</sup> System von Finistère. Die alten Schiefer-Gebilde der Bretagne wurden von wiederholten Hebungen betroffen. Richtung von O. 20 bis 25° N. Auch in Finnland, Schweden, Schottland durfte dieses System vorhanden sein. Zwischen Upsala

und Gothaburg zeigen die älteren Schiefer, auf denen die silurischen Gesteine in ungleichförmiger Lagerung ruhen, beträchtliche Hebungen.

- 3. System von Longmynd. Die Hügel von Longmynd in Shropshire bestehen aus steil aufgerichteten Schiefern, die nach N. 25° O. streichen und werden von den silurischen Schichten mit abweichender Lagerung bedeckt. Im Erzgebirge Sachsens und Böhmens bemerkt man ähnliche Hebungs-Richtungen; die Hebung fand vor dem Absatz der ältesten silurischen Schichten statt.
- 4. System des Morbihan. Richtung N. 43° O. Die silurischen Gesteine der Bretagne, des Erzgebirges und des Böhmerwaldes gehoben.
- 5. System von Westmoreland und vom Hundsrück. Die obersilurischen Gesteine im Westmoreland, Cornwall, in den Ardennen, im Hundsrück, in Schweden und Norwegen gehoben. Richtung O. 31° N.
- 6. System der Ballons der Vogesen. Richtung W. 6° N. Die Schichten der devonischen Formation gehoben in den Vogesen, am Harze, in Scandinavien und Russland.
- 7. System des Forez. Richtung N. 11° W. Die Hebung fällt zwischen den flötzleeren Sandstein und die eigentliche Steinkohlen-Bildung.
- 8. System von Nordengland. Richtung N. 2° 30' O. Hebung nach Ablagerung der Steinkohlen- und vor jener der permischen Formation. Es sind namentlich Porphyre, welche in jener Periode emporstiegen.
- 9. System der Niederlande und von Wales. Richtung O. 2º N. Nach dem Schluss der permischen Periode und vor Beginn der Trias-Zeit.
- 10. System des Rheins. Richtung N. 21° O. Nach Ablagerung des Zechsteins, vor der des Buntsandsteins. Vogesen und Schwarzwald.
- 11. System des Thüringer Waldes. Richtung W. 36° 47' N. Nach Ablagerung des Keupers und vor Beginn der Jura-Periode.
- 12. System des Erzgebirges und der Côte d'Or. Richtung O. 35° 55' N. Nach Ablagerung der Jura-Formation vor jener der Kreide-Formation.
- 13. System des Monte Viso. Richtung N. 21° 51' W. Nach Ablagerung des Grünsandes, bevor die weisse Kreide sich bildete.
- 14. System der Pyrenäen. Richtung W. 21° N. Nach Ablagerung der Nummuliten-Formation, vor jener des Grobkalkes.
- 15. System von Corsica und von Sardinien. Richtung N. 1º 11" W. Nach Ablagerung des Grobkalkes vor der Molasse-Bildung.
- 16. System der Insel Wight und des Tatra. Richtung O. 4° 32' N. Vor Absatz der Molasse.
- 17. System des Sancerrois und Erymanthus. Richtung O. 22º 18' N. Vor dem Absatz der Faluns.
- 18. System der Westalpen. Richtung N. 28° 19' O. Nach der Molassen-Periode.
- 19. System der Ostalpen. Richtung O. 14° 11' N. Nach Ablagerung der Subapenninen-Formation.
- 20 System des Vesuv, des Aetna und Tänarus. Richtung N. 15° 46° O. Nach der sog. Diluvial-Formation und vor der "Alluvial-Formation".

Senkungen der Erdoberfläche. In mehreren Gegenden hat man Thatsachen beobachtet, die für allmählige Senkung des Landes sprechen. Dies ist namentlich längs mancher Küsten-Strecken der Fall. wo man gegenwärtig Stellen vom Meer bedeckt sieht, die früher über dem Meeresspiegel erhaben waren.

So z. B. in Dalmatien, in Grönland; hier bemerkt man unfern Godthaab und Frederickshaab zu gewissen Zeiten eines sehr niederen Wasserstandes die Trümmer einstiger Wohnungen.

Untermeerische Wälder. An den englischen Küsten, von Somersetshire und Lincolnshire, am Gestade des Firth of Forth in Schottland, an den Gestaden des nördlichen Frankreichs und Dänemarks hat man unter dem Stande der Meeres-Fluthen oft auf grosse Strecken hin Haufwerke von Pflanzen-Theilen, sog. untermeerische oder submarine Wälder entdeckt: Zweige, Blätter, Sträuche, Wurzeln und Stämme, letztere zuweilen 10 bis 20 F. lang, von Sand oder Schlamm bedeckt. Die Pflanzen gehören den nämlichen Arten an, wie solche noch auf den nachbarlichen Gestaden wachsen. Es gelten diese untermeerischen Wälder als Beweise für Senkungen von Küstenstrichen.

#### Von den Hebungen der Erdoberfläche.

Schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts sprach der schwedische Naturforscher Celsius die Ansicht aus: dass der Spiegel der Ostsee sowie des nördlichen Oceans allmählig mehr und mehr sinke.

Celsius stützte seine Behauptung auf die damals allen Küstenbewohnern Scandinaviens bekannten Thatsachen: dass einst vom Meere bedeckte Klippen nun aus demselben hervorragten, dass früher dicht am Meer gelegene Gebäude nun entfernter davon seien. Nach vielen von ihm angestellten Beobachtungen stellte Celsius die Ansicht auf: dass das Niveau des Nordmeeres und Baltischen Meeres um 40 schwedische Zoll in einem Jahrhundert sänke.

L. v. Buch, welcher zu Anfang dieses Jahrhunderts Schweden und Norwegen besuchte, die von Celsius geschilderten Erscheinungen sah gab eine andere Erklärung: dass das Land sich allmählig hebe.

Ich kam — so erzählt er (1807) in seinen "Reisen durch Norwegen und Lappland" nach Innerviken an einem schmalen Meerbusen. Noch vor wenig Jahren fuhr man mit Booten hinüber; nun aber ist er so ausgetrocknet, dass die Strasse darüber hingeführt werden konnte und die Anwohnenden, welche die Abnahme täglich vor Augen haben, glauben es noch zu erleben, den Boden des Meeresarmes in Wiesen und Aecker verwandelt zu sehen. Da es nun gewiss ist, dass der Meeresspiegel nicht sinken kann — das erlaubt das Gleichgewicht im Meere nicht — und das Phänomen der Abnahme sich gar nicht bezweifeln lässt, so bleibt kein Ausweg, als dass ganz Schweden sich langsam in die Höhe hebe, von Fredrikshall bis Abo, vielleicht bis Petersburg hin.

Der Ausspruch L. v. Buchs: dass Schweden in fortwährendem Steigen begriffen sei, veranlasste die schwedische Akademie im J. 1821 Untersuchungen anzustellen, welche die Richtigkeit der Behauptung bestätigten, dass besonders an den inneren Küsten, im Bothnischen mehr wie im Finnischen Meerbusen, die Erscheinung wahrzu-

nehmen sei. Aber es gab auch Zweifler. Zu diesen gehörte Charles Lyell. Der englische Geolog untersuchte daher selbst im J. 1834 die schwedischen Küsten. Seine Forschungen brachten ihn zu der Ueberzeugung, dass wirklich eine Hebung des Landes statt gefunden habe und wohl noch statt finde. Die durchschnittliche Grösse der Hebung während eines Jahrhunderts schätzte Lyell auf 3 Fuss.

Seit jener Zeit glaubte man in den verschiedensten Gegenden Europas Beweise für Hebungen zu sehen; längs den Küsten Norwegens, am Kattegat, im nördlichen Russland, in Frankreich, Schottland, Irland, Sicilien. Die Länder, von welchen die Beobachtungen ausgingen, waren namentlich der Schauplatz zahlreicher Beobachtungen Nach Keilhau hat sich in der Periode der gegenwärtigen Meeres-Fauna Norwegen allmählig bis zur Höhe von 600 F. gehoben, völlig horizontal, parallel mit dem Niveau des Meeres. Indess sollen auch in Finnmarken Hebungs-Linien vorkommen, die nicht unter einander parallel; so sollen bei Uddevalla Muscheln in 200 F. Höhe, bei Christiania über 600 F. Höhe liegen. - Forehhammer hat gezeigt, dass derjenige Theil Jutlands, welcher nordlich einer Linie durch Nissumfjord über Nyborg bis zur Südspitze von Moen liegt, im Heben begriffen sei. Gruss und Strandgeschiebe liegen da umher, wohin jetzt kein Wellenschlag mehr gelangt; viele Fuss über der Meeres-Fläche befinden sich Moorstrecken, in denen Schalen noch lebender Meeresthiere. — Die Fischer an den Scheeren Norwegens sollen an manchen Stellen mit ihren Booten nicht mehr zwischen Felsen hindurchschiffen können, wo es früher möglich war. - Nach Keyserling soll das untere Petschora-Thal einst ein Meerbusen des Eismeeres gewesen sein, weil in jenem viele arktische Muscheln vorkommen. - An der französischen Kuste, um die Insel Olonne, bei Marennes, in der Vendée liegen Muschelbänke 30 bis 40 F. über dem gewöhnlichen Wasserstande, gegen 9000 F. vom Meere landeinwärts. In den verschiedensten Gegenden Englands trifft man Muschellager in ansehnlicher Höhe über dem Meere; so am Clyde in 40 F., bei Glasgow in 350 F., am Severn bis 600 F.

Seit L. v. Buch die Theorie von einer allmähligen Hebung des Landes aufgestellt, haben sich ihm die meisten Geologen angeschlossen und gerade sein einstiger Gegner, Lyell, war in der letzten Periode unter den hervorragenderen Forschern ein Hauptvertreter dieser Ansicht. Erst in neuerer Zeit hat einer der ersten Geologen Russlands, H. Trautschold sich zu Gunsten der Annahme von Celsius von einem allmähligen Sinken des Oceans ausgesprochen und Gründe geltend gemacht, die alle Achtung verdienen. Die Verminderung des Wassers im Weltmeere ist es namentlich, worauf Trautschold sich stützte.

Mit Recht betont es **Trautschold**, wie die Vertheidiger der Hebungs-Theorie nie die Kräfte angeben, welche die sog. säkularen Hebungen bewirken. Die von Manchen für die Hebung angeführte Thatsache des Vorkommens von Strandlinien in Norwegen in verschiedenen Niveaus hat, wie **Trantschold** bemerkt, nichts Auffallendes. Wenn Muschel-Lager an dem einen Ort sich in einem höheren, an einem anderen in tieferem Niveau finden, so ist dies eben dadurch zu erklären, dass das Meer nach und nach herabgesunken, dass die Balanen und andere Bohr-Muscheln

ihm gefolgt, während Muscheln an senkrechten Felsen sich nicht halten konnten, ihre Reste auf die nächste Terrasse fielen.

In seiner vortrefflichen Abhandlung\*) hebt Trautschold folgende Resultate seiner Betrachtungen hervor: 1) Es gibt keine säkularen Hebungen ausgedehnter Continente. 2) Der Spiegel des Meeres ist in fortwährender Senkung begriffen. 3) Das feste Land vergrössert sich auf Kosten des Meeres. 4) Es existirt keine säkulare Senkung grosser Continente. 5) Alle Hebungen werden verursacht durch die Bildung eruptiver Ge-Der wesentlichste Factor bei der Entstehung der eruptiven Gesteins-Massen ist das Wasser. Die Hebungen beschränken sich immer nur auf relativ kleine Theile des Erdballs, aber sie dauern an seit der Bildung der Erdrinde bis auf den heutigen Tag. 6) Zur Verminderung des Wassers im Weltmeere haben beigetragen: die Bildung des Polareises, der Gletscher, des ewigen Schnees der Berge, die Vegetation der Inseln und Festländer, die Thierwelt des festen Landes, die Flüsse und Seen, die Bildung wasserhaltiger Mineralien, die mechanische Vertheilung von Wasser in allen Gesteinen und das allmählig tiefere Eindringen des Wassers in die fortdauernd sich verdickende Erdrinde. 7) Wo eine Senkung nicht Folge einer lokalen vulkanischen Erschütterung ist, wird sie hervorgebracht durch Zusammensintern von Schlamm-Absätzen, durch Unterwaschung und durch Auflösung der Gesteine der Meeres-Ufer. 8) Aus Sedimenten gebildete Ebenen müssen bald nachdem sie vom Wasser verlassen sind durch Zusammensintern und Austrocknen einsinken. Das spätere Aussüssen des Bodens findet nur an der Oberfläche statt und kann nur unbedeutende Senkung zur 9) Das Wasser scheint auf bestimmten, mehr oder weniger langen Spalten in die tiefern Schichten der Erdrinde einzusickern, um dort als Hauptfactor bei der Bildung eruptiver Gesteine mitzuwirken. Aber auch sonst muss überall das Wasser tiefer eindringen, je mehr die Verdickung der Erdrinde, oder, was dasselbe ist, ihre Erkaltung vorschreitet. 10) Die Fluctuation des flüssigen Erdkernes ist eine nicht hinreichend begründete Voraussetzung. 11) An Küsten, die aus neueren eruptiven Gesteinen bestehen, weisen die Strandlinien möglicher Weise auf Hebung; an Küsten, die aus Sedimentgesteinen bestehen, die horizontal gelagert, weisen die Strandlinien mit höchster Wahrscheinlichkeit auf Senkung des Meeres. 12) Im wissenschaftlichen Sinne genommen ist die Redensart: "après nous le déluge" falsch. Sie muss heissen: "après nous la sécheresse et le froid."

<sup>\*)</sup> Ueber säkulare Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche. 1869. (Im Bull de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou).

# Erstes Register.

Aachener Schichten 349 Abformung 146 Abhang 7 Abraumsalze 245 Absonderung 132 - kugelförmige 135 massige 136 — parallelepipedische 136 — plattenformige 136 – säulenförmige 133 Adamellogranit 75 Adernetze Buntsandim stein 248 Adlersteine 377 Adnether Kalk 294 Ahrien 208 Aktinolithschiefer 36 Alaunfels 126 Alaunschiefer 184 Alaunstein 126 Alberese 360 Albien 332 Albit, als Gemengtheil krystallinischer Gesteine 12 Algäuschiefer 294 Alluvium 441 Altmann Schichten 341 Aluminit-Sand 387 Amaltheenthone 293 Amberger Schichten 316 Amphibol, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 15 Amphibolit 35 - im Urgneiss 170 Amphisteginen-Kalk 407 Anamesit 108 Andalusitschiefer 47 Andesin, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 13 Andesit 100 Angulaten-Schichten 293 Anhydrit 29 Anhydrit-Gruppe 256 Annularien-Kohle 224 Anorthit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 13 Anorthit-Diorit 74 Anthracit 130 Antiklinal-Linie 142

Aonschiefer 276 Apatit in Basalten 113 Aptien 332 Aptychenschiefer 324 Aquitanische Stufe 358 Ardesekalk 275 Arieten-Schichten 293 Arkose im Buntsandstein 247 Arkose in der Steinkohlen-Formation 212 Arollagneis 41 Asar 425 Aschaffit 57 Asche in Zechstein 239 Asche, vulkanische 531 Asphalt im Malm 306 Astartekalk 317 Astartien 319 Astische Stufe 357 Atane-Schichten 335 Auflagerung 140 Aufschüttungs-Kegel 514 Augit-Gruppe 16 Augit, als Gemengtheil krystallinischer Gesteine 16 Augitporphyr 81, 481 Augitporphyr - Mandelstein 82 Augitschiefer 188 Augit - Andesit, quarzfreier 102 Augit - Andesit, quarzführender 103 Ausbrüche, vulkanische 530 Auslaugung 146 Austernnagelfluh 384 Avicula contorta-Schichten 278 Azoische Formation 167 Backkohle 213 Baculiten-Schichten 350 Badener Schichten 319 Badiotische Gruppe 277 Bänke 137 Baggertorf 449 Bajocien 297 Bairdienkalk 261, 268 Balfries-Schichten 323

Balfries-Schiefer 324

Bannewitzer Schichten 350 Bartonische Stufe 359 Baryt, als Versteinerungs-Mittel 151 Basalt 108 porphyrartiger 109 Basalt-Conglomerat 125 Basalt-Formation 506 Basaltmandelstein 116 Basalttuff 127 Basaltwacke 118 Basanit 111 Battenberger Schichten 377 Bath-Gruppe 296 Bathonien 297 Bath-Oolith 296 Bausandstein 265 Belodon-Sandstein 272 Belonite 104 Belveder Sand 403 Belveder Schotter 403 Belveder Stufe 404 Berg 7 Bergkalk 211 Bernstein 390 Bernstein-Erde 391 Bestandmassen, accessorische 21 Biliner Becken 397 Bimsstein 107 Bimssteintuff 126 Biotit, als Gemengtheil krystallinischer Gesteine 15 Birmensdorfer Schichten 320 Blätterkohle 131 Blättersandstein 377 Blätterthon 376 Blagdeni-Schichten 304 Blatterstein 83 Blattersteinschiefer 125 Bleiglanz, als Vererzungs-Mittel 152 Bleiglanz-Bank im Keuper 272 Blende, als Vererzungs-Mittel 152 Blöcke, erratische 426 Bochumer Schichten 349 Bohnerz 409

Bohnerz-Formation 409 Bojisches Stockwerk 168 Bonebed-Gruppe 278 Bonebed des Keuper 270 Brachiopodenkalk 264 Bradford 302 Brandsehiefer 234, 398 Brauneisenerz, als Vererzungs-Mittel 152 Braunkohle 130 Braunkohle, diluviale 424 Braunkohlen-Bildungen 385 Braunkohlen-Sandstein 394 Breccien 123 Breitenbacher Stufe 237 Broncezeit 443 Bronzit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 16 Bucklandi-Schicht 288 Bünder Mergel 388 Buntsandstein 247 **Buntsandstein-Formation 246** Calamiten-Kohle 224 Calamoporen-Schichten 209 Calceola-Schichten 202 Caldeira 516 Calianassen-Sandstein 350 Callovien 297 Cambrische Formation 189 Canga 123 Caprotinenkalk 336, 340 Caradoc-Sandstein 196 Carbonische Formation 211 Cardinien-Sandstein 268 Cardita-Schichten 273, 275 Celleporen-Kalk 407 Cementmergel 316 Cenomanien 331 Central-Gneiss 167 Central-Vulkane 517 Ceratiten-Schichten 260 Cerithienkalk 576 Cerussit, als Vererzungs-Mittel 152 Chaille-Schichten 318 Chailles 306 Chenopus-Schicht 377 Chiastolithschiefer 46 Chirotherium-Bank 250 Chlorit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 19 Chloritoidschiefer 36 Chloritschiefer 36 Chloritschiefer in der Urschiefer-Formation 173 Chrysolith, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 18 Cipollin 31 Clymenien-Kalk 204 Coakskohle 213

Coblenzien 208 Cölestin, als Versteinerungs-Mittel 151 Cölestin im Muschelkalk 256 Cölestin in der Nummuliten-Formation 361 Colonien 195 Concretionen 21 Congerien-Stufe 404 Conglomerate 123 Contact - Metamorphose 479 Contactporphyr 64, 485 Copitzer Schichten 350 Corallien 307 Coralrag 307 Corbicula-Schicht 376 Cordierit-Gneiss 41 Cordieritgranit 51 Cornbrash 302, 304 Coronaten-Thon 305 Corsit 74 Cottaer Grünsandstein 350 Crag-Formation 413 Crag, rother 413 weisser 414 Crenularis - Schichten 309. 320 Cuboides-Schichten 203 Culmkalk 211 Cultrijugatus-Stufe 203 Culturschicht 444 Cuseler Schichten 237 Cvanitfels 87 Cypridinenschiefer 205 Cyrenen-Mergel 377 Dacit 100 Dachschiefer 184, 360 Dachsteinkalk 173 Damourit 49 Decken 139, 144 Deister-Sandstein 335 Delessit 49 Deltabildungen 445 Dentalienbank. 263 Desmosit 479 Devonische Formation 200 Diabantachronyn 80 Diabas 78, 478 Diabas-Conglomerat 124 Diabasporphyr 81 Diabastuff 125 Diallagit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 16 Diceration 319 Dichroitgneiss 41 Dichroitgranit 51 Diluvial-Conglomerat 427 Diluvium 418 Diopsid, als Gemengtheil

krystallin. Gesteine 16

Diorit 72, 475 Dioritporphyr 74 Diphyenkalk 324 Dirthed 325 Discoideen-Mergel 300 Disthenfels 87 Ditroit 71 Dogger-Formation 295 Dolerit 108 Doleritlava 110 Dolmen 445 Dolomit, körniger 33 poröser 34 Dolomit im Malm 306 Dolomit in der Uebergangs-Formation 187 Dolomit in der Urschiefer-Formation 174 Dolomit des Zechstein 239 Dolomit-Conglomerat 123 Dolomitmergel 265 Dolomitsand 129 Domit 96 Dortmunder Schichten 349 Drusberg Schichten 341 Duckstein 126, 519 Dudlevkalk 196 Dünen 446 Dvas-Formation 232 Dyas, obere 238 untere 233 Dvsodil 131 Ebenen 8 Effinger Schichten 320 Eimbeckhäuser Plattenkalk 327 Einzel-Vulkan 514 Eisbuckel-Schichten 350 Eisenalter 443 Eisenerze, alluviale 449 Eisenglanz, als Vererzungs-Mittel 152 Eisenglimmer, als Gemengtheil kryst. Gesteine 20 Eisenglimmergranit 52 Eisenglimmerschiefer in der Urschiefer-Formation 173 Eisenkalk 33, 186 Eisenkies, als Vererzungs-Mittel 152 Eisenoolith 296 Eiszeit 419 Eklogit 87 Eklogit im Urgneiss 170 Eläolith, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 17 Elberfelder Kalk 207 Elvan 58, 486 Encrinitenkalk 257

Enstatit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 16 Eccan-Formation 356 Erbsenstein 32 Erdbeben 525 Erdbrandgesteine 399 Erde, Dichtigkeit der 5 Erde, Gestalt der 3 Erde, Temperatur der 4 Erdfeuer 536 Erdkohle 131 Erdoberfläche, Hebungen der 541 Erdoberfläche, Senkungen der 540 Erdtrichter 528 Erhebungskrater 516 Erhebungs-Thäler 538 Eruptions-Kegel 514 Eruptive Formationen 457 Eruptiv-Gesteine, ältere 458 neuere 494 Essener Grünsand 349 Eulysit im Urgneiss 171 Euritporphyr 58 Eybrunner Mergel 350 Explosions-Krater 515 Färbung der Gesteine 25 Fallen der Schichten 137 Farn-Kohle 224 Faxekalk 328 Feldspath, gemeiner 11 glasiger 12 Feldspath-Gruppe 11 Feldspathbasalt 109 — dichter 109 – eckigkörniger 109 — kockolithartiger 109 poröser 109 Feldspathbasaltlava 111 Feldspathphonolith 99 Feldspathporphyrit 67 Feldspathsandstein 234 Felsart 9 Felsendolomit 316 Felsenerze 409 Felsenmeere 128 Felsit 58 Felsitfels 64 Felsitpechstein 64, 489 Felsitporphr 58, 483 Felsittuff 125 Feuerstein in der Kreide 330 Feuerstein-Conglomerat 123 Fimbria-Mergel 298 Flammenmergel 329 Flandrische Stufe 359 Flaserkalk 187 Flaserporphyre 188 Fleckenmergel 294

Fleckschiefer 47 Flinz 207 Flugsand 446 Flysch-Formation 364 Flyschthoneisenstein 361 Forellenstein 84 Forestmarble 302 Formationsglieder 164 Formations-Gruppen 164 Fovait 72 Fröhmerner Schichten 349 Fruchtschiefer 47 Fucoidenplatten 297 Fucoidenschiefer 290, 360 Fullersearth 302 Fumarolen 529 Fundamental-Gneiss 168 Gabbro 75, 482 grüner 76 - schwarzer 76 Gagatkohle 272 Gänge 143 Gailthaler Schichten 220 Gandecken 413 Gangstöcke 144 Garbenschiefer 47 Gargasmergel 339 Gaskohle 213 Gasvulkane 536 Gault 330 Gault-Formation 336 Gebirge 8 Gebirgsart 9 Gebirgs-Erhebungen 538 Gebirgs-Formationen 162 Gebirgsglied 140 Gebirgs-Gruppe 8 Gebirgs-Kamm 8 Gebirgs-Ketten 8, 538 Gebirgs-Pass 8 Gebirgs-Systeme 539 Gefüge der Gesteine 23 Gemengtheile, accessorische - stellvertretende 20 wesentliche 20 Geognosie, äussere 2 - Bedeutung der 1 - Begriff von 1 - Eintheilung der 3 Geologie, Begriff von 1 Gerölle-Ablagerungen 427 Gervillien-Schichten 278 Gestein 9 Gesteine, Eintheilung der 9 Gestein-Lehre 9 Gesteins-Gänge 143 Geysir 448 Giltstein 36 Glacial-Thon 427

Glarnerschiefer 306 Glaukonit 328 Glaukonitsand 129, 328 Glaukonit-Sandstein 328 Gletscher 419, 454 Gletscherbrunnen 455 Gletscher-Gebläse 455 Gletscher-Schliffe 423, 456 Gletscher-Tische 455 Gletscher-Thore 455 Glimmer-Gneiss 167 Glimmer-Gruppe 14 Glimmerphyllit 188 Glimmerporphyrit 68, 491 Glimmer-Sand 387 Glimmerschiefer 44 - im Urgneiss 169 — in der Urschiefer - Formation 172 Glimmerthonschiefer 46 Gneiss 39 - eruptiver 458 - flaseriger 40 - granitartiger 40 grauer 167 - körnigstreifiger 40 - porphyrartiger 40 - rother 167 - schieferiger 40 — in der Urschiefer-Formation 173 Godula-Saudstein 339 Goniatiten-Schiefer 204 Gosau-Schichten 351 Granat, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 18 Granit 49, 461 grobkörniger 51 - grosskörniger 51 — mittelkörniger 51 porphyrartiger 51 - Entstehung 468 Granit-Conglomerat 124 Granit-Gänge 464 Granitit 51 Granitporphyr 57 Granulit 43 im Urgneiss 169 Graphitglimmerschiefer 44 Graphitgneiss 41 Graphitgranit 52 Graphitschiefer 44 Grauliegendes 243 Grauwacke 182 Grauwacke-Formation 182 Grauwacke, jungere 212 Grauwackekalk 186 Grauwackeschiefer 183 Grauwacke von Coblenz 207 Greisen 56

Grenzdolomit 267 Grestener-Schichten 294 Griffelschiefer 184 Grobkalk 33, 367 Grodischter Sandstein 339 Grossberg-Schichten 349 Grossoolith 296 Grunoolithkalk 306 Grünsand 129, 328 Grünsandstein 328, 360 Grünstein 80 Grünstein-Trachyt 101 Gruss 128 Gurnigel-Sandstein 360 Guttensteiner Kalk 264 Gyps 29 als Versteinerungs-Mittel 151 - des Muschelkalkes 255 - im Buntsandstein 249 - im Keuper 266 - im Zechstein 239 Gypsmergel 367 Hälleflinta 64 Haldemer-Schichten 349 Hallerde 255 Halorische Gruppe 276 Hangendes 137 Haselberg-Schichten 323 Haselgebirge 274 Hastingssand 335 Hauptoolith 296 Hauptrogenstein 304 Hauptthäler 8 Hauyn, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 18 Hauynfels 71 Hauynlava 121 Hauynophyr 121 Hauynphonolith 100 Hauyntephrit 121 Hebungen der Erdoberfläche 541 Hellewalder Estherien-Schichten 282 Helvetan 15 Helvetische Stufe 357 Hersumer-Schichten 322 Hierlatzkalk 294 Hieroglyphenkalk 340 Hils 339 Hilsthon 330 Hippuritenkalk 346 Hochebene 8 Hochfläche 8 Hochgebirgskalk 321 Hochland 8 Höhlen in der devonischen Formation 210 Hörner 8

Hohgantsandstein 360 Holz, bituminoses 131 Hornblende als Gemengtheil krystallin. Gesteine 15 Hornblende-Andesit, quarzfreier 101 quarzführender 100 Hornblende, basaltische 110 Hornblendegestein 35 Hornblendegneiss 41 Hornblende-Gruppe 15 Hornblendeporphyrit 68 Hornblendeschiefer 35 in der Urschiefer-Formation 174 Hornstein im Muschelkalk 256 Hotsing 536 Hunengräber 445 Huperde 409 Huronische Formation 172 Hydatopyrogenesis 177 Hydrotachylyt 122 Hyperit 78 Hypersthen, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 17 Hypersthenfels 78 Hypersthenit 78, 483 Jaspis im Malm 306 Jaspis in der Nummuliten-Formation 361 Ilfracombe-Gruppe 206 Impressakalk 310 Incrustation 146 Insecten-Mergel 294 Jura, brauner 295 mittler 295 - oberer 305 - schwarzer 284 - unterer 284 - weisser 305 Jura-Formationen 283 Jurakalk 305 Jura-Provinzen 324 Jurensismergel 290 Itakolumit in der Urschiefer-Formation 174 Kännelkohle 130 Kagerhöh-Schichten 350 Kaliglimmer, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 14 Kalk 30 Kalkabsatz in den Meerestiefen 452 Kalk, als Versteinerungs-Mittel 149 Kalkdiabas 83 Kalk, bituminöser 32 dichter 32 – Elberfelder 207

— gemeiner 32

Kalk, glaukonitischer 466 Kalkglimmerschiefer 46 - in der Urschiefer Formation 173 Kalk, kieseliger 32 – körniger 30 — in der Urschiefer-Formation 174 - im Urgneiss 171 – lithographischer 32 mettallführender 211 oolithischer 31 poröser 33 thoniger 33 vom Mont Salève 323 - von Beauce 371 — von Brie 371 - von Porte-de-France 322 Kalkstein-Conglomerat 123 Kalktuff 33 – diluvialer 436 neuester 447 Kaolin 129 Kaolin-Sand 387 Kapselthon 385 Karnische Stufe 276 Karstenit 29 Kelloway-Gruppe 296 Kern-Concretionen im Buntsandstein 248 Kesselthäler, vulkanische 516 Ketten-Gebirge 538 Keuperdolomit 267 Keuper-Formation Keuper-Gyps 266 Keupermergel 265 Keupersandstein 265 Killas 185 Kies 427 Kieselkalk 32 - im Malm 306 Kieselsandstein 247 Kieselschiefer 34 - in der Uebergangs-Formation 186 Kieseltuff 447 Kimmeridge-Gruppe 307 Kinzigit 41 Kjökkenmöddings 444 Klippenkalk 323 Knauermolasse 378 Knochen-Breccien 433 Knochen-Höhlen 433 Knochensand 376 Knochenthon 431 Knollen-Sandstein 350 Knollenstein 385 Knotenschiefer 47 Knottensandstein 248 Königstein-Schichten 350

Kössener-Schichten 278 Kogel 8 Kohlen-Brände 231 Kohlen-Flotze 228 Kohleneisenstein 214 Kohlenkalk 211 Kohlen-Rothliegendes 237 Kohlensandstein 212 Kohlenschiefer 212 Kopf 8 Korallen-Inseln 451 Korallenkalk im Malm 308 nenester 452 Korallenkreide 328 Korallen-Oolith 322 Korallen-Riffe 452 Koschützer-Schichten 350 Kramenzel 207 Krater 514 Kraterboden 514 Kraterrand 514 Krebsscheerenkalk 315 Kreide-Formation 327 Kreide, cenomane 331 glaukonitische 328 Kreidemergel 329 Kreide, obere 341 senone 331 - turone 331 weisse 328 Kreidetuff 328 Küchenabfälle 444 Kugeldiorit 74 Kugeljaspis 409 Kugelporphyr 61 Kupfererze des Kupferschiefer 239 Kupferglanz als Vererzungs-Mittel 152 Kupferletten 239 Kupfersandstein 237 Kupferschiefer 239 Kuppen 139, 144 Kupsteine 429 Laacher-Trachvt 96, 519 Labradorfels 101 Labradorit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 13 Labradorit-Diorit 74 Labradoritporphyr 81 Längenthäler 8, 538 Lager 139 Lagergänge 143 Lagergranit 168 Lagerstock 144 Lagerung 139 - concordante 140 — discordante 140 - durchgreifende 140 - gleichförmige 140

Lagerung, muldenförmige 141 - übergreifende 141 umschlossene 140 ungleichförmige 140 untergreifende 140 Land, Oberflächen-Gestalt desselben 7 Vertheilungen desselben auf der Erde 6 Landschneckenkalk 376 Langhische Stufe 358 Larische Gruppe 277 Laubkohle 131 Laurentische-Formation 167 Lava 91 Lavasand 129 Lavenströme 531 Lavezstein 36 Lebacher Schichten 237 Lehm 130, 428 Leistengneiss 40 Leistennetze im Buntsandstein 248 Leitfossilien 148 Leitmuschel 148 Leithakalk 404 Leitpflanze 148 Lenneschiefer 207 Lepidolith, als Gemengetheil krystallin. Gesteine 14 Leptinit 43 Lettenkohle 267 Lettenkohlen-Gruppe 267 Lettenkohlensandstein 265 Letzi-Schichten 319 Leucit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 17 Leucitbasalt 116 Leucitbasaltlava 116 Leucitlava 119 Leucitophyr 118 Leucitophyrlava 119 Leucittuff 127 Lherzolith 84 Lias-Formation 284 Liasien 287 Liaskalk 284 Liassandstein 286 Liasschiefer 285 Liegendes 137 Lignit 130 Ligurische-Stufe 359 Limburgit 117 Limsteen 328 Lingula-Platten 197 Liparit 92 Lithionglimmer als Gemengtheil krystallin. Gesteine 14 Lithographischer Kalk 306

Lithophysen 106 Litorinellen-Kalk 376 Llandeilo-Platten 196 Llandovery-Gruppe 196 Löss 428 Lössmännchen 429 London-Stufe 359 Longmynd-Gruppe 189 Ludlow-Gruppe 196 Lünerner-Schichten 349 Luftsattel 142 Luftvulkane 535 Lumachell 32 Lunzer-Schichten 276 Lycopodiaceen-Kohle 216 Lydit 34 Lynton-Gruppe 206 Maare 518 Macaluben 535 Macigno 360 Macrocephalen-Schichten Magdeburger Sand 387 Magnesiaglimmer, als Gemengtheil krystallinischer Gesteine 15 Magneteisen, als Gemeng-theil krystallin. Gesteine 19 als Vererzungs-Mittel 153 Magneteisengestein 38 Magneteisensand 129 Mainzer Becken 372 Malm Formation 305 Malm, alpiner 322 Margaritatus-Schichten 293 Marmor 31 Marterberg-Schichten 349 Massen-Gebirge 538 Mediterrane-Stufe 405 Meeressand 377 Meerschaum, als Versteinerungsmittel 151 Mehlbatzen 254 Mehlkalk 254 Melaniensand 383 Melanit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 19 Melaphyr 87, 492 Melaphyrmandelstein 89 Menilit 367 Mensch, fossiler 437 Mergel 130 Mergelkalk 33 Merligersandstein 360 Messinische Stufe 357 Metamorphische Gesteine Metamorphismus, hydrochemischer 177 - hypogener 177

Metamorphismus, katogener – plutonischer 177 Metasomatische Gesteine 178 Miascit 71 Mikrolithe 104 Miliolithenkalk 372 Minette 66, 490 Minimus-Thon 338 Miocan-Formation 356 Mofetten 530 Molasse 378 Molasse-Formation 378 Monzonit 72, 473 Moranen 423, 455 Mucronaten-Kreide 347 Munder Mergel 327 Münsterer Schichten 349 Mulden-Linie 142 Muschelbänke 427 Muschelkalk 255 Muschelkalk-Formation 254 Muschelmarmor 32 Muschelsandstein 378 Muscheltegel 404 Muscovit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 14 Mutterflötz 243 Nadeln 8 Nagelfluh 379 diluviale 427 Nagelkalk 286, 295 Natronglimmer 44 Neocom-Formation 335 Nephelin, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 17 Nephelinbasalt 115 Nephelinbasaltlava 115 Nephelindolerit 113 Nephelinit 113 Nephelinitlava 114 Nephelinphonolith 100 Nereiten-Schichten 198, 209 Nerineenkalk 322, 324 Niederrheinisches Tertiär-Recken 394 Niederschönaer Schichten 350 Nierenthal-Schichten 351 Niesen-Sandstein 360 Niesen-Schiefer 360 Norische Stufe 276 Normalgneiss 40 Norwich-Crag 413 Nosean, als Gemengtheil krystallinischer Gesteine 18 Noseanleucitporphyr 118 Nosean-Melanitgestein 99 Noseanphonolith 100 Nulliporenkalk 406

Numismalis-Mergel 289 Nummuliten-Formation 359 ältere 361 jüngere 364 Nummuliten-Kalk 360 Nummuliten-Sandstein 360 Oberauer Schichten 350 Obsidian 104 Obsidianbimsstein 107 Obsidianporphyr 104 Obsidian, porphyrartiger 104 sphärolithischer 104 Obtusus-Thon 289 Ocean, Sinken des 542 Odenbacher Stufe 237 Oenische Gruppe 276 Old red Sandstone 205 Oligocan-Formation 356 Oligoklas, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 13 Oligoklas-Diorit 72 Oligoklasgneiss 40 Oligoklasporphyr 81 Oligoklasporphyrit 67 Oligoklastrachyt 100 Olivin, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 18 Olivinfels 84 Olivin-Gabbro 76 Omphacit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 16 Oolith 31 Oolithen-Gebirge 295 Oolith im Dogger 295 Oolith der Uebergangs-Formation 187 Oolithisches Eisenerz im Dogger 296 Oolithisches Eisenerz im Eocăn 360 Opal, als Versteinerungs-Mittel 151 Opalinus-Thone 303 Ophicalcit 31 Ophit 74, 477 Opponitzer Schichten 276 Orbituliten-Schichten 343 Ornaten-Thon 301 Orthoceras-Schiefer 204 Orthoklas, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 11 Orthoklasporphyr 66 Ostracoden-Thon 261 Ottrelitschiefer 47 Ottweiler Schichten 228 Oxford-Gruppe 307 Paderborner Schichten 349 Palagonittuff 127, 412 Palatinit 90, 493

Palatinitmandelstein 91

Pallissyen-Sandstein 279 Pampas-Formation 431 Panchina 411 Papierkohle 131 Paragonit 44 Paragonitschiefer 45 Parallelfaltung 47 Parallel-Formation 164 Pariser Becken 367 Pariser Stufe 359 Parkinsoni Schichten 300 Partnachkalk 274 Pausilipptuff 126 Pechglanzkohle 131 Pechkohle 130 Pechstein 64 Pechsteinporphyr 64 Pechtorf 449 Peperin 127 Perlit 106 Perlitbimsstein 107 Perlitporphyr 106 Perlit, sphärolithischer 106 Perlstein 106 Petrefacten 145 Petrographie 9 Pfahlbauten 443 Pflanzen-Rhät 282 Pflanzen-Sandstein im Devon 201 Phonolith 97, 502 dichter 97 gemeiner 97 porphyrartiger 97 trachytähnlicher 97 Phonolith - Conglomerat 124 Phonolithlava 99 Phonolithtuff 126 Phosphorit, als Versteinerungs-Mittel 151 Phosphorit im Devon 210 - im Dogger 296 — in der Kreide 330 - im Lias 286 Phosphoritsandstein 328 Phycoden-Schichten 197 Phyllit 46 Phyllochlorit 49 Pikrit 86, 494 Pilton-Gruppe 206 Pinitporphyr 61 Pisolith 32 Plänerkalk 328 Plänersandstein 328 Plagiophyllit 49 Planorbis-Horizont 294 Plattendolomit 239 Plattenkalk im Malm 306 Pliocan-Formation 356 Pötschenkalk 274

Polareis 456 Polirschiefer 398 Porphyr, granitartiger 57 poröser 60 quarzführender 58 - rother 58 - schieferiger 61 - sphärolithischer 61 Porphyr-Breccie 124 Porphyr- Conglomerat 124 Porphyrit 67, 491 Porphyroide 188 Porphyrtuff 125 Portlandkalk 315 Posidonomyen-Schiefer, 218, 290 Primordial-Fauna 195 Primitiv-Formation 167 Prosopon-Platten 312 Protocardien-Rhät 282 Psilonoten-Schichten 293 Pterocerien 317, 319 Puddingstein 123 Pulverthurm-Schichten 350 Purbeck-Gruppe 307, 324 Purbeck-Marmor 325 Pyromerid 61 Pyrophyllit 49 als Versteinerungs-Mittel Pyroxen, als Gemengtheil krystall Gesteine 16 Quadersandstein 350 Quadraten-Kreide 347 Quartar-Formationen 418 Quarz, als Gemengtheil krystallinischer Gesteine 10 Quarz, als Versteinerungs-Mittel 150 Quarzfels 34 Quarzfreier Orthoklasporphyr 490 Quarzit 34 Quarzit im Urgneiss 169 Quarzit in der Uebergangs-Formation 185 Quarzit in der Urschiefer-Formation 174 Quarzit-Conglomerat 123 Quarzitsandstein 186 Quarzitschiefer 186 Quarzporphyr 58, 483 Quarzporphyrit 69 Quarzsand 128 Quarzsandstein 247 Quarztrachyt 92 andesitischer 100 - lithoidischer 93 – perlsteinartiger 93

— poröser 93

Quarztrachyt, porphyrartiger i schieferiger 93 - sphärolithischer 93 Quellen, heisse 536 Querthäler 8, 538 Raibler Schichten 274 Rasentorf 449 Rauchwacke 239 Recente Bildungen 441 Regensburger Schchten 350 Reichenhaller Kalk 274 Reihen-Vulkane 517 Reinhausener Schichten 350 Rhätische Gruppe 278 Rhombenporphyr 490 Rhyolith 92 Riffstein 452 Rissoentegel 405 Röth 251 Rogenstein 32 Rotheisenstein, als Ver-erzungsmittel 152 Rothliegendes 233 Rothwernsdorfer Schichten Rudistenkalk 340 Rupelthon 388 Russkohle 130 Saarbrücker Schichten 228 Saatzer Schichten 399 Salsen 535 Salzthon 255 St. Cassian-Schichten 275 Sand 128 - vulkanischer 129 Sanderze 240 Sandflötz 243 Sandkalk 33 Sandkohle 213 Sandsteine 127 Sandstein-Concretionen 248 Sandstein, flötzleerer 212 Sandstein, krystallisirter, im Buntsandstein 248 Sandstein, krystallisirter, im Keuper 266 Sandstein, krystallisirter 367, 403 Sandstein der Uebergangs-Formation 184 Sandstein von Fontainebleau Sanidin, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 12 Sanidingestein 519 Sanidin-Oligoklastrachyt 95 Sanidintrachyt 94 Sanidintrachytlava 95 Sansino 411

Sarmatische Stufe 404 Sattel-Linie 142 Saussurit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 14 Saussurit-Gabbro 77 Scaglia 329 Schalstein 125 Schaumkalk 254 Schichtenbau 141 geradlaufender 142 muldenförmiger 142 — sattelförmiger 142 — umlaufender 142 Schichten, Fallen der 137 — Streichen der 137 Schichtung 136 Schieferkohle 130, 424 Schieferung, falsche 138 secundare 138 -- transversale 138 Schieferthon in der Steinkohlen-Formation 212 Schildkröten-Bank 314 Schilfsandstein 265 Schillerfels 83 Schiltkalk 321 Schlammyulkane 535 Schlern-Dolomit 275 Schlier 405 Schörlfels 56 Schörlgranulit 43 Schörlschiefer 47 Schrattenkalk 340 Schraubenstein 202 Schrift-Granit 51 Schründe 455 Schuttwälle 423 Schutzfels-Schichten 350 Schwammkalk 308 Schwarzkohle 130 Schwefel, als Versteinerungs-Mittel 151 Schwefel-Lager im Tertiär 414 Scyphienkalk 308 Secretionen 22 Sedimentäre Formationen 182 Seefelder Schichten 274 Seegrasschiefer 290 Seekreide 444 Seewerkalk 328 Seitenthäler 8 Semionotussandstein 271 Senkungen der Erdoberfläche 540 Senonien 331 Septarien-Thon 377, 388 Sequanien 317, 319 Sericit 187

Sericit-Augitschiefer 188 Sericiteneiss 187 Sericitglimmerschiefer 188 Sericitkalkphyllit 188 Sericitphyllit 188 Serpentin 38 Serpentinfels 83 Serpentin im Urgneiss 170 Serpentin in der Urschiefer-Formation 174 Serpulit 326 Sideritgestein 38 Sigillarien-Kohle 224 Silurische Formation 190 Sinemurien 287 Sinterkohle 213 Sinuatus-Schichten 298 Sismometer 526 Smaragdit, als Gemengtheil krystallin. Gesteine 15 Soissonische Stufe 359 Solenhofer Schichten 316 Solfataren 530 Spaltungs-Thäler 538 Spatangenkalk 335, 341 Specton-Thon 330 Sphärolithfels 65, 107 Sphärosiderit, als Vererzungs-Mittel 152 Sphärosiderit, thoniger, im Tertiär 394 Spilosit 479 Spiriferen-Sandstein 202 Spongienkalk 308 Sprunge im Kohlengebirge 230 Spurenstein 147 Steinkern 147 Steinkohle 130 - im Devon 210 - im Keuper 278 — im Lias 294 – im Malm 322 - im Rothliegenden 238 in der oberen Kreide 352 der Wälder-Formation Steinkohlen-Formation 211 - Lagerung derselben 228 - productive 220 Steinmergel 265 Steinsalz 29 – im Tertiär 415 - in der Muschelkalk-Formation 264 - in der oberen Trias 278 – in der Zechstein-For-

mation 244

Sternberger Kuchen 388

Sternkorallenkalk 315

Stettiner-Sand 387 Stinkkalk 32 Stiper Felsen 196 Stöcke, liegende 144 stehende 144 Stockhornkalk 341 Stockwerke 164 Stonesfieldschiefer 302 Strahlsteinschiefer 36 Stramberger Schichten 323 Strehlener Schichten 350 Streichen der Schichten 137 Stringocephalenkalk 203 Ströme 144 Strombien 319 Structur der Gesteine 23 Stubensandstein 271 Stylolithen 239, 256 Subapenninen-Formation 411 Suffolk-Crag 413 Syenit 69 Syenit-Gesteine 473 Syenitgranit 55 Syenitgranitporphyr 57 Synklinal-Linie 142 Tachylyt 121 Tafelschiefer 184 Talk, als Gemengtheil krystallinischer Gesteine 19 Talk, als Versteinerungs-Mittel 151 Talkglimmer 15 Talkgneiss 41 Talkschiefer in der Urschiefer-Formation 173 Tanner Grauwacke 198 Tapanhoacanga 123 Taunusschiefer 187 Tavigliana-Sandstein 360 Tegel 403 Tentaculiten-Schichten 198 Tephrit 121 Terramara 444 Tertiär-Formationen 355 Teschener Schiefer 339 Teschenit 86, 494 Textur der Gesteine 23 Thäler 8 Thon 130 Thoneisenstein im Dogger 296 Thoneisenstein in der Steinkohlen-Formation 214 Thongallen 247 Thongyps 255 Thonglimmerschiefer 46 Thon, plastischer 394 Thonsandstein 247 Thonschiefer 46 Thonschiefer der Uebergangs-Formation 184

Thonstein 125 Tiefebene 8 Tiefland 8 Tiefsee-Forschungen 452 Tigersandstein 247 Timazit 101 Titaneisen, als Gemengtheil krystallin, Gesteine 19 Tithonische Stufe 322 Toarcien 287 Tonalit 75, 476 Tongrische Stufe 358 Topasfels 57 Topfstein 36 Torer Schichten 275 Torf 449 Torferde 449 Tortonische Stufe 357 Tourtia 330 Trachydolerit 103 Trachyt 91 Trachytbimsstein 107 Trachyt-Conglomerat 124 Trachyt-Formation 497 Trachyt, grauer 101 Trachytpechstein 105 Trachytpechstein - Porphyr 105 Trachyttuff 126 Trass 126, 519 Travertin 33, 447 Tremadoc-Schiefer 196 Trias-Formation 246 Trichite 104 Trigonodus-Dolomit 259 Trümmer-Gesteine 122 - cämentirte 122 lose 128 Tuberculaten-Bank 288 Tuffe 125 Tuffkreide 328 Tuffstein 129 Turmalinfels 56 Turmalinschiefer 56 Turneri-Thon 289 Turonien 331 Turritellenkalk 384 Tutenmergel 286 Uebergänge der Gesteine 26 **Uebergangs-Formation 182** Uebergangskalk 186 Ueberrindung 146 Uferwälle 445 Ullmannia-Sandstein 243 Unterkreide, limnische 333 - marine 335 Untercolith 297 Untersberg Schichten 351 Uralitporphyr 82 Urgebirge 167

Urgneiss 167 Urgneiss-Formation 167 Urgonien 340 Ursa-Stufe 216 Urschelauer Schichten 351 Urschiefer-Formation 172 Urthonschiefer 46 – in der Urschiefer Formation 172 Vaelser Schichten 349 Valangien 340 Varians-Schichten 303 Variolit 83 Vererzungs-Mittel 152 Verkohlung 145 Verneuili-Schiefer 203 Versteinerungen 145 Versteinerungs-Mittel 149 'Verwerfungen im Kohlengebirge 230 Verwitterung 146 - der Gesteine 25 Vichter Schichten 208 Virgloria-Kalk 264 Virgulien 311 Vitrioltorf 450 Vivianit, als Vererzungs-Mittel 153

Vogesensandstein 251 Vulkan 514 Vulkane, erloschene 516 thätige 516 Vulkanische Formationen 494 Wacke 118 Wackemandelstein 118 Walchia-Sandstein 237 Wälder-Formation 333 Wälderthon 335 Wälder, untermeerische 540 Waldschicht 425 Walkerde 302 Wangener Schichten 319 Wasser, Vertheilung desselben auf der Erde 6 Wealdenthon 330 Wechsel im Kohlengebirge 230 Wechsellagerung 140 Weissliegendes 240 Weisstein 43 Wellendolomit 255 Wellenfurchen im Buntsandstein 248 Wellenkalk 254 Wellenmergel 255

Wengener Schichten 276 Wenlock-Gruppe 196 Wenlock-Kalk 196 Wenlockschiefer 196 Werfener Schiefer 252 Wernsdorfer Schichten 337, Wettersteinkalk 273 Wettinger Schichten 319 Wetzschiefer 184 Wieder Schiefer 198 Wiener Becken 402 Wilmsdorfer Schichten 282 Wimmiskalk 323 Winzerberg Schichten 350 Zechstein 239 Zechstein-Dolomit 239 Zechstein-Formation 238 Zellendolomit 255 Zinkspath, als Vererzungsmittel 152 Zinnober, als Vererzungsmittel 153 Zirkonsyenit 70, 473 Zlambacher Schichten 273 Zorger Schiefer 198

# Petrefacten Register.

### A. Register der Pflanzen-Species.

Bactryllium Meriani 273

Schmidii 273

Abietites Linki 334 Acer antiquum 342 trilobatum 380. 400, 393, 395 Alethopteris conferta 235 lonchitidis 222 - Mantelli 222 Martinsi 241 - Meriani 268 - Pluckeneti 222 - pteroides 222 Alnus glutinosa 437 - Kefersteini 391, 412, 415 Amyloxylon Huttonii 386 Andromeda protogaea 397 Annularia carinata 235 — longifolia 222 - radiata 222 sphenophylloides 222 Anomopteris Mougeoti 250 Anomozamites schaumburgensis 334 Apocynophyllum pachyphyllum 373 Aralia formosa 342 Araucarites adpressus 343 — Cordai 223 - Keuperianus 271 - Meriani 307 - peregrinus 287 - Stigmolithus 235 Arthrophycus Harlani 190 Arundo Goepperti 380, 400 Aspidites Ottonis 280 Asplenites Ottonis 280 - Rösserti 280, 297 Asterophyllites equisetiformis 221 grandis 221 — longifolius 222 Ataktoxylon Linkii 373

Bacillaria vulgaris 400

striolatum 282 Baiera cretosa 337 Baliostichus ornatus 307 Banksia longifolia 397 Betula alba 424 - Brongniarti 408, 412 - denticulata 412 prisca 393, 408 Calamites approximatus cannaeformis 221 - Cisti 221 – gigas 235 Hoerensis 280. - Lehmannianus 280, 287 - Meriani 268 - radiatus 210 Roemeri 216 - Suckowi 221 transitionis 216 Callitris Brongniarti 401 Caluna vulgaris 450 Cardiocarpus 223 Carex acuta 450 caespitosa 450 Carpinus grandis 395, 408 415 pyramidalis 407, 415 Carpolithes Kaltennordheimensis 393 Carya bilinica 400 - Heeri 384 - salinarum 417 - Ungeri 408, 415 - ventricosa 417 Cassia lignitum 380, 393 phaseolites 380 Castanea Kubinyi 407, 415 Casuarina Haidingeri 400 Caulerpites marginatus 221 - rugosus 282

Celastrus scandentifolius 373 Chara Escheri 38) granulifera 373 medicaginula 368 - Meriani 380 Chondrites aemulus 307 antiquus 191 Bollensis 290 Collettii 221 furcillatus 337, 343 intricatus 343, 362 logaviensis 240 maculatus 282 Meyrati 335 Rhaeticus 282 serpentinus 335 Targionii 362 — vermicularis 282 – virgatus 240 Chondrophyllum grandidentatum 342 hederaeforme 342 Cinnamomum lanceolatum 365, 383, 392, 393, 395, 400 polymorphum 365, 380, 383, 397, 400 Scheuchzeri 380, 383, 392, 400, 407, 412 Clathropteris Munsteriana 280, 287 reticulata 270 Coniopteris Braunii 280 Cordaites Ottonis 235 Credneria cuneifolia 342 denticulata 343 - integerrima 342 – macrophylla 342 – subtriloba 343

– westphalica 343

337, 342

Crematopteris typica 250 Cunninghamites elegans Eriophorum latifolium 450

Eucalyptus oceanica 397

castaneaefolia 374, 407.

Erica tetralix 450

- vaginatum 450

Fagus attenuata 393

- Fernoiae 400

— Haidingeri 408

408

Cunninghamites oxycedrus squamosus 342 Cupressinoxylon granulosum – Hartigii 386 - pachyderma 396 Cyatheites arborescens 222, dentatus 222 - Miltoni 222 — pachyrachis 273 - plumosa 222 Cycadites Heeri 337 Roemeri 334 Cycadopsis aquis granensis Cycadopteris Dunkeri 337 Cyclopteris Libeana 241 tenuifolia 216 Cylindrites Langii 307 Cyperus Chavannesi 395 Sirenum 373 Danaeopsis marantacea 268 Daphnogene angusta 371 · Ungeri 365 Daphnophyllum crassinervum 342 Fraasi 342 Dictyonema Hisingeri 191 Dictyophyllum acutilobum 280 - Nilssoni 287 Dioonites Brongniarti 334 - Dunkerianus 334 Diospyros brachysepala 380 Dombeyopsis Decheni 373 Dryandra acutiloba 400 Dryandroides banksiaefolia 383 - Hagenbachi 373 — hakeaefolia 365, 384 - latifolius 342

svlvatica 437 Fegonium salinarum 417 Ficus arctinervis 395 - bumeliaefolia 397 – elegans 395 - Geinitzi 342 - Krausiana 342 – lanceolata 395, 396 - Mohliana 342 sagoriana 397 Folliculites Kaltennordheimensis 373 Frenolepis Hoheneggeri 337 Fucoides cristagalli 221 Fucus Hechingensis 307 Gallionella distans 400 - varians 400 Geinitzia formosa 342 Gleditschia celtica 365 Gleichenia acutiloba 342 — Kurriana 342 - Zippei 335, 342 Glyptostrobus europaeus 380, 391, 393, 397, 400, 408, 412 Guielmites permianus 235 Halyserites Dechenianus 201 - Reichi 3**42** Harlania Halli 190 Heliotropites Reussii 400 Helminthoidea labyrinthica 362 Hymenophyllites semialatus 235 — lignitum 400, 402 Hypnum lignitorum 424 - Zenkeri 342 Jeanpaulia Brauniana 334 Echinostachys cylindrica Hex parschlugiana 402 250 Iuglans acuminata 480, 407, Echitonium Sophiae 374 412 Elolirion primigenium 337 - crassipes 342 Equisetites arenaceus 268, deformis 415 270, 273 - parschlugiana 402 - bilinicus 400 – vetusta 408 – Brongniarti 249 Knorria imbricata 216 - Buchardi 334 Lastraea stiriaca 380 — Lehmannianus 297 Laurophyllum crassifolium — liasinus 287 374 — Mougeoti 249 Laurus primigenia 365, 395, - Münsteri 280 princeps 395, 412 — Phillipsi 334 - Swoszowicziana 407, 415 - veronense 297

Lepidodendron Veltheimianum 216 Libocedrus salicornoides 392, 395, 400 Liquidambar europaeum 374, 380, 402, 408, 412, 417 Lithothamnium nummuliticum 362 - ramosissimum 406 Lonchopteris recentior 337 Lycopodites selaginoides 222 Lvgodium Gaudini 373 Magnolia amplifolia 342 - speciosa 342 Mimosites haeringiana 392 Myrica cretacea 342 - Schenkiana 342 - Ungeri 365 Myrtophyllum Geinitzi 342 pusillum 342 Schübleri 342 Myrtus atlantica 400 - austriaca 408 Navicula gracilis 400 - scalprum 400 Neuropteris crenulata 222 - elegans 249 - flexuosa 222 - gigantea 222 - heterophylla 222 – remota 268, 270 — tenuifolia 222 - Voltzii 249 Nilssonia acuminata 280 polymorpha 280 Nöggerathia foliosa 223 palmaeformis 223, Nulliporites Hechingensis 307, 324 Nyssa obovata 373 Odontopteris obtusiloba 235 Oldhamia radiata 189 - antiqua 189 Palaeocassia angustifolia 342 - lanceolata 342 Palaeophycus Hoeianus 240 Palaeoxyris Münsteri 280 regularis 250 Palissya Braunii 279, 287 Palmacites horridus 342 Pandanus Simildae 342 Pavia salinarum 417 Pecopteris Geinitzi 334 --- Murchisoni 334 — Schönleiniana 268 — stuttgartiensis 270 Persoonia Daphnes 392 Phlebopteris contigua 297 Lepidodendronlaricinum 222 — polypodioides 287

| Phragmites communis 424,                               | Pterophyllum Oeynhausia-                    |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| — oeningensis 380, 392,                                | num 280<br>— rigidum 287                    | — Sternbergiana 334<br>Sphenophyllum emarginatum        |
| 408                                                    | — Sandbergeri 273                           | 222                                                     |
| Phycodes circinnatum 189                               | Onerene Permishi 242                        | — saxifragaefolium 222                                  |
| Phyllites celastroides 342 — ramosinervis 342          | Quercus Beyrichi 342 — cuspidata 374        | Sphenopteris acutiloba 222<br>                          |
| Pinites aquis granensis 343                            | - dryandraefolia 343                        | - distans 216                                           |
| — protolaryx 373, 396                                  | - Drymeia 407, 412                          | — divaricata 222                                        |
| — succinifer 391                                       | — furcinervis 374                           | Goepperti 334                                           |
| Thomasianus 391                                        | - Godeti 373                                | — gracilis 334                                          |
| — wieliczkensis 417                                    | - grandidentata 396, 415                    | — Hoeninghausi 222                                      |
| Pinus abies 424, 425 — aequimontana 408                | — Haidingeri 384, 408<br>— lonchitis 397    | — Johnstruppi 335<br>— Mantelli 334                     |
| — arcticus 335                                         | — mediterranea 407, 412                     | — obtusiloba 222                                        |
| — Crameri 335                                          | — Meyerianus 391                            | — Schlotheimi 222                                       |
| - montana 424, 425                                     | - nereifolia 415                            | Spirangium Iugleri 334                                  |
| — polonica 41¶                                         | — pedunculata 437                           | Sterculina laurina 400                                  |
| — Quenstedti 337, 342                                  | — undulatus 374                             | Stigmaria ficoides 223                                  |
| rigios 400                                             | — Weberi 395                                | Taeniopteris asplenoides 287                            |
| <ul><li>Russeggeri 417</li><li>salinarum 417</li></ul> | Rhamnus Augustini 408  — bilinicus 400      | — Eckardi 241<br>— Münsteri 280                         |
| — Suessi 407                                           | - Decheni 393, 396                          | Taxites Aykii 386, 396                                  |
| — sylvestris 424, 425                                  | - Gaudini 415                               | Taxodium dubium 380, 391,                               |
| - tedaeformis 407                                      | - Rossmässleri 407, 415                     | 400, 412                                                |
| Planera Ungeri 380, 402,<br>407, 415                   | Raphia Ungeri 417<br>Rhus cassiaeformis 392 | Taxodioxylon Goepperti 373, 383, 417                    |
| Platanus aceroides 380, 407,                           |                                             | Thaumatopteris Brauniana                                |
| 412                                                    | — prisca 400                                | 280                                                     |
| Podogonium Knorrii 380                                 | — stygia 392                                | Thuja Kleiniana 391                                     |
| Podozamites Hoheneggeri                                | Sabal major 365, 380                        | Thuioxylon juniperinum                                  |
| 337                                                    | Sagenaria Veltheimiana 216                  | 408                                                     |
| - obovatus 337<br>- Zitteli 337                        | Sagenopteris rhoifolia 280                  | Tilia vindobonensis 408                                 |
| Populus balsamoides 407                                | Salix augusta 408<br>— caprea 437           | Trigonocarpus Nöggerathi<br>223                         |
| — glandulifera 415                                     | — Goetziana 342                             | Tubicaulis primarius 235                                |
| — latior 407                                           | - ocoteaefolia 408                          | Typha latissima 380                                     |
| - mutabilis 380, 407                                   | — varians 407, 412                          | Ullmannia Bronni 241                                    |
| — Zaddachi 391                                         | Sapindus falcifolius 380                    | — selaginoides 241                                      |
| Porana oeningensis 380                                 | Schizoneura paradoxa 250                    | Ulmus Bronnii 412                                       |
| Porosus communis 235                                   | Schizopteris pachyrhachis<br>268            | — parvifolia 415                                        |
| Proteoides ilicoides 342                               | Scolopendrium officinarum                   | Ulodendron majus 222<br>Voltzia coburgensis 268, 270    |
| — lancifolius 342                                      | 437                                         | 273                                                     |
| Prunus Hartungi 391                                    | Sequoia Couttsiae 397                       | — heterophylla 250                                      |
| — Zeuschneri 415                                       | — fastigiata 342                            | — hexagona 241                                          |
| Psaronius Haidingeri 235                               | — Langsdorfi 380, 391,                      | Walchia filiciformis 235                                |
| — infarctus 235                                        | 396, 400, 407, 415                          | — piniformis 235                                        |
| Psilophyton princeps 201<br>Pteris Gaudini 373         | — pectinata 342<br>— Reichenbachi 335, 342  | Weichselia Ludovicae 342<br>Widdringtonites Keuperianus |
| — Reichiana 342                                        | Sigillaria alveolaris 223                   | 268                                                     |
| Pterophyllum Braunianum                                | — alternans 222                             | Zamites distans 280                                     |
| 280                                                    | — elongata 222                              | - Feneonis 307                                          |
| — Buchianum 337                                        | elegans 222                                 | — formosus 307                                          |
| — giganteum 273                                        | — reniformis 222                            | — Goepperti 337                                         |
| — Gumbeli 268                                          | Sphagnum cymbifolium 450<br>— palustre 450  | - nervosus 337<br>- ovatus 337                          |
| — Jaegeri 271<br>— inconstans 280                      | Sphaerococcites granulosus                  | — pachinurus 337                                        |
| - Lyellianum 334                                       | 290                                         | Zonarites digitatus 240                                 |
| — Münsteri 250                                         | 1                                           | Zoophycus scoparius 297                                 |
|                                                        |                                             |                                                         |

### B. Register der Thier-Species.

Acanthodes Bronni 236 Ammonites margaritatus 290 Andrias Scheuchzeri 382 - gracilis 236 Mayorianus 337 - Tschudii 396 Acanthocladia anceps 241 Metternichii 274 Anenchelum glaronense 363 - dubia 241 Milletianus 337 - latum 363 Acerotherium incisivum 408 Murchisonae 300 Anoplophora postera 280 Acrodus Gaillardoti 268 neocomiensis 336 Anoplotherium commune — lateralis 260 nisus 337 371, 410 minimus 280 noricus 336 Anthophyllum distortum 368 Actaeonella crassa 346 obtusus 289 Anthracosaurus Russellii - laevis 346 opalinus 290 224 Actinocrinus polydactylus ornatus 301 Anthracosia carbonaria 223 217 oxynotus 289 Anthracotherium magnum Aelodon priscus 314 Parkinsoni 300 382peramplus 347 Aeschna Münsteri 312 Aulocopium aurantium 191 Agnostus integer 194 Apiocrinus ellipticus 344 perarmatus 303 pisiformis 194 planorbis 288 - mespiliformis 309 Alca impennis 442 plicatilis 312 - Parkinsoni 300 Alveolites suborbicularis 202 polyplocus 312 - Royssianus 309 Amblypterus macropterus psilonotus 288 Aptychus Beyrichi 324 ptychoicus 324 – Didayi 336 Ammonites acanthicus 312 ptychostoma 324 - laevis 312 - amaltheus 290 radians 290 – lamellosus 312 — anceps 301 radiatus 336 – steraspis 312 raricostatus 289 - Ulmensis 312 – angulatus 288 - Aon 274 rotomagensis 347 Arca angusta 369 - Arolicus 312 serus 324 - appendiculata 389 aspidoides 301 serpentinus 290 – Breislacki 381 - athletha 301 — diluvii 389, 407 Sowerbyi 300 auritus 337 — Noae 412 steraspis 312 tardefurcatus 337 – biarmatus 303 — Speyeri 389 - bifrons 290 tenuilobatus 312 - Turonica 381, 407 — bimammatus 312 tortisulcatus 324 Archaeopteryx lithographica — Blagdeni 300 – torulosus 297 315 Archegosaurus Decheni 236 — Bucklandi 288 – transversarius 311 — capricornus 290 triadicus 274 Arethusina Konincki 194 - Turneri 289 - communis 290 Arctocyon primaevus 371 - Conybeari 288 varians 347 Arctomys marmotta 422, 430 — Davoei 290 Ulmensis 312 Asaphus expansus 194 - tyrannus 194 — flexuosus 312 - Woolgarei 347 — floridus 274 Amphistegina Haueri 406 Asphaerion Reussi 401 geometricus 288 Amphitherium Broderipii Aspidoceras 325 — gigas 312 301 Aspius elongatus 401 — Grasianus 336 Prevosti 301 furcatus 401 - Hugardianus 337 Amphoracrinus Gilbertsoni Astarte borealis 427 — Humphriesianus 300 - Kickxii 389 — Jamesoni 289 Amplexus coralloides 217 — Omalii 414 - Jason 301 Ananchytes ovatus 344 — supracorallina 311 Anchitherium Aurelianum - vetula 389 - ibex 290 - jurensis 290 408 Asterias Schulzei 344 - Lamberti 301 · sideroliticum 410 Astylospongia praemorsa 191 - ligatus 336 Ancillaria glandiformis 407 Ataxophragmium variabile lythensis 290 - Karsteni 389 343 Atrypa reticularis 192, 203 - macrocephalus 301 Ancyloceras Matheronianus

337

Aucella Hausmanni 242

- mammilatus 337

Avicula contorta 280 — echinata 301 - elegans 299 - gryphaeoides 337 – speluncaria 242 — substriata 290 Bairdia crystallina 417 - pirus 259 - triasina 259 Balanocrinus subteres 309 Balanophyllia praelonga 389 Balanus Holgeri 384, 407 Beksia Soekelandi 343 Belempitella mucronata 347 quadrata 347 Belemnites abbreviatus 300 acuarius 290 breviformis 289 brevis 300 Brunsvicensis 338 — canaliculatus 300 — clavatus 289, 290 — digitalis 290 — dilatatus 336 — Ewaldi 338, giganteus 300 hastatus 302, 312 irregularis 290 latus 336 - minimus 350 paxillosus 289 — pistilliformis 336 - semisulcatus 312 — subhastatus 302 — subquadratus 336 - tripartitus 290 - unicanaliculatus 312 Bellerophon costatus 219 Belodon Kapfi 271 Plieningeri 271 Belonorhynchus striolatus 274 Beyrichia 195 Blattina Lebachensis 236 Bolivina aculeata 406 - Buchana 406 - elongata 406 - pyrula 406 Bos moschatus 422 - primigenius 422, 424, 436 - priscus 422, 436 Buccinum bullatum 389 - cassidaria 375 - costulatum 381 – duplicatum 407 mutabile 412

- reticulatum 427

- Verneuili 407

- semistriatum 407

Bulimina Buchana 417

Bulla Lajonkaireana 408 Bullenia bulloides 417 Bythinia denticulata 428 Caenopithecus lemuroides Calamopora Gottlandica 191 Calceola sandalina 202 Calianassa antiqua 347 Calymene Blumenbachii 194 Calyptraea Chinensis 381 Camarophoria Schlotheimi Cancellaria cancellata 390 — elongata 389 evulsa 390 – laevigata 389 – multistriata 389 Cancer punctulatus 363 Canis parisiensis 410 spelaeus 422 Capitosaurus robustus 271 Caprina adversa 346 Caprotina ammonia 336 Capulus hungaricus 412 Carcharias megalodon 375 Carcharodon polygurus 382 Cardinia brevis 268 - concinna 288 — Listeri 288 Cardiola interrupta 193 retrostriata 203 Cardita acusticostata 363 - crenata 274 - multicostata 363 - Partschi 407 – planicosta 369 scalaris 407 Cardium abundantissimum 384 - apertum 408 austriacum 282 Carnuntinum 408 — commune 381 — conjungens 408 edule 413, 427 granulosum 365 gratum 365 Hausmanni 389 - lapicidinum 381 obsoletum 417 - papillosum 412 – plicatum 407 porulosum 369 - Rhaeticum 280, 282 Carvocrinus ornatus 192 Caryophyllia cornucopiae 389 Cassianella contorta 280 Cassidulus lapis cancri 344 Castor fiber 422

Catopygus carinatus 344 Cellepora globularis 407 - pavonia 344 piriformis 344 - scripta 407 – tetragona 407 Cephalaspis, 205 Ceratites Buchi 259 - semipartitus 259 - nodosus 259 Ceriopora radiciformis 309 Cerithium calcaratum 365 disjunctum 407 giganteum 369 laevum 389 — Lamarcki 369, 375, 381 - lignitarum 407 – lima 427 margaritaceum 375 minutum 407 mutabile 369 papale 369 — pictum 381, 407 pleurotomoides 369 plicatum 365, 369, 375 381 - rubiginosum 407 scabrum 467 serratum 369 - spina 407 - tricinctum 412 trochleare 365 - variabile 369 – vulgatum 407 Cervus alces 422 — capreolus 437 – elaphus 422 giganteus 422 - lunatus 411 - megaceros 435 - rottensis 396 - tarandus 430, 436 Cetotherium ambiguum 408 Chaetetes radians 217 Chama calcarata 363 gigas 363 Chelonia Benstedi 348 -•Hofmanni 348 Chelonides Wittei 314 Chemnitiza abbreviata 311 gradata 274 Heddingtonensis 311 Chenopus pes pelecani 407 tridactylus 375 Chirotherium Barthi 250 Chonetes sarcinulata 203 Cidaris coronata 309 — florigemma 309 - glunifera 336 - grandaevus 258

laris meandrina 298 punctata 336 vesiculosa 344 wagella Brocchii 412 ausilia duplicata 437 dubia 437 gracilis 430 parvnla 430 wulina communis 417 nus grandis 408 vdaster prophyton 348 ymenia annulata 204 laevigata 204 ypeopygus Hugii 300 sinuatus 298 emidium Goldfussi 308 lamellosum 308 rimulosum 308 ccosteus 205 eloptychium magaricoides 343 lobodus varius 260, 268 lumbella scripta 408 mpsognatus longipes 314 nchorhynchus avirostris ngeria subglobosa 408 triangularis 408 nocephalus Sulzeri 194 noclypus conoideus 362 nus antediluvianus 390, 412 canaliculatus 381 deperditus 369 fuscocingulatus 407 pelagicus 412 ventricosus 407 rax carangopsis 408 heterodon 347 bicula Faujasii 374 bis lamellosa 362 bula alata 326 gibba 381, 412 inflexa 325 Keuperina 271 Rosthorni 274 rugosa 362 semicostata 365 triasina 268 yphodon anthracoideum satella plumbea 369 ponderosa 369 ceras Duvalii 336 Emerici 337 tellaria lobata 343 ecta 343 otula 343 Dactylopora annulata 273 otodon unicarinatus 389 ocrinus typus 202

Cultellus papyraceus 417 Cupressocrinus abbreviatus 202 inflatus 202 Cyathaxonia cornu 217 Dalmani 191 Cyathina tenuis 389 Cyathocrinus ramosus 241 rugosus 192 Cyathophyllum caespitosum 202 ceratites 202 helianthoides 202 Cyclas Iugleri 334 Pfeifferi 334 – prominula 401 - pseudocornea 401 – subtrigona 334 Cyclolithes elliptica 344 Cyclostoma bisulcata 375 mumia 369 Cyclurus macrocephalus 401 Cynodon helveticus 410 Cypraea europaea 412 Cypridina serratostriata 205 Cyprina islandica 413 ligeriensis 346 - Philippii 391 Cypris angusta 396 faba 381 - fasciculata 320 - gibbosa 326 - granulata 326 - punctata 326 - Purbeckensis 326 — striatopunctata 326 – tuberculata 326 – Valdensis 334 Cyrena antiqua 369 - caudata 334 — convexa 365 — cuneiformis 369 - lentiformis 326 – majuscula 334 — ovalis 334 — semistriata 374 — subtransversa 326 Cyrtia trapezoidalis 192 Cythere amplipunctata 389 - carinella 417 – dispar 259 elongata 242 scrobiculata 389 Cytherea incrassata 381 – laevigata 381 — Pedemontana 407 - Solandri 289

subarata 374

Dapedius pholidotus 291

Dasyurus 433 Dendrerpeton Acadianum 224 Dendrophyllia cariosa 368 Dentalium elephantinum 412 – Kickxii 375 – Mosae 346 – torquatum 259 Diadema antillarum 453 Diastoma costellata 363 Diceras arietinum 311 - Lucii 311 - speciosum 311 Didelphys Virginiana 422 Didus ineptus 441 Dinornis 442 Dinotherium Cuvieri 408 giganteum 375, 382, 408 Diplodonta rotundata 407 Diplograpsus folium 192 pristis 192 - teretiusculus 162 Diprotodon australis 433 Discoidea cylindrica 344 - depressa 300 — macropyga 335 - subuculus 344 Discordina complanata 406 - planorbis 406 Donax lucida 407 Dysaster granulosus 309 Echinobrissus clunicularis - Renggeri 298 - scutatus 310 Echinolampas Kleinii 389 Echinosphaerites aurantium 192 Elephas antiquus 422, 424, 425, 428, - meridionalis 413, 422, 425 primigenius 422, 430, 436, 437 Ellipsocephalus Hoffi 194 Emys Jaccardi 314 Encrinus liliiformis 257 Equus caballus 422, 430, 436 fossilis 422 Ervilia podolica 407 Eryon arctiformis 312 Eschara cyclostoma 344 dichotoma 344 piriformis 344 stigmatophora 344 - undulata 407 Esox Waltschanus 401 Estheria Germari 250 - minuta 268 tenella 224, 236 Eucalyptocrinus rosaceus 202

Eugeniacrinus caryophyllatus 309 compressus 309 - Höferi 309 — nutans 309 Eugnathus insignis 274 Eupatangus ornatus 362 Euomphalus catillus 219 - Dionysii 219 - Gualteriatus 193 — pentangulatus 219 Eurysternum Wagneri 314 Exogyra columba 345 Couloni 336 haliotoidea 345 - laciniata 345 - lateralis 345 — virgula 311 Fascicularia aurantium 414 Favosites polymorpha 202 Felis spelaea 422, 436 Fenestella Geinitzi 241 retiformis 241 Fissurella graeca 412 Flabellina cordata 343 - ovata 343 - rugosa 343 Frondicularia angusta 343 - Archiacana 343 -- Cordai 343 inversa 343 Fusulina cylindrica 217 Fusus elatior 389 — elongatus 389 – fustivus 390 Hosiusi 390 – intortus 363 - longaevus 363 – multisulcatus 389 - Noae 369 - ringens 391 Galerites albogalerus 344 Ganodus Owenii 301 Gasteronemus rhombus 363 Geosaurus maximus 314 - Sömmeringi 314 Gervillia antiqua 242 — ceratophaga 242 – costata 250, 258 - inflata 280, 282 - praecursor 280 - socialis 258 Glandina Sandbergeri 401 Globigerina cretacea 343 – trilobata 406 Glypticus hieroglyphicus 309 Glyptodon asper 422, 432 Goniatites compressus 204

– crenistria 219

Listeri 219

Goniatites retrosus 204 — sphaericus 219 – subnautilinus 204 Graptolithus 191 Gresslyosaurus ingens 280 Gryphaea arcuata 288 cymbium 289 - dilatata 310 Gulo spelaeus 422, 436 Halianassa Collinii 375 - Studeri 382 Halobia Lommeli 273 — rugosa 273 Hamites anceps 347 - attenuatus 338, 347 – rotundus 338 Halysites catenularia 191 - escharoides 191 Haploceras 324 Haplocrinus mespiliformis Haplophragmium acutidorsa · tum 365 irregulare 343 - verruculosum 308 Haplostiche constricta 343 foedissima 343 Helemus 314 Heliolithes interstincta 191 porosa 202 Helix arbustorum 430, crystallina 430 deflexa 375 denudata 401 euglypha 401 hispida 430, 437 hortensis 437 inflexa 384 Lemani 370 - Moguntina 375, 384 Moroguesi 370 Nilssoniana 430 osculum 375, 401 Ramondi 381 - Raspailii 433 – semiplana 401 - sericea 430 Hemicidaris crenularis 309 intermedia 309 Hemipneustes radiatus 344 Heterostegina costata 406 Hippotherium gracile 376 408 Hippopotamus major 422 Hippurites bioculatus 346 — cornu vaccinum 346 - organisans 346

Holectypus depressus 298,

300

Homalonotus crassicauda 205 Hyaena spelaea 422, 434 Hybodus minor 280 plicatilis 260, 268 Hylonomus Lyellii 224 Hymenocyclus nummuliticus papyraceus 362 Hyotherium Sömmeringi Hypsipromnopsis Rhaeticus Hypsiprymnus 433 Hypudaeus amphibius 422 brecciensis 422, 433 Janassa bituminosa 243 Janira aequicostata 345 - quadricostata 345 - quinquecostata 345 Ichthyosaurus communis 291 tenuirostris 291 Idmonea pertusa 407 Iguanodon Mantelli 334 Illaenus crassicauda 194 Inoceramus Brongniarti 346 concentricus 337 – Cripsi 346 — Cuvieri 346 - dubius 290 - labiatus 346 - mytiloides 346 polyplocus 305 striatus 345 sulcatus 337 Isastraea helianthoides 309 Isodonta Ewaldi 280 praecursor 280 Klytia Leachi 347 Lagena ovalis 343 sphaerica 343 Lagomus corsicanus 422, 433 sardus 433 Lamna cuspidata 375, 382, Latonia Seyfriedii 382 Leaia Baentschiana 224, 236 Leda Deshayesiana 374, 389 laevigata 381 - lanceolata 427 - perovalis 389 pygmaea 389 truncata 427 Lepidotus Bronni 291 gigas 291 Mantelli 334 - ornatus 274 Lepidospongia rugosa 343 Leptolepis Knorrii 314 - sprattiformis 314

Leuciscus Colei 401

| •                                          |                                                       |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Leuciscus gloriosus 396                    | Mastodon arvernensis 413                              | Myophoria Kefersteini 271,                |
| - macrurus 396                             | giganteum 422                                         | 273                                       |
| — oeningensis 382                          | — longirostris 408                                    | — laevigata 250, 258                      |
| — papyraceus 396                           | — tapiroides 408                                      | — orbicularis 258                         |
| — Stephani 401                             | Mastodonsaurus Jaegeri 269                            | — pes anseris 258                         |
| - tarsiger 396                             | — robustus 271                                        | — Raibliana 407                           |
| Lima canalifera 345                        | Mecochirus locusta 312                                | - Struckmanni 268                         |
| — gigantea 288                             | — socialis 302                                        | — vulgaris 250                            |
| — Helvetica, 301                           | Megaceros hibernicus 422                              | Myoxus glis 433                           |
| — lineata 259                              | Megalodon cucculatus 203                              | Mystriosaurus 291<br>Mytilus barbatus 412 |
| — punctata 288<br>— striata 259            | Megalodus triqueter 274<br>Megalosaurus Bucklandi 301 | — bipartitus 301                          |
| — tecta 345                                | — cloacinus 280                                       | — edulis 444                              |
| Limneus cylindricus 370                    | Megatherium Cuvieri 422,                              | — minutus 280, 282                        |
| — fabulus 370                              | 431                                                   | Natica angustata 365                      |
| cornu 396                                  | Megerlea lima 345                                     | — clausa 427                              |
| - longiscatus 370                          | - pectunculoides 310                                  | crassatina 369, 375, 381                  |
| - ovatus 437                               | Melania Escheri 381, 383                              | — epiglottina 369                         |
| - pachygaster 381, 383                     | - rugosa 334                                          | - Gaillardoti 250                         |
| — subpalustris 396, 401                    | strombiformis 334                                     | - gregaria 259                            |
| Lingula Credneri 241                       | Melanopsis Bouéi 408                                  | - millepunctata 407, 412                  |
| — Davisii 193                              | — citharella 381                                      | — mutabilis 363                           |
| - Dumortieri 414                           | - impressa 408                                        | - Nysti 381, 389, 391                     |
| — tenuissima 250, 258, 268                 | - Martiniana 408                                      | — sigaretina 363                          |
| Listriodon splendens 408                   | — pygmaea 408                                         | — Studeri 365                             |
| Lithodomus lithophagus 412                 | Meletta crenata 365<br>Mene rhombea 363               | Nautilus aratus 289<br>— bidorsatus 259   |
| Lithostrotion basaltiforme                 | Micrabacia coronula 344                               | — cariniferus 219                         |
| Litorinella acuta 375, 381                 | Micrastes cor anguinum 344                            |                                           |
| Littorina littorea 413                     | — cor testudinarium 344                               | — Freieslebeni 242                        |
| Lituites cornuarietis 193                  | Microlestes antiquus 281                              | - lingulatus 363                          |
| Loligo Bollensis 291                       | Millericrinus echinatus 309                           | — pseudoelegans 336                       |
| Lonsdalia papyrata 217                     | Modiola Hoernesi 417                                  | Neara clava 389                           |
| Lophiodon buchsovillanus                   | - lithodomus 326                                      | Nereites Beyrichi 193                     |
| 410                                        | — triquetra 250                                       | - M'Leayi 193                             |
| Cartieri 410                               | Moltkea Isis 344                                      | - Sedgwicki 193                           |
| → medius 410                               | Monodonta angulata 407                                | - Bruckneri 304                           |
| — parisiensis 410                          | Monograpsus gemmatus 192                              | - Bruntrutana 311                         |
| — tapiroides 410                           | — priodon 192                                         | — suprajurensis 311                       |
| Loxomma Altmanni 224                       | — lurriculatus 192                                    | — tuberculosa 311                         |
| Lucina dentata 407                         | Monotis salinaria 274 — substriata 290                | — visurgis 311<br>Nerinea bicincta 346    |
| — gigantea 369<br>— Heberti 381            | Monticulipora Petropolitana                           | Nerita grateloupana 383                   |
| — saxorum 369                              | 191                                                   | Neritina globulus 369                     |
| — undulata 381                             | Montlivaltia dispar 309                               | Nesodon 432                               |
| Lytoceras 324                              | - elongata 309                                        | Nodosaria Adolphina 417                   |
| Machairodus 432                            | Mosasaurus Hofmanni 348                               | — annulata 343                            |
| Machimosaurus Hugii 314                    | Murchisonia angulata 204                              | - Bouéana 406                             |
| Maclurea Logani 193                        | — bilineata 204                                       | — Zippei 343                              |
| Macrauchenia 432                           | Murex brandaris 412                                   | Nonionina globulosa 343                   |
| Macrospondylus 291                         | - conspicuus 375                                      | — granosa 407                             |
| Mactra Helvetica 381                       | - Sedgwicki 407                                       | Soldani 406                               |
| — podolica 407                             | Mus sylvaticus 433                                    | Nothosaurus mirabilis 260                 |
| — triangula 381                            | Mylodon robustus 422, 432                             | — Munsteri 269                            |
| Magas Geinitzi 345                         | Myodes lemmus 422                                     | Nucula Chastelii 389 ·                    |
| pumilus 345                                | Myophoria cardissoides 258                            | — Cobboldiae 413<br>— Hammeri 299         |
| Manon peziza 343<br>Marsupites ornatus 344 | — costata 250<br>— elegans 258                        | — peregrina 389                           |
| Mastodon angustidens 376,                  | - fallax 250                                          | Nummulites Biaritzensis 362               |
| 382, 408, 411                              | - Goldfussi 258, 268                                  | — complanata 362                          |
| 002, 100, 111                              | GOLGIUDDI 200, 200                                    | Companion ova                             |

| Nummulites contorta 365    | Ostrea gregaria 311        | Pecten incrustatus 290        |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| — garanensis 362           | - hippopodium 345          | - islandicus 427 .            |
| — globulus 362             | - Knorrii 298, 301         | - laevigatus 258              |
| — laevigata 362, 368       | — macroptera 336           | — maximus 412                 |
| — perforata 362            | — Marshii 298              | - membranaceus 345            |
| — planulata 362, 368       | - molassicola 384          | — obovatus 365                |
| — Ramondi 362              | — monotis caprilis 274     | — opercularis 412             |
| — scabra 368               | — undata 384               | — palmatus 381                |
| — variolaria 362, 368      | — ventilabrum 389, 391     | — paradoxus 290               |
|                            |                            |                               |
| Nyssa pygmaea 389          | — vesicularis 345          | — personatus 299              |
| Obolus Apollinis 193       | Otodus appendiculatus 347  | — pictus 374                  |
| Ogygia Buchii 194          | Ovulites margaritula 368   | — plebejus 309                |
| Olenus micrurus 194        | Oxyrhina hastalis 382      | - priscus 289                 |
| Oligostegina laevigata 343 | — Mantelli 347             | — pumilus 299                 |
| Omphyma turbinatum 191     | Pachycormus Bollensis 291  | — pusillus 242                |
| Onchus 195                 | Pagurus suprajurensis 312  | — subfibrosus 311             |
| Operculina ammonea 362,    | Palaeobatrachus gigas 396  | — textorius 288               |
| 365                        | - Goldfussi 396            | - vagans 301                  |
| Boissyi 362                | Palaeomeryx Scheuchzeri    | - Valoniensis 282             |
| Oppelia 324                | 411                        | — virgatus 345                |
| Orbitulina complanata 368  | Palaconiscus Freieslebeni  | Pectunculus angusticostatus   |
| — concava 343              | 243                        | 369, 374, 381                 |
| - discus 362               | — Vratislaviensis 236      | - depressus 369               |
| - Fortisii 362             | Palaeorhynchum glaronensis | — obovatus 369, 374, 381      |
| - lenticularis 337         | 363                        | — pilosus 407, 412            |
| — раругасеа 362            | — longirostris 363         | — pulvinatus 369              |
| — parvula 362              | Palaeotherium crassum 371, | - Thomasi 391                 |
| — radians 362              | 410                        | Pelagosaurus 291              |
| — stellata 362             | — curtum 410               | Pemphix Sucurii 259           |
| Orthis elegantula 193      | 1                          |                               |
|                            | — hippoides 410            | Penaeus speciosus 312         |
| lynx 193                   | - magnum 371, 410          | Pentacrinus Agassizii 344     |
| - Michelini 218            | medium 410, 411            | basaltiformis 289             |
| - striatula 203            | — minus 410                | - Bollensis 290               |
| — vespertilio 193          | Paludina acuta 408         | - Briareus 288                |
| Orthoceras Bohemicus 193   | — aspera 369               | — cristagalli 298             |
| — duplex 193               | — elongata 396             | — pentagonalis 309            |
| - laterale 219             | — fluviorum 334            | — scalaris 288                |
| — Ludense 193              | — lenta 369                | — subangularis 289            |
| — obliquecostatum 204      | — pusilla 369              | — tuberculatus 288            |
| — regulare 193, 204        | — Schusteri 326            | - Württembergicus 298         |
| striolatum 219             | Panopaea Menardi 412       | Pentamerus galeatus 193, 203  |
| subflexuosum 204           | Paradoxides Bohemicus 194  | - Knightii 192                |
| Osmeroides Lewesiensis 347 | - Davidsi 194              | Pentatrematités florealis 217 |
| Ostrea acuminata 298       | spinosus 194               | — sulcatus 217                |
| aquila 337                 | Parasmilia centralis 344   | Perca uraschista 401          |
| bellovacina 369            | Pecten aequivalvis 289     | Perna Mulleti 336             |
| callifera 369, 374, 381    | Albertii 250               | - mytiloides 299              |
| carinata 345               | asper 345                  | - Sandbergeri 374             |
| - crassissima 381          | - benedictus 381           | Phacops latifrons 205         |
| - cyathula 369, 374, 381   |                            | Phalangista 433               |
| — cymbula 369              | — crassitesta 336          | Phascolomys 433               |
| — deltoidea 311            | - curvatus 345             | Phascolotherium Bucklandi     |
| — digitalina 407           | — decussatus 389           | 301                           |
| - diluviana 345            | - demissus 299             | Phillipsia Derbyensis 219     |
| - distorta 326             | — disciformis 299          | Pholadomya acuticosta 311     |
| — edulis 412, 444          | 1                          |                               |
|                            | - discites 258             | — deltoidea 301               |
| — explanata 298            | — elegans 407              | — elongata 336                |
| — falciformis 311          | - Hermannseni 381          | - paucicosta 311              |
| gigantea 362               | — Jacobeus 412             | — Puschi 365                  |
| — Gingensis 381            | — Janus 389                | Pholidogaster pisciformis 224 |
| Leonhard, Geognosie.       | 3. Aufl.                   | 36                            |
|                            |                            |                               |

Pholidophorus dorsatus 274 Productus giganteus 218 - horridus 241 - Germanicus 291 latus 314 - semireticulatus 218 Pholidopleurus 272 Prosopon rostratus 312 Pholidosaurus Schaumber-Proterosaurus Speneri 243 Protocardium Hillanum 346 gensis 334 Phragmoceras ventricosum Proviverra typica 410 193 Psammobia pudica 365 Phylloceras heterophyllum Pterichthys 205 Pterinea costata 203 290 Physa columnaris 369 - truncata 203 gigantea 369 Pterocera oceani 311 Pinna diluviana 346 - Pelagi 336 Pisidium obliquum 424, 425 Pterodactylus longirostris Placodus gigas 260 Planorbis cornu 396 - suevicus 314 — declivis 375, 401 Ptychoceras Emmericianus — Iugleri 334 336 — marginatus 428 Ptychodus latissimus 347 rotundatus 396 mammilaris 347 — solidus 375, 383, 401 Ptycholepis Bollensis 291 — spirorbis 428 Pupa columella 430 Platemys 314 muscorum 430 Platycrinus laevis 207 — quadricarinata 375 Platysomus rhombus 243 - vetusta 223 Plecanium Mariae 417 Purpura tetragona 413 Pustulopora anomala 407 Plectrodus 195 Plesiosaurus dolichodeirus Pycnodus Bucklandi 301 gigas 314 Pleurodictyum problemati-- platessus 363 Pygopterus Humboldti 243 cum 202 Pleuromya musculoides 259 Pygorhynchus Cuvieri 362 Pleurophorus costatus 242 grignonensis 369 Pleurotoma asperulata 407 Pyrina pygaea 335 Beyrichi 389 Pyrula reticulata 389, 414 - Bosqueti 389 Quinqueloculina consobrina - Konincki 389 - laticlavia 389 - foeda 406 - subdenticulata 389 - Haueriana 407 - turbida 389, 390 - saxorum 368 — turricula 390 tenuis 406 Pleurotomaria granulata 299 - Ungeriana 407 - linearis 346 Radiolites cornu pastoris 346 - ornata 299 - Jouanetti 346 – regularis 389 – lumbricalis 346 Rana Luschitziana 401 - Selysii 389 – subconoidea 389 Receptaculites Neptuni 201 Plicatula intusstriata 282 Retepora cellulosa 407 Retzia trigonella 258 - placunea 337 spinosa 289 Rhabdocidaris anglosuevica Pliosaurus brachydeirus caprimontana 309 Polystomella aculeata 407 Rhinoceros etruscus 424 -- crispa 406, 407 Goldfussi 411 - incisivus 396, 382, 411 - obtusa 407 - Merckii 422, 424, 428 — rugosa 407 Posidonomya Becheri 218 minutns 411 Bronni 290 Schleiermacheri 408 Poteriocrinus crassus 217 tichorhinus 422, 430, Productus Cancrini 241 436

Rhipidigorgia flabellum 453 Rhizocorallium Jenense 250 Rhyncholithus hirundo 259 Rhynchonella acuminata 218 - alata 345 - arolica 310 Badensis 301 – borealis 192 — compressa 344 — concinna 301 — cuboides 203 Cuvieri 345 cynocephala 298 -- depressa 336 furcillata 289 — lacunosa 310 – Mantelliana 344 octoplicata 345 parallelepipeda 203 pinguis 310 plicatilis 345 pugnus 218 - rimosa 289 spathica 301 spinosa 298 sulcata 337 variabilis 289 - varians 300 Ringicula buccinca 407 Rissoa angulata 407 alpina 274 — inflata 407 - Lachesis 407 Rissiona decussata 407 Rotalia Girardana 374 Ungeriana 374 Salenia petalifera 344 Salicornaria marginata 417 Sao hirsuta 194 Sargodon tomicus 280 Saurichthys acuminatus 260, - costatus 280 Saurichnites lacertoides 236 - salamandroides 236 Saxicava rugosa 427 Scaphites aequalis 347 binodosus 347 Geinitzi 347 - Ivanii 336 Schizodus cloacinus 280 obscuras 242 - Schlotheimi 242 Scorpaenoptera siluridens **4**08 Scutella Helvetica 381

Scutellina lenticularis 369

Scyphia angustata 343

- clathrata 308

| Scyphia infundibuliformis                 | Stromatopora polymorpha                         | Terebratula sella 336                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 343                                       | 201                                             | - semiglobosa 345                                        |
| - Murchisoni 343                          | Strombus gigas 453                              | — tamarindus 336                                         |
| — obliqua 308                             | Strophalosia excavata 241                       | — tetragona 310                                          |
| — reticulata 308                          | — lamellosa 241                                 | — vulgaris 250, 258                                      |
| Semionotus Bergeri 271                    | — Morrisiana 241                                | Textilaria aciculata 343                                 |
| — latus 274                               | Strophodus magnus 301                           | — attenuata 374                                          |
| Semiophorus velifer 363                   | Strophomena depressa 193                        | — globulosa 343                                          |
| Serpula coacervata 326                    | Stylemys Hannoverana 314                        | — praelonga 343                                          |
| - Deshayesi 312                           | — Lindensis 314                                 | Thalassemys 314                                          |
| — filiformis 347                          | Stylina castellum 309                           | Thalassites concinnus 288  — Listeri 288                 |
| gordialis 312                             | Succinea oblonga 430                            | Thamnastraea agaricites 344                              |
| — lima 370<br>— lumbricalis 300           | — putris 437<br>Sus brevirostris 396            | — concinna 309                                           |
| — planorbiformis 312                      | — scrofa 422, 437                               | Thecosmilia trichotoma 309                               |
| — plexus 347                              | Syndosmia sarmatica 407                         | Thracia Phillipsi 336                                    |
| — pusilla 242                             | Syringopora bifurcata 191                       | Tichogonia Brardi 374                                    |
| — socialis 300                            | — reticulata 217                                | Tornatella simulata 391                                  |
| - spirulaea 363                           | Tapes gregaria 407                              | Toxaster complanatus 335                                 |
| — variabilis 370                          | — Helvetica 381                                 | Toxoceras Royerianus 337                                 |
| Siderolithes calcitrapoides               | — rotundata 412                                 | Toxodon 432                                              |
| 343                                       | — vetula 381                                    | Tragos acetabulum 308                                    |
| Siphonia piriformis 343                   | Tapirus priscus 408                             | - patella 308                                            |
| Smerdis micracanthus 363                  | Tellina calcarea 427                            | — pezizoides 308                                         |
| Solen subfragilis 407                     | — obliqua 413                                   | Trematosaurus Albertii 280                               |
| — vagina 381                              | — solidula 427                                  | - Brauni 250                                             |
| Spatangus Hofmanni 389                    | Temnechinus excavatus 414                       | Trigonia aliformis 337                                   |
| Sphaeroidina austriaca 406                | Tentaculites annulatus 193                      | - costata 299, 301                                       |
| 417                                       | — Geinitzianus 193                              | — gibbosa 311                                            |
| Sphaerodus semiglobosus 334               | — infundibulum 193                              | — navis 299                                              |
| Sphyraena viennensis 408                  | — scalaris 204                                  | — scabra 345                                             |
| Spirifer alatus 242<br>— Beyrichianus 218 | Torobrotula ampulla 412                         | Trigonodus Sandbergeri 259<br>Triloculina circularis 374 |
| - crispus 192                             | Terebratula ampulla 412  — Birmensdorfensis 310 | — communis 368                                           |
| — cultrijugatus 203                       | - bisuffarcinata 310                            | — enoplostoma 374                                        |
| - disjunctus 203                          | — carinata 298                                  | — nitens 406                                             |
| — elevatus 192                            | - carnea 345                                    | - oblonga 368                                            |
| — glaber 218                              | - Delmontiana 310                               | - trigonula 368                                          |
| - macropterus 202                         | - digona 301                                    | Trionyx Vindobonensis 408                                |
| - mosquensis 218                          | — diphya 324                                    | Trochus duplicatus 297                                   |
| paradoxus 202                             | — diptycha 301                                  | — patulus 381, 412                                       |
| — pinguis 218                             | elongata 242                                    | pictus 408                                               |
| - rostratus 289                           | — faba 336                                      | — Poppelacki 408                                         |
| — speciosus 202                           | — fimbria 298                                   | — quadristriatus 408                                     |
| - striatus 218                            | - Fleischeri 391                                | — rhenanus 375                                           |
| Verneuili 203                             | — Geisingensis 301                              | Trophon antiquum 413                                     |
| - Walcotti 288                            | gracilis 345                                    | clathratum 427                                           |
| Spiriferina fragilis 258                  | — grandis 381                                   | Truncatulina lobatula 406                                |
| — gregaria 273                            | — gregaria 282                                  | Turbinolia attenuata 389                                 |
| — hirsuta 258                             | — humeralis 310                                 | - crispa 368                                             |
| Spondylus asperatus 363                   | — impressa 310                                  | — sulcata 368                                            |
| - cisalpinus 363                          | insignis 310                                    | Turbo helicinus 242                                      |
| spinosus 345<br>striatus 345              | — lagenalis 301<br>— Meriani 298                | Turbonilla pusilla 417                                   |
| - truncatus 345                           | - Moutoniana 337                                | Turrilites costatus 347                                  |
| Spongia Saxonica 343                      | - numismalis 289                                | — polyplocus 347<br>— Puzosianus 337                     |
| Stenopora columnaris 241                  | - oblonga 336                                   | Turritella bicarinata 407                                |
| Stereognatus oolithicus 301               | — pala 301                                      | — communis 413                                           |
| Stringocephalus Burtini                   | — perovalis 298                                 | — imbricataria 363, 369                                  |
| 203                                       | - Schafhaeutli 282                              | — minuta 326                                             |
|                                           |                                                 | •                                                        |

Turritella multistriata 346

— turris 381, 384
Uncites gryphus 203
Unio atavus 408

— batavus 437

— carbonarius 236

— pictorum 445

— sinuatus 437

— Valdensis 334

Uronectes fimbriatus 236
Ursus spelaeus 422, 434
Valvata obtusa 424
— piscinalis 408
Venericardia complanata 369
Venus chione 412
— fasciculata 407
— umbonaria 407
Vermetus intortus 412

Voluta ambigna 363

— decora 389

— Lamberti 413

Vulsella falcata 363

Xenacanthus Decheni 236

Xenophora agglutinans 363

Xiphodon gracile 371

Zanclodon laevis 271

Zonites priscus 223

### Nachträge und Berichtigungen.

- Seite 17. Leucit. Dass der Leucit nicht regulär, sondern quadratisch in der Combination 4P<sub>2</sub>. P krystallisirt ist dem mineralogischen Publicum durch die wichtigen Entdeckungen von G. vom Rath seither bekannt worden. (Monatsber. d. K. Akad. d. Wissensch. in Berlin, 1. Aug. 1872 oder Jahrb. f. Min. 1873, S. 113 ff.)
- Seite 199. Steinsalzlager in der silurischen Formation sind jetzt nachgewiesen. Das "Salt Range" in Pendschab ist eine etwas entfernte Stufe des grossen Himalaya-Gebirges, die von Ihelum (Dschilam) aus bis an den Indus bei Kalabagh sich erstreckt. Es sind Steinsalz-Lager von grosser Ausdehnung die einer Mergel-Formation des Silurs angehören. (Vergl. Oldham, Verhandl. d. geol. Reichsanstalt 1873, N. 9, S. 168.)
- Seite 252. Als Hauptleitfossilien für den alpinen Buntsandstein sind Posidonomya Clarae Emmr. und Ceratites Cassianus Quenst. noch beizufügen. Als ein wichtiges seither erschienenes Werk ist für die alpine Trias hervorzuheben: H. Emmrich, geologische Geschichte der Alpen. Jena. 1873
- Seite 267. Lettenkohlen-Gruppe. Dieser Benennung wird die geeignetere "Kohlenkeuper" vorzuziehen sein.
- Seite 277. Die Steinsalz-Lager Lothringens gehören nicht dem Kohlenkeuper an, sondern den Gypsmergeln des unteren ächten Keupers. Vergl. Fr. Nies, die angebliche Anhydrit-Gruppe im Kohlenkeuper Lothringens: Würzburg 1873.
- Seite 393 oben ist das Wort "Meeresbuchten" weggelassen worden, wodurch eine Unrichtigkeit entsteht. Es muss heissen "einstiger Meeresbuchten und Süsswasser-Seen" u. s. w.

1 

.

.:-



YC 39807



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



